

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.











|  | • |   |
|--|---|---|
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   | • |
|  |   |   |
|  |   | • |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

(Tahrboecher)

N211

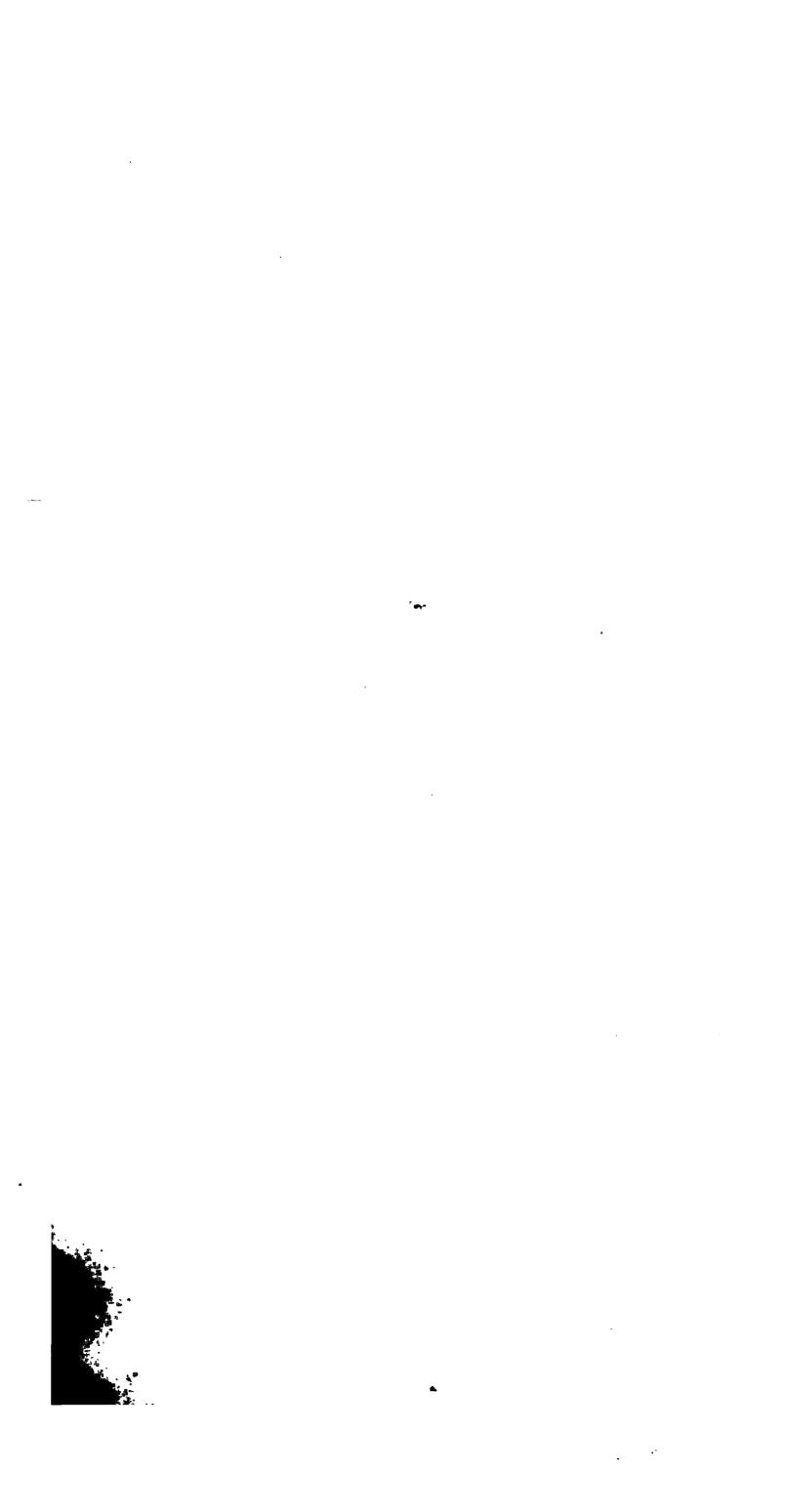

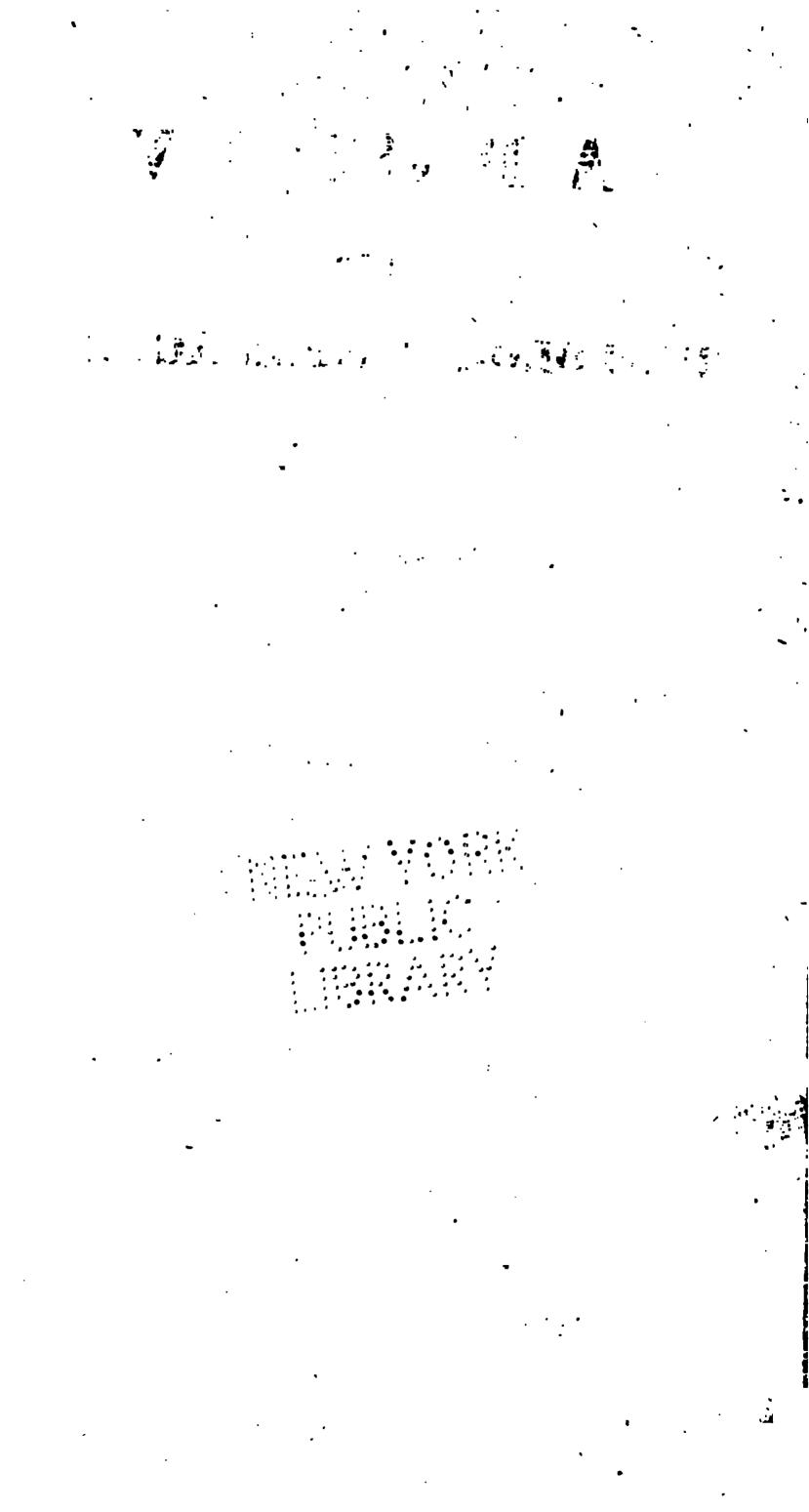

# ARCHIV

FÜR

## PHILOLOGIE UND PÆDAGOGIK

Herausgegeben

T O D

Dr. Gottfried Seebode,

M. Johann Christian Jahn

n n d

Prof. Reinhold Klotz.

Vierter Band. Erstes Heft.

Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1 8 3 6.

## NEUE

# JAHRBÜCHER

FÜR

PHILOLOGIE UND PÆDAGOGIK,

oder.

Kritische Bibliothek

für das

Schul-und Unterrichtswesen.

In Verbindung mit einem Vereine von Gelehrten herzusgegeben

Dr. Gottfried Seebode,

M. Johann Christian Jahn

Prof. Reinhold Klotz.

番

Vierter Supplementband. Erstes Heft.

Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1 8 8 6.

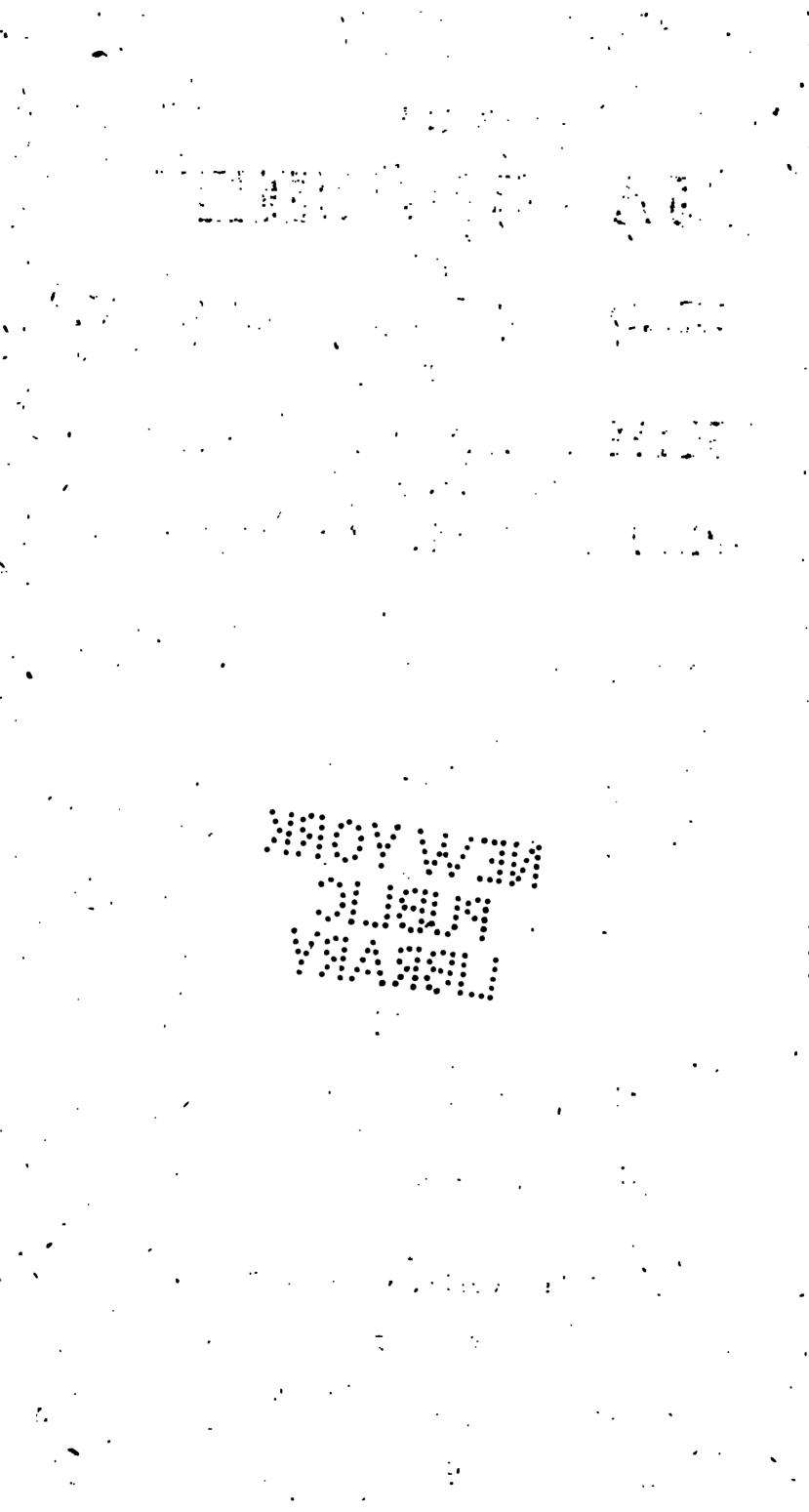

## Ueber den Verfasser des Rhesus und die Zeit seiner Aufführung.

Eine der schwierigsten Fragen in der Litersturgeschichte des Euripides ist die Untersuchung über den Verfasser des Drama Rhesus, und über die Zeit der Aufführung desselben. Ueber beides sind in der letzten Zeit besonders Vermuthungen aufgestellt, die jedoch des Beweises ermangeln. Darum hofft der Versasser um so eher Entschuldigung zu finden, wenn auch er seinen Beitrag zur Erforschung der Wahrheit liefert. Zugleich kann er versichern, dass er seit längerer Zeit schon dieser Tragödie seinen Fleiss zugewandt hat, und dass dieselbe bald mit erschöpfenden Prolegomenen, mit kritischem und exegetischem Commentare und mit den vaticanischen Scholien erscheinen werde. Dass er diesen Aufsatz voranschickt, rührt theils daher, weil er die Urtheile der Gelehrten erfahren will, ob es ihm gelungen ist endlich nach vielen vergeblichen Versichen das Wahre zu finden, theils schien ihm die Entdeckung wichtig genug, sie bald bekannt zu machen de Vollendung des grössern Werkes sich wohl noch längere Zeit hinziehn kann.

Zugleich bevorworte ich, dese ich hier Vollständigkeit nicht zum Zwecke habe. Alle Meinungen zu berücksichtigen, würde mich zu weit führen, und sie werden in der grössern Abhandlung ihre Erledigung finden. Unbekümmert daher um das, was Joseph Scaliger, Delrio, Sam. Petitus, Hardion, und selbst Valckenär und Beck gesagt haben, werde ich nur zwei widersprechende Meinungen berücksichtigen, die Hermannische nämlich und die Gruppische. Beide stehen einander auf das Schroffste entgegen, und wir werden endlich zum Resultate kommen, dass, wie das

Sprichwort sagt, die Mittelstrasse die beste sei.

Hermann also hat seine schon früher vorgetragene Meinung, dass der Rhesus ein Machwerk der Alexandrinischen Schule sei, durch eine weitläufige Abhandlung im dritten Bande der Opuscula von S. 262 an zu bestätigen gesucht. Ich übergelie hierbei, was in der Einleitung gegen Böckh geschrieben ist, was selbst, wenn es wahr wäre, doch unnütz bleibt, da Böckh seine Meinung, nachdem er die Vaticanischen Scholien kennen gelernt,

### 6 Ueb. d. Verfasser d. Rheeus u. die Zelt seiner Aufführung.

in der zweiten Abhandlung\*) über die Antigone widerrusen hat. Ebenso wenig passt die Berücksichtigung Matthiäs zu meinem Zwecke. Nur was Hermann selbst gegen die Echtheit des Stücks und sür seinen Alexandriuischen Ursprung erinnert hat, soll hier berührt werden.

Wer die Hermannische Abhandlung gelesen hat, wird wissen, dass sie in zwei Theile zerfällt. Im ersten nämlich, den wir den äussern nennen können, wird Alles, was uns traditionell über dieses Stück bekannt ist, behandelt, der zweite dagegen, den ich den inneren nenne, sucht die gewonnene Meinung aus dem Stücke selbst zu deduciren.

Am wichtigsten ist ohne Zweisel der erste Theil. wenn dem Verfasser dieser Abhandlung entrissen würde, dass man schon im Alterthum an der Echtheit des Stücks gezweifelt habe, so würde der zweite Theil sehr viel an seinem Gewichte verlieren. Wir hoffen aber, dass es uns gelingen werde, diesen Theil zu widerlegen, wenigstens so weit er Hermanns Meinung begünstigt. Die eigentliche Untersuchung beginnt von der bekannten Stelle des Arguments des Stücks, welche immer grosse Schwierigkeit für die Kritik dieser Tragödie behalten wird. Die Worte selbst lauten folgendermassen: τὸ δὲ δραμα ἔνιοι νόθον ύπενόησαν, ως ούκ ον Εύριπίδου. τον γάρ Σοφόκλειον μαλλον ύποφαίνειν χαρακτήρα. έν μέντοι ταῖς διδασκαλίαις ώς γνήσιον άναyéyoantas ntl. Mögen nun aber diese Worte heissen was sie wollen, die Hermannische Meinung werden sie nie begünstigen. Anders jedoch urtheilt Hermann. Er, der einige Seiten vorher Böckhen Unrichtigket im Schliessen vorgeworfen hatte, verfällt in denselben Fehler. Bloss den Vordersatz im Auge habend, dass Einige das Stück für unscht erklärt kätten, berücksichtigt er gar nicht den Grund, warum sie dieses thaten, nämlich, weil es den Sophokleischen Charakter zu haben schien, sondern schliesst sogleich, dass sie es für des Machwerk eines Alexandriners gehalten hätte, als ob geschrieben stünde, zo de doaua evioi votov ύπενόησαν, ώς ούκ ου Εύριπίδου, άλλα πεζον πάνυ και ού πρέπον αὐτῷ, wie es nachher vom zweiten Prologe heisst. Oder hält Hermann etwa nesos und Lopónlesos für denselben Begriff? Mag daher Gruppe diese Stelle immer für seine Meinung benutzen, deren Hauptstütze sie ist: aber wie Hermann sich einfallen lassen konnte, sie zu seinem Vortheile zu deuten, das kann ich nicht begreifen. Denn wie alle Gelehrten übereingekommen sind, so waren es nicht historische, sondern ästhetische Gründe, die jene Unbekannten bewogen, dem Euripides das Stück abzusprechen. Aber weit entfernt zu vermuthen, dass das Stück

<sup>&#</sup>x27;) Das Buch ist mir nicht zur Hand, so dass ich im Augenblicke die Stelle nicht genauer angeben kann.

so schlecht sei, wie Hermann gezeigt hat, haben sie vielmehr dem Sophokles dieses Stück zugeschrieben. Doch genug für jetzt von diesen Unbekannten, da wir nachher auf sie zurückkommen werden.

Die Beseitigung der Didaskalien übrigens, würden wir uns, wie sie Hermann vorschlägt, gefallen lassen, da ähnliche Beispiele vorkommen (S. Plut. Aristid. Cap. 1.), wenn wir überhaupt irgend einen Grund hätten, an der Echtheit des Stückes zu zweiseln.

Mehr Gewicht, sollte man denken, wird eine zweite Stelle aus den Vaticanischen Scholien zu Vers 528, haben, die Hermann für entscheidend hält, und wonach Aristarch selbst derjenige gewesen sein soll, der den Betrug entdeckt und das Stück für untergeschoben erklärt hat. Fürwahr, sehr scharfsichtig! Denn ich wenigstens finde nichts dergleichen in den Worten und wie ich glaube, auch wohl kein Anderer, der nicht sehen kann, was er Lust hat. Zur Prüsung setze ich die Worte her: Koarns άγνοεῖν φησί του Εύριπίδην την περί τα μετέωρα θεωρίαν, διά το νέον ἔτι είναι, ὅτε τὸν Τησον ἐδίδασκε. Ich füge Hermanus Erklärung hinzu, weil sie ein Beispiel salscher Syllogismen ist, die durch den Fluss der Rede und durch dialectische Kunstgriffe versteckt sind. Folgendermassen nun lässt er sich a. a. O. S. 272 aus: Verum sit an falsum, quod dicit Crates, si quaerimus, videndum est, et quid ponderis habeat huius viri iudicium, et num res ipsa sit verisimilis. Ac vereor magnopere ne vel ipse auctor suspectus esse debeat, quem qunm propensum ad nova et singularia, tum perpetuum adversarium fuisse Aristarchi sciamus. v. Wolf prolgg. ad Hom. p. 276. Cum enim Aristarchus aliquid operae in hoc quem babemus Rheso posuerit, quid aliud credamus, quam hunc virum, in quo acutissimum iudicium summa cum eruditione erat coniunctum, et vidisse et dixisse, quod viderunt et dixerunt tantum non omnes, qui aliquem harum litterarum usum haberent, mirum quantum inter Euripidis fabulas et bancce Rhesum diversitatis intercedere? Quid autem verisimilius, quam qui ubique dissentire ab Aristarcho consuesset, haç quoque in caussa ei esse adversatum, magis fortasse ut obloqueretur, quam quod non ipse quoque intelligeret, probabilia eum dicere. Id satis apparet ex eo, quod quum negare manifestissimam dissimilitudinem non posset, ut aliquam tamen veri speciem praetenderet, ad ingeniosum commentum confugit, aetati poetae illam discrepantiam imputans. Sed quamvis haec iudicis non integerrimi sententia vel ipsa per se satis suspecta videri debeat, tamen expendenda est accuratius, ne propter dubiam fidem viri reiicere existimemus, quod possit tamen recte ab eo iudicatum esse. Soweit Hermann; der Leser aber möchte ausrusen: των ἐπων των ξευμάτων! Denn wo in aller Welt ist irgend etwas von dem Gesagten enthalten? Ganz einfach erzählt

der Scholiast, dass Krates den Euripides eines astronomischen Irrthums zeihe, den er aber durch die Jugend des Dichters bei Aufführung des Rhesus entschuldige. Dagegen erinnert, nicht Aristarch selbst, wenigstens wissen wir nichts davon, sondern der Scholiast, ein Aristarcheer, was das Wortspiel gegen Krates beweist, zal zavia μέν ο Κράτης δοικε δε ύπο της φράσεως άμφιβολίας (oder etwas ähnliches) x = x e a = n o o a s, dass Euripides nicht geirrt habe, und nun führt derselbe Grammatiker den Parmeniscus, einen Schüler des Aristarch (S. Wolf. Prolegg. Hom. S. CCXLIV not. 30), von dem eine Schrift gegen Krates auch sonst bekannt ist (S. die Scholien zu Hom. Il. &, 513), an, um sein Urtheil durch diesen Gewährsmann zu bestätigen. Es steht sich also hier wirklich die Partei des Krates und des Aristarch entgegen. weit entfernt, dass der Streit über den Verfasser des Stücks entstand, oder dass eine Partei an der Jugend des Euripides, als er den Rhesus schrieb, gezweiselt hätte, lag der Grund der Uneinigkeit nur darin, ob Euripides einen Fehler gemacht habe, oder nicht. Ferner ist wohl zu merken, dass nicht die Partei des Aristarch der Grund des Zwistes war, sondern Krates, welcher dem Euripides einen Fehler Schuld gab, der nur als ein Jugendstreich zu entschuldigen sei. Da erst trat die Schule des Aristarch auf, ihren Liebling Euripides in Schutz zu nehmen und seine Ehre zu retten, was ihnen auch wirklich gelungen ist. Wäre hingegen Streit zwischen beiden Schulen über den Verfasser gewesen, so hätte Aristarch den Anfang machen müssen, und dann wäre Krates als Vertheidiger des Euripides aufgetreten.

Bei so bewandten Umständen habe ich nicht nöthig, die unrichtigen Syllogismen in Hermanns Worten aufzudecken. Jeder, der die Stelle genau ansieht, wird die falschen Prämissen einsehen. Denn, um davon zu schweigen, dass Aristarch nirgends erwähnt wird, wo lesen wir in den Scholien ähnliche Worte, wie die von Hermann über Krates geschriebenen: quum negare manifestissimam dissimilitudinem non posset? Wo steht, selbst wenn man die Stelle des Arguments zu Hülfe ruft, dass jeder nur irgend auf wissenschaftliche Bildung Anspruch machender Mann gesehn und gesagt habe, dass unsere Tragödie den übrigen des Euripides ganz unähnlich sei? Das heisst doch wirklich die oben angeführten Worte zò δὲ δράμα ένιοι νόθον ύπε-

νόησαν etwas weit ausdehnen.

Aber wie, wenn ich zeigte, dass so wie des Krates Schule, so auch die des Aristarch unser Stück für ein Werk des Euripides gehalten habe? Wo wird dann Hermann jene evloug hinversetzen? Soll der Betrug dem Aristarch verborgen geblieben sein? Dieses wäre sehr merkwürdig. Dass aber Aristarch das Stück für echt hielt, beweist erstens sein Commentar zum Rhe-

sus, dessen in den Scholien zu V. 541 Erwähnung geschieht, und wo dieser Grammatiker unser Stück vor einer ungereimten Annahme schützt. Denn sollte wohl Aristarch zu einem Stücke. das er für unecht hielt, Scholien geschrieben haben? Das beweisen zweitens und drittens Parmeniscus und Dionysodorus, die zu V. 528 und 499, wo ihre eignen Worte angeführt werden, ausdrücklich den Euripides als Verfasser nennen. Ist es aber wohl denkbar, dass beide Schüler des Aristarch, das Stück für echt gehalten haben, was ihr Lehrer für unecht erklärt hatte? Fürwahr, es lässt sich dies durchaus nicht glauben, zumal da Aristarch bei seinen Schülern so viel galt, dass sie lieber mit ihm irren, als mit andern das Richtige annehmen wollten. S. Wolf. Prolegg. Hom. S. CCXXXVIII. Endlich scheint diese Ansicht auch dadurch bestätigt zu werden, dass der Verfasser des Arguments die Echtheit vertheidigt. Denn dieser scheint ein Aristarcheer gewesen zu sein, da die Scholien wenigstens von einem Anhänger des Aristarch gesammelt sind. Jedoch könnte man behaupten, dass beide verschiedne Versasser hätten, sogar dass die verschiednen Scholien nicht von demselben Grammatiker herrührten, und darum möge dieser Beweis auf sich beruhen.

Uns genügt es zu wissen, dass beide Schulen die Echtheit des Stücks anerkannt haben, woraus denn wohl klar wird, dass diejenigen, denen unser Rhesus verdächtig vorkam, uns sehr verdächtig sein müssen, da wir gar keine Zeit wissen, wohin wir sie setzen sollen. Jedoch von ihnen wird unten die Rede sein, wenn ich von der Gruppischen Ansicht spreche. Schliesslich füge ich zu dieser Stelle hinzu, dass ich hoffe, bald werde eine bessere Meinung über Krates herrschen, wie neuerlich z. B. schon Mützell de emendatione theogonise Hesiodeae S. 284 flg. aufgestellt hat. Zuerst Wolf in den Prologomenen a. E. wirft ihm pravum acumen und indocta temeritas vor, welchem Urtheile sich die meisten aus Unlust an eignem Forschen anschlossen. Dies vergrössert Hermann, dessen Dissertation über den Rhesus an Superlativen überhaupt sehr reich ist, indem er ihm dubia fides vorwirst, ihn iudicem non integerrimum nennt und überhaupt seine Wahrheitsliebe verdächtig macht. Um ehrlich zu sein, müssen wir gestehn, dass unsere jetzigen Ansichten von der Wissenschaft, sich weit mehr den Ideen des Krates als des Aristarch nähern. Mag nun aber auch Krates sonderbare Einfälle gehabt haben, so haben nicht einmal seine Feinde, durch welche wir doch nur seine Grundsätze kennen, absichtliche Veratellung der Wahrheit ihm vorgeworsen. Ich stelle mir die Sache so vor. Dass der Rhesus von Euripides versasst sei, bezweiselte Niemand; aber das Jahr war unbekannt. Da suchte nun Krates aus einem astronomischen Fehler auf die Jugend des Dichters zu schliessen, weil er wusste, dass Euripides sich viel mit der Sternkunde beschäftigt hatte, und nicht leicht darin sehlen konnte. Und wirklich würe diese Conjectur nicht zu kühn gewesen. Aber leider hat Euripides keinen Fehler dieser Art im Rhesus gemacht, und so bleibt es wieder ungewies, in welche Zeit das Stück zu setzen sei.

Nachdem nun alle ältere Autorität für Hermanns Meinung gesunken ist und da fast für jedes Jahrhundert ein Gewährsmann der Echtheit des Stücks gefunden werden kann, wie ich in der grössern Abhandlung darthun werde; folgen wir unserm Kritiker zum zweiten Theile, wo er aus innern Gründen den alexandrinischen Ursprung des Stücks beweisen will. Dieser Abschnitt der Abhandlung zerfällt in 5 Theile, und Hermann meint, dass das späte Alter des Stücks anzeigen (S. 282): imperitia inventionis, imitatio inepta Homeri, aemulatio tragoediae Atticorum antiquioris, ostentatio variae doctrinae, dictio raris et exquisitis undique collectis plena neque illa non aliquando peccans in consuetudinem Atticorum.

Man sieht, dass die Abhandlung von dem weniger erheblichen zum wichtigeren fortschreitet, und dieses deutet Hermann selbst beim Uebergange zum zweiten Theile an (S. 284) Gravius est secundum quod posui, imitatio inepta Homeri. — Undi dieses ist auch vollkommen wahr. Denn wer könnte wohl von der schlechten Anordnung des Stücks einen Beweis hernehmen, da der eine gerade das bewundert, was dem andern verächtlich erscheint. Mag daher Hermann immer sagen (S. 282): Atque. inventionem fabulae ineptissimam esse, nec latero quenquam potest, et demonstratum est a viris doctis evidentissime: so hat erst neuerlich Gruppe das Gegentheil zu zeigen sich bemüht, und auch ich werde in der grössern Abhandlung manches zu erläutern suchen, was andern anstössig geschienen hat. Das Höchste, was ich zugeben kann, ist, dass die Sache noch nicht entschieden ist, oder vielmehr, dass ästhetische Fragen nie zu objectiver Gewissheit beantwortet werden können. Folglich mag dieser Grund keiner Partei etwas nützen.

Der zweite Theil, den ich, wie überhaupt alles hier, nur in den weitesten Umrissen behandeln kann, spricht über die verkehrte Nachahmung des Homer. Es wird nützlich sein', einige Worte Hermanns abzuschreiben (S. 284). Homerum universa Graecia magistrum suum fontemque omnis scientiae judicavit. Eum inprimis etiam Aeschylus et Sophocles ita sunt admirati, ut plurima se ei et maxima debere faterentur. Ex eo et hi et alii multi fabularum suarum argumenta petiverunt (?), sed ita ut summam rei ex Homero depromerent, cetera fingerent ipsi ex acintilla flammam excitantes, niai forte in fabulis satyricis, quod genus parodiis non absimile est. Rhesi vero scriptorem si consideres — nonne ille totam propemodum Doloneam in singulis rehus et verbis expressit? Wir behaupten, dass alles die-

ses nur Behauptungen Hermanns sind. Denn woher weiss er denn, dass die Tragiker aus dem Epos bloss die Grundlinien genommen haben, da die Cypria und überhaupt der Cyclus verloren ist? Woher weiss er, dass man den Homer nach seiner Art nachgeahmt habe, da keine einzige Tragödie ausser dem Rhesus übrig ist, deren Stoff Homer bieten kennte, und da überhaupt die Ilias und Odyssee nach der richtigen Bemerkung des Aristoteles nur höchstens zu zwei Tragödien dienen können? (Dichtkunst. Cap. 28). Endlich hat Hermann klüglich die Satyrdramen ausgenommen, weil das einzige uns bekannte Stück seiner Behauptung widersprechen würde. So fällt Hermanns Vermuthung und ich werde in der grössern Abhandlung zu zeigen suchen, dass, wenn wir nach einigen Fragmenten schliessen dürfen, die alten griechischen Tragiker ganz anders die Epiker benutzten, als Hermann glaubt,

Das dritte Argument Hermanns (S. 287) gegen die Echtheit des Stücks ist so unbedeutend bei unsrer Meinung, dass ich es füglich übergehn könnte. Weil die Metra so sind, wie sie vor der 89sten Olympiade gebaut zu werden pslegten, soll das Stück ein späteres Machwerk sein. Zugegeben, dass dieses ein Grund gegen Delrio's Meinung sein könnte, obgleich auch ein Dichter, während seine Zeitgenossen sich der zügellosen Freiheit hingeben, die alte Strenge und Einsachheit bewahren kann, wie auch im üppigen Rom der strenge Cato lebte: so wird unsere Meinung durch dieses Argument bestätigt, da wir gar nicht zweiseln, dass das Stück vor jener Olympiade aufgeführt sei. Ueberhaupt zeigen die Trimeter, die nie unter zwei Personen getheilt sind, dass unser Stück sehr alt'sei, und nur in Trochäen und Apapästen an Stellen, wo die höchste Aufregung herrscht,

hat sich der Dichter erlaubt, die Verse zu theilen.

Auch über den vierten Theil (S. 288), welcher von der ostentatio doctrinae handelt, können wir mit wenig Worten hinweggehen, besonders da Hermann selbst sagt: Qua etsi scriptor non ita modum excessit, ut plane desereret morem tragicorum; und auch wir stimmen ganz bei, nur bitten wir das plane zu streichen, da, wie ich schon einmal gesagt habe, die Superlative nuwilkührlich sich unter Hermanna Feder eingeschlichen hsben. Mögen wir jetzt Hermanns Verzeichniss unbestritten liegen lassen, obgleich ein andermal davon die Rede sein wird: ist es wohl glaublich, dass ein so crasser Rapitätenfänger, wie Hermann uns den Verfasser des Rhesus darzustellen sich bemüht, jenes Orakel werde unbenutzt haben liegen lassen, dass Rhesus getödtet werden müsse, und die Pferde geraubt:

\_\_\_\_\_ priusquam Pabula gustassent Troias Xanthumque bibissent. (Virgil. Aen. 1, 473 vergl. Eustath. z. Il. x', S. 817, 27, 27. Röm. Schol. zu Il. z', 485 und Servius z. Virgil). Wie schön liess sich dieses in der Rede der Athene benutzen, um den Bundesgenossen die grosse Gefahr zu schildern, die ihnen vom Rhesus drohe. Statt dessen wird weiter nichts gesagt, als dass die Stärke des Rhesus gefürchtet werden müsse (Vs. 600 flg.)

ος (Rhesus) εί διοίσει νύπτα τήνδ ές αύριον, ούτ αν σφ' Αχιλλέως ούτ αν Αίαντος δόρυ μή πάντα πέρσαι, ναύσταθμ' Αργείων σχέθοι, τείχη κατασκάψαντα και πυλών έσω λόγχη πλατείαν έςδρομήν ποιούμενον, τούτον κατακτάς πάντ έχεις.

Ebenso wird nirgends erwähnt, dass die Pferde für Troja ver-

hängnissvoll sind, sondern V. 616 heisst es:

πέλας δὲ πῶλοι Θρηκίων ἐξ άρμάτων λευκαὶ δέδενται, διαπρεπεῖς ἐν εὐφρόνη στίλβουσι δ' ῶςτε ποταμίου κύκνου πτερόν. ταύτας κτανόντε δεσπότην, κομίζετε κάλλιστον οἴκοις σκῦλον. οὐ γὰρ ἔσθ' ὅπου τοιόνδ' ὅχημα χθών κέκευθε πωλικόν.

und V. 804 werden sie ziovos ¿ξαυγέστεραι genannt. Ja V. 771 in der Rede des Wagenlenkers erfahren wir sogar, dass sie noch

reichliches Futter vor dem Unglücke bekommen haben.

Dass Euripides diese Sage nicht benutzte, rührt, wie es scheint, von seiner Unkenntniss derselben her. Pindar wenigstens kannte sie nicht, da Rhesus bei ihm einen Tag gegen die Griechen kämpste, obgleich Heyne zu Virg. Aen. I, 469 ihn als Urheber dieser Sage fälschlich nennt. Anders ist es, wenn ein Alexandriner dieses Gedicht verfasst hätte. Dieser würde ohne Zweisel durch eine solche Zierrath sein Gemälde zu verschönern gesucht haben.

So weit werde ich vielleicht den Beifall der unparteiischen . Leser erhalten haben; jetzt sber kommen wir zum fünsten Theile (S. 289), zur Diction des Rhesus, wo es mir nichts helsen, würde, wenn ich behauptete, dass jener Ausspruch Valckenärs (diatr. in Eur. fragmm. S. 96): Istiusmodi légeis, vulgo inusitatae, plures in uno Rheso dramate reperiuntar, quam in undeviginti tragoediis Euripidae perditarumque reliquiis omnibus - völlig ungegründet sei. Aber die Unwahrheit offenbart sich schon an der Uebertreibung, und mag nun auch schon Beck, Morstadt, Hermann dieses bestätigen und uns lange Verzeichnisse vorlegen oder nicht, so behaupte ich, dass in andern Stücken auch viele απαξ είρημένα und seltne Worte vorkommen, vielleicht in einem andern Stücke ebensoviele als im Rhesus. Dieses hier auszuführen, würde zu weitläufig sein, aber der Versuch ist schon gemacht. Der grosse Wolf zu Ciceros Rede pro Marcello Vorrede S. XXXIX sagt: Jam si quis forte erit in iis, quos ego de hac quaestione iudicare posse putabam, cui perlectus commentarius videatur ipsum Ciceronem calumniari; pro opera mea loc

unum et leve praemium postulo, ut is nobis quam primum orationes pro Ligario et Deiotaro vel aliam quamcunque eadem ratione calumnietur. Hiernach würde es thöricht sein, wenn ich meine blosse Ansicht Hermanns Abhandlung entgegenstellte, da, wenn ich ihm auch einige Irrthümer nachweisen könnte, das Ganze immer stehn bleiben würde. Deswegen habe ich die abweichende Diction eines andern Stückes des Euripides zusammengestellt, und es möge sich der Leser bia zu meiner grössern Abhandlung gedulden, wo ich gezeigt habe, dass in bewusster Tragödie ebensoviel Seltenheiten und Abnormitäten vorkommen als im Rhesus. Da ich lächerlich werden würde, wenn ich dies Versprechen nicht ausführen könnte, so kann ich präsumiren, es schon jetzt gethan zu haben, und kann ohne Misstrauen in die Beistimmung des Lesers behaupten, Hermanns Abhandlung gänzlich widerlegt zu haben.

Doch ehe ich Hermann verlasse, noch einige Worte über die Diction des Rhesus. Um nicht zu erwähnen, was Gruppe S. 317 schon ans Licht gestellt hat, dass durch einen dialectischen Kunstgriff Hermanns die Augen des Lesers geblendet werden, indem eigentlich alle Wörter des Rhesus zu einer der drei Klassen gehören müssen, so füge ich hier bloss einige Irrthümer desselben hinzu. In der ersten Klasse zählt Hermann die anak λεγόμενα auf; aber nicht zufrieden, dass drei Wörter, die man sonst nicht kennt, im Rhesus vorkommen, bringt er noch zwei andere Wörter durch Correction in diese Tabelle. Dieses heiset doch aber wohl aller Kritik spotten, zumal da sich zeigen lässt, wie in meinem Commentare zu V. 247 und 550 geschehn wird, dass die Emendationen vollkommen unnütz, ja sogar unerträglich sind. - Die zweite Klasse enthält die Worter, die sonst bei den Tragikern nicht vorkommen, die dritte diejenigen Wörter, die bei den Tragikern gesunden werden, und die den Alexandrinern als Nachahmer der alten Tragiker darstellen sollen.

Es würde ausser unserem Plane liegen, hier uns auf Einzelheiten einzulassen, da jeder Zweisel künstig seine Erledigung sinden wird. Daher spreche ich hier nur von dem Anhange, der einige Verstösse des Dichters gegen den Attischen Sprachgebrauch enthalten soll. Ist es nicht merkwürdig, dass Hermann, um den Dichter einen Schnitzer mehr machen zu lassen. V. 552 κοιμνῆα in den Text setzt? Aber auch die andern Fehler gegen den Atticismus lassen sich durch Beispiele belegen. So wird V. 660 ἤλυθον im Trimeter angegrissen, obgleich diese Form ebenso bei Euripides Troj. 374 und Electr. 498 vorkommt und von Meineke, Elmslei und Matthiä vertheidigt ist. Was nun thun? Die beiden andern Stellen werden durch die unglücklichsten Conjecturen (p. 297) verderbt, um sagen zu können: Seht, der Versasser des Rhesus ist der einzige, der im Trimeter diese Form gebrauchte! Diese Art des Versahrens von Hermann hat

schon Porson su Eurip. Medea V. 675 ans Licht gestellt, and neulich Gruppe richtig gewürdigt. Ich würde davon geschwiegen haben, wenn ich nicht noch ein Beispiel gegen Hermanns Theorie hätte. Ganz unüberlegt setzt Gruppe S. 320 Hermannen einen Anapäst entgegen; wir dagegen fragen Hermannen, ob er denn ganz einen Vers aus der Medea des Tragikers Neophro vergessen hat, bei dem ich mich wundere, dass er allen Gelehrten, die über dies Wort gesprochen haben, entgangen ist. Das Fragment findet sich beim Schol. zur Medea 668. Elmsl. 661. Matth.

και γάρ τιν' αὐτὸς ἥλυθον λύσιν μαθείν

σου πυθίαν γὰρ δοσαν, ἢν ἔχρησέ μοι Φοίβου πρόμαντις, συμβαλεῖν ἀμηχανῶ. Mögen andere über das Zeitalter des Neophro urtheilen, wie sie wollen. Bei Hermann ist der Fehler, dieses Fragment übersehn zu haben, unverzeihlich, da er der Meinung Elmsleis beitritt, welcher den Neophro einen etwas ältern Zeitgenossen des Euripides sein lässt. Siebe Hermanns Anm. zu E. Med. S. 328 d. Leipz. Ausg. und dieselben Worte stehn im Abdrucke im dritten Bande d. Opusc., so dass Hermann auch damals noch dieser Meinung war.

Ferner greist Hermann V. 480 ἄδην ἐλαύνομεν an, das ich zu seiner Zeit vertheidigen werde, ebenso wie ich V. 494 μηνίων mit kurzer penultima bis jetzt schon durch die Stelle eines alten lambographen belegen kann. Mit einem Worte, die Grenzen dieser Abhandlung zwingen mich, auf mein grösseres Werk zu verweisen, wo auch die von Hermann seiner Dissertation bei-

gefügten Emendationen erwägt werden sollen.

Hiermit kann ich meine Kritik von Hermanns Abbandlung beschlieseen. Ich hoffe, dass, wenn Einiges selbst unrichtig gegen Hermann gerügt sein solke, das Ganze stehn bleiben wird, dass weder die Zeugnisse der Alten den so späten Ursprung des Stücks wahrscheinlich machen, noch, dass dieses aus der Tra-gödie selbst bewiesen worden ist. Ich wenigstens kann versichern, dass dieses meine unumstössliche Ansicht ist, und dess ich im Verlaufe dieser kleinen Abhandlung sogar meine Meinung, wenn sie es noch nicht ist, objectiv zu machen hoffe. Noch ist es nöthig, mich darüber auszusprechen, dass ich vielleicht zu kühn gegen den grossen Hermann gesprochen habe. Was manche Andre über ihn urtheilen, weiss ich nicht; ich kann versichern, dass ich ihn sehr hochschte, dass aber meine Hochachtung nicht sclavisch ist, um mich zu verhindern, meine Ansichten den seinen entgegen zu stellen. Uebrigens bin ich überzeugt, dass selbst Hermann, der doch am meisten hierbei betheiligt ist, mich nicht über meine Freiheit tadeln wird, da er selbst im Gratulationsgedicht an Niemeyer V. 5 (Opusc. III S. 350) von sich sagt:

Et liberi laudator oris Hermannus,

wenn er nicht etwa diese Worte so auslegt, dass er sich gegen Andre Freiheiten vergönnt, den Freimuth Anderer aber gegen sich hasst.

Von hier wenden wir uns zu der entgegengesetzten Meiaung, welche neulich Gruppe in seinem Buche, welches er Ariadne oder über die tragische Kunst in ihrer Entstehung und in ihrem Zusammenhange mit der Volkspoesie nannte, zu begründen gesucht hat. Was schon einige uns unbekannte Kritiker des Alterthums gelehrt haben sollen, und was Scaliger nicht für gans verwerslich hielt, hat-Gruppe zur Evidenz zu beweisen gesucht, dass Sophokles der Verfasser des Rhesus sei, und zwar, dass Rhesus das älteste Stück dieses Dichters sei. So paradox diese Meinung gegen die Hermannische scheint, so müssen wir doch gestehn, dass sie im Ganzen annehmbarer, wie die Hermannische ist. Hätte der Verfasser nicht durch einige grobe Verstösse, die den Dilettanten beurkunden, die Augen des eigentlichen Philologen beleidigt, so glauben wir, dass sein Buch mehr Aussehn gemacht haben würde. Wir geben ihm zu, dass die Tragödie viel besser ist als Hermann uns glauben machen will, ohne jedoch gerade den Sophokleischen Charakter unwiderlegbar darin zu finden. Wir gestehn, dass die oben behandelte Stelle des Arguments seiner Meinung günstig sei, jedoch erlauben wir uns nachträglich einige Bemerkungen. Wir haben oben zu zeigen gesucht, dass diese Stelle gar kein Gewicht für Hermanns Meinung habe, und dass beide Schulen, sowohl die des Krates als die Aristarchische den Euripides unbezweiselt für den Versasser hielten. Nun möchten wir wohl fragen, wann der Verfasser jene Unbekannten setzt? Vor Aristarch und Krates? Dann scheint nicht gut denkbar, dass Aristarch und Krates diese Meinung verachtet haben werden, wenn jene nur irgend einen hinreichenden Beweis hatten; nach diesen Kritikern aber wiederum jene Unbekannten zu setzen, scheint nicht weniger unzulässlich, da wir wissen, dass die Häupter der Schulen das Stück für echt hielten. Für mich, muss ich gestehn, hat jene Erzählung wenig Gewicht, und ich kann mir ihre Entstehung erklären. Ohne Zweisel hatte irgend ein Kritiker geäussert, der Rhesus habe in manchen Rücksichten den Sophokleischen Typus, wie auch Gruppe wirklich einiges Sophokleische nachweist. Diese hingeworfenen Worte scheint mir ein später Grammatiker weiter ausgedehnt zu haben. und statt ihrer, wie wir nach jetzt lesen, geschrieben zu liaben το δε δραμα ένιοι νόθον ύπενόησαν ώς ούκ ον Ευριπίδου τον γορ Σοφόκλειον μαλλον ύποφαίνειν χαρακτήρα. Bedeutende Kritiker können es wenigstens nicht gewesen sein, die dem Sophokles das Stück zuschrieben, da Krates und Aristarch an der Echtheit nicht zweiselten.

Wenn nun dieses Argument gegen die Didaskalien, die doch

bei der Gruppischen Ansicht auch in die Wagschale gelegt werden müssen, wenig Gewicht hat, so kann ich beweisen, dass die andern Gründe, die Gruppe durch Combination gesunden zu haben meint, ganz unstatthaft sind. Leider habe ich bis jetzt noch nicht die Welckersche Recension des Gruppischen Buchs erbalten können, wo vielleicht Aehnliches erinnert worden ist, weswegen ich die gründliche Auseinandersetzung auf mein grösseres Werk verschiebe.

Die Hauptstütze der Gruppischen Meinung (S. Cap. IX 5. 323 flg.) bildet die Verbindung des ersten Sieges des Sophokles mit der Rückbringung der Gebeine des Theseus nach Athen durch Kimon. Diese bin ich im Stande, ganz zu widerlegen. zeigen, dass die Gebeine des Theseus schon Olymp. LXXVI, 1. nach Athen gebracht sind, ich kann die scheinbar widersprechenden Erzählungen Plutarchs vereinigen, von welchem Widerspruche Gruppe nicht einmal etwas geahnet hat; endlich kann ich dem Verfasser dieses Buchs das falsche Verständniss mehrerer Stellen des Rhesus in Bezug hierauf nachweisen. Da nun aber Sophokles zuerst Olymp. LXXVII, 4. austrat, so stürzt das ganze Gebäude zusammen, dass ohnehin auf missverstandenen Ausdrücken im Rhesus ruhte. Obgleich ich alles dieses bis zur Evidenz beweisen kann, enthalte ich mich dessen, weil ich die Welckersche Kritik noch nicht gesehn habe, um nicht Gesagtes noch einmal zu sagen. Ueberhaupt denke ich, wird es wohl nicht eben nöthig sein, diese Meinung zu bekämpfen, da sie bis jetzt, soviel ich weiss, Niemand angenommen hat, wenn nicht etwa der Recensent der Ariadne in der Hallischen Literaturzeitung.

. Nachdem wir bisher immer negativ verfahren sind, so gelangen wir zu einem positiven Urtheil, dass der Rhesus ein Werk des Euripides sei. Denn wie in der Mathematik bei indirecten Beweisen durch die Widerlegung aller anderen Möglichkeiten die Wirklichkeit übrig bleibt, so glauben wir, dass durch die Kritik der beiden entgegenstehenden Meinungen das positive Resultat übrig bleibe: Euripides ist der Verfasser des Rhesus. Denn daran wird wohl jetzt niemand denken, dass der jungere Euripides oder ein anderer Zeitgenosse des Euripides der Versasser des Rhesus sei. Der grössern Abhandlung jedoch möge es überlassen bleiben, den Character des Euripides in diesem Stücke zu ent-, wickeln, da gerade micht viel darauf ankommt, weil fast alle Zeug-

nisse des Alterthums ihn als Verfasser anerkennen.

Wichtiger ist eine andre Frage, wann Euripides den Rhesus geschrieben habe, und für die Beantwortung dieser Frage glaube ich, werden die Gelehrten mir Dank wissen. Sie beruht aber auf ziemlich sichrer Combination, und es freut dem Verfasser, dass seine Bemühungen nicht vergeblich waren. Schon lange hatte er am Epilog des Stücks Anstoss genommen. Wenn auch die Erscheinung der Muse von der Anlage des Stücks erfordert wird, so

besreuden uns doch die Worte derselben, womit sie sich den Pomp eines seierlichen Begräbnisses für ihren todten Sohn verbittet, das Hector diesem zugedacht hat. Sie spricht nämlich solgendermassen V. 962:

ούκ είσι γαίας ές μελάγχιμον πέδον τοσόνδε Νύμφην την ένερθ' αἰτήσομαι, της καρποποιού παϊδα Δήμητρος θεᾶς, κυνην άνεῖναι τοῦδ', ὀφειλέτις δέ μοι τοὺς 'Ορφέως τιμῶσα φαίνεθαι φίλους κάμοὶ μὲν ὡς θανών τε κοῦ λεύσσων φάος ἔσται τὸ λοιπόν αὐ γὰρ ἐς ταὐτόν ποτε οῦτ' είσιν οῦτε μητρὸς ὅψεται δέμας, κρυπτὸς δ΄ ἐν ἄντροις τῆς ὑπαργύρου χθονὸς δύθωποδαίμων κείσεται βλέπων φάος, Βάχησε σεμνὸς τοῖσιν εἰδόσιν θεός.

Diese göttlichen Ehren des Rhesus in Thracien liegen ausser dem Zusammenhange des Stückes und sie müssen in etwas Zufälligem ihren Grund haben. Dieses glaube ich gefunden zu haben. Polyaen. Strateg, VI, 53 erzählt: "Αγνων 'Αττικήν ἀποικίαν ήγαγεν ολκίσαι βουλόμενος τὰς καλουμένας & άδοὺς ἐκλ τῷ Στρυμόνι,

ψυ γάρ καὶ λόγιου Αθηναίοις τοιόνδε

τίπτε νέως κτίσαι πολύπουν μενεαίνετε χώρου κούροι Αθηναίων; χαλεπόν δε θεών άτερ υμμιν. ου γαρ θεσφατόν έστι, πρίν αν κομίσητ από Τροίης ? Ρήσου ανευρόντες καλάμην, πατρίη δ' εν αρούζη

κρύψητ ευαγέως, τότε δ' αν τόδε κυδος αροισθε·\*) ταύτα του θεού χρήσαντος ο στρατηγός Αγνων ές Τροίαν έπεμψεν ανδρας, οι το Ρήσου σώμα νύπτωρ ανωρύξαντες, ανείλοντο τα όστα. και καταθέντες τα όστα είς χλαμύδα πορφυράν, κομίζουσιν έπι τον Στουμόνα. — τούτω τω τρόπφ τας δ΄ όδους Αγνων οίπίσας την πόλιν Αμφίπολιν ἐκάλεσεν. Die Kriegslist, wie Hagno` die Thracier täuscht, gehört nicht hierher. Genug, auf Besehl des Apollo wurden die Gebeine des Rhesus in Troja gesucht, nach Athen gebracht, und unter dem Schutze dieses Halbgottes die mehrmals verunglückte Ansiedlung vollzogen. Was braucht es hier noch Combination? Wenn je im Leben des Euripides ein günstiger Zeitpunkt war, dies Drama aufführen zu lassen, so war es dieser, und wenn ich noch andern Andeutungen im Stücke folgen darf, so muss es noch in demselben Jahre aufgeführt sein, das heisst unter dem Archonten Euthymenes Olymp. LXXXV, Uebrigens ist es merkwürdig, dass Clinton in seiner fleissigen Abhandlung über Amphipolis Fast. Hellen, ed. Krüger S. 275 ff.

<sup>\*)</sup> Ich habe mich fast jeder Aenderung in diesen Versen enthalten, obgleich sie derselben bedürfen, wie ich künftig zeigen werde.

Archie f. Phil. u. Pääg. Bd. IV. Hft. 1.

dieses Vorsalls gar nicht erwähnt. Ich überlasse diese Combination auf andre Stellen des Stücks auszudehnen, einem jeden selbst, werde aber nicht ermangeln, in der grössern Ab-

handlung die einzelnen Anspielungen darzulegen\*).

Es ist demnach der Rhesus die älteste der erhaltenen Tragödien des Euripides, deren Zeit wir kennen, wenn wir die Alkestis nämlich als Satyrspiel zusnehmen, die zwei Jahre vorher aufgeführt ist. Dieses Grabmal des Rhesus, wo er als avoqueποδαίμων verehrt wurde, kannte auch noch der Vatican, Scholiast zu V. 346 aus Marsyes dem Jüngern, dessen Worte diese sind: ἔστιν ίερον τῆς Κλειούς ἐν 'Αμφικόλει ίδρυθὲν ἀπέναντι το τ Proof hvyusion in logov rivos, und dass der Cultus des Rhesus auch über andre Städte dieser Gegend sich verbreitet habe, zeigt eine Stelle des Suidas unter Posos S. 3211 Gaisf., wo es fabelfast genug heisst: Στρατηγός των Βυζαντίων τάς οἰκήσεις έχων πρό της πόλεως έν τόπω λεγομένω Ρησίω, ένθα νύν οίπος τοῦ μεγάλου μάρτυρος Θεοδώρου γνωρίζεται. Mag nun meinethalben Byzanz die Wohnung und Amphipolis das Grab des Rhesus gewesen sein, so zeigen beide Stellen die Verehrung dieses Heroen in jener Gegend an, welche aus der Colonie des Hagno und dem Befehl des Orakels entsprang.

Berlin im September 1835.

Friedrich Vater.

De personarum sive larvarum apud Romanos usu. Scripsit G. Regel, Phil. Dr. et in Gymn. Hildes. Praeceptor.

Quamquam negari non potest, Romanos, ut in componendis fabulis scenicis, ita in instruenda et adornanda tota fere re scenica Graecorum secutos esse exemplum, tamen neque singula quaeque, quae ad apparatum scenicum pertinent, sumserunt ab illis, neque ea, quae ab iis mutuati sunt, primo statim munia tempore ad suam scenam transtulerunt. Ad haec, quae posteriore demum tempore assumserunt Romani, referendae sunt inprimis personae sive larvae actorum, quarum diu nullum Romae suisse

<sup>\*)</sup> Woher übrigens die Vermuthung des Krates entstanden sei, dass Euripides véog dies Stück aufgeführt habe, ist oben nachgewiesen worden. Eine solche Notiz würde nur da ihre Gültigkeit haben, wo kein Widerspruch vorhanden ist. Sollte übrigens jemand sich so sehr an das véog stossen, so wäre es nicht das einzige Mal, wo ein solcher Ausdruck von einem Vierziger gebraucht wird.

nsum luculentis probatur Diomedis, Donati, Pomponii Festi testi-moniis 1). Non vituperandi autem, sed laudandi potius sunt Romani, quod personas initio respuerent neque hac quoque in re Graecos imitari vellent. Nam procul dubio in ore oculisque magna vis posita est et efficacia; nec prius necessarius putandus est personarum usus, quam propter spectatorum multitudinem tanta facta sunt theatra, ut qui extrema sedilia occupant neque vultus histrionum accurate dignoscere neque vocem corum exaudire queant. Hinc ipsi Graeci fuco quidem et saece antiquissimo tempore vultus illinebant, personis vero non utebantur in theatro ante Aeschylum 2), qui aucto spectatorum numero et amplificato theatro coactus esse quodammodo videtur, ut inveniret aliquid, quo actorum vultum omnibus notabilem redderet se vocem simul adiuvaret. Eodem vero modo Romani, quantiu parva adhuc erant rei scenicae initia exiguusque spectatorum prope vel adstantium vel sedentium ) numerus tali fulcro nondum indigebat, omnino personarum usum spernendum censebant, donec aucto rei scenicae studio amplioribusque theatris exstructis coactos sese viderunt, etiam hac in re Graecos duces sequi. Invitos autem adoptasse Romanos personarum usum, docent Ciceronis (de Orat. III. 59. 221) verba: "Sed in ore sunt omnia. In eo autem ipeo dominatus est omnis oculorum: quo melius nostri illi senes, qui personatum ne Roscium quidem magnopere laudabant." - Non dissitendum quidem est, hoc incommodum fuisse, quod, cum feminarum etiam partes a viris agerentur, virilis histrionum vultus nulla persona obtectus esset, omnisque sic scenica fraus tolleretur; sed si cogitamus, nec vocem virilem in feminarum partibus agendis aut Graecis aut Romanis spectatoribus offensioni unquam fuisse, illud quoque quomodo tolerabile Romanis potuerit videri, facile intelligimus, neque assentiri possumus Wolssio, qui in libello de Canticis in Romanorm sabulis scenn. p. 23 sqq. primis statim rei scenicae ini-tiis personarum usum in seminarum partibus receptum suisse suspicatur: cui coniecturae Diomedes et Festus omnino refragentur, qui simpliciter negant, histriones Romanos statim usos esse personis,

Difficilius vero est dictu, quo tempore primum increbuerit in Romano theatro personas gestandi consuetudo. Diomedes quidem I. I. disertis verbis scribit: "antea galeris non personis utebantur, ut qualitas coloris indicium faceret aetatis, cum essent aut albi aut nigri aut rufi. Personis vero primus uti coepit Roscius Gallus, praecipuus histrio, quod oculis obversis

<sup>1)</sup> Diomed. III. p. 486. Fest. s. v. Personata. Donat. de Comoed. et Tragoed. 2) Hor. Ep. ad Pis. v. 278. 3) Cf. Dissertationem mount de Re Tragica Rom. p. 59. not. 5.

erat nec satis decorus. In personis nisi parasitus pronuntiabat" 4). - Contra Donatus in libro de Com. et Trag. personatos primos egisse refert comoediam Cincium Faliscum, tragoediam Minutium Protimum (Ita enim scribendum esse omnes, qui esm rem tractarunt, viderunt). Quod cum sperte cum iis pugnet, quae Diomedes narrat: plurimi ita litem censuerunt dirimendam, ut Roscius Gallus primus suerit, qui ob oculorum vitium privatim sibi sumserit, ut personis uteretur (nisi si parasiti pertes ageret): illi vero, quos Donatus memorat, primi fuerint, qui Roscii morem imitati vulgarem secerint personarum usum. Id primo quidem adspectu admodum videtur verisimile, cum facile aliquis persuaders sibi possit, Minutium illum Protimum aequalem suisse Roscii atque eius Protimi filium, qui in didascal. Terentii commemoratur. Sed vere cogitasse Donatum de maiore illo Protimo, qui Terentii tempore, ante Roscium, haud parvam actoris laudem consecutus erat, intelligitur ex alia eiusdem Donati in Praesat. in Terentii Adolphos observatione, ubi actam dicit Adelphos a L. Ambivio et L. Turpione b), qui etiam tum cum suis gregibus personati egissent. Plane igitur dissentiunt inter se Donatus et Diomedes, neque ita inter se possunt consociari, ut vulgo fieri assolet. Sin autem diiudicandum est, utrius verior videatur narratio, non dubito Donato assentiri, qui .Terentii statuit temporibus personas gestandi morem ortum esse. Nam profecto iam tum maguum Romae vigebat fabulas spectandi studium (Ter. Hecyr. Prol. IL v. 38), auctoque hinc theatrorum ambitu fieri non potuit, quin actores, quantae utilitati forent personae, intelligerent. Neque tamen omnes statim personis uti coepisse, dilucide patet cum ex ipsis Donati verbis, qui L. Turpionem et L. Ambivium "cum suis gregibus etiam tum, personatos egisse scribit, tum ex Terentii Phorm. I. 4. 32., qui locus personatis histrionibus omnino non conveniret 6), tum ex Ciceronis loco allato, ubi senes dicuntur personatum ne Roscium quidem magnopere laudasse. Hinc fortasse ortus Diomedis er-ror: is enim cum andivisset, Roscium, qui ab initio sine persona in scenam prodiisset, propter oculorum vitium postea sem-

<sup>4)</sup> Mutavi distinctionem; nam quod vulgo legitur: "nec satis decorus in personis, nisi parasitus, pronuntiabat" sensu caret, neque probanda est Lennepii explicatio, qui per verba: "in personis" intelligit: in personis agendis. Alii aliter hunc locum tentarunt: Reuvens scribit: "nec satis decorus nisi personasus pronuntiabat." Lange: nec satis decorus sine personis nisi per pron. — 5) Nomina ipsa corrupta; in didascal. enim Adelphos egisse dicuntur L. Atilius Praenestinus et Minutius Protimus. Scripserat fortasse Donatus "a L. Ambivio Turpione et Minutio Protimo. — 6) A. Quid si adsimulo! satin' est? G. Garris. A. Voltum contemplamini hem! Satin' est sic? G. Non. A. Quid si sic? G. Propemodum. A. Quid si sic? G. Sat est. Phormio autem non ita multo ante Adelphos scripta est.

per fere personatum egisse, sacile induci poterat, ut hunc moris illius auctorem haberet.

Denique inquirendum est, num Atellani, qui secreti plane erant a reliquis histrionibus, codem modo atque hi larvarum usu abstinuerint: quod licet verisimillimum videstur, si spectas Diomedem et Donatum, qui universe antiquiori tempori abiudicant personarum usum, nihil monentes de Atellanis, tamen nuper in dubium vocatum est praecipue propter unum Festi locum. Festus enim, s, v. Personata. Naevianae cuiusdam fafulse, quae personata inscripta erat, titulum explicaturus dicit: verisimilius est, eam fabulam propter inopiam comoedorum actam novam per atellanos, qui proprie vocantur personati, quia ius est iis non cogi in scena ponere personam, quod ceteris histrionibus pati necesse est." Ac Stievius quidem in Dissertat. de rei scenicae apud Rom origine p. 21 spp. Festum putat recte inscriptionis illius originem ab Atellanis repetiisse; Atellanos enim, qui istam Naevii sabulam egerint, antiquitus personatos appellatos fuisse, non ob eam quidem causam, quam negligentius scribens addiderit Festus, sed propteres, quod iis solis licuerit personis uti. Personas non inusitatas suisse Romae tempore antiquissimo; id elucere ex Valer. Maximo II. 5. 4.; qui marret, a 439 U. C. tibicines temulentiae circumventae pudore personis in festis suis uti coepisse. Ab his vero eam consuetudinem migrasse ad Etruscos histriones et ab his denique ad iuvenes Romanos, qui pristina illa Italicae iuventutis iocularia et Atellanas sibi vindicantes noluerint quicquam cum reliquis histrionibus commune habere et hinc personarum quoque usum servaverint sibi solis. At plura sunt, quae contra hanc opinionem proferam. Primum totus ille Festi locus ita comparatus est, ut non recte aliquis ex eo concludat, personatos antiquitus appellatos suisse Atellanos. Nam qui tam inconsiderate scribere potuit, ut Atellanos statuerit ad fabulam aliquam Naevii accessisse agendam, quod summo iis illo tempore fuisset dedecori, is etiani maiorem hunc errorem commisisse putandus est, ut personatorum illam appellationem ad Naevii tempora retulerit, quae, ut ipse statim adiicit, non prius orta erat, quam et reliqui histriones personas gestabant 7). Infirmum est igitur Festi testimonium; nec magis quae Stievius praeterea attulit ad sententiam suam comprobandam veritatis speciem habent. Ut ponamus enim, iuvenes Romanos antiqua illa iocularia personatos egisse; nonne iidem histriones (Liv. VII. 2.), qui cum iuventute' Romana antea saturas peregerant, postea ad Livii sabulas agendas sese applicarunt? nonne igitur, si antea in scenam

<sup>7)</sup> Personata autem inscripta videtur Naevii illa fabula propterea quod ipsius fabulae compositio personae usum postulabat. —

personati prodicrant, concentaneum est, cos personatos ctiams Graecas fabulas acturos fuisse, donce prohiberentur a iuventute, quominus personas gestarent? Sed nihil de huiusmodi interdicto narrant antiqui, neque Livius, ubi resert, quae sibi solis in scena vindicaverint iuvenes Romani, personarum ullam facit mentionem, Quo accedit singulare illud Romanorum studium, ex quo personstum ne Roscium quidem magnopere laudarent: quod non minus spectat ad Atellanos, quam ad histriones. Certam igitur videtur, non prius, quam histriones personis uti coepissent, ab Atellanis bunc morem assumtum esse. Sicut Atellani vero postea etiam Pantomimi personati agebant8); mimi semper personarum usum spermebant.

## Einige Bemerkungen über Theokrits Fischer, Idyll. 21.

Liesse sich auch sonst kein Erklärungsgrund der in Theokrits Gedichten herrschenden Verschiedenartigkeit nachweisen, so scheint mir, dass der Einsluss, in welchen derselbe bei seinem Uebergange nach Alexandrien trat, die Bekanntschaft mit der dortigen Dichterschule und mit dem literarischen Reichthume, der sich ihm daselbst aufthat, nachdrücklich genug auf ihn habe wirken müssen, um ihn immer mehr von dem ursprünglichen Charakter des sicilischen Hirtengesanges zu entfernen und ihm zur Nacheiserung der gebildetsten Geister Griechenlands eine Richtung zu geben. Ein Dichter, der sich in ein neues Publikum versetzt sieht, wird auch andere Mittel anwenden müssen, um zu gefallen. Da die Volksthümlichkeit seinem Kunstwerke nicht mehr zur vorzüglichen Empfehlung gereicht, wird er neue Bahnen versuchen: das Gelingen wird ihm neue Kräste verleihen, und sein Streben wird, Anfangs durch die Fremdheit des Gegenstandes gefesselt und bedingt, eben durch den Widerstand besonnen und geläutert, eine Höhe ersliegen, von welcher aus der Genius auf seine ersten Schöpfungen, wie auf die Welt seiner Kindheit, hinabschaut.

Diese Betrachtung, welche bei weiterer Verfolgung die Kluft zwischen einem unbedeutenden Idyll (etwa dem achten, was, wie mir scheint, unbedenklich dem Theokrit beizumessen ist) und . den epischen Meisterwerken, den Dioskuren und dem Herakles, auszusüllen haben würde, dürste auch in ihrer Allgemeinheit die

<sup>8)</sup> Cf. Grysar, über d. Pantomim. der Römer, Rhein. Mus. 1833. II. 1. p. 88-41.

Anwendung auf Theokrit zulassen, der, wie sich sein Charakter besonders in der Epistel an den Hieron ausspricht, mehr, denn ein auderer Dichter, von seiner Situation abgehangen zu haben scheint.

Mit dieser Bemerkung glaube ich vorläusig mich den Zweiseln, welche auch gegen die Aechtheit des vorliegenden Idylls erhoben sind, entziehen zu dürsen, das seinem dramatischen Charakter, so wie dem Geiste seiner Absassung nach die nächste Verwandtschaft mit den Adoniazusen zu haben scheint: weshalb ich den Schauplatz, welcher aus dem Gedichte nicht unmittelbar erhellt, eher in Aegypten, an dem öden Meeresstrande in der Umgegend von Alexandrien, als an der Uebersluss bietenden, auch an Thunfischen besonders ergiebigen Küste von Sicilien suchen möchte. Im Gedichte selbst wird zwar der eine Fischer mit einem griechisch lautenden Namen angeredet: allein, wenn es hier auch nicht ausfällt, warum nur der eine Fischer mit einem, weder auf seinen Charakter, noch sein Gewerbe hindeutenden Namen verseben wird, so darf in der Umgegend von Alexandrien, zu jener Zeit Griechische Sprache und Sitte nicht befremden. Ueberdem kann hier nur gefragt werden, woher der Dichter das Original zu seinem Gemälde genommen haben mag.

Das v. 36 erwähnte Prytaneum widerspricht dieser Ansicht nicht, da es in allen Städten griechischer Abkunst Prytaneen gab: ausser den von Casaubon. ad Athen. genannten bringt Spanbeim (Diatriba de Vesta et Prytanibus Graecorum) die Beweisstellen über das Dasein derselben zu Smyrna, Lebedus, Cuma, Peparethus, Delphi, Megara, Crotona etc. bei. Das Prytaneum zu Alexandria aber erwähnt Callim. in Cerer. v. 129.

Bei der Beschreibung der ärmlichen Fischerbütte werden inder Aufzählung des kärglichen Hausrathes v. 10 τὰ φυκιόεντά ss lijon genannt (Stephan. "algosa retia" Voss "mit Tang geröthete Kittel"). Die vorgeschlagene Aenderung in Aiva, selbst wenn sie sich auf eine Handschrift gründete, würde die Schwierigkeit nicht beben: denn was sind ounioevea liva? Ueberdem werden im Nachfolgenden Fischergeräthschaften gemug genannt: "Angelschnüre aus Pserdehaaren, Reusen und periphrastisch die yelpes. Auch liegt wohl die einzige Dunkelheit in dem Beiworte ouriosvia: denn abgesehen davon, dass dieses durch ,,algosa" übersetzt, wohl nur "voll Meergras" bedeutet Plin. lib. 32. c. 9. Vivunt in algosis myaces), lässt sich schwerlich glauben, dass das Meergras, sei es als Gewächs, oder als Färbestoff Antheil an der Versertigung eines Zeuges oder Netzes bei diesen armen Fischern haben kann. Auch ist die Farbe des Tangs sehr unhaltbar, weshalb Pliniua (lib. 32, 6) ausdrücklich einer Sorte von Creta erwähnt, die sich nicht auswäscht: um so weniger wurde sich dieselbe für die Netze, wenn diese ja roth sein dürften, oder die Fischer-Kleider eignen. Des Meergras selbst ist aber durch seine Unbrauchbarkeit sprichwörtlich:

Virg. Ecl. 7. v. 42 Horridior rusco, projecta vilior alga. Hor. lib. 2, serm. 5, v. 8. Et genus et virtus, nisi cum re vilior alga est.

Denkt man sich die Scene in Aegypten, so ist Nichts einfacher, als die Aenderung in φοινικόεντα τε λήδα (oder λάδη nach Brunk: Herodot έσθής φοινικητη). Sozom. hist. ecles. lib. 6. c. 29. erzählt, dass ein gewisser Dorotheus sich in die Einöde am Meergestade, ohnweit Alexandrien (τὰ ἐρημικά genannt) zurückgezogen und sich seinen Unterhalt dadurch verschafft habe, dass er bei Nacht Palmblätter zu Stricken gedreht und hieraus Körbe versertigt habe (νύκτως δὲ εἰς άυτοῦ διατροφήν ἐκ φοινίκων φύλλων σείρας πλέκων, σπυρίδας είργάζετο). Apulej. Metam. 1. 2. erwähnt eines agyptischen Propheten Zachlas, der eine Fussbekleidung aus Palmblättern oder Palmbast trug (palmeis baxeis pedes indutus). Die Palme, demnach die Zuslucht des armen Aegypters (noch jetzt nähren sich genze Familien in Aegypten allein von der Palme) liesert übrigens noch am untern Theile der Blattstiele ein spannenlanges, netzsörmiges Gewebe, welches zu Fäden gesponnen und zu Kleidern verarbeitet werden kann. — Die Aenderung des φοινικόεντα in φυκιόεντα kann leicht einem Grammatiker zugetraut werden, der, da er nur an Sicilien dachte, das Beiwort von der Purpursarbe verstand, welche für den Zusammenhang zu fürstlich sein würde. Ob aber Sicilien damals schon Palmen trug, kann bezweiselt werden (Plin. lib. 13, c. 4. Nulla est in Italia spontegen ita, nec in alia · parte terrarum, nisi in calida).

Vom Gedanken an das Geschäst ermuntert, hebt der erste Fischer nach einem Seuszer über die Länge der Nächte von seinen Träumen zu erzählen an und fügt hinzu: "Uebrigens haben wir auch Muse genug, denn was soll man hier auf schlasiosem Lager beginnen?" Man mag nun den Mond hier als Zeitmesser annehmen, also Vollmond voraussetzen, in welchem Falle sich die beiden Alten zu einer Nachtsiacherei ermuntern würden, oder man lasse eine willkürliche Morgenstunde gelten, welche die armen Strandbewohner zur Thätigkeit weckt: immer bleibt, wenn man das "pilos zóvos" nicht durch "eignes Drangsal" oder drgl. versteht, in der gewöhnlichen Erklärung die Wendung des Alten aussallend: "Was können wir Besseres thun, die wir hier schlasso liegen, als uns von unsern Träumen unterhalten?"

Doch die Geschwätzigkeit des schlastrunkenen Greises, der sich besinut, in welcher Jahreszeit er eben lebt, ist vor Allem mit dem Traumgesichte beschästigt, dass er so ungern verschwinden sieht, und nur um die Deutung bekümmert, damit er es redlich theilen kann, wie jeden gemeinschastlichen Fischzug. "Kannst du Träume auslegen, redet er seis

nen Leidensgefährten an. Deutest du auch nicht kunstgerecht, so solge nur deinem Verstande, dem ich immer viel zugetraut babe. Uebrigens haben wir ja auch Muse, denn was soll man. thun auf dem Laublager hier, bei Wellengeräusch, ohne zu schlasen: -- das Licht aber ist im Prytaneum, denn immer, sagt man, hat dieses Fang!" Wir sind an der Stelle, um deretwillen wir diesen Umweg genommen haben.

Zuvörderst ist hier die Lesart en baup anstössig, die für sieh allein schon hinreichen würde, um die Schlassosigkeit der armen Fischer zu erklären, und es ist, trotz aller Codices nicht abzusehen, warum sie diese Dornsträucher (nach Idyll. 4, 57. von Bergen) zur eignen Qual herbeischaffen oder auch nur dem Laube derselben vor dem Schilse den Vorzug geben werden, was sie in der Nähe haben. Die leichteste Aenderung dürste ἐν θάμιφ sein, welches Palmerius vorschlägt (cf. Hom. Od. 7, 285). Die wahre Lesart mag hier versteckt genug liegen. Reiske liesst:

φόνος έν ψάμμφ.

Der Zusämmenhang mit dem Folgenden soll nun dieser sein: "Was können wir thun, da wir hier schlassos im Finstern liegen? Wir können nicht, wie jener Strepsiades, da uns die Sorge bei nächtlicher Unzeit weckt, Licht anzunden lassen! Nicht, wie das Prytaneum, haben wir ein Nachtlicht oder dergl." Wörtlich indessen: ,, das (unser?) Licht aber ist im Prytaneum: denn immersort, sagt men, hat es (das Prytaneum?) Fang!" lst es hier nicht vergebliche Mühe, den ersten Theil des Verses einer so gesolterten Lesart durch gewaltsame Aenderung accommodiren zu wollen? Ich dächte: wenn im dem ganzen Zusammenhange etwas Gesundes enthalten ist, so dürste es nur in dem

Vorbergehenden zu suchen sein.

Doch die Hauptfrage steht noch bevor: "wurde denn in den Prytaneen eine blosse Lampe brennend unterhalten?" Diese Behauptung, die der grosse Casaubonus (ad Athen.) ausstellte, ist hinreichend von Spankeim (Diatriba de Vesta et Prytanibus Graecorum) widerlegt. In der Mitte des Prytaneums stand ein der Vesta geheiligter Altar, dessen Opserseuer nie verlöschen durste und an welchem der Magistrat an gewissen Tagen Opser darbrachte (Perizon. ad Aelian. v. hist. l. 9, c. 39). Wie das Innere jedes Hauses dieser Göttin gehörte, so galt dieser Altar gleichsam für den derselben geheiligten Heerd des Gebäudes, welches in dem Mittelpuncte der Stadt gelegen, schon wegen seiner Stelle, wie jedes Mittel "Heerd" gensont werden konnte (wie Delos als Mittelpunct der Cycladen bei Callim in Del. v. 325 vid. ibid. Spanheim). Brennende Lampen (λύχνοι ἄσβεστοι), welche in Tempeln vor den Bildsäulen der Gottheiten aufgehängt waren, finden sich zuweilen (vor der Bildsäule der Pallas. Pausan. Attic. cap. 26. im Tempel des Jupiter Ammon bei den Cyrenäern. Plutarch. de desectu oraculorum etc.).

Die Stelle würde demnach als Nonsens aufzugeben sein, wenn von dieser Seite her ihre einzige Erklärung zu hoffen wäre. Aber ich fürchte, dass, wenn auch im Prytaneum ein Licht sich fände, den armen Fischern damit sehr wenig geholfen sein würde, da ihnen Selene ja ihr Licht so freigebig bietet. Hingegen ist's nach v. 20 das tägliche Geschäft; welches die Alten auf ihrem harten Lager weckt, und wenn sich der eine über Muse beklagt, so dürfte der Zusammenhang nicht schwer errathen lassen, dass diese Klage Kleinmuth über den zu hoffenden Fischzug bedeutet, welchen der Gefährte durch einen ermunternden Aufruf zu bekämpfen sucht. Anthol. lib. 3, cap. 1. enthält ein Epigramm, welches zur Zeit des Kaisers Ansstasius von Chrestodorus auf Johannes, den Präfecten von Illyricum verfertigt ist:

Είχε δ' ἀπ' ευσεβέων προγόνων έριπυδέα πάτρην, Αύχναδον, ἢν Φοῖνιξ Κάδμος ἔδειμε πόλιν. Ένθεν λύχνος ἔην Ελικώνιος, οῦνεκα Κάδμος

Στοιχείων Δαναοίς πρώτος έδειξε τύπον.

Die Klangverwandtschaft, welche dem Epigrammatisten ein ziemlich mattes Wortspiel zum Inhalte seines Gedichtes verschaffte, kann noch leichter einen Abschreiber getäuscht haben.

Strabo lib. 7. αι τε λίμναι είσιν αι περί Λυχνιδούντα ταραχείας ιχθύων αὐτάρκεις έχουσαι. — Stephan. Byzant. Λύχνιδος, πόλις λλυρίας ἀρσενικώς λεγομένη, λίμνη θηλυκώς und τὸ ἐθνικὸν Λυγνίδιος καὶ Λυχνία λίμνη. — Liv. lib. 27, cap. 32. Nuscius ex Macedonia venit, Eropum quendam, corrupto arcis praesidiique praesecto, Lychnidum cepisse. — Id. lib. 43, cap. 9. Ad Lychnidum Dassarctiorum consedit.

Da die Stadt auf der Gränze von Illyrien und Macedonien lag, so dass sie Ptolemäus selbst zu letzterem rechnet (Bocharti Phaleg. p. 462), so konnte ihr Name zur damaligen Zeit sehr wohl in Aegypten als Fischerstadt bekannt oder zu einem Fischer-Sprichwort geworden sein.

Der Text würde nun, falls diese Aenderung zusagen sollte, also darzustellen sein:

ό δὲ Λύχνιδος ἐν πρυτανείω (εc. σιτείται)

Φαντί 🗫 αίδυ αγραν νιν έχειν.

Der Zusammenhang würde in der Rede des geschwätzigen Alten alsdann also zu verknüpfen sein: "Haben wir armen Meertischer doch Muse genug, die wir sonst von den Launen des Windes, von der Ebbe und Fluth abhangen, die wir unter einer Menge gefangener Fische oft so wenig brauchbare finden: wie glücklich ist ein Lychnidus, welches in seinem Landsec einen unversiegbaren Schatz von Fischen hat, die keiner Auswahl bedürfen."

Indem ich übrigens gestehe, dass ich diese meine Meinung mit Freuden gegen eine bessere vertauschen würde, bemerke ich nur noch, dass nach der frühern Erklärung das Demonstrativ des Nachsatzes gegen die Grammatik auf das artikellose Prytaneum bezegen wurde, welches in diesem Falle aber soviel beissen würde, als: ein Demonstrativ auf das blosse Adjectiv eines vorhergehenden Substantivs beziehen: denn das zo lugusov ev zouzauslen ist

gleichsam ein το λύχνιον έμπουτάνειον.

Als Nachtrag zu der Sammlung von lect. var. bei Jacobs bemerke ich, dass, wenn ich nicht irre, D. Heinsius v. 45 äyeng statt äprug dem Zusammenhange für angemessner hält (Lucret. lib. 4, v. 988. Aeschyl. Eum. v. 128). Obgleich keine Aenderung nöthig ist, so würde das Bild vom schlummernden Jagdhunde

nicht übel zu der folgenden lebhaften Erzählung passen.

Der schwere Fischzug, den der Alte thut, erinnert beiläusig an die mühevolle Arbeit des betriebsamen Greises, der Idyll. 1, v. 40 auf dem als Sangpreis gesetzten Becher dargestellt wird. Mich wundert, dass den Herausgebern nicht die Unwahrscheinlichkeit aufgefallen ist, welche in dem Bilde des jugendlich kräftigen Greises liegt, der mit der gespanntesten Krastanstrengung, so dass ihm die Sehnen des Halses geschwollen sind, doch weiter Nichts, als — ein leeres Netz zum Auswurfe schleppen soll (μέγα δικτύον ic Bolov Eless). Die ganze dort beschriebene Bildnerei ist im Grunde nur eine poetische Fiction, die schon Caylus in der Wirklichkeit für unaussührbar erklärte (histoire de l'Academ. des Inscr. et belles-lettres tom. 27, p. 21 "über die Schilde des Achill. Herk. und Aeneas): doch schwerlich lässt sich mit der dichterischen Ersindung die Unwahrscheinlichkeit rechtsertigen, dass ein Netz, welches der einzelne Fischer von seiner Felswarte werfen will, diese nutzlose Schwere haben soll: denn wie wird sich's erst behandeln lassen, wenn es nun mit Fischen erfüllt ist? Wie bequem bält dagegen der Fischer auf dem Schilde des Herkules sein Netz, zum Auswurse bereit in den Händen:

Scut. Herc. v. 213. aurag in antaig

Ήστο ανής άλιευς δεδοχημένος · είχε δὲ χεροίν Ἰχθύσιν άμφίβληστρον, αποδρίψοντι ἐοικώς.

Dagegen fragm. Berenic.

Καί κε λίνα στήσαιτο, καὶ ἐξερύσαιτο θαλάσσης Εμπλεα.

Ovid. Met. l. 13, v. 922.

Nam modo ducebam ducentia retia pisces:

Nunc in mole sedens etc.

Es scheint mir demnach gerathen, in der angezogenen Stelle έκ βυθού ελκει oder dergl. zu lesen.

Nicht ohne Schwierigkeit ist der Ausgang des vorliegenden

ldylls. im vulgaten Text hat v. 65 noch folgende Gestult:

Εί δ΄ ῦπας, ού κνώσσων τυ τα χωρία ταῦτα ματεύσεις. .

Soll dieser Vers keinen Solöcismus enthalten, so gibt er einen identischen Satz, ähnlich jenem Verse Virg. Ecl. 7.

Phyllis amat corylos: illas dum Phyllis amabit.

(cf. Elmsl. ad Eur. Med. v. 87. Reisig enarr. ad Oed. Col. p. 113. 'Matth. Gr. Gr. §. 600).

Ich wage es, die Anzahl der Verbesserungsvorschläge mit einem neuen zu vermehren:

દિવસ હૈકે એક્ઇહેકલા હૈંમકાડ

Είθ' υπαρ · αὐ πνώσσοντι τὰ χωρία ταυτα ματάσει.

Aeschyl. Eum. v. 136.

Έυδεις; ανίστω καπολακτίσας υπνον

"Ιδωμεθ' εξ τι τουδε φροιμίου ματά.

Der Alte sucht den säumenden, in seinen goldenen Traum versunkenen Gefährten zur Thätigkeit zu ermuntern'und erinnert ihn, lieber an die Arbeit zu denken, als an Grillen, womit ihn der gehabte Traum noch erfüllt: σὺ δὲ δρα, ὅπως μὴ ὅναρ πλουτών, λιμώττης ἀνεγρόμενος. Lucian. Gall.

#### Zu Idyll. 6, v. 39.

Zwei Hirtensänger suchen vor der Hitze des Mittags an einer Quelle Schutz. Daphnis beginnt den Gesang und redet im schalkhaften Liede den Cyclopen, den alten Helden der sicilischen Hirten an. Seine Scherze sind eine Herausforderung zum Gesange für Damötas, der die Rolle des Cyclopen selbst übernimmt und in dessen Person über die schmachtende Galatea triumphirt. Auch bin ich nicht so hässlich, als sie mich ausschreien, lässt er ihm sagen: neulich sah ich mich in der klaren Meeressluth, meinem Cyclopen-Spiegel, und siehe, schön stand mir der Bart, auch das Eine Auge, wie mir däuchtete, und die Zähne schimmerten weisser, als Parischer Marmor. "Aber, um nicht bezaubert zu werden, spie ich dreimal in den Busen etc.

Der Scholiast bemerkt: "Dass die Weiber diesen Gebrauch, in den Busen zu speien, noch zu seiner Zeit hätten, und dadurch die Nemesis abzuwenden suchten." Es möchte zu fragen sein, welche Zeit hier der Scholiast die seinige nennt. In der Glosse zu Θύμ-βρις (Id. 1, v. 118) beruft er sich auf den Grammatiker Asclepiades aus Myrlea, welcher nach Suidas zur Zeit des Pompejus in Rom lehrte. Zu der vorliegenden Stelle aber führt er einen Vers des Callimachus au (nach Bentley aus den αλτίσις), ohne sich an Idyll. 20, v. 11 zu erinnern, wornach Bentley das Scholion emendiren konnte (fragm. Callim. v. 235).

In der Bedeutung einer eigenen Herabsetzung und einer Selbsterinnerung an die Demuth kommt der Gebrauch vor bei Lucian: navigium seu vota, wo Lycinus dem Adimantus vorwirst: ὑπερμαζᾶς γε, το Αδείμαντε, καὶ ἐς τὸν κόλπον οὐ πτύεις, οὐδὲ οἰσθα, ὅστις τον, ναυκληρεῖς.

Schwerlich dürste aber diese Bedeutung auf den Cyclopen anzuwenden sein, der ja die Götter nicht fürchtet und also eben so wenig die Nemesis. Nach dem Texte sucht sich dieser auch nicht vor der Nemesis, sondern vor dem Zauber zu verwahren.

.29

Die Alten suchten aber bei jedem schreckhaften oder verabscheuungswürdigen Anblicke das Unholde durch diesen Gebrauch von sich abzuwenden. Nach Theophr. charact. c. 17. spie der Abergläubische in den Busen beim Anblicke eines Rasenden oder eines Fallsüchtigen, wozu Casaubonus als Parallelstelle aus Plaut. Captiv. act. 3, scen. 4, v. 15. "qui insputatur, morbus" anführt (Plin. lib. 10, cap. 23. lib. 28, cap. 3 et 4). Idyll. 20, v. 11 gibt das Stadtmädchen offenbar nur ihren lebhaften Abscheu vor dem unsaubern Hirten durch dieses Zeichen zu erkennen.

Nun erzählt Callim. in Dian. v. 66. Wenn der Gotterkinder eins gegen die Mutter ungehorsam ist, so ruft diese alsbald die Cyclopen, den Arges oder Steropes, herbei; aber aus dem Winkel des Hauses kommt Hermes, das Gesicht bemalt mit schwarzer Kohle: alsbald schüchtert er das Kind ein. "Was demnach bei den Menschen eine Mormo bedeutete, denselben Namen hatten die Cyclopen bei den Göttern durch ihre Missgestalt.

Indem nun der Scholiast zu glauben scheint, dass der Cyclop wirklich in sein schildgrosses Auge verliebt ist, vergisst er, dass hier nur der Hirtensänger Damötes, dessen Person dramatisch darstellt, und versehlt gänzlich die ironische Beziehung der Selbstschmeichelei des Cyclopen, welche in der Nachbildung Ovids (Metam. 1. 13, v. 840) noch deutlicher hervortritt.

Dem scherzhasten Inhalte entspricht der Ausgang des Gedichtes, wo die Rinder nach dem Klange der Flöte und Syrinx tanzen, wozu sich sonst kaum ein Beispiel sindet, da sich das gegen musikalische Klänge unempsindliche Thier nur in der Freude über genügliche Weide oder, wenn es satt zum Stalle zurückkehrt, zum Hüpsen oder Springen (bei Hom. σκαίφειν) erhebt. Hesych. μοσχιναῖοι, σκιφτητικοί. (Psalm. 29, 6. "Und macht sie hüpsen, wie ein Kalb" hat Symmachus ὀρχεῖφθαι ἐποίησεν. cf. Bochart. Hieroz. tom 1, p. 288.

Uebrigens erinnert noch die Antanaklase v. 19. bei verschiedener Quantität des καλά (cf. v. 8. τάλαν, τάλαν) an Id. 8, v. 74, wo diese Gemination für ein feines Griechisches Ohr vielleicht nicht sehr wohllautend sein mochte. Irre ich nicht, so spielt Callim. ep. 30. Ἐχθαίρω τὸ ποίημα τὸ κυκλικὸν etc. auf die Nichtswürdigkeit dieser Stelle an. Das Epigramm hat offenbar ein Gedicht zum Gegenstande, dessen Wechselgesang den Höhrer durch seinen unstätten Gang ermädet (τίς πολλούς ώδε καλ είσε φέρει cf. Senec. Mid. v. 109. Hinc, illius, juvenes, mittite carmina), spricht sodann seinen Hass gegen alles Gemeine aus und schliesst mit einer Deutung jener beziehungslosen Stelle durch das Echo. Ist diese Vermuthung richtig, so würde, wenn sich's der Mühe lohnt, die bisherige, doch wohl sinnlose Les-

Des Tacitus Urtheil über die Christen seiner Zeit, oder:

art jener Stelle darnach geändert werden können: zalov valgs
spaszer, wenn man nicht lieber will: zalos zalos valgs etc.

Hattingen.

F. Gieseler.

Des Tacitus Urtheil über die Christen seiner Zeit, oder: "das Odium humani generis."

Dargestellt von Johann Gottlieb Ernet Mese, Predigtamts-Candidat und Verweser der 2ten Mädchenklasse zu Saalfeld.

Ein Beitrag zur Kirchengeschichte des ersten Jahrhunderts. —

:

Als ich mich neulich mit Tacitus, einem Lieblingsschriststeller von mir beschäftigte, stiess ich unter andern auf seine Urtheil über die Christen seiner Zeit, welches man das Odium humani generis zu nennen pflegt; und ich muss gestehen, dass mir dieses Urtheil eines so scharssinnigen und wahrheitliebenden Geschichtschreibers ansangs nicht wenig aufgefallen ist. Meinen Augen nicht trauend, las ich es einmal über das anderemal; erwog es von allen Seiten; zog andere Schristen darüber zu Rathe, und stellte mancherlei Betrachtungen dabei an, deren Resultate mich aber am Ende wieder beruhigten und mit meinem Freunde und seinem Urtheile aussöhnten.

Das ganze Ergebniss hiervon ist nun Folgendes: Zuvörderst meine subjective Ansicht über den Charakter des Tacitus überhaupt; sodann in Verbindung damit sein merkwürdiges Urtheil über die Christen seiner Zeit im Besondern. —

Wahrheit gegen Freund und Feind! -

Unter Roms Schriststellern halte ich Tacitus — soweit er mir durch Privatlectüre bekannt geworden ist — für den, welcher obenan zu stehen und am fleissigsten gelesen zu werden verdient; theils wegen seines edeln Charakters, theils wegen der Gegenstände, die er uns beschrieben hat, theils auch wegen der Art und Weise, wie er sie beschrieben hat. —

Schon durch seine Germania hat sich Tacitus meines Erachtens den Dank aller deutschen Biedermänner erworben, eine Schrift, die auf allen Gymnasien unsers deutschen Vaterlandes, und selbst in Bürger- und Volksschulen nach einer guten deutschen Vebersetzung theilweise wenigstens gelesen werden sollte, um Deutschlands Söhne und Töchter für kräftig deutschen Sinn, für alte deutsche Treue und Redlichkeit, für Vaterlandsliebe und edle Einfachheit zu begeistern und zu erziehen. —

Was man auch bin und wieder gegen diese Schrist vorbringt: als sei sie nur eine Satire auf die Römer, nur ein Sittenspiegel, den ihr Verfasser den entarteten Römern vorgehalten habe; ich kann mich nicht mit dieser Ansicht besreunden, da sie nach meinem Dafürhalten gegen den Charakter eines Geschichtschreibers - wie Tacitus - streitet. Denn die Haupteigenschaften eines echten Geschichtschreibers - Wahrheit und Unparteilichkeit - hat sich Tacitus ganz besonders zur heiligsten und unerlässlichsten Pflicht gemacht. Er selbst sagt offen und schön in seinen Geschichtbüchern: "ambitionem scriptoris facile averseris, obtrectatio et livor pronis auribus accipiuntur. Quippe adulationi soedum crimen servitutis, malignitati falsa species libertatis inest. Mibi Galba, Otho, Vitellius, nec beneficio nec injuria cogniti. Dignitatem nostram a Vespasiano inchoatam, a Tito auctam, a Domitiano longius provectam non abnuerim; sed incorruptam fidem professis, nec amore quisquim, et sine odio dicendus est" (Histor. I, 1)

Zwar hat es nicht an solchen gesehlt, welche die Wahrbeitliebe und Unparteilichkeit des Tacitus zu verdächtigen und
in Zweisel zu ziehen suchten, theils weil er — wie sie vorgeben — in seiner Germania die alten Deutschen zu sehr gelobt, theils weil er hinwiederum in seinen Geschichtbüchern die Juden zu sehr getadelt oder wenigstens nicht sodargestellt habe, wie es in der Bibel geschehn. — Wer seinem
Charakter treu bleibt, wer sich — wie Tacitus — Wahrheit
und Unparteilichkeit, mit einem Worte einen geraden unverdorbenen Sinn zum obersten Grundsatze macht, findet überall Anstoss. —

Ueber die Germania des Tacitus habe ich mich schon erklärt: ich helte sie für eine rein historische Darstellung, und finde nichts in derselben, was mich von dieser Ansicht abbringen könnte; bewundere vielmehr, so oft ich lese: "Publicatae enim pudicitise nulla forma, non aetate, non opibus maritum inveniret (virgo). Nemo enim illic vitia ridet: nec corrumpere et corrumpi, saeculum vocatur" (Germ. XIX); den sittlich reinen und edeln Charakter des Tacitus, der auch am Feinde lobt, was zu loben ist. - Und wenn ich binwiederum in den Geschichtbüchern lese: "Judaei mentesola unumque numen intelligunt. Profanos, qui Deum imagines mortalibus materiis in species hominum essingant: summum illud et aeternum, neque mutabile, neque interiturum " (Hist. V, 5.); finde ich, wie wahr und unparteiisch er auch hier zu Werke gegangen ist, und söhne mich gern mit seinen etwaigen Irrthümern in Betreff dieses Volkes aus.

Zudem zeigt Tacitus in seinen Schristen eine so tiese Weltund Menschenkenntniss, wie wir sie bei wenigen Geschichtschreibern sinden; einen Scharsblick, mit welchem er selbst die geheimsten Neigungen und Absichten des menschlichen Herzens erschaut und aufdeckt, und dabei fast durchweg eine Ruhe und Mässigung, die bei seinen Zeitverhältnissen eben so bewundernswürdig als lobenswerth ist. Kurz, bei Tacitus findet man überhaupt einen offenen geraden Sinn, einen sittlich reinen Charakter, der seinen Schmerz nicht verbirgt bei dem Verderbniss und der Versunkenheit seines Zeitalters, der aber auch seine Freude um so lauter werden lässt, so oft eine schöne edle That auf der Bühne des Lebens vollbracht worden ist. "Non tamen adeo virtutum sterile saeculum, ut non et hong exempla prodiderit" sagt er mit freudiger Seele: Histor. I, 3.

Und diese erhabene Denk- und Sinnesart des Tacitus, sein edler Charakter, der in allen seinen Schriften so offen dargelegt ist, hat mir den Mann mit seiner kurzen, aber körnigen und erhabenen Sprache überaus theuer, und unter den Römern zu meinem werthesten Freunde gemacht. —

Wie willst du nun aber im Besondern, o Freund des Tacitus, sein Urtheil über die Christen mit dem Gesagten vereinbaren? Ist dieses nicht gerade das Widerspiel? Zeigt sich da Tacitus nicht als einen Erzschelm, wenigstens als einen lügenbasten, parteiischen und schmälssüchtigen Menschen, als einen ossenbaren Christenseind und somit als Feind aller Tugend, Wahrheit und Vortresslichkeit? und du machst ihn zu deinem Genossen?! Doch gemach! Audiatur et alter pars! —

Wir wollen daher, bevor wir den ehrlichen Tacitus verdammen und verketzern, sein berüchtigtes Urtheil über die Christen seiner Zeit jetzt erst genäuer ins Auge fassen, sorgfältig prüfen und erwägen. Er hat es bekanntlich im funfzehnten Buche seiner Jahrbücher, im vier und vierzigsten Kapitel unverholen aller Welt ausgesprochen, wo es denn nach einer Schilderung von Roms Brand unter Nero und nach Angabe der damals getroffenen Vorkehrungen zur Wiederherstellung der Stadt und zur Besänstigung der erzürnten Götter heisst:

"Sed non ope humana, non largitionibus principis, aut deum placamentis, decedebat infamia, quin jussum incendium crederetur. Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos, et quaesitissimis poenis affecit, quos per flagitia invisos vulgus Christianos appellabat. Auctor nominis eius Christus, qui Tiberio imperitante, per procuratorem Pontium Pilatum supplicio affectus erat. Repressaque in praesens exitiabilis superstitio rursus erumpebat, non modo per Iudaeam originem eius mali, sed per urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt, celebranturque. Igitur primo correpti qui fatebantur, deinde indicio corum multitudo ingens, haud perinde in crimine incentiti, quem odio humani generis convicti sunt."— et q. sq.—

Ueber dieses Urtheil des Tacitus hat sich unter andern der hon oben genannte Jacob Serenius (Gesammelte Zeugnisse der eiden und vornämlich des Flav. Josephus von Jesu zur Bestägung des Glaubens der Christen. Göttingen 1758. §. 15. S. 27) vernehmen lassen:

"Tacitus erwähnet gleichfalls des Erlösers und seiner Bemner nur obenhin, und zwar auf die unbilligste Art. Er schreibt zwar die Grausamkeit des Nero gegen die letztern sführlich, aber die merkwürdigen Umstände übergeht er."—

"Tacitus — fährt er fort — lebt in den Zeiten, da die omer mit den Christen fast eben so sehr als mit ihren Feldgen beschästigt waren. Dennoch hält er es nicht der Mühe arth, ihren Schicksalen in seiner Geschichtsbeschreibung so el Platz einzuräumen, als einer kleinen Liebesverwirrung bei Er gedenkt nur des Erlösers, als eines unter dem ilatus bestraften Missethäters, und der Christen, als nes lasterhaften Volkes, so gegen das ganze smschliche Geschlecht feindselig gesinnt wäre, d auf welches Nero die Schuld seiner Mordbrennerei in Rom schoben hätte. Wenn er aber auf die Arten der Martern kömmt, lche Nero zu ihrer Bestrafung ersonnen: so verfährt er iu mer Beschreibung aufs genauste. Er erzählt nach allen Uminden: dass dieser Wüthrich die Bekenner unsers Glaubens in inte von wilden Thieren habe verkleiden, und hernach durch unde zerreissen lassen; dass sie, in feuerfangenden Kleidern fgehenket worden wären, und darauf lebendig hätten brennen issen; und dass Nero zu diesen grausamen Schauspielen selbst me Gärten hergegeben habe, und überall herumgefahren wäre, mselben zuzusehen, bald aus seinem Wagen, den er selbst gebrt, bald unter der Menge des Volkes, in der Kleidung eines demannes. Bei allen diesen niederträchtigen Dingen verweilet h Tacitus mit vieler Sorgfalt. Allein von der Art, wie die chen im Senate abgehandelt worden, von den Schlüssen, die an deswegen verfasst, und von den Wirkungen, welche sich der Regierung geäussert haben, von so vielen merkwürdigen nständen gedenkt er keines Wortes, gleichsam als wenn er th überredet hätte, dass keiner von den Lesern seiner Werke merken würde, wie einseitig seine Erzählungen in diesem heile der Geschichte wären." - So weit Serenius. -

Doch mit ihm und seiner Aeusserung, so beifallswürdig und mehmend sie auch im ersten Augenblick erscheint, kann ich ich nicht befreunden, da sie offenbar denselben Fehler der Unligkeit und Einseitigkeit, den Serenius bei Tacitus rügt, an ich trägt, und zwar noch in einem höhern Grade. Denn nach in Serenius Aeusserung zu urtheilen, sollte Tacitus über die bristliche Religion und ihre Bekenner wie ein heutiger Theolog in der Kanzel bloss zu ihren Gunsten sprechen (als ob daArekts f. Patlel. v. Patleg. Bd. IV. Hft. 1.

durch dem Christenthume erst auf die Beine geholfen und sein Werth verherrlicht werden müsste!) nun aber dieses Tacitus als römischer Geschichtschreiber nicht thut, ergo ist er unbillig und einseitig. — Wie gut es übrigens Serenius mit dem Christenthume und seinen Bekennern auch meint, seiner Schlussweise, seiner Ansicht über Tacitus und dessen geschichtliche Darstellung kann man nicht den gewünschten Beifall schenken.

Will man nämlich des Tacitus Urtheil über das Christenthum und die Christen seiner Zeit richtig auffassen, gehörig prüfen und würdigen: so muss man meines Erachtens vor Allem dabei bedenken, dass Tacitus kein christlicher Theolog ist, von dem man also auch nicht erwarten darf, dass er wie ein christlicher Theolog bloss zu Gunsten des Christenthums spreche und schreibe; vielmehr ist zu bedenken, dass er ein römischer Geschichtschreiber ist, und als solcher die Erscheinungen der Zeit, die Thatsachen der Vor- und Mitwelt auffassen und wiedergeben muss, wie sie sich eben in der Zeit gestaltet und wie er sie im Leben vorfindet. Dieses kann nun natürlich nicht ohne strenge Wahrheitliebe und Unparteilichkeit geschehen; dass aber diese beiden Haupteigenschaften eines echten Geschichtschreibers Tacitus bei vielen andern lobenswerthen Eigenschaften sich ausschliesslich zur heiligsten und unerlässlichsten Pflicht gemacht, wissen wir. -

Wenn nun Tacitus die Christen seiner Zeit per flagitia invisos nennt: so hat er sicherlich auch triftige Gründe dazu gehabt, oder er ist ein offenbarer Lügner, dem kein Glaube beizumessen ist, und kein Geschichtschreiber, was wohl schwerlich jemand zu behaupten wagen dürste; dass er aber diese stagitia der Christen nicht näher bezeichnet, ist kein Grund gegen das Factum, vielmehr ein evidenter Beweis, dass die flagitia offenkundig und seinen Zeitgenossen, für die er schrieb, allbekannt waren. Und wenn auch manche Fehler und Verbrechen, deren die Christen des ersten Jahrhunderts von Seiten der Juden und Heiden beschuldigt wurden, grundlos waren und nur auf irrigen Ansichten und falschen Vorstellungen beruhten, wie z. B. der Atheismus, die Magie, die Θυεστεια δειπνα und Οιδιποδειαι μιξεις (epulae Thyesteae und concubitus incesti), auch die ανθρωποφαγια, von denen fast bei allen Apologeten dieser Zeit die Rede ist (vergl. Kortholt Histor. Eccles. p. 14. De persecut. ecclesiae primaevae etc. Rechenberg Disputatio de Atheismo Christianis olim a Gentilibus objecto); ferner, dass sie einen Eselskopf verehrten und die Schamtheile ihres Gemeindevor stehers anbeteten (S. Minutius Felix Octavius cap. 9): so moch. ten sie sich doch hin und wieder Verbrechen schuldig gemacht haben, und Fehler begehen, die selbst unparteiische und billig denkende Römer dieser Zeit - wie ein Tacitus - nicht gleich gültig übersehen konnten. Dafür spricht auch der Umstand,

dass Sclaven christlicher Herren und selbst gefolterte Christen dergleichen ausgesagt hatten, wie aus Just. Martyr. Apolog. II. 12. S. 96 und Euseb. Histor. Eccles. V, 1 ersichtlich ist. - So scheinen z. B. bei den so genannten Liebesmahlen (Agapen) der ersten Christen wirklich Ausschweifungen aller Art vorgekommen zu sein, wie nach Tertullian geschlossen werden kann, welcher in seinem Apologetikus 39 die Agapen der Christen zwar vertheidigt, allein in seiner spätern Schrift adversus Psychicos cap. 17 mit folgenden Worten durchzieht: "Apud te agape in cacabis fervet, fides in culinis calet, spes in ferculis jacet. Sed majoris his est agapa, quia per hanc adolescentes tui cum sororibus dormiant. Appendices scilicet gulae lascivia stque luxuria." -

Können wir es darum einem wahrheitliebenden und unparteiischen Geschichtschreiber -- wie Tacitus - verübeln, oder ihn der Unbilligkeit und Einseitigkeit beschuldigen, wenn er die Christen seiner Zeit per flagitia invisos nennt? — Werden ja doch noch gegen das Ende des Antoninischen Zeitalters die Christen indocti, impoliti, rudes, agreetes genanut, wie sich aus dem Octavius des Minutius Felix cap. 12 ergibt. -Höchst wahrscheinlich mochte sich auch zu den Christen in Rom viel rohes Gesindel, entlaufene Sclaven, Sünder und Verbrecher aller Art, die Aufnahme, Erlösung und Vergebung zu sinden hossten, gesellt haben; auch mochten die meisten aus benachbarten Dörfern und Provinzialstädten zusammenströmen, und die wenigsten darunter eingeborne Römer sein. -

Aus diesem Allen scheint mir nun auch mit grosser Wahrscheinlichkeit hervorzugehen, dass es mit der gepriesenen Heiligkeit und grossen Frömmigkeit der ersten Christen nicht so ganz richtig gewesen sei; und dass überhaupt die Christen des ersten Jahrhunderts nicht auf der Höhe gestanden haben mögen, auf welche sie gewöhnlich von unsern Theologen und Kirchenhistorikern, selbst von einem Joh. Matthias Schröcklı gesetzt werden, der in der Praesatio seiner Historia Religionis et Ecclesiae Christianae S. XXIII. p. 25 sagt: "Prima quidem (periodus) a Christo nato ad Constantinum M. ab anno aerae vulgaris I ad a. CCCVI producta, sinceram et maxima sui parte incorruptam sistit religionem christianam, dignosque eius sanctitate plerosque, qui eam profitebantur."-

Vielmehr lebe ich der Ueberzeugung, dass die Christen unserer Zeit seit der Resormation weit höher stehen, und das Christenthum weit richtiger, reiner und geistiger aufzusassen vermögen, als es bei den Christen des ersten Jahrhunderts der Fall war, welche es fast nur sinnlich und schwärmerisch aufgefasst zu haben scheinen — wie etwa unsere heutigen s. g. Mystiker und Pietisten - was sich aus dem vielgepriesenen Märtyrerthume nachweisen lässt. — Für diese Annahme spricht auch schon der von den meisten als gültig angenommene Satz, dass die Menschheit - und also doch wohl auch die Christenheit - nicht rückwärts, sondern vielmehr von Jahrhundert zu Jahrhundert in seiner geistigen Ausbildung und sittlichen Veredelung vorwärts schreite; ja dass sogar - wie jede Kunst und Wissenschaft so auch das Christenthum oder die christliche Religion selbst perfectibel sei, was Krug in seinen lesenswerthen Briefen über die Perfectibilität der geoffenbarten Religion, Jena und Leipzig 1795. 8. darzuthun versucht hat. -Dadurch aber, dass man die Christen des ersten Jahrhunderts nicht zu hoch stellt, lassen sich meines Erachtens auch die vielen Beschuldigungen von Thorheiten und Verbrechen, so wie die häufigen grausamen Verfolgungen, welche gegen sie erhoben wurden, weit leichter und natürlicher erklären, als bei ihrer Ueberschätzung. -

Ich kann demnach auch mit Tacitus nicht zürnen, wenn er die Christen seiner Zeit per flagitia invisos nennt. Denn wäre dem nicht so gewesen, bätten die Christen damaliger Zeit auf der gepriesenen Höhe christlicher Bildung und Aufklärung gestanden, gewiss würde dann auch der wahrheitliebende und unparteiische Geschichtschreiber Tacitus anders von ihnen geurtheilt haben. Lobte ja doch sein sittlich reiner Charakten das Wahre, Gute und Schöne an Feinden wie an Freunden, wo er es nur vorfand, selbst an den grössten Feinden der Römer, an unsern Altvordern, den alten Germanen, wie sich aus seiner in diesem Betrachte so lesenswerthen Germania genugsam ergibt. -

Wenn aber ferner Tacitus in seinem berüchtigten Urtheile auch das Christenthum angreist, und es eine Superstitio exitiabilis, ein Malum nennt; so müssen wir, die wir uns unter dem Scepter des Christenthums so glücklich fühlen, allerdings über ihn erstaunen. Man wird aber auch hier gerecht und billig sein, und - bei Erwägung des Standpunktes und der Verhältnisse des Tacitus - sich mehr geneigt fühlen, seine Unkunde im Christenthume zu bedauern, als ihn einer gehässigen Absicht oder eines bösen Willens zu beschuldigen. -

Superstitio (Aberglaube) war bei den Römern stehender Ausdruck für jede Religion, die mehr oder weniger von ihrem schon Jahrhunderte hindurch bestehenden Cultus abwich. Denselben Ausdruck gebraucht auch Tacitus an einem andern Orte, Annal. XIII, 82., wo es heisst: ,,Et Pomponia Graecina insignis femina, Plautio, qui ovans se de Britanniis retulit, nupta, ac euperstionis externae rea, mariti iudicio permissa." — Man ver-gleiche darüber noch Suet. Ner. XVI, 3 und besonders den in dieser Beziehung so schätzbaren Brief des Plinius (Epist. X, 97). "Nihil aliud inveni, quam superstitionem pravam et immodicam. — Neque enim civitates tantum, sed vices etiam atque

agros superstitionie istius contagio pervagata est. Quae videtur sisti et corrigi posse." —

Eine superstitionem exitiabilem, ein malum nennt Tacitus das Christenthum, weil er noch zu wenig mit dem wahren Wesen und der Beschaffenheit desselben bekannt war, auf welches er aber von den Bekennern schloss, qui per flagitia invisi erant; dann auch, weil das Christenthum seine Entstehung einem Manne zuschrieb, qui per procuratorem Pontium Pilatum supplicio affectus erat. Denn an dem Kreuzestode des Stifters der christlichen Religion nahmen überhaupt die Heiden grossen, Anstoss, wie sich auch aus dem Octavius des Minutius Felix ergibt, wo den Christen vorgeworfen wird, dass sie hominens summo suplicio pro facinore punitum verehrten. - Endlich ist wohl Tacitus (wie Plinius in dem angeführten Briefe) auch dadurch zu dem harten Urtheile über das Christenthum veranlasst worden, weil dasselbe überhaupt mit dem Glauben und den Sitten der Zeit, mit der bürgerlichen Ordnung und den bestehenden Gesetzen in Collision kam. -

Aus diesen und andern Gründen hielt man damals das Christenthum für schädlich und suchte seine Ausbreitung auf jede Art und Weise zu verhindern, wenn gleich im römischen Reiche und in Rom selbst, dem Sammelplatze aller Culte, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt, celebrabantur-

que, freie Religionsübung gestattet war. -

Was nun noch die letztern Worte in dem Urtheile des Tacitus über die Christen seiner Zeit betrifft: "Igitur primo correpti qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo ingens, haud perinde in crimine incendii, quam odio humani generis convicti sunt": so glaube ich, dass durch diese Worte, namentlich durch das quam odio humani generis convicti sunt - von denen die ganze Stelle den Namen des Odii humani generis erhalten hat - das ganze berüchtigte und hart scheinende Urtheil des Tacitus bedeutend gemildert wird. - Wenn man freilich jene Worte nimmt, wie oben Serenius, und wie sie von vielen andern und selbst von dem grossen Kirchenhistoriker Schröck genommen worden sind, nämlich im activen Sinne - worüber ich mich aber sehr wundern muss - denn wird man diese Milderung vergeblich suchen, vielmehr nur eine neue Härte sehen. Denn nach Serenius, Schröck und Andern sollen die Worte quam odio humani generis einen neuen Grund zur Bestrafung der Christen, ein neues Verbrechen und somit einen noch grössern Vorwurf, der die Christen überhaupt betrifft, bezeichnen und so verstanden werden: dass die Christen in Rom nicht sowohl wegen des Brandes, als vielmehr, weil sie einen Hass, eine Verachtung auf das ganze menschliche Geschlecht geworfen hätten, beschuldigt worden seien. (Vergl. die Aeusse-

büssen. •

rung des Serenius (Gesammelte Zeugnisse der Heiden etc. und Schröck, der sich in seiner Hist. Religionis et Ecclesiae S. IV. p. 69 über diese Stelle mit folgenden Worten erklärt: "Accedebant aliae calumniae atrocissimae, quibus nomen et fides Christianorum infamabantur, v. c. "odii generis humani".) —

Allein diese Erklärung liegt einmal offenbar nicht in dem Sinn und Geiste des Tacitus und dieser Stelle, ist also erkunstelt und gezwungen; sodann wird dadurch von den vermeintlichen Vertheidigern des Christenthums seinen Bekennern stillschweigend etwas aufgebürdet und dem Christenthume beigegeben, was sich gar nicht mit dem Geiste und Wesen desselben verträgt und seine Bekenner mit Recht verächtlich machen würde. --

Der Sinn dieser Stelle ist vielmehr unstreitig der: dass Tacitus im gerechten Unwillen zeigen will, wie grausam und unmenschlich die Christen von Nero behandelt worden seien; wie sie nicht sowohl wegen des Brandes in Rom, als vielmehr, weil sie einmal allgemein verhasst waren, zum Tode verurtheilt wurden. -

Das in crimine incendii steht dann statt ob crimen oder des gewöhnlichen crimine incendii; das quam odio humani generis nehme ich in passiver Bedeutung analog dem Plautischen: odium hominum ein verhasster Mensch (homo invisus), oder: odium populi und odium terrae (S. Plaut. Rud. II, 2, 13. Mil. III, 3, 48. Bacch. IV, 7, 22); oder analog der Redensart im Justin. XI, 3: "eos esse odium omnium populorum; " - zu welcher Erklärung auch das vorhergegangene per flagitia invisos veranlasst. — Das convicti sunt nehme ich für das gewöhnliche capitis accusati s. damnati sunt. —

Auf ähnliche Weise scheint auch L. Tim. Spittler das quam odio humani generis genommen zu haben. S. Grundriss der Geschichte der christlichen Kirche. Zweite verbesserte Auflage. Frankfurt und Leipzig 1788, wo es S. 30 und S1 heisst: "Nero war der erste, der die Christen durch Gesetze versolgte und sein schändliches Vergnügen, Rom brennen sehen zu wollen, sollten die Christen, so ohnedies Gegenstand des allgemeinsten Hasses waren, mit ihrem Tode

Um nämlich das ungerechte, grausame und menschliche Verfahren gegen die aus bitterm, unversöhnlichem Hasse verfolgten Christen und zugleich auch das thörichte, kindische Beginnen des Nero bei seinen Lesern recht augenfällig zu machen, verweilt Tacitus absichtlich lange bei diesen Greuelscenen. —

Der Römer Tacitus erscheint uns also auch hier als edler Mensch, ja als stiller Bedaurer der gefolterten Christen: weil sie Nero ohne alle gerichtliche Untersuchung wegen des ihnen fälschlich aufgebürdeten Brandes—bloss wegen ihres einmal verhassten Namens auf das grausamste und unmenschlichste foltern und hinrichten liess. —

Solche Fälle, wo die Christen damaliger Zeit bloss als solche wegen ihres einmal verhassten Namens verfolgt und verurtheilt wurden, scheinen übrigens mehrere vorgekommen zu sein, wie sich aus dem schon oben erwähnten Brief des Plinius an den Kaiser Trajan ergibt (Plin, Epist. 1. X, 97.), wo es unter andern heisst: "Nec mediocriter haesitavi, situa aliquod discrimen actatum, an quamlibet teneri nihil a rebustioribus disserant; deturne poenitentiae venia, an ei qui ommino Christianus fuit, desisse non prosit: nomen ipsum, etiamsi flagitiis careat, an flagitia cobaerentia nomini puniantur." — Zu welcher Stelle auch Minellius in seiner Ausgabe folgende Bemerkung macht: Tantum fuit Christianorum odium, ut etiam ob solum nomen saepe morti traderentur. Confirmat hoc Tert. in Apologetico, et Just. in Apol. Imo cum Attalus quidam, ut ex epistola Lugdunensi jam citata patet, jam damnatus circumduceretur, praelata fuit tabula his verbis: "Hic est Attalus Christianus. "-

Durch diese mitgetheilten Notizen und Reslexionen ist denn Schreiber dieses vollkommen mit Tacitus und seinem Urtheile über die Christen seiner Zeit ausgesöhnt und zufrieden gestellt worden, und unterschreibt nun gern noch, was schon einer der ersten Herausgeber der Werke des Tacitus — Puteolanus —

wahr und schön von ihm geurtheilt hat:

"Tacitus ist ein in jeder Rücksicht vollendeter Geschichtschreiber. Kein Verdacht von Vorliebe oder Hass ruht auf ihm. Den Zusammenhang der Thatsachen, die Zeitfolge, den Schauplatz der Begebenheiten hat Keiner sorgfältiger beachtet. Die Absichten ferner, die Handlungen, die Erfolge, wie tief hat er sie ergründet! Die Absichten beurtheilt er nach ihrem sittlichen Werthe; bei den Handlungen zeigt er nicht nur das Was, sondern auch das Wie; bei den Erfolgen entwickelt er alle Ursachen, und was Weisheit, was Unverstand mitgewirkt haben. Die Menschen schildert er nicht bloss nach ihren Thaten, sondern auch nach ihrem Ruf und Namen, Charakter und Lebensweise. An historischer Kunst ragt er nach meinem Sinn über Alle hervor. Er ist so inhaltschwer, dass man fast so viele Gedanken als Worte bei ihm findet; sein Ausdruck so angemessen und so gedrängt, dass man nicht entscheiden kann, ob die Sachen durch Sprache, oder die Worte durch die Gedanken gehoben werden. In seinen Reden (ich wage zu sprechen, wie ich denke) steht er selbst über Livius, doch mehr die scharfe Gedrängtheit des Sallust, als des Erstern Wortfülle nachahmend. Wer ihn zum Erstenmale liest, wird seine Beredsamkeit loben;

wer ihn nochmels zur Hand nimmt, wird seinen ausserordentlichen Scharfsinn entdecken und bewundern; wer ihn zu seinem Vertrauten macht, dem wird seine Kunst vielfältige Belehrung und unendliches Vergnügen gewähren." --

die Christen des ersten Jahrhunderts stehe hier auch noch als Anhang der so lesenswerthe schätzbare Brief des jüngern Plinius an den Kaiser Trajan, nach des Mi-

nellius Ausgabe: (Lib., X97).

Cajus Plinius Trajano Imp. S. "Solenne est mihi, Domine, omnia de quibus dabito, ad te referre. Quis enim potest melius vel cunctationem meam regere, vel ignorantiam instruere? Cognitionibus de Christianis interfui nunquam: ideo nesoio quid et quatenus aut puniri soleat aut quaeri. Nec mediocriter haesitavi, sitne aliquod discrimen aetatum, an quamlibet teneri, nihil a robustioribus differant; deturne poenitentiae venia, an ei qui omnino Christianus fuit, desisse non prosit: nomen ipsum, etiamsi flagitiis careat, an flagitia cohaerentia nomini puniantur. Interim jn iis, qui ad me tanquam Christiani deferebantur, hunc sum sequutus modum. Interrogavi ipsos, an essent Christiani? confitentes, iterum ac tertio interrogavi, supplicium minatus: perseverantes duci jussi. Neque enim dubitabam, qualecunque esset quod faterentur, pervicaciam certe et inflexibilem obstinationem debere puniri. Fuerunt alii similis amentiae: quos, quia cives Romani erant, annotavi in urbem remittendos. Mox ipso tractatu, ut sieri solet, diffundente se crimine, plures species inciderunt. Propositus est libellus sine auctore multorum nomina continens: qui negarent, se esse Christianos, aut fuisse, quum praceunte me Deos appellarent, et imagini tuae, quam propter hoc jusseram cum simulacris Numinum afferri, thure ac vino supplicarent, praeterea maledicerent Christo: quorum nihil cogi posse dicuntur, qui sunt revera Christiani. Ergo dimittendos putavi. Alii ab indice nominati, esse se Christianos dixerunt, et mox negaverunt: fuisse quidem, desisse sed quidam ante triennium, quidam ante plures annos, non nemo etiam ante viginti quoque. Omnes et imaginem tuam, Deorumque simulacra venerati sunt, ii et Christo maledixerunt. Affirmabant autem, hanc fuisse summam vel culpae auae vel erroris, quod essent soliți stato die ante lucem convenire carmenque Christo quasi Deo dicere secum invicem, seque sacramento, non in scelus aliquod obstringere, sed ne furta, ne latrocinia, ne adulteria committerent, ne sidem fallerent, ne depositum appellati abnegarent; quibus peractis, morem sibi discedendi fuisse rursusque coëundi ad capiendum cibum, promiscuum tamen, et innoxium: quod ipsum facere desisse post edictum meum, quo secundum mandata tua hetaerias esse vetueram. Quo magis necessarium credidi, ex duabus ancillis, quae ministrae dicebantur, quid esset veri et per tormenta quaerere. Sed nihil aliud inveni, quam

superstitionem pravam et immodicam. Ideoque dilata cognitione, ad consulendum te decurri. Visa est enim mihi res digna
consultatione, maxime propter periclitantium numerum. Multi
enim omnis aetatis, omnis ordinis, utriusque sexus etiam, vocantur in periculum, et vocabuntur: neque enim civitates tantum, sed vicos etiam atque agros auperstitionis istius contagio
pervagata est. Quae videtur sisti et corrigi posse. Certe satis
constat, prope jam desolata templa coepisse celebrari, et sacra
solennia diu intermissa repeti, passimque vaenire victimas, quarum adhuc rarissimus emtor inveniebatur. Ex quo facile est
opinari, quae turba hominum emendari possit, si sit poenitentiae locus."

Gregor. Guil. Nitzschii disputationes quatuor, im Indicibus scholarum Academiae Kiliensis primum editae, nunc autem typis repetitae.

#### I.\*)

Quicunque in historiis maximeque in remotissimae antiquitatis memorià recte versari velit, eum haud scio an nihil magis tenere oporteat, quam nesciendi quandam artem et scientiam, quae tum legentes tum scribentes illud semper animadvertere jubet, quid et quantum sciri perhiberique cum fide potuerit, sive per caussas cognitionis communes sive per ea testimonia, quibus cujusque rei auctoritas constat. Est autem haec ars e dissi-cillimis. Dissicillima enim non tam ea dixeris, quae quamvis ampla ac magni moliminis, si studium, si perseverantia adsit, bene conficias, quam altera, quibus ab ipso, quem intus gerimus, animo impedimenta obstant, neque praestari satis possunt, nisi naturae appetitus etiam laudabiles continueris. Id quod in nesciendi artem prorsus cadit. Natura enim nostra quam avida cognoscendi quam incauta esse solet ad arripienda ea, quibus obscura illustrari, dubia et incerta firmari videntur! ars vero illa, veritatis vindex, fastidire nos lautissima saepe et quasi mediis in undis sitire cogit, vel, ut similiore similitudine utar, historicos corum exemplo facere jubet, qui quum in statusm in. ciderint, quae salvam antiquissimi operis integritatem membris instauratis mentitur, suppositicia omnia decutienda putant, ut

<sup>\*)</sup> Repetita ex indice scholarum per semestre hibernum anni MoccexxxIII

pro Apolline truncus aliquis vel incerti operis reliquiae evadant. Quas refectorum operum fallaciae simul alterius studii admonent, qued animis insitum nostra maxime actate nesciendi sive arti sive patientiae plurimum officere videtur. Ingeniosus et esse et haberi quivis maxime cupit; ut, si alterutrum optandum, inge-nii longe potior sit laus quam scientiae accuratae. Itaque in historiis scire quae fuerint parum est, nisi etiam illam quae rebus intest quasi mentem assequaris; sic enim loquuntur, et hactenus satis recte. Jam vero quotus quisque est, qui historicum professus, non tamen malit, quae sciri omnino nequeunt: sua divinantis ingenii felicitate procudere potius quam ignorationis necessitatem subire cum veritatis verecundià? Ita cognoscendi aviditas nunc lectores credulos, nunc cum ingenii impotentià conjuncta scriptores male fidos gignit, tuendae veritati impares utrosque. Et ingeniosos illos quam non ferre solum facile sed magnis etiam laudibus excipere plerique solent! Qui: Haud sane, inquiunt, accurate iste aut satis cum fide; at ingeniose hercle! at eleganter! at denique iucunde! - Quanto rectius etiam in hoc genere is qui "Haud magna cum re sed plenu fidei." Larga mihi conquerendi et exagitandi materia auppeteret, si haec accurate persequi vellem. Sed quum mihi nunc non scriptor instituendus, sed lectoribus cautio quaedam proponenda et exemplis illustranda videatur, tantum monuisse sufficiat: ut, ubicun-que aliquis hariolationi locus, ea quae conjeceris accurate diserteque discernas ab iis, quorum idoneis auctoribus fides constat. Hoc enim et religio requirit, et vel e Graecis scriptoribus ii secerunt, quos sanioris historiae principes numeramus.

Quo igitur magis nos ipsa matura obscuri osores finxit, et, qui plausibilem ubertate doctrinam offerunt, facilius sese in nostros curiosorum animos insinuant, so magis ab iis cavendum est, qui de rebus remotissimis ac vetustate obliteratis quasi de compertis referre reperiuntur uberrime. Imposuit ejusmodi ubertas multis saepe, dum quae quis copiose, esdem testis locupletissimus narrare videtur; neque diu est, quum perspicacium quorundam virorum fide et conviciis tandem intelligi coeptum est, auctorem ita fere quemque esse levissimum, ut de vetutissima actate luculentissime narret. Quippe carum rerum, quas nulla ne finitimorum quidem monumenta illustrant, nec memoria ulla exstare sincera potest. Statim a principio eas opinio occupat, quae quum iis versatilis ipsa sirmiter inhaereat, ipsa quoque narrationis cam formam fingit, quam memoria propagat. Fingit autem et variat opinio res traditas plus minusve, prout animos gens quaeque gerit, vel ingenii fertilitate concipere sua et exornare consuevit. Deinde, quum vel aequales interdum illa quâ insecti sunt opinio sallat, corruptionis periculum eo magis ingravescit, quo per plures vel decurrentis aevi vicissitudines vel diversorum scriptorum quasi manus res gestae differuntur. Om-

mno autem opinionis illius ea est natura, ut modo cupiditatem modo errorem habeat, possit vero etiam, quamquam raro, in-corruptam servare factorum veritatem. Jam ex hac opinionis ratione plura quidem ducuntur exigendae veritatis praecepta; ut de aequalium testium praestantia, deque animo probando, quem quisque ad scribendum attalerit: sed nos nunc unum efferamus, quod sequuturee disputationi suspicia faciat. Quod vulgo et recte statuitur historiae et fabularis memoriae discrimen, id verissime ita describemus, ut historiam putemus ex eo inde tempore, cuius memoria ab opinionis licentia monumentis vindicata sit, quum superioris samae, quae opinioni sem-per obnoxia est, nunquam satis tuta ait sides. Iam nemo quidem discrimen illud ita interpretatur, ut sabulari memoriae veri inesse quidquam omnino neget; sed primum illud intelligimus, eam fabularum genus duplex continere, quorum alterum fabulosae narrationis, alterum fabularum vocabulo possit describi; partim enim res rerumque actores subesse, non fictos illos quidem, at commentis auctos et quasi figuratos, opinionibus denique conformatos, partim etiam plane sictos, et ex meris epinionibus natos. Deinde concedimus, vel in hoc sabularum merarum genere tantum interdum deprehendi veritatis, quantum in fabulis quibusdam Romanensibus ex genere illo historico; quaram quum et personse cunctae et actio tota poetae ingemio ' prognata sit, scena tamen et tempora ad quandam historiae fidem sunt expressa. Verumtamen alterum genus ab altero discernere propter sermonis mythici fallacias saepe difficillimum est. Quamvis enim satis possit demonstrari sermonis illius eum fuisse modum, ut ex cogitatis s. ideis, quas pinguius dicimus, res quasi gestae vel in facto positae fingerentur, maximeque personae agentes procuderentur, sumptis ἀπὸ τοῦ ετοίμου, ut Graeci loquuntur, nominibus: tamen, quorsum fingendi ea sollertia progressa sit, et utri generi rerum actores, quos fabularis memoria celebrat, annumerandi sint, admodum saepe lubricum est et incomprehensum. Quid enim? nonne nomina ex rebus, quas gererent, ducta iis quoque viris posuisse reperiuntur Graeci, quorum de vita ac veritate abunde constat? Hinc melicorum illa nomina, Terpandri Stesichori, Eunomi; hinc etiam patronymica plurima hominibus nequaquam sictis addita lusu liberrimo; ut Homeri ille Phemius Terpiades (Od. XXII, 830) sui similes plurimos habeat (v. Welcker. sp. Schwenck. Mythol. Andeut. p. 330 sqq.); denique quod heroum, Persei, Ajacis, Ulyssis, filii siliaeque ex patrum conditione nomina invenisse pulantur (Georgophone, Eurysaces, Telemachus, qui Μαπροπόλεμος in Bekk. Anecd. p. 734), idem saepissime factum in virorum nobilissimorum liberis deprehendimus: v. mea ad Odyss. III, 188. et Meletem. de histor. Homeri p. 56. Quodsi olim fabularum personis plerisque omnibus sua veritas constate putabatur, nunc vero populorum duces et

reges fabulosi, Minos, Theseus, Romulus, Numa, alii, eo loco. habentur, ut eos rerum simulacra fortasse, actores veros non dixeris; si a quibusdam bellum Trojanum, nt hoc utar, ipsique Atridae prorsus ex rerum memoria tolluntur: propter rationes supra positas haud sane mirum est, si medii quidam inveniuntur, qui vel Herculem Thebanum aut Daedalum Eupalami filium vere aliquando vixisse sed auctos esse commentis satis fortitar credunt. Iis autem, qui circumspecte in isto genere versari volucrint, non decrunt praecepta quaedam, intelligentissimorum virorum monitis comprobata. Ac primum teneant, memoriam fabularem nihil continere non opinionibus infectum. Deinde fabulas sanequam multum esse mutatas, nunc ipsorum populorum opinionibus mutatis, nunc poetarum invențis, nunc scitulorum fabulatorum et interpretum industrià; ita ut propter auctorum varietatem summam nihil prius sit habendum, quam speciem fabulae cuiusque antiquissimam circumspicere. Longissime autem arcendos esse eos, si qui recentissimis opinionibus imbuti veteris famae reliquias tractarint. Porro: ubi tanta saepe rerum sit obscuritas, magnum esse periculum, ne formâ fabulari tamquam involucro detracto diluamus potius id ipsum, quod unum fidem veritatemque habeat, quam quidquam efficiamus, quod verum videri possit. Mira fuit in Graecis et inexhausta singendi ac dissingendi sollertia; sed ea quum uterentur, tamen de civitatum suarum primordiis et memorià sepultà non malà aliquà side aut mero ingenii lusu fabulati esse continuo putandi sunt. Sed ex iis quae viderunt conjecturam facientes eorum, quae fuissent, sequentesque quosdam piae curiositatis et grati animi sensus auctores sibi suisque rebus augustiores comminiscebantur, multis cum miraculis. Jam nostrae scientiae satis bene consultum fateremur, si, quidquid pius error historiae divinioris finxisset, id incorruptum ad nos esset perlatum. Sed quominus opinionum illis monumentis integris frueremur, importuna mythographorum quorundam sedulitas saepe impedivit. Exorti sunt admodum cito spud Graecos mythographi, qui fabulosam aevi occulti memoriam perversa quadam sobrietate corrumperent. Qui non, ut res postulabat, quae seorsum a singulis civitatibus fabulariter tradita essent, discernere ac distinere, quae miraculosa, opinionibus tribuere, si qua hiulca, ignorationem necessariam subire ac fateri sustinuerunt sed memoriae tenuitatem, hariolando compensantes rebus traditis aetatum cohaerentiam, sine nomine fluentibus actores, gestis loca, ingeniis magistros addiderunt, pugnantia omnia conciliarunt, et, in quo summa pernicies, historiae divinioris miracula omnia externarum caussarum et praesentibus similium necessitudine ac perpetuitate explicare instituerunt. Pragmaticam hanc rationem, qua caussarum explicatio et intellectus ad ea transferebatur, quae mera opinio finxerat, jam ab Hecataeo Milesio esse inchoatam, demonstravit Lobeckius

in Aglaophamo p. 987 sqq. ubi omnem artis detestabilis historiam luculenter persequitur. Haec igitur, ut ea aetate nata est, quam opinio vetus de deorum hominumque consuetudine miraculosa animis jam desluere coepit, ita sectatores usque plures nacta est, donec Euemeri audacia, discrimine, quo res divinae ab humanis differebant, plane sublato omnem etiam quae de diis obtinebat opinionem ad eandem ieiunitatem redegit. Homines natos narrabat propter excellentiam variaque, quibus humanum genus auxissent, instituta vel inventa post mortem in deorum dignitatem evectos esse. Usi sunt eius doctrina postmodo ii scriptores, qui omnino pragmaticorum generi maxime assines ex-Scriptores dico περί εύρημάτων, quorum recensum aliquem Clemens Al. Str. 1. p. 301 Sylb. specimina quum idem tum Plinius exhibet H. N. VII, 57. Atque has, quae de inventis sunt, Graecorum fabulas, pragmaticorumque in iis exigendis i. e. corrumpendis sedulitatem persequuturus eram, si haec pagina longiorem narrationem caperet; nunc disertiora omnia in proximam scriptionem rejicienda video.

## IL.\*)

Quod nuper posui accuratius demonstrandum, Graecos de artium primordiis vetustate obliteratis et incomprehensis mirifică quadam sollertia fabulas plurimas confinxisse, subsequutos autem esse scriptores male operosos, qui fabulas vel ex pia opinione prognatas vel a poetis subornatas historiae inferrent, id quum nberrimae disputationi locum facere possit, nunc uno in genere in asserti fidem luculentissimo praestabo.

Fabularum, quas de inventis Graeci exhibuerunt, triplex

sentaneum, ut ab iisdem diis, quorum sub tutelà vitae nunera et artes esse putarentur, etiam ipsas artes inventas primum et cum hominibus communicatas narrarent; sed accessit primum illud genus, quod pro rebus hominum nomina ponit, quae ipso etymo id quod subest referunt. Quemadmodum enim opinio fabulosa urbibus vel agris conditores cognomines et nuncupatores finxit, ita tum vitae genera ac vicissitudines, per quas Graeciae

gentes ad humanitatem profecerunt, tum operis humani species et actus, tum denique instrumenta vitae cultioris suis quidque nominibus ita comprehensa sunt, ut pro rebus rerum actores appellarentur. Cujus generis exemplum manifestissimum est My-

<sup>\*)</sup> Repetita ex Indice scholarum per semestre aestivum anni Moccexxxiv

fieri vix potuit, quin versus primi artifex putaretur. Scilicet neque ab hominibus didicisse videri poterat deus vel eius sacerdos neque deus ipse versum fingere prius alium quenquam docuerat, quam suam sacerdotem. Itaque Plinius simul pervulgato errore simul saniore iudicio: Versum heroicum, inquit, Pythio oraculo debemus. De poematum origine magna quaestio est. Ante Irojanum bellum probantur fuisse. Hanc Pythii oraculi gloriam quidam ita obtinuerunt, ut etiam ante, quam Apollo terrae umbelicum possideret, ibi oracula hexametra edita esse dicerent. Themin heroici versus auctorem habuerunt, utpote quae ante Apollinem fatidicam operam administrasset (Cl. Alex. Str. L 309. Aesch. Eum. init.). Sed magis altera, quae de Apolline suit, fama evaluit; et qui non? Neque desuerunt, qui adeo ipsum versiculum, omnium qui unquam ullo ex ore prodiissent hexametrorum πρωτότυπον, afferrent hunc: συμφέρετε πτερά τ' olavol, πηφόν τε μέλισσαι, quem pronunciaverat ipse Apollo, quum templum s. tugurium sibi primum strui curaret: Plut. de Pythiae or. c. 17. p. 275. Hutt. Paus. X, 5, 5. ibique Siebelis. Hacc igitur ludentibus aliis, alii numero et auctoritate praevalentes non ipsum deum, sed primam eius sacerdotem hexametrum primum edidisse testabantur, Phemonoam i. e. mentis interpretem, de qua Pausanias: μεγίστη δέ και παρά πλείστων ές Φημονόην δόξα ¿65%. Nonnihil miramur a Graecis talia fingi potuisse; multo autem plus mirabimur, si quis etiam nunc versum heroicum in usum oraculorum inventum esse credat; quasi sufficeret, ut metri alicuius origines cognosceremus, brevissima paucissimorumque versuum poemata circumspicere, et, ut hoc utar, apud Romanos primi saturnini in tabularum triumphalium usus facti essent. De quo ita potius statuendum videmus, versum formae primo rudioris multiplici usu versatum esse, donec sensim paullatimque perpolitus suis quibusdam generibus magis proprius evaderet. Neque illud probamus, quod Boettigerus Mythol. art. p. 103. oracula numeris inclusa narrat, quo facilius memoria tenerentur. Rhythmum metrumve quum apud alias gentes tum apud Graecos induerunt facile omnia, quae ad publicam auctoritatem commendanda viderentur. Putamus igitur ne Pythium quidem deum ante versibus esse loquutum, quam quum multa fierent eodem in genere carmina, tum sententiae saepe vel proverbia numeris includerentur, atque etiam oblatae in somnis species interdum versus proloquerentur. Verum accedit nostra in caussa aliud argumentum. De tempore, quo Apollo primum Delphis sacerdote femina uti coeperit, parum constat. Sed ante mysticam aetatem, quae fere ab Ol. XL. ducitur, esse factum, audacter negare licet. Equidem certe testem Pythiae non antiquiorem reperio Theognide v. 807. Nam in hymno in Apollinem Pythium, ubi maxime exspectes, nulla eius extat mentio. V. Lobeck Aglaoph. p. 264. Sed persequamur reliquam com-

mentorum varietatem. Quo invento Pytho gloriabatur, id Dodonae sacerdotes sibi vindicare atuduerunt (Paus. X. 12 s. fin.). Quorum ambitio si irrita fuit, tamen Phemonoae ne inter cives quidem illibata constitit gloria. Discessit ab opinione, quae de Phemonoa celeberrima suit, eodem Pausania teste Boeo, poetria Delphica, quae in hymno quodam oraculum ab Hyperboreis eoramque vate Olene conditum esse voluit, et hunc potius primum prophetam primique carminis auctorem celebravit. Cui testimonio Pausanias, quamvis vulgarem samam potiorem haberet, tantum tamen tribuisse reperitur, ut alio l. IX, 27, 1. Olenem antiquissimorum, quibus Graeci uterentur, hymnorum poetam diceret. Neque enim de Herodoti fide tantum in Olenem conferre potuit, qui IV, 35. nihil de Olene, nisi eum hymnos illos vetustos fecisse, qui apud Delios canerentur. Quae quum ita sint, videamusque Pausaniam illud antiquissimos hymnos nulla nisi Boeus auctoritate ponere, de Olene autem propheta primo ipsum dubitare, viderint ii, qui Olenem Apollinis primum prophetam et poetam Graeciae omnium antiquissimum nunc serunt, quam infirma fide nitantur. Expendent secum, quid scire potuerit Boed, aut quae vetustas vel vetustatis opinio suffecerit, ut zalasous hymnos istos Herodotus appellaret. Cautiores historici nunquam temperabunt, quin temeritatis damnent omnes, qui unum aliquem poetam omnium antiquissimum perhibeant. Ne genus quidem carminum ullum decernere licet primum fuisse, non modo poetam. Neque nos nunc alios in usus reliquas pragmaticorum de primo poeta bariolationes asserremus, nisi ut impotentem eorum curiositatem notemus. Quae inventi hexametri laus Pausaniae aetate plerumque Phemonoae concedebatur, eadem a Longini quibusdam auctoribus Orpheo vindicabatur, si quid recte interpretamur verba fr. VI, 7. p. 168. Weisk. ubi versiculus, qui ipsam metri heroici legem continet, ab aliis Pythiae, Orpheo ab aliis tribui dicitur. Denique poeta nescio quis in schol. ad II. XVIII. 570. Lino boc a diis primo impertitum esse\_ait, ut cantum hominibus exhiberet εν ποδί δεξιτέρω. Quod quale sit, si quis etiamnum dubitet, postquam O. Muellerus, Ambroschius, Welckerus Linum carminis argumentum potius quam poetam fuisse demonstrarunt, adhibeat primum illud quod Alcidamas c. Palam. p. 75. T. VIII. Reisk. Orpheo, Diodorus III, 67. Lino literarum inventum attribuunt, similiterque idem Alcidamas ib. Musaco numeros. Non est obscurum qua mente et arte pragmatici istos, quos quidem fuisse crediderunt, poetas inventorum istis titulis ornarint. Qui quum veterum poetarum nomina, quorum fama sensim evaluerat, in genealogiam unam et continuam conseruissent, quae inde a Musis ad Homerum usque Hesiodumque pertinuit: prout quisque aut Orpheum aut Linum, ant Musaeum a Musa proximum et poetarum primum posuit, Archie f. Phil. u. Pädag. Bd. 1V. Hft. 1.

eundem artium quoque earum inventorem finxit, quibus vitae cultioris initia constare viderentur.

## 111. \*).

Virorum insignium imagines utrae tandem animos nostros plus moveant atque irritent, illaene, quae a poetis ad cogitatam speciem imitando sint expressae, an eae, quae ad rerum fidem veritatemque exhibitae tradantur, id quidem multum ambigi varieque disceptari potest. Nam videtur quidem non inepte dici, exempla semper plus efficere quam imagines, et si qui vir animo ac virtute excellenti vere aliquando fuerit, hunc imitationis studium maius ideo certe iniicere, quod fiduciam maiorem addat; affectamus enim sere ea, quae, quia facta sunt, sieri posse non desperamus. Verum licet tamen dubitare, an non solum amor boni atque pulcri, sed audentia etiam ille poetarum imaginibus potius quam historiae exemplis alatur; illae enim pleniore plerumque in luce positae insitam mentibus mensuram appetitumque magis explent. Quod autem Aristoteles de poet. 9. verissime pronunciavit: φιλοσοφώτερον καλ σπουδαιότερον ποίησις ίστορίας έστίν. ή μέν γάρ ποίησις μαλλον τα καθόλου, ή δε ίστορία rà xao' Exactor léget, id eam vim habet, ut ficta a poetis morum exempla eo ipso, quod secum ipsa magis congruunt, quam in hominibus usu venire solet, etiam gravius potentiusque in animos contemplantium sese ingerunt. Magnus esset hic locus, et ad explicandum quum uberrimus tum dissicillimus; est enim veri fictique et ad imitandum et ad sentiendum mira vicinitas; sed maxime nunc convertit illud genus, quonism quidem augustiora attingere hae literae non consueverunt, sed populorum veterum illam opinionem animadvertamus, qua, sufficiente animi desideriis ingenii ubertate, genus sibi quoddam confinxerunt, quod ex utraque natura mixtum et concretum exemplorum veritatem cum imaginum praestantia ac virtute omni coniunctam habuit. Ante eos homines, de quorum vita monumentis famaque certiore constaret (ἀνθρωπηΐην λεγομένην γενεήν Herod. 111, 122), vixisse alios naturae ac generationis divinioris, quum plurimorum populorum opinio suit, tum Graecorum gens, iuvenilis illa et ad poesin usquequaque comparata, eius actatis memoriam adeo exornavit iisque consecravit institutis, ut heroum historiam, quae cum illorum ubertate com-

<sup>\*)</sup> Repetita ex Indice scholarum per semestre hibernum a. 1834. ha-bendarum.

parari possit, nusquam reperiamus. His igitur heroibus veritatis eius, quae alias historiae exemplis suppetere solet, tantum attribuerunt, ut vixisse cos, suà quemque virtute ac laude decoros, doctis indoctisque aeque persuasum esset. Lorundem autem imagines summa cum licentia ad subnascentiam opinionum speciem conformarunt. Et caussae quidem variandi atque novandi admodum variae fuerunt, ut non liceat semper ideo factum dicere, quo meliores et veneratione digniores evaderent heroes; neque mores tantopere in heroibus, quam ea, quae perpetrassent aut pertulissent, Gracci spectarunt. At videmus tamen in non paucis istam ipsam rationem valuisse. Hinc subnatam recte dixeris Stesichoro Palinodiam illam, qua probrum ab Helena hereina arceret; in Theseo autem ornando quam sollertes fuerint Athenienses, quam in aliis alii, fabulae plurimae testantur. Deinde, postquam sophistarum aliorumque industria in enarrandis poetarum fabulis subtilius versari coepit, iidem, qui virtutis se magistros profitebantur, non solum traditis heroum personis ad commendanda praecepta multum utebantur, sed subcallida seepe interpretatione eos in elegantioris laudis locum evexerunt. Quorum operam considerantibus illa facile dubitatio suboritur, ntram qui ex heroibus virtutum simulacra esse maxime reperiantur, corum imagines ex rerumne quibusdam principiis factorumque memorià ductae sint, an meras species cogitatione fictas repraesentent. Quidni enim eadem sollertia, quae Prometheum et Epimetheum sinxit, h. e. ipsam mentis humanae vim atque operam, qua genus humanum sensim ad vitam cultiorem profecit, unius herois imagine complexa est, quidni ea etiam virtutis vim, animis divinitus insitam et mature promptam, sed libidinum illecebris obnoxiam, cum aerumnis plurimis colluctantem, sed publice utilissimam, interdum vacillantem, tandem victricem coeloque assertam, simili imagine extulerit? Fuit talis Buttmanni opinio de Hercule Graecorum, quem quum ille ideam virtutis, qualem aetas antiquior perfectissimam informaverit, ip-sam referre sibi persuasisset, fabulas, quae a variis auctoribus variae produntur, adhibito delectu in quendum unius curriculi progressum ita conseruit, ut iter illud, quo virtus humana per aspera ad astra tenderet, pulcre descriptum videretur. V. ei. Mythologum Vol. I. p. 246 sqq. At enim vero multa obstant, quominus illam virtutis Graecae imaginem semel inventam, aut solius ingenii commentatione procusam esse credamus. Insunt enim alia, quae admodum sero adiecta aut peregre ascita esse testimoniis certissimis concedendum est, alia, quae ipso genere ab antiquioris aetatis ingenio abhorrent. Ac primarium quidem, quod Herculi maxime proprium antiquitas ponat, praeter versus Scuti Hesiod. 28 sq. oraculum continet, quod ap. Aelian. V. H. 11, 32. et Etým. M. 435. legitur:

Ηρακλέην δέ σε Φοϊβος έκωνυμον έξονομάζει· ήρα γάρ άνθρωκοισι φέρων κλέος ἄφθιτον Εξεις.

De nascendi autem condicione nihil Homeri aetas, nisi Jovis esse filium ex Alcumena; Iphiclem, fratrem debiliorem, non novit. Deinde Eurystheo subiectum laboresque propter fati iniquitatem a deteriore imperatos perferentem, quibusdam quidem locis etiam Ilias et Odyssea habent: sed neque qui disertissimus est, Il. VIII, 862-69, nullas dubitationis caussas praebet (qui enim Minerva Hereule utique mortuo ista praedicare potuit?), et certe qui Il. XIX, 95—188. legitur, obelum effugere non potest; neque enim Homerus heroes i. e. homines in sermonibus rerum earum gnaros facit, quae in Olympo gestae sint. Conferatis Glaucum sblati deorum cura Sarpedonis ignarum Il. XVII, 163. cum Achille, quem mater docuit II. I, 396, et Ulysse Od. XII, 388. et vid. Heynium ad Il. XVI, 93. Porro autem, (persequamur ' enim quod instituimus ) Herculem Homeri setate Olympo nondum suisse receptum, argumentis certissimis praestare possumus. Nam locum Odysseas XI, 602-614 interpolatione esse ascitum non grammaticorum tantummodo notae persuadent; Ilias autem iis, quibus legimus, verbis mortuum deplorare certe non potuit, si iam tum divinitatis sorte mactatus fuisset (v. XVIII, 117-19.). Neque vero Homeri aetas aliam immortalitatem novit eorum, qui homines nati fuissent, quam si quis singulari decrum benèficio etiam corpore mortem effugisset. Sed restant alia, quae Buttmannus ad antiquissimam fabulae formam falso retulit. Herculem, quum in cunis infans isceret, immissos a Junone serpentes manibus oppressisse, pulcra est fabella apud Pindarum Nem. 1, 67 eqq. quam elegantissimo carmine enarratam inter Theocritea legimus. Eam vero non ante esse inventam, quam quum Hercules divinis honoribus ludorumque sollemnitate coli coeptus esset, aliorum carminum similitudo arguit, quae de deorum natadibus primisque quae ediderint naturas suas speciminibus exstant. Igitur sine dubio primum exhibita est in procemio aliquo, s. hymno ex genere corum qui de Apolline Mercurio, Pane feruntur Homerici. Ac multo recentioris etiam notae, quam ista de Hercule infante sabula, altera est de Lino pueruli ferocientis magistro; recenti enim admodum invento ipse Linus ex carminis argumento s. genio deflorescentis anni symbolico factus est poeta et lyristes.\*) Multa possum alia afferre, quae virtutis Graecae simulacrum sensim paullatimque expictum et additamentis suctum esse doceant, quale illud de Omphales servitio, quod ex Lydorum fabulis repetitum esse, propter Odofredi Muelleri disputationem (in Mus. Rhen. Nieb. 111, 1. p. 83 sq.) fortius

<sup>\*)</sup> V. Welcker, in Diar. Schol. a. MDCCCXXX. p. 37 sq.

credimus. Sed progredior ad eam sabulam, aut, si Buttmannum sequimur, eum actum fabulae Heracleae, ubi heros adolescens virtutis viam primum capessit; cuius tanta apud omnium aetatum scriptores, Christianos praecipue, commendatio fuit, ut ex omni fabularum heroicarum numero vix altera sit nobilior. Apologum dico, qui Herculis Prodicii, sive Herculis in bivio, nomine celebratur. Nostis locum in Commentar. Xenophontis (11, 1, 21), ubi Socrates, quae de Prodico audierat, memoriter et incunde persequitur. Argumentum fabulae hoc est: Herculem, quasi instar omnium, qui in adolescentiae limine subsistentes de ineunda vitae secta deliberant, exisse in solitudinem, atque ibi cum Voluptate et Virtute congressum utriusque invitantis ad se vocem audisse, tum sese proprium addixisse Virtuti (Cic. de Offic. 1, 32). Hunc igitur apologum Buttmannus ad totum il-Ind, quod informavit, vel maxime pertinere, neque a Prodico inventum, sed propter dualismum, quem continere videbatur, ex Asia in Graeciam perlatum censuit (v. l. l. p. 253-55). Quam sententiam dividendam esse ratus Welckerus in disputatione uberrima, qua Prodicum in Socratis similitudinem evehere studuit, alterum, quod de fabulae origine Asiana est, prorsus negavit, alterum, antiquiorem esse Prodico, suis rationibus confirmare conatur (v. Mus. Rhen. ab ipso et Naekio edit. I, 4. p. 579 sqq.)-Mihi neutrius viri quamvis elegans disputatio id quod res est plane habere videtur. Expromam igitur primum, quid de origine apologi statuam; deinde de universa Herculis imagine quid verum videatur concludam. Buttmannus, quo fabulae in illa virtutis humanae imagine locum vindicaret, sic argumentatur p. 253: Virtus, inquit, quae in Hercule repraesentabatur, nativa illa et institutione alta, veram laudem habere non potuit, nisi si ipse eam suopte arbitrio sibi assereret. Oportebat igitur eum sollicitari et deliberationis quoddam discrimen quum subire animo tum fortiter superare. Ita fere Buttmannus; mihi, quum Graecorum antiquiorum opiniones considero, longe aliter vide-Illi enim indoli naturae tantum tribuehant, ut non corporibus magis robur aut decus, quam animis mores ipsa generatione innasci putarent. Quapropter si quem ipso adeo Jove genitum summae virtutis virum informarant, hunc certe neque insitam fortitudinem unquam penitus exuisse, neque in curaus ingressu dubitasse fingebant, utrum quo natura vocaret sequeretur, an desidiae se et inertiae daret. Contra ea, sum quem natura excellens ad imperandum omnibus destinaret, sati quadam malignitate deterioris alicuius ministerio mancipatum esse, id quidem nequaquam ab eorum opinionibus abborrebat. Quanquam pulcrior longe illa est sabula, quam de Christophoro Magno christiana pietas ferebat. — Si igitur deliberatio eiusmodi in Herculem, quem antiquiores noverant, cadere non videtur, sed

omnis illa optio eruditioris setatis ingenium prae se fert: ideo tamen non continuo totam rem a Prodico demum excogitatam dicemus. Imo in promptu est testimonium, quod, si nihil certius, certe coniecturae satis probabili locum facit.

Scholion Ambrosian. Q. ad Homeri Odysseae XIII, 289. sic annotat: Καλή τε μεγάλη τε. Εκ τής κατά την όψιν κοσμιότητος καλ τούτο ύπονοείν δίδωσι, καθά καλ Ξενοφών καλ Τελεείλι ή Αργεία διαγράφουσιν Αρετής καλ Καλοκαγαθίας είκόνα. Vocabulum Kalozay. corruptum esse ex Kazlas forsitan propter Xenophontem et schol. vulg. statuas, quorum hic: Evrevoer Zeνοφών την 'Αρετήν και την Κακίαν ανέπλασεν· nisi probabilius videatur pro καl scribendum esse η, ut scholiasta vocabulum communius et sententise incertioris interpretatus sit eo, quod de honestatis notione Atticis proprium est, quanquam a Xenophonte, qui Prodici nomina teneret, non usurpatum. Quid vero et quantum testimonii ex scholiastae annotatis ducere licebit? Neque tantum, quantum vellemus, neque nihil. Primum enim illud satis manifestum est, Xenophontis non alium locum, sed illam ipsum dici, ubi secundum Prodici narrationem Virtutem ciusque adversariam δύο γυναϊκας μεγάλας Herculi obviam factas refert (11, 1, 22). Rectissime autem scholiasta Virtutem cum Minerva composuit, ad cuius similitudinem etiam sculptores et pictores Aperije simulacra fingebant (v. Welcker. in Diar. scholast. a. 1831. p. 671). Verum quid esse dicamus, quod Xeno-phonti i. e. Prodico scholiasta Telesillam poetriam Argivam adiunxerit? Tenebris, quas scholiastae breviloquentia offudit, lucem aliunde petere non possumus; nam Telesilla quum ipsa satis nota sit (v. Muelleri Doriens. II. p. 374), carminum tamen notitiae non supersunt nisi tenuissimae atque eae, ex quibus hoc unum colligas, eius musam civilem quandam et popularem suisse, quae praeter fortitudinis stimulos Doriensium deos sabulasque sacras extulerit. Quod quum ita sit, ex ipso scholiorum teste monio illud certe elucet, Telesillam in carmine Virtutis tanquam feminae procerae personam exhibuisse neque igitur illo tantummodo more esse usam, quo, ut Euripidem (Phoen. 782. Bacch. 367.) Sophoclem (Oed. Tyr. 185) Pindarum Pyth. V, 35) taceam, iam Alcaeus (Fr. 65.) et Aleman (Plut. de fort. Rom. 4) mentis animique facultates, affectiones virtutes, ad naturarum seorsum ac suopte motu agitantium formam verbo adumbrarunt, sed ultra hunc fictionis modum progressam ipså figurå ac staturå conspicuam induxisse. Quod si fecit, agentem Virtulem ac loquentem ut insormemus consentaneum est. Neque hoc ita sactum a poetria is mirabitur, qui personas eiusmodi ad pandaemonismum illum Graecorum, quem non incommode appellare videor, recte retulerit. Ego quidem certe Telesillam de Virtute

dea quadam vel daemone vix aliter statuisse arbitror atque Cynegeticorum Xenophont. scriptorem 12, 19. τοως μέν ούν, εί ήν το σώμα αύτης δήλον, ήττον αν ημέλουν οι ανθρωποι αρετής, είδότες ότι, ώςπερ αύτοις έχείνη έμφανής έστιν, ούτω και αύτοί υπ εκείνης όρωνται· — ή δε πανταχού πάρεστι διά το είναι άθάνατος καί τιμο τους κερί αυτήν άγαθούς, τους δέ κακούς άτιμάζει. — Demonstravimus, quantum ipsa verba, etiamsi in corum significatione manifesta acquiescas, contineant. licebit paullo ultra pergere. Quid enim magis in promptu est suspicari, quam in scholio illo, quod luculentioris animadversionis reliquias continet, Xenophonti Telesillam ideo esse adiectam, quod baec ante Prodicum Virtutem simili figura expressam similia cum Hercule agere finxerit. Cui coniecturae probabilitatis commendatio ex eo accedit, quod Hercules ut reliquorum Doriensium sic Argivorum institutis maxime colebatur. Pridem autem de ea, quae ante Prodicum suerit, sabulae sorma sic statuo, ut quod Welckerus p. 579. dubitat, an non Virtutis et Inertiae s. Voluptatis, sed Minervae et Veneris illa contentio fnisset, id neque Paridis neque Hippolyti exemplo satis commendari putem. Enim vero contentionem veram a sophista demum introductam arbitror; neque certe in antiquiorem poesin eiusmodi dearum ambitio cadit, neque magis in Herculem deliberatio. Quare sic potius milii persuadeo, productum a Telesilla heroem adolescentem in quendam congressum cum Virtute, quae se ei ducem comitemque ad pericula et laudem promitteret.

Si quid recte disputatum est, imago, quam tanquam antiquam Buttmannus composuit, nusquam nisi in mentibus Graecorum posterioris aetatis constare potuit. Sed quum magna pars fabularum, quas antiquior aetas de Hercule commenta est, ad historiae fabularis genus referenda sit, altera virtutis heroicae imaginem habet, sensim exornatam et distinctam curiosius. Atque haec hactenus.

Dab. d. XXX. m. Aug. MDCCCXXXIV.

### **IV.\***)

Leguntur in carminibus Homeri loci aliqui, in quibus poeta verbis οίοι νῦν βροτοί εἰσι aequaliter adiectis suae aetatis homunculos robore ac vigore corporis heroibus, quorum res gestas narrat, longe inferiores testari videtur. Sunt autem hi Il. V,

<sup>&</sup>quot;) Repetita ex Indice scholarum per semestre aestivum anni 1835. habendarum.

804. XII, 383. 449. XX, 287. Hi igitur loci quoniam, si ipsius Homeri sunt, haud dubiam faciunt fidem, eum ab heroum aetate magno intervallo disiunctum vixisse; ille, qui poetam Troianis temporibus supparem potius floruisse statuit, Bernhardus Thierschius\*), sententiam admodum infirmam eo quoque argumento vindicare constus est, ut formulam illam ab Homero ipso ne semel quidem positam, sed aetatis eius, quae Homerica finxerit et refinxerit, progressu a rhapsodis quater illatam doceret. Nos Homero aetatem multo posteriorem longe gravioribus argumentis constare censemus quam istius formulae fide. Verum lubet tamen paucis disceptare, interpolationis ista suspicio ex verone inventa, an irrita sit et inanis, an denique dividenda videatur sententis.

A criticorum veterum et scriptorum auctoritate loci, quos. quaerimus, satis tuti sunt. Alexandrinos de iis dubitasse, nullum vestigium est. E Romanis autem scriptoribus alii eos imitantur, alii disertiore etiam testificatione perhibent, genus humanum iam antiquissimo poetae decrescere visum esse: Virg. Aen. XII, 900. Javen. Sat. XV, 69. Plin. H. N. VII, 16. Quibus omnibus non plus tribuimus, quam ut integrum nobis esse statuamus iudicium, totumque aptum ex ipsorum locorum enarratione. Quos antequam inspiciamus accuratius, in nescio quem divinationis usum paucis disseram, quantum deprehendamus in Homericis eius opinionis, qua posteriorum plurimi hominum aetates sensim in deterius lapsas esse aut labi queruntur. haec res ad definiendum ambigua et anceps. Hesiodeae enim illius doctrinae, quae de aurea quondam primorum hominum felicitate generumque depravatione est, nihil quidquam reperitur in carminibus Homeri. Haec opinio, quae communem hominum pravitatem impietatemque incusat, non ante prognata est, quam adolescente paullatim rationis vi taedium sui desideriumque melioris animos cepisset \*\*). Homerica aetas, quum tales conscientiae caussas procul habeat, mores degenerasse aut degenerare nihil conqueritur. Sed, dum laeta praesentibus in vigoris, fortitudinis, obsecundantisque huic prudentiae admiratione tota est, prioris tamen aetatis homines et ipsa venerabunda respicit. Neque enim Nestor tantummodo trisaeclisenex more illo senili priorum praestantiam celebrat (Il. I, 272.), sed etiam iuniores passim Herculi aliisque antiquioribus eam virtutem concedunt, quacum ipsi contendere nolint (Od. VIII, 223. Il. V, 636). Tantum igitur quum constet; porro quaeritur, quales quantosque

cam Ep. XC.

<sup>\*)</sup> Ueber das Vaterland und Zeitalter des Homer. 2te Aufl. p. 142 sqq.

\*\*) Subtilius de aurea aetate disputant Plato de leg. IV. 713. Dicaearchus ap. Porphyr. de abstin. IV. p. 294. Rhoer. Posidonius sp. Seno-

ipsos informaverit poeta heroes, quorum facinora casusque persequitur; immanesne an insignes quidem et admirabiles, ut tamen humanam quae habetur mensuram vix aut ne vix quidem
excederent. A cuius dubitationis disceptatione ad id quod pro-

positum est dirimendum ultro pergemus.

Per quattuor septentias descendendum est, ut de eo, quod in universum quaerimus, vero temperamento constet. Non immanes corpore ac viribus Homerus heroes repraesentat, ne validissimos quidem. Ipsis verbis a Gigantibus corumque similibus, quos illis a Jove deletis (Od. VII, 59.) in terris longinquis Úlysses convenit, viros virorumque ad illos pusillorum mensuram discernit (Od. X, 113. 120. IX, 515). Ceterum e singulis, quos antiquitas immaniores fuisse tradit, Otum cum Ephialte et Orionem commemorat (Od. XI, 309). Tali igitur immensitate remota, quum neminem suarum fabularum heroem Homerus ad Giganteae, magnitudinis miraculum exornaverit, proceritati tamen corporis tantum tribuit, ut ne pulchritudo qui-dem vel dignitas illa virilis eius iudicio figurae humanae constet, nisi magnitudo accesserit. Hinc illud est, quod xalóc 78. payar te tam saepe iunguntur (Il. XXI, 108. Od. I, 801), et magnum esse in laudis parte ita ponitur, ut vel aliis artibus qui decori sunt, proceri tamen corporis ornamento quasi neceszario insigniantur (Od. IX, 508). Statuebat autem Homerus ita ex, communi fere Graecorum sensu; et Herodotum quidem proraus similiter loqui audimus (Hoffmeister, Lebensansicht des Herodot p. 82). Quapropter illud certe consentaneum fuit, ut posteriores Graeci, quos heroas virtutis popularis simulacra colebant, eosdem etiam statura grandiori fuisse crederent. Cuius opinionis sidem illis quidem etiam ossa faciebant quaedam de oraculi consilio eruta, quae Orestis, Thesei, Aiacis esse nemo dubitabat: Herod. I, 68. Plut. Thes. 36. Paus. I, 35 \*). Sed, ut ad Homerum revertamur, ne is quidem heroum speciem non ultra solitum ad miraculi quandam similitudinem amplificasse videbitur, si eius carmina vera cum intelligentia legerimus. Atque audire mihi videor mirantes, si quis aliter sentiat. Quanquam quod speciem amplificasse dixi, accuratius explicandum est. Non is est Homerus, qui externa heroum quasi monstrorum specie auditorum lectorumque animos percellere studeat. Quin raro ipsas figuras heroum describit, idque ubi facit, ut II. III, 166 sqq. 193 sq. 210 sq. 227, ita facere videmus, ut nunquam putidus, semper aut staturae ornamentis dignitatem heroibus conciliet, aut, quanti qualesque suerint, effectu sentiri malit quam suis verbis efferri (Il. VII, 211 sqq. XIII, 321. XX,

<sup>&</sup>quot;) Atque adeo Gigantum et Oti et Antaei ossa feruntur esse inventa. Paus. VIII. 32 extr. Plin. H. N. VII, 16. Plut. Sertor. 9.

44.); denique vigorem nervosque corum domonstrat potius quam cerpora adspectu grandia et formidolosa. His ita breviter et admonendi caussa descriptis illud videndum est, quod ad propositam dubitationem propius speciat, quo modo Homerus virium illam excellentiam, que nobilissimum quemque ex heroibus insignem habet, illustrare soleat et quasi metiri. Ac primum ipsorum inter ipsos praestantiam signis quibusdam disertis ostendit. Patroclus quum amico statura et figura corporis tam similis sit, ut reliquam eius armaturam et induere et gestare commede possit, unam hastam relinquere cogitur (Il. XVI, 140). Haic autem simillimum exemplum arcus Ulyssis (Od. XXI, 263). Sed ne tritioribus immorer, praevertor ad cos locos, quibus docemur, Homerum iis omnibus, quos ανακνας, βασιλήας, ήγεμόνας appellat, et ipsa generationis sorte diviniores habet (v. annot, ad Odyss. IV, 25), communi quadam praerogativa eximium robur eumque vigorem addere, quo tanquam inexstincto gregarios milites, qui sub corum auspiciis militant, longe superent, vel si seniores sint. Nestor, quamvis provectus actate, tamen poculum magni ponderis, quod alius (minister vel de Pyliorum grege quivis unus) movere non solebat nisi aegre, facili manu tollebat (Il. XI, 636 sq.) Magis insita haec virtus in Achille eminet: Il. XXIV, 453 sqq. Januam aules, quae tentorio eius circumdata est, firmat vectis tantae molis, ut ab Achaeis (h. e. sub Achille militantibus) inseri aut reserari nen possit, nisi coniunctis trium viribus; at ipse eum solus tractat. Quem locum non dissimulabo aliquam dubitandi caussam habere; nam videtur ibi non tam Achillis quam Mercurii solius vis major efferenda fuisse; attamen non continuo assirmem, versum qui de Achille est interpolatione esse ascitum. Disertiore etiam discriminis nota Hectoris vigor valorque supra milites de grege extollitur Il, XII, 447. λᾶαν φέρεν-τον δ' οῦ κε δύ κυέρε δήμου άρίστω Ρηϊδίως επ' εμαξαν απ' ούδεος όχλίσσειαν. Quibus verbis qui in editis adiicitur versus, οίοι νῦν βροτοί εἰσ'·· ὁ δέ μιν φέα πάλλε και οίος, eum huic quidem loco ab ipso poeta non esse insertum, B. Thierschius recte censuit; sed damuandi rationem potissimam non satis animadvertit. Postquam enim Hectoris virtus cum gregariorum potius militum imbecillitate comparata est, prorsus absurde illud olos vuv sociol eles superadditur; neque dubium, quin avées on pou, id quod Heynius observavit consectationum incuriosus, eodem modo dicantur quo Il. II, 198; neque habeo, cur δήμου αρίστω h. l. aliter positum dicam atque ib. XI, 328. Haec igitur ratio quum tantum valeat, ut ne serendum quidem versum esse intelligamus, accedit altera, quam Thiersch. verbo significavit. Altera pars versus premit potius loci sententiam quam illustrat. Longe enim ad ornandum Hectorem illustrius est, si ipse, qui lapidem ingentem quasi lanae globum defert, recte opponitur illis, qui ne ex solo

quidem in currum onus tantum excitaturi essent. De hoc igitur loco quum nobis cum B. Thierschio satis conveniat, de reliquis assentiri non possumus. Neque enim, quod versum illum non aliis in locis legimus, nisi qui de lapidum jactu sunt, id nos continuo movebit, ut vel interpolatum vel certe propagatum cen-Quippe iusta interpretatio eum satis tuetur, idque adeo IL XX, 287. quo facillime ex V, 304. translatus esse simul cum proximo superiore videri posset. De loci ratione autem sic habendum. Potest ea breviloquentia, quae sublatis duobus versibus existeret, eo commendari, quod Aeneae non iactus verus, sed conatus narrandus sit; attamen vel sic et Aeneam statim significatum requirimus, neque lapidis ornamenta molesta sunt. Neque cuiquam in mentem venire debet, posse unum illum versum, qui formulam illam continet, deleri servato altero; ita enim quominus faciamus vel illa ο ου δύο γ ανδρε φέροιεν impediunt, quae dici non potuisse nisi de quasi praesentibus, intelliget qui modorum rationem teneat. Confidentius de Il. V, 303 et 304. pronunciare licet. Eo l. versibus istis eiectis narrationis forma nasceretur, quae ab Homeri more prorsus abhorreret; praesertim quum eius usus ita ferat, ut per o de etiam is declarari possit, de quo oratio est antecedens. Quod vero Thierschius vulnus lapidis jactu inflictum tam grave esse negavit, quod aucto in istum modum ponderi conveniret, verba parum considerasse arguitur. Quanquam etiam alii nonnulla minus recter interpretati sunt; nam V, 308. ώσε δ' απο φινόν τρηχύς λίθος reddenda sunt: retrusit autem lapis asper scutum (non cutem), id quod et loci ratio et usus verbi requirit. Plane expedita res est de eo loco, qui unus reliquus est, Il. XII, 383. Thierschius in eo refingendo singularem libidinem exprompsit; exhibuit enim versus 381-83 in hunc modum consutos:

πεῖτο μέγας παρ' ἔπαλξιν' ὁ δ' ὑψόθεν ἔμβαλ' ἀείρας.

Praestabit autem intacta relinquere, quae nisi tali molimine non moventur. Neque vero plus tribuere possumus rationibus communibus, quibus V. D. usus est: ,, χερμάδιον non esse, nisi lapidem, quem manus capiat, " et ,, mirum videri, quod formula iis locis desideretur, ubi maxime exspectes, in pugna Aiacis et Hectoris II. VII, 264 sqq. et ubi Minerva Martem iactu petit II. XXI, 403. " De χερμαδίφ sic habeatis: esse lapidem, qui manu iactetur, ut, utrum maior an minor sit, ipso vocabulo non significetur. De altero autem argumento facile assentientes habebo, aut nimis illud a Thierschio curiose quaeri, aut non animadverti, inesse illis locis alia, quae lapidum pondus amplificent.

Dab. d. XXIII. m. Febr. MDCCCXXXV.

# Kritische Rechtfertigung der Vulgata in Euripidis Medea v. 734 sq.

Πέποιθα · Πελίου δ' έχθοός έστι μοι δόμος, Κρέων τε. τούτοις δ' όρχίοισι μεν ζυγείς, ἄγουσιν οὐ μεθεῖ' ἄν ἐκ γαίας ἐμέ. λόγοις δὲ συμβάς, καὶ θεῶν ἀνώμοτος, φίλος γένοι' ᾶν, κἀπικηρυκεύμασι τάχ' ᾶν πίθοιο. —

Es kann nicht mein Zweck sein, hier noch einmal die Masse von Lesarten und Conjecturen, welche zuletzt Elmsley in seiner Ausgabe hinreichend gewürdigt hat, einzeln durchzugehen, indem damit die Sache um nichts gefördert, und die Stelle doch noch immer der Heilung bedürfen würde. So viel ist sicher, dass die Lesart, welche die meisten Codd. uns überliefern, nicht in den Sinn passt, weil dann sowohl Vorder- als auch Nachsatz dasselbe aussagen, obgleich, wie schon Elmsley mit Recht bemerkt, die Partikeln μέν-δὲ auf einen Gegensatz hinweisen. Diese Corruption lässt sich aber, wie unten gezeigt werden soll, bis in die Alexandrinische Zeit verfolgen, indem schon die Scholien eine zweifache Erklärung der letzten Worte geben, weshalb denn auch eine Verbesserung nur dann hier genügen kann, wenn sie, sich auf die Erklärung der Scholien stützend, einen dem Gedankengange angemessenen Sinn giebt, wobei aber wohl zu beachten ist, dass diese so wenig wie möglich, von der Spur der bandschriftlichen Lesart abweichen darf. Allen diesen Erfordernissen entspricht auch die, seit Porson zur Vulgata gewordene Lesart, da sie mit Wyttenbach's Conjectur, welcher nach der Erklärung des einen Scholiasten: Fows av exelvor yévois place τάχ' ἂν πίθοιο für οὐκ ἂν πίθοιο gesetzt hat, nicht nur alle Schwierigkeiten der Stelle hebt, sondern auch dem Gedankenzusammenhange vollkommen entspricht. -

Nur an Hermann, der aus der Erklärung des andern Scholiasten eine Lesart gebildet hat, hat sie in dessen Recension der Ausgabe von Elmsley einen Gegner gesunden, und da Pslugk, statt Hermann zu widerlegen, die Vulgata nur mit einem "melior esse videtur" vertheidigt, so glaube ich keine vergebliche Arbeit unternommen zu haben, wenn ich meine obige Bebauptung, dass die Vulgata am besten in die Stelle passe, dadurch zu erhärten suche, dass ich sowohl Hermann's Gegengründe widerlege, als auch dessen Emendation als unpassend erweise.

Zuerst zweiselt Hermann, dass λόγοις δὲ συμβάς so nackt hingestellt, die Bedeutung, welche schon Muret durch seine Uebersetzung "si nudis tantum verbis mecum conveneris" ausgedrückt hat, haben könne. Doch hat sich auch hier, wie eini-

gemal im Sophokles, erwiesen, dass die Erklärung der Wortbedeutung jenen Gelehrten oft auf Abwege geführt hat, wie seine Behauptung, dass λόγοις δὲ συμβάς nichts anders als "si dictis meis accedis i. e. si facere vis, quod postulatur bedeuten könne, zur Genüge beweist, da λόγοις hier keineswegs von συμβάς abhängt, sondern nichts anders als der gewöhnliche Dativ. instrum. ist. Doch kommt dieser Irrthum daher, dass er die Bedeutung von συμβηναι hier gänzlich verkannt und nicht bedacht hat, dass dabei euol zu suppliren ist. Ich gebe ihm zwar gern zu, dass συμβηναι "accedere" bedeutet, aber das passt hier nicht, und mit Recht übersetzte Muret convenire cum aliquo, da συμβηνας wie Passow s. v. lehren kann, diese Bedeutung hat, so dass wir λόγοις συμβήναι τινί recht gut durch verbis pacisci cum aliquo übersetzen können, wobei die folgenden Worte zal Ozov eresposos eben so gut als in Hermann's Lesart zur Erklärung dienen können, ohne dass wir zal in av zu ändern brauchen. Der Sinn der Stelle ist dann: Bist du aber nur mit Worten mit mir übereingekommen i. e. hast du mir die Aufnahme bei dir versprochen und nicht durch einen Eid erhärtet etc."; ein Sinn der den erforderlichen Gegensatz zu den Vorigen δραίοισι μέν toyels bildet, obgleich Hermann auch dieses läugnet, indem er fortsährt: Nam quum oppositum sit δοκίοισι μέν ζυγείς, in quo iam inest illud λόγοις συμβάς έμολ, non potuerunt sibi opponi όφαίοισι μεν ζυγείς et λόγοις δε συμβάς. Ich würde Ungereimtes behaupten, wenn ich läugnete, dass seine Prämissen, dass das λόγοις συμβηναι schon in δρκίοισι μέν ζυγείς enthalten sei, falsch seien, da ja Medea selbst vom Aegeus verlangt, dass er das, was er versprochen, auch durch einen Eid bekräftigen solle; aber der daraus abgeleitete Schluss, dass deshalb beide Sätze einander nicht entgegengestellt werden könnten, ist ganz salsch, da doch ein Versprechen von einem Eide sehr verschieden ist. Was aber verschieden ist, bildet auch einen Gegensatz, der hier um so stärker ist, weil beides, wie Medea ganz richtig argumentirt, einen ganz verschiedenen Erfolg haben kann. hauptet Hermann ,,illud λόγοις συμβηναι in eo ipso positum est, ut quis se δρκίοισι ζυγήναι patiatur; " aber dem ist nicht so, wie unsre Stelle selbst zur Genüge beweist, wenn man nur die vorhergehenden Worte der Medea: ἔσται τάδ', άλλὰ πίστις εί γένοιτό mos etc. und die Antwort des Aegeus genau prüst; und auch jetzt möchte wohl Keiner geneigt sein, Alles, was er verspricht, wenn man es von ihm fordert, durch einen Eid zu bekräftigen.

Mit dem Grunde aber, welchen Hermann zuletzt gegen die Vulgata vorbringt, dass darin mehr, als wirklich verdorben sei, geändert werden müsse, hat er, ohne es zu wollen, seiner eig-

nen Lesart

τούτοις δ' δραίοισι μή ζυγείς ἄγουσιν αν μεθεί αν έα γαίας έμὲ λόγοις δε συμβάς και θεών ενώμοτος, φίλος γένοι άν, κάπικηρυκεύματα ούκ άν προθείο

den Stab gebrochen; denn die Vulgata beruht bis auf das τάχ äv gänzlich auf der Lesart der Codd., die aber von seinen 3 Conjecturen nicht die geringste Spur haben; und gerade sie stehem an ganz sichern Stellen, da die ganze Verderbniss nur in den Worten οὐκ ἄν πίθοιο, welches freilich alle Cod. schülzen, liegt.

Soviel zur Widerlegung der Gründe, welche Hermann gegen die Vulgata geltend zu machen gesucht hat. Es bleibt nur noch, um unsern Zweck ganz zu erfüllen, zu beweisen übrig, dass Hermanns Emendation zwar dem Sinne seines Scholions entspricht, aber in unsre Stelle keineswegs passt. Denn

1) ware dann das λάγοις συμβάς geradezu ungereimt, indem Medea etwas vom Aegeus verlangte, was derselbe schon.

vorher auf ihre Bitte gethan hat.

2) passt dann das gilos yévos' äv gar nicht, denn als Freund hat sich Aegeus schon durch das Versprechen bewiesen und er selbst nannte sich schon bei seinem ersten Austreten gilos. Medea ist aber mit diesem Versprechen des Freundes nicht zusrieden, sie wünscht mehr, und sollte Hermann's Lesart in die Stelle passen, so müsste gewiss nicht yévos' äv stehen, da sie ja niotis für das Versprechen verlangt. Den kräftigsten Grund liesert aber

3) der Gedankenzusammenhang. Denn da Medea auf des

Aegeus Frage

μῶν οὐ πέποιθας; ἢ τί σοι τὸ δυσγερές ihren Wunsch, dass er sein Versprechen durch einen Eid erhärten möge, entschuldigen will, so ist es ganz natürlich, dass sie znerst von den möglichen Vortheilen spricht, welche ihr der Eid gewährt, und dann erst von den möglichen Nachtheilen, welche ein blosses Versprechen für sie haben könnte; wovon aber Hermann's Lesart gerade den umgekehrten Gedankengang hat. Zwar kann man hier einwenden, dass ich bloss fingirte Voraussetzungen natürlich finde und dass der Gedankengang in Hermann's Lesart eben so natürlich sei. Dass dem aber nicht so ist, beweisen die beiden folgenden Verse ganz unwiderleglich. Denn diese können nur die Furcht der Medea begründen, dass Aegeus sie, ohne durch einen Eid gebunden zu sein, ihren mächtigeren Feinden, wenn sie es fordern, überliefern möchte, weil deren Macht und Reichthum ihm mehr gewähren können als ihre Armuth. Dieser Begründungssatz passt also nur zur Vulgata, nicht zu Hermann's Lesart, weil er da sonst etwas begründen sollte, was er nicht begründen kann.

Ist nun gleich hierdurch, wie mir scheint, die Vulgata vor allen folgenden ähnlichen Angriffen gesichert, so behaupte ich jedoch keineswegs, dass damit auch schon die ganze Stelle

geheilt sei; da die Worte záz' äv midoso noch der Verbesserung bedürfen, indem diese Conjectur, obgleich sie dem Gedankenzusammenhange entspricht, doch zu sehr von den Spuren der handschristlichen Lesart entsernt ist, als dass sie für immer im Texte bleiben darf. Auch hierzu will ich mein Schärflein beitragen. Zwar werde ich nicht die Zahl der Con-· jecturen häusen, sondern ich werde nur zeigen, worauf die Scholien führen, dass sich die ganze Verderbniss der Stelle durch Annahme von zwei verschiedenen Recensionen, welche sich die Alexandriner machten, auf einen Irrthum des Didymus zu-rückführen lässt, woraus dann erhellen wird, dass Musgrave's Conjectur on' av mlooto es ist, welche dieses Licht über die Stelle verbreitet und alle Schwierigkeiten hebt, so dass ich kein Bedenken trage, sie hier als die einzig richtige Lesart anzupreisen, die gewiss selbst Euripides an unsre Stelle gesetzt hat. Zwar wird man hier von mir Beispiele fordern, dass ακα bei den Tragikern, wenigstens bei Euripides so gebraucht sei, und da ich die nicht zu geben vermag, so wird man auch mir, wie Brunck einst Musgraven antworten, dass es gegen den Sprachgebrauch der Tragiker sei. Aber was ist Sprachgebrauch der Tragiker? Diese Frage wird gewiss Niemand hinreichend be-antworten können, da wir ohngefähr nur g von dem besitzen, was nach allgemeiner Ueberlieferung die 8 grossen Tragiker geschrieben haben; diese Stücke aber nie bweisen können, dass nicht auch andre Wendungen, von denen wir nichts ahnen oder die uns als Solöcismen erscheinen, vielfach vorgekommen sind. Ich unterschreibe in dieser Hinsicht gern die Meinung, welche Pflugk zu Eur. Heracl. v. 788 ausgesprochen hat und bin fest überzeugt, dass wir da, wo uns die Beispiele aus den Tragikern fehlen, auf Homer, der doch die Grundlage des tragischen Sprachgebrauchs ist und bleiben wird, zurückgehen müssen, und dass wir Worte und Wendungen, wenn sie sich bei ihm finden und wenn die handschriftlichen Spuren bei den Tragikern auf sie führen, unbedingt aufnehmen dürsen, ohne dadurch dem Gebrauche der Letztern Gewalt anzuthan. Bedenkt man nun aber, dass bei Homer wind in der Verbindung mit neldes und ähnlichen Wendungen wiederholt vorkommt cf. Odyss. 10, 178. 428. 12, 222. Il. 15, 156. 16, 531., so trage ich kein Bedenken zu behaupten, dass Euripides selbst an unserer Stelle ωπ' αν πί-Oco schrieb. - Euripides \*) schrieb aber noch im Alt-Attischen oder Kadmeischen Alphabet, also on an midoio. der Alexandrinischen Gelehrten war es nun, die erhaltenen Schristen in das Ionische Alphabet umzuschreiben. Hierbei konnte aber leicht der Zweisel entstehen, ob sie das ox für ox' oder

<sup>\*)</sup> Zum Beweise des Folgenden verweise ich auf die Geschichte des Griechischen Alphabets, welche Boeckh in seiner Abhandlung: über die kritische Behandlung des Pindar p. 302 sq. gibt. Berliner Academie Schriften 1823.

pelten Erklärung, welche wir von dieser Stelle in den Scholien finden. Diejenigen, welche es mit Recht für ωκ' nahmen, erklären es durch ισως αν εκείνων γένοιο φίλος etc., wonach Wyttenbach τωχ' ακ emendirte; die aber, welche den Gedankenzusammenhang verkannten, unter ihnen Didymus, auf welchen sich der Scholiast beruft, nahmen es für οῦκ, und aus deren Erklärung ist, wie schon oben bemerkt, Hermanns Emendation geslossen. So stimmen also sowohl der Gedankenzusammenhang als auch die historische Kritik dafür, dass durch ωκ' κ' πίθ. die Stelle sür immer geheilt und dass das οὐκ, obgleich es alle Handschriften haben, herauszustossen ist.

Zwar steht meine Behauptung, dass diese Stelle bei der Umschreibung aus den Alt-Attischen Alphabet in das Ionischer durch Didymus Missverständniss verdorben sei, in geradem Widerspruche mit dem, was Boeckh l. l. p. 302 Not. 1 behauptet, dass nämlich Euripides und seines Gleichen gewiss schon im Ionischen Alphabet schrieben. Doch glaube ich, dass Boeckh da zu hart urtheilt, wenn er aus dem Umstande, dass Eurip. im Theseus frg. 5 das H schon beschreibt, jenen Schluss zieht, zumal ausser dieser Stelle noch eine andre in den Phoenissen, einem seiner letzten Stücke, darauf führt, dass er os statt geschrieb, so dass es sehr zweifelhaft bleibt, ob Euripides, wenn er auch zuweilen im Ionischen Alphabet schrieb, immer sich desselben bedient hat, und ich bin sest überzeugt, dass eine genauere Kritik noch manche Stellen auf diese Weise heilen kann.

Vorstehende Sätze waren schon zum grössten Theile niedergeschrieben, als ich Firnhaber's Recension der Ausgabe von Pflugk zu Gesichte bekam. (Neue Jahrbücher Bd. 13 Hft. 2 p. 183 sq.), worin derselbe auch von unserer Stelle gehandelt hat, ohne mich jedoch von seiner Ansicht überzeugt, und in meiner in den Obigen äusgeführten Ansicht irregemacht zu hahen. Ich will hier nicht mit ihm rechten, welche Lesarten die Auctorität der meisten Codd. für sich haben, da dieses Elmsley und Matthiae lehren können, ich will ihm auch nicht beweisen, dass das von ihm verächtliche µε θεῖ ἄν με θεῖο ἄν ganz richtig aus der handschriftlichen Lesart μεθεῖς ἄν, welche das C und O in der Grossschrift verwechselten, entstanden ist; sondern gehe sogleich zur Beurtheilung seiner eignen Emendation über \*). Diese hat schon das gegen sich, dass sie nur durch eine Conjectur, die von der Spur der Handschriften sich mehr als die Vulgata entfernt, zu heilen wähnt. Am Meisten aber zeigt seine hinzu-

<sup>\*)</sup> Er lies't nämlich so:

τούτοις δ' δραίοισι μέν ζυγείς ἄγουσιν ού μεθηκ' αν έκ γαίας έμέ λόγοις δε συμβάς και θεών ένώμοτος φίλος γένοι' αν κάπικηρυκεύματα ούκ αν πίθοιο.

gesigte Uebersetzung, wie wenig sie hier passt. Er übersetzt hämlich: "Ich traue (antw. Medea) aber Pelias Haus und Kreon sind mir seindselig gesinnt — ein durch Schwur Gebundener würde mich nicht aus dem Lande getrieben haben — aber wenn du mir beides, Wort und Schwur gewährst, so wirst du ihnen nicht solgen. "Abgesehen davon, dass man daraus nicht sieht, was Firnhaber mit den Worten to útois d' und äyousiv anfangen und worsus er dieselben beziehen will, da er sie nicht übersetzt, hat auch diese Uebersetzung das gegen sich, dass der solgende Begründungssatz: τάμα μὲν γὰρ ἀσθενή hier dann eben so wenig passt, wie bei Hermann's Emèndation, Beweises genug sür ihre Unzulässlichkeit.

Die Leidenschaftlichkeit der Medea aber, wonach er seine Coujectur zu würdigen bittet, wird er nur allein hier sinden. Ich, und gewiss jeder ausmerksame Leser, sinde in dem ganzen Gespräche der Medea mit dem Aegeus die grösste Besonnenheit, namentlich an dieser Stelle, wo Medea, um ihre Worte alla zlotig el yévostó pos etc. zu entschuldigen, mit wahrer Sophisterei, als würde die ganze Sache vor einem athenischen Gerichtshose damaliger Zeit verhandelt, den Gegensatz zwischen Eid und Versprechen hervorhebt und die verschiedenen Ersolge abwägend diese dem Aegeus ans Herz legt, und wo es auch Aegeus in seiner Antwort ausspricht, dass Medea sehr besonnen und vorsichtig handele.

Man möge mir diese ausführliche Vertheidigung der Vulgata verzeihen, und dieses um so mehr, da gewiss, um sie vollkommen zu schützen, nichts Unnötliges und Ueberllüssiges hereingezogen ist.

De significatione et derivatione vocabuli tribus.

[Disputatio Petri van der Velden, excerpta ex eius Disquisitione de Romanorum comitiis Part. I p. 31—38.]

Varro et Festus tribum tertiam populi partem suisse docent; quod nemo in dubium vocasse videtur. Ipsi quoque credimus, vocabulum tribus, quo tempore eo usus est Romulus, et postea, ubi de Romuleo instituto sermo est, tertiam significasse partem. Verum enimvero ea significatio magis ad usum reserenda videtur, quam ad ipsam vocis naturam. Hanc autem si quaerere volumus, mittendae sunt eae significationes, quas plus minusve a primo sensu alienas, temporis et rerum cursu accepit vocabulum, et resugiendum est ad etymologiam, qua duce, vel ex vocis origine, vel ex aliorum vocabulorum, quae ex ea orta sunt, significatione, germanam vim vel reperire vel coniicere possimus. Huius vocabuli igitur quum quaerebam originem, non eundem auctorum invenio consensum. Varro et Columella enim vocabulum appellatum censent a dativo vel abla-

tivo tribus. Graevius hoc inepte dictum arbitratur, et auctore Salmasio tribum a voce Graeca τριττύς, quae Aeolice dicebatur τριππύς, derivatam existimat (praefat. ad Thes. antiq. I p. 7); alii recentiores aut tribum a tribuere dictam putant, aut nihil nisi partem sonare coniiciunt, nullo vero argumento adiecto. Prima harum derivationum, quippe cuius exempla desunt, a Latino sermone videtur aliena. Neque tamen altera multum habere videtur auctoritatis; nam vocabula in us apud Latinos, quae quartae vulgo dicuntur esse declinationis, non Graecam redolent originem\*); una vox lacus quodammodo cum vocabulo láxxos convenire videtur. Quod ad domum, fagum et sicum attinet, quae Graecae videntur originis, has etiam secundae esse declinationis, nemo est qui ignoret. Hoc vero non obtinet in voce tribus; quocirca aliam quaerendam putamus originem, camque fortasse ex verbo tribuere reperiri posse. Non nescii sumus hoc verbum usurpari solere pro dare in universum; verum prima eius significatio fuisse videtur dividere, partes facere: quod consirmare videntur duo verba, ex eo derivata, contribuere \*\*) et distribuere, quae eodem sensu apud Latinos usur-pantur. Jam vero cognationem aliquam intercedere inter vocabula tribum et tribuere nobis constare videtur. Vocabulorum enim agmen in us, quartae quae sunt declinationis, perlustrantes, in nonnulla incidimus, quae cum verbis in are, ere, ere et ire habent cognationem. Invenimus aestus, aestuare, algus, algere, potus, potare, et vero acus, acuere, metus, metuere; quorum bina vocabula ita inter se conveniunt, ut ea vel ex se invicem, vel ex una quasi stirpe duxisse originem nemo quisquam facile negaturus sit. Atque nos quidem eandem esse cognationem vocabulorum tribus et tribuere non dubitamus. vero ea sit etiamnunc pronuntiandum restat. Vocabula in us, ex verbis derivata, sumta sunt a supino vel usilato vel obsoleto; hoc vero neque obtinet in vocabulo tribus, neque in ullo eorum, quae laudavimus. Neque aliam, quae huic vocabulorum generi apta sit, a verbis derivandi rationem vidimus. Nobis contra verba laudata ex substantivis, quae iuxta posuimus, derivata esse videntur; ideoque vocabulum tribus verbi tribuere quasi stirpem existimamus; unde quoque contribuere et distribuere duxerint originem. Quodsi ita se res habet, vocabulum tribus nihil nisi partem sonare, et ex lingua Oscorum aliave dialecto, ex qua partim natus est Romanorum sermo, non vero ex Graeca sumtum videtur.

<sup>\*)</sup> Pro auctoritate, qua haec sententia muniatur, conferatur Fabri Thesaurus ad vv. acus, aestus, algus, arcus, astus, census, coetus, colus, currus, fastus, fretus, gradus, gustus, idus, impetus, incestus, lessus, luxus, magistratus, manus, metus, passus, pinus, portus, porticus, potus, quercus, ritus, ructus, senatus, sexus, specus, tumultus, vultus.

\*\*) Vell. Pat. II. 24. ut in octo tribus contribuerentur novi cives.

# Von der Form und der Bedeutung der beiden Partikeln äv und ziv.

§. 1.

Das Wörtchen av ist die einfachere, die kürzere Form von ένα, gleich wie dieses ανά ein anderer Casus von αμφί; so dass also das letzte (ἀμ-φιάν-φί) etwa als Genitiv oder Dativ und ἀνά dagegen als Accusativ angesehen werden darf¹). Ob der Form nach sich αν zu ανά, wie δέ zu δή, αρ zu αρα verhalte, d. h., um nach der gewöhnlichen Weise zu reden, ob av aus der Verkurzung des ava entstanden sei, das möchte sich schwer beweisen lassen; eher noch dürste man vielleicht - bei Berücksichtigung des Verhältnisses von άμ-φί und άνά — zur Annahme des Gegentheils geneigt sein: denn etwas absolut Unwahrscheinliches batte es entschieden doch nicht, wenn man ava für eine Verlängerung von äv erklärte. Oder könnte wirklich nicht eben sowohl av die Stammform (etwa ein Nominativ) von ava sein, gleichwie sie ? von ?va ist? - Drittens darf noch, nnd das wohl mit Recht, hier Manchem der Gedanke kommen, av verhalte sich za dvá gleich iv (Dat.) zu (Iva, Acc.,) iva so dass also von dem Accusativ ανά das αν der Dativ und das αμ-φί etwa der Genitiv oder auch eine zweite Form des Dativs wäre. Wird das Letztere angenommen, so sieht man sich unwillkührlich nach einem Nominativ um und ist zu der Annahme geneigt, dass dieser Nominativ a (oder a) musse gewesen sein, gleichwie er von iv das nur einmal (bei Sophokles) 2) vorkommende ? oder ? ist. Freilich wohl können wir diesen Nom. a (a) nicht historisch aufweisen; aber es darf das eben so sehr für etwas rein Zufälliges gehalten werden, als dass sich von 7 nur eine einmalige Spur findet und auch diese bloss bei den Grammatikern. Zur Unterstützung der letzten Ansicht von av und ava darf man sich noch erinnern, dass auch die Form av als Praposition gebraucht ist und dass sie vor einem

<sup>1)</sup> Diese Cesusverschiedenheit des appl und ava ist Hermann (vgl. seine Schrift De part. av, p. 4.) entgangen: er setzt nämlich appl gleich avapl. Beiläufig bemerkt, gewinnt man aus der nachgewiesenen Wurzel-Einheit des ava und appl einen gewissen Erklärungsgrund für die historische Erscheinung, dass die Präposition ava in ihrer Verbindung mit dem Genitiv und Dativ schon früh der Sprache gänzlich abgestorben ist. Bei einer anderen Gelegenheit werden wir ausführlicher über diesen Gegenstand handeln und zugleich dem appl — im Gegensatze mit seiner Ableitung von azzo, welche wir in unserer Casus- und Präpositionen - Lehre versucht haben — seine gebührende Würdigung angedeihen lassen.

<sup>2)</sup> Vgl. Apoll. de Pronom. p. 329; Draco p. 106 und zu beiden Stellen Buttmann's Ausf. Gr. Sprachl. 1. Bd. S. 72.

## 68 Von d. Form u. der Bedeutung der beiden Partikeln av u. nev.

Lippenbuchstaben, gleich wie vor -φι in die Form äμ übergeht: Il. 10, 298 äμ φόνον, äν νέχυας, διά τ' ἔντεα καὶ μέλαν αίμα¹).

Fragt man nun nach der Bedeutung von av, so darf hier zunüchst buchstäblich dasjenige wiederholt werden, was schon in unserer Casus - und Präpositionen-Lehre gesagt ist: " ανά (,, also auch αν") hezeichnet, als stammverwandt mit αναξ (Voc. ανα), das Verhältniss eines Ueber- und Unterseins; und ist, als (sammt αναξ) dem Stamme von ανω, ανύω angehörend, unzertrennlich von der Vorstellung einer Ausdehnung," "dass beim Griechen das ava nicht die Vorstellung einer Bewegung bedingt, zeigt seine Verbindung mit dem Dativ."2) Also av (und ava), "mit welchem unsere deutsche Präposition an ursprünglich ein Wort ist, " bedingt die Vorstellung einer ausgedehnten Grundlage, einer Basis, und deutet in aller Unbestimmtheit auf einen Punkt dieser Grundlage, dieser Basis, hin. Bei einer solchen unbestimmten Deutung bleibt natürlich und nothwendig die Lage jenes Punktes allemal ganz in der Schwebe, so dass man sich ihn willkührlich auf dem zugehörigen Grunde denken kann, wo man will. Oder, um zuvorderst nur der Präposition ava zu gedenken, ist etwa in einer Verbindung wie ava rhv moliv (per urbem, in der Stadt umher) mit ava ein bestimmter einzelner Punkt, der durch no-Au angegebenen Basis bezeichnet? - Von den Präpositionen ανά und αμφί ist übrigens die Partikel αν dem Gebrauche nach darin unterschieden, dass bei jenen der Begriff, welcher als Basis gedacht werden soll, allemal durch ein bestimmtes Begriffswort (in einem obliquen Casus) genau und deutlich angegeben ist, während - gerade umgekehrt - bei dieser die jedesmal zugehörige Basis verschwiegen und nur aus dem Zusammenhange erkannt wird. Bei diesem grossen Spielraume nun, welchen unser unbestimmter Deuter av der Phantasie ossen lässt, ist zur nächsten Ergänzung des Gesagten zu bemerken, dass die bel av

1) Rost's Ableitungs-Versuch des &v s. S. 3. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Die Annahme Hermanus a. a. O. p. 5., dass ava den Begriff der Bewegung in sich schliesse, findet in der angegebenen Erscheinung ihre historische Widerlegung. Die Worte des Genannten sind folgende: "motus enim significationem ei adhaerere quum ex eo intelligitur, quod non est apta visa quae cum verbo sivas componeretor, tom docet usus eins adverbialis, ut all ava et soaven. Das non est apta visa ist offenbar mehr behauptet, als uns zu behaupten zusteht; wir können nur bloss sagen: "in den uns erhaltenen Schriftwerken findet sich diese Verbindung nicht; "ihre absolute Unmöglichkeit aber lässt sich eben so wenig beweisen, als ihr etwaiges Nichtgewesensein in der Volks- oder auch der Schrift-Sprache mit Grund behaupten. Der angeführte adverbialische Gebrauch des ava in all ava et sen soll: denn der Begriff der Bewegung geht nur allein aus dem Sinne der gauzen Verbindung hervor, keinesweges aber darf er in dem Gehalte von ava gesucht und ebensowenig diesem heigelegt werden.

nie ausdrücklich angegebene Basis doch immer als ein bestimm-tes Etwas gedacht werden muss, und dieses bei av zu ergän-zende und nur aus dem Zusammenhange erkennbare Etwas ist - wie man leicht einsielt - denkbarer Weise nichts anderes als die Vorstellung 1) des Raumes oder 2) der Zeit. Die Orts-Bedeutung geht bekanntlich bei jedem Worte seiner Zeitbedeutung voraus und wir werden desshalb von av sagen müssen, es sei 1) in seiner ursprünglichsten Geltung ein allgemeiner Ortsund demnächst 2) ein ebenso allgemeiner Zeit-Deuter. Als Beleg für diese, bisher zum grossen Nachtheil der Griechischen Grammatik, wie wir uns bei der Lehre von den Modis vielsach überzeugen werden - nirgends weder angedeuteten noch beachteten Geltung unserer Partikel mögen vorläufig solgende zwei Stellen genügen: 1) Soph. Phil. 568. NEOIIT. πως οὐν 'Οδυσετὺς πρὸς τάδ' οὐκ αὐτάγγελος πλεῖν ἡν ἔτοιμος; ἡ φόβος τις
εἰργέ νιν; ΕΜΙΙΟΡΟΣ. κεῖνός γ' ἐπ' ἄλλον ἄνδο ὁ Τυδέως τε
πωῖς ἔστελλον, ἡνίκ' ἐξανηγώμην ἐγώ. ΝΕ. πρὸς ποῖον ἄν τόνδ
εὐτὸς ὁὐδυσσεὺς ἔπλει; 2) Herod. 3, 104. οἱ δὲ δὴ Ἰνδοὶ τρόπω
τοιούτω καὶ ζεύξει τοιαύνη χρεώμενοι ἐλαύνουσι ἐπὶ τὸν χουσὸν
λελογισμένως, ὅκως ἄν καυμάτων τῶν θερμοτάτων ἐόντων ἔσονταε iv zw wonayij 1). Sehen wir uns, der größeren Klarheit und Voll-ständigkeit wegen, nach einem deutschen Wörtchen um, wel-ches sowohl dem Gehalte als auch dem Gebrauche nach mit dem Griechischen av möglichst zusammenfällt, so dürfte sich dieses - bei genauerer Prüfung - wohl am meisten und zu unserer grössten Ueberraschung in dem Adverbium irgend fin-Im Lateinischen entsprechen in beiden Bedeutungen die Anhängssilben - cunque. Die Worte der vorliegenden Stellen zoos ποῖον αν, ὅκως αν liessen sich auf Deutsch also ganz treu und treffend wiedergeben durch "zu welchem irgend (im Raume, in der Welt) damit irgend (in der Zeit)." Als tragende Grundlage wird hier liaum und Zeit gedacht und durch av (irgend,) auf einen unbestimm-Punkt in dieser Grundlage hingedeutet. Das von einem unbestimmten Punkte Getragene ist natürlich ein in dem Satze des av ausgesprochener Begriss; welcher jedesmal? muss aus dem Gehalte des Satzes erkannt werden, und ein grosser Irrihum ist es den auch schon Hermann zu bezeitigen gesucht hat - wenn

<sup>1)</sup> Von dem Nachtheil, in irgend welcher Ansicht und Meinung befangen und gefangen zu sein, können wir uns gelegentlich auch hier durch
eine eben so auffällende als interessante Erscheinung überzeugen. Hermann lehrt, är sei so viel als das Lateinische forte und das Deutsche
etwa. Diere Behauptung sucht er auf eine geistreiche, gelehrte und möglichst consequente Weise in seiner Schrift, De particula är "durchzufuhren; und doch, seine Lehre im Stiche lassend und das Richtigere fühlend, erklärt er (p. 31.) das är in der angeführten Stelle durch die
Vorte: 11ut, quoties id faciunt faciant maximi caloris tempore."

## 70 Von d. Form w. der Bedeutung der beiden Partikaln by u. net.

man nur allein im Verbum jenen getragenen Begriff finden will 1).

Der Grund, die unovers, auf welchen eine Thätigkeit basirt ist, muss nicht nothwendig immer ein Punkt im Raume oder in der Zeit sein, er kann auch in der Sphäre des Abstracten liegen. Für diesen Fall nun erscheint jener Grund, wie die Beobachtung lehrt, allemal als ein hypothetischer, als ein bedingender, und die Partikel av als unbestimmter Deuter dieses Grundes. Hier haben wir die dritte und letste Gebrauchsweise unseres av. Erkennen lässt sie sich in folgender Stelle; Soph. O. C. 965. . Θεοίς γαρ ήν ούτω φίλον, τάχ αν τι μηνίουσιν είς γένος πάλαι offenbar deutet hier av auf den zur Ausführung des unview erforderlichen Bedingungsgrund. Auch diese dritte Gebrauchsweise unserer Griechischen Partikel sindet sich bei dem deutschen Wörtchen irgend, so dass also das záz' äv des angeführten Beispiels völlig dem "leicht irgend" entspricht. Nur ist freilich im Allgemeinen zu bemerken, dass, wenn auch in den meisten Fällen, doch nicht durchweg jedesmal beim Deutschen das hypothetische "irgend" im Gebrauch ist, wo der Grieche sein av setzt; vgl. z. B. Isocr. ad Nicocl. p. 16. C. el sis soùs moasouvras sou πλήθους έπ' άρετην προτρέψειεν, άμφοτέρους αν ώφελήσειεν hier wird der Deutsche das av lieber durch leicht als durch irgend wiedergeben. - Einen Reichthum von Beispielen für die angeführten drei Gebrauchsweisen des av nachher; jetzt za dem Wörtchen zé.

§. 3.

Die episch-ionische Partikel  $\pi\ell$ , welche ihre Heimath in Vorderasien hat, verhält sich zu dem ebenfalls Ion.  $\pi\eta$ , wie  $\delta\ell$  zu  $\delta\eta$  etc., und darf — eben in Rücksicht auf dieses  $\pi\eta$  — vielleicht als ein Dativ angesehen werden ). Von den Ionern

<sup>1)</sup> Durch diesen Irrthum und die völlige Unbekanntschaft mit dem wahren Gehalte des av und zer ist es denn auch gekommen, dass man beide Partikeln für "modalische Formwörter erklärt hat; ist es gekommen, dass man den Indicativ mit av für eine Art Optativ erklären, und z. B. Estiv av dem Opt. sin als entsprechend zur Seite stellen konnte. Als Erweis für die völlige Unrichtigkeit einer solchen sprachwidrigen luterpretation bedarf es übrigens nicht erst der Eskenntniss von der richtigen Bedeutung unserer Partikeln oder auch von der wahren Geltung der Modi; es genügt schon bloss und allein die Vorführung eines Beispieles folgender Art. Soph. Phil. 289. zoos de zood', & moi Báloi verçoczaδής άτραπτος αύτος αν τάλας είλυόμην δύστηνος έξέλκων πόδα πρός τουτ' αν. εί τ' έδει τι καλ ποτόν λαβείν, και που πάγου χυθέντος, οία χείματι, ξύλον τι θραύσαι, ταύτ' αν έξέρπων τάλας, έμηζανώην. είτα πύρ αν ού παρην, άλλ' έν πέτροισι πέτρον έπτρίβων, μόλις έφην ἄφαντον φῶς, ο καὶ σώζει μ' ἀεί. Vgl. auch Od. 2, 104: in dem folgenden Paragraphen! 2) Die bisherigen Stamm-Aufhellungen des ze, welche man versucht

mögen sie zuerst die benachbarten Dorer angenommen haben; die Erscheinung übrigens, dass des Dor. κα einen langen Vokal hat, kann auf die Vermuthung führen, dass eher die kürzere Form κέ aus der längeren κή, als umgekehrt κή aus κέ entstanden sei. Fest behaupten lässt sich dieses natürlich nicht; denn es dürste ja möglicherweise auch angenommen werden, theils dass die Verlängerung des Vocals α eine bloss mundartige wäre, theils dass die Dorer die längere Form κή mit der Veränderung des η in ihr α aufgenommen und dieses so entstandene κα in der Bedeutung des Ion. κέ gebraucht hätten. Doch bleibt bei diesen und bei allen anderen noch möglichen Annahmen am wahrscheinlichsten, dass das dem τέ entsprechende κα, welches sich z. B. in ὅzα, πόκα τόκα sindet, die eigentliche Veranlassung zur Verlängerung des α in zα gewesen sein dürste.

#### §. 4.

Die Bedeutung von zé macht, zufolge des Gesagten, keine Schwierigkeit. Es ist wie der Form so auch seiner Geltung nach schwächer als zή und da nun diese Ion. Partikel zή der Attischen πή in ihrem Werthe völlig gleich steht, so muss offenbar such unser zé, ebenso wohl als αν und das Deutsche irgend, ein unbestimmter Deuter 1) des Ortes, 2) der Zeit, 3) des bedingenden Grundes sein können. Historische Gewissheit statt dieser blossen Möglichkeit geben folgende drei Beispiele: 1) Od. 23, 274. όππότε κέν (wann irgend: Ortsdeuter) δή μοι ξυμβλήμενος αλλος όδίτης φήη, άθηφηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμω ωμω, καὶ τότε μ' ἐν γαίη πήξαντ' ἐκέλευεν ἐρετμόν, . . οἴκαδ' ἀποστείχειν. 2) Il. 18, 120. ως καὶ ἐγων, εὶ δή μοι ὁμοίη μοῖρα τέτυπται, κείσομ', ἐπεί κε (nachdem irgend [irgend wann]: Zeit-Deuter) θάνω. 3) Od. 2, 104. ἔνθα κέν (irgend, wenn es ihr gelegen schien, oder etwas Aehnliches) ήματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἐστόν, νύκτας δ' ἀλλύεσκεν es ist klar, dass in dieser Stelle

hat, sind bekannt: Damm, welchem Hermann beistimmt, leitet xi von nal und av von ava ab. Der Engländer G. Dunkan erklärt ne für einen Imperativ von xim und av für ein Participium von einem Verbum auis see Rost in seiner Ausgabe von Damms Lex. I. p. 84. macht, um die gleiche Bedeutung beider verschiedenen Partikeln zu erklären, folgenden nicht minder kühnen als erfolglosen Versuch. Als gemeinsamen Stamm von av und ze nimmt er E an und sagt: durch Vorsetzung des K, wie in "IQ, zio, = sīus entstand zi (die ältere Form), mit dem N ephelkyst. ziv, und in dorischer Form xá' aus Beseitigung des K aber und aus Verwandlung des dünnen E in dus vollere A mit Beibehaltung des N ephelkyst. bildete sich av. Die Verwandtschaft der Bedeutung selbst sucht Rost dorch st, als das Vermittelnde, weiter nachzuweisen. - Eine Abhandlung über av und ze von Prof. Chr. Häberle im Schulprogramm des alten Gymnasiums zu München von 1834 kennen wir bis jetzt bloss durch die Anzeigen literarischer Blätter; was sie etwa Neues und Gutes enthalten mag, ist uns noch völlig unbekannt.

## 72 Von d. Form u. der Bedeutung der beiden Partikeln av u. zer.

das név auf einen, nicht sprochlich angegebenen, Träger, auf eine unéveus der erzählten Thatsache hindeutet und mit Recht also Deuter der Hypothesis, der Bedingung genannt werden dars 1).

Auf einem Verkennen der wahren Bedeutung beider Partikeln äv und zév, was wir hier nur beiläulig bemerken wollen, bei der Behandlung der Modi aber zur Genüge nachweisen werden, beruht es, wenn man bisher in so vielen Verbindungen willkührlich bald sie selbst entweder ausgestossen oder in ein anderes Wort verändert, bald mit einem anderen Sprachtheile ihres Satzes, namentlich mit dem Verbum, sogenannte Conjecturen und Correcturen angenommen hat 2).

<sup>1)</sup> Aller Unterschied der Bedeutung zwischen av und zer, welchen man mit Aufbietung vielen Scharfsinnes bisher sich bemüht hat aufzustellen, ist ein bloss fingirter.

<sup>2)</sup> Man prüfe hier, was Hermann in seiner Schrist De p. av p. 4 über unser ze sagt: "Et ze quidem nemo non videt quam sit etiam significatu cum particula zai cognata. Habet enim zai natura sua vim quandam dila-tandi, ut, de quo dicitur, id de pluribus unum intelligi indicet. Atqui eo illud, de quo dicitur, quodammodo incertum fit, ut quod non necessitate quadam, sed magis pro exemplo, qualia plura sint, commemoretur. Apertum est enim. quam parum intersit, utrum ος κε θεοίς έπιπείθηται, an ος και θεοίς επιπείθηται· utrum εξ κεν θάνατόν γε φύγοιμεν, an εί καί · Davarov ys quyochen dicas." Jeder denkende Sprachkenner sieht sogleich ein, theils wie sehr die aufgestellte Ableitung aller überzengenden Krast entbehrt, theils wie sehr der Unterschied zwischen den entgegengesetzten Verbindungen mit ze und zal ein grosser, keinesweges aber ein kleiner zu menuen sei ("parum intersit"). Nimmt man übrigens an, zé sei eine andere Form von xal, was nun freilich nicht der Fall ist (vgl. über xal, was wir bei der Casus - und Praposiționen - Lebre p. 89. s. v. σύν gesagt haben); so folgt aus dieser Gleichstellung, streng logisch verfahren, welche Bedeutung für unsere Partikel? particulam x8 (200) "reddere sententlam optativi" (und aller auderen Modi) "per se incertissimam haud paullo certiorem . . . . wohl (i. e. sicherlich). . Dieses aber ist die Behauptung Reisig's (Comm. de vi et usus av particulae p. 99 ff.), und gerade gegen sie hat Hermann sich nachdrücklich erklärt. Welche Bedeutung folgert denn nun Hermann für das von ihm mit nal verglichene ner? Er sagt a. a. O. p. 10. "De significatu" part. av et zé "fortuitis et probabilibus est destinata particula ar sive xiv. . . Est autem ar et xir sumentis aliquid sed non contendentis: qui ubi iam non sumit sed contendit, contrario utitur vocabulo zárrog. Offenhar ist dieses nur eine subjective Behauptung, aber keine durch logische Folgerung gewonnene objective Wahrheit! - Wem ferner ist es nicht hochst anstössig, dass Hermann auf etymologischem Wege keine Begrissverwandtschaft zwischen av und xé nachweist, und doch beide Partikeln ihrer Bedeutung nach gleichstellt? Deun p. 4 sagt derselbe von dem Ursprunge des zé, was wir zu Anfang dieser Anmerkung wörtlich angesuhrt haben, und p. 6 von der Part. av "Ita apparet, particulam av conditione addenda id quod aliter certum definitumque esset, incertum indefinitumque reddere; hingegen p. 10 stellt er, wie wir eben gelesen haben, beide Partikeln ihrer Bedeutung nach mleich. Vgl. hiebei noch, was *Hermunn* ad h. Hom. Merc. 285 über z<sub>é sagt.</sub>

§. 5.

Zur genaueren Prüsung sowolil als zur sesteren historischen Begründung der in den vorhergehenden Paragraphen aufgestellten Bedeutung von av und ze wird es nicht unzweckmässig sein, wenn hier zunächst eine Anzahl von Stellen vorgesührt wird, in denen sich die Geltung, welche wir unseren Partikeln jedesmal beilegen, nicht unbedingt wegleugnen lässt. Zuerst führen wir natürlich solche an, deren av und nev 1) als Orts-Deuter geltend gemacht werden dürsen. Dieser Art sind Sätze a) mit dem Indicativ a) des Präteritums: Od. 4, 546, η γάρ μιν ζωόν γε πιηήσεαι, η κεν (irgend) Ορέστης κτείνεν (Ind. Piät.) υποφθάμενος, συ δέ κεν τάφου άντιβολήσαις 1). 6, 282. βέλτερον, εί κ αυτή περ έποιχομένη πόσιν εύρεν αλλοθεν. Herod. 3, 150. τας μητέρας έξελόντες, γυναϊκα εκαστος μίαν προςεξαιρέετο την αν έβουλετο έπ των έαυτου οίκητων 2). Lucian. Dial. mort. IX. 2. Τ. Ι. p. 361. καὶ μακάριος ην αὐτών, ὅντινα ἄν καὶ μόνον προςέ-βλεψα; Demosth. I. p. 1103, 20. ἐγώ γὰς αὐτὸς οὐκ ἄν οἰὸ ὅ τε αλλο είχου 3) ψηφίσασθαι, των πεπραγμένων μξυ μηδέν είδώς, τα δέ μαρτυρούμενα ακούων. Dem. de corona p. 293, 12. καὶ εἰ νῦν τριῶν ήμερῶν ἀπὸ τῆς Αττικῆς όδον τῆς μάχης γενομένης, τοσοῦτος πίνδυνος και φύβος περιέστη την πύλιν, τί αν, εί που πλησίον της χώρας ταὐτὸ τοῦτο πάθος συνέβη, ποοςδοκησαι χρην; Il. 23, 526. εἰ δέ κὰ ἔτι προτέρω γένετο δρόμος αμφοτέροισιν, τῷ κέν μιν παρέλασο, οὐδ αμφήριστον ἔθηκεν. — β) des Präsens 4). Od. 1, 316. δῶρον δ', ὅττι κέ μοι δοῦναι φίλον ήτος ἀνώγει, αὐτις ἀνερχομένω δόμεναι οἰκύνδε φέρεσθαι. Arist. Ach. 873. οσ' Εστ' αν αγαθά Βοιωτοις άπλως Plat. Apol. S. p. 41. Β. και δή και το μέγιστον, τους ἐκεὶ ἐξετάζοντα καὶ ἐρεψνώντα ώσπερ τους ἐνταῦθα διάγειν, τίς ἂν αυτών σοφύς έστι, και τίς οιεται μέν, έστι δ' οῦ. — γ) des l'utu-rums. Eur p. I. T. 894. τίς αν οῦν τάδ αν η θερς η βυστός η τι των άδοκήτων, απορού πόρου έξανύσας, δυοίν τοίν μόνοιν Έτρείδαιν φανεί κακῶν ἔκλυσιν; 11. 20, 335. ἀλλ' ἀναχωρήσαι, ὅτε κεν συμβλήσεαι αυτώ. 2, 258. εί κ' έτι σ' άφραίνοντα κιχήσομαι, ως νύ περ ώδε. Theoer. 27, 38. τίνα κεν, τίνα μύθον ενίψω; --

<sup>1) &</sup>quot;Namo reprehenderet," bemerkt Hermann (De p. av., p. 25) zu der obigen Stelle, "si ibi n zai legeretur. Wohl wahr! aber was ist hiemit für die Stammverwandtschaft von ze und zai bewiesen? Noch manches andere Wörtchen, wie etwa z. B. zov, durfte in unserer Stelle gelesen werden, ohne dass sich gerude Jemand zum Tadeln nothwendig durfte bowogen fühlen.

<sup>2)</sup> Ganz richtig übersetzt hier Hermann (l. c. p. 26) quamcunque vo-lebat.

<sup>3)</sup> Ueber den hypothetischen Gebrauch des Indic. der historischen Zeitsormen vgl. die solgende Abhandlung.

<sup>4)</sup> Ueber die Verbindungen des av, xi mit dem Indic. des Präs., des Fut. etc. etc. vgl. unsere Moduslehre.

b) mit dem Conjunctiv. Il. 15, 22. Ον δέ λάβοιμι, βίπτασκον τεταγών ἀπό βηλοῦ, ὄφο' αν ϊκηται γην όλιγηπελέων. 348. Od. 6, 303. αλλ' όποτ αν σε δόμοι κεκύθωσι και αυλή, ώκα μάλα μεγάροιο διελθέμεν, όφο αν γκηαι μητές έμήν. 14, 129. Il. 17, 657. ώς τίς τε λέων από μεσσαύλοιο, οςτ' έπεὶ ᾶρ' κε κάμησε κύνας τ' ανόρας τ' έρεθίζων, οίτε μιν ούκ είωσι βοων έκ πίαρ έλέσθαι, πάννυχοι έγρήσσοντες ό δε πρειών έρατίζων ίθύει, άλλ' ούτι πρήσσει-Od. 1, 289. 2, 218 — 20. 11, 127. 12, 299. — c) mit dem Optativ. Od. 13, 414. ός τοι ές ευρύχορον Λακεδαίμονα παρ Μενέλαον ώχετο πευσόμενος μετά σον πλέος, ην που έτ' είης. ΙΙ. 1, 549. 9, 304. Xen. de rep. L. 1, 8. εί δέ τις αὖ γυναικὶ μέν συνσικείν μη βούλοιτο, τέκνων δε άξιολόγων επιθυμοίη, καὶ τούτφ νόμον εποίησεν, ήντινα αν ευτεκνον και γενναίαν όρώη, πείσαντα τον έχοντα, έκ ταθτης τεκνοποιείσθαι. Mem. Socr. 1, 2, 6. διά τὸ ἀναγκαῖον αὐτοῖς είναι, διαλέγεσθαι παρ' ὧν ἂν λάβοιεν τὸν μισθόν. Dem. in Lept. p. 492, 21. εί δὲ μηδ' αν είς ἐν απαντι τῷ χρόνω τοῦτ' έχοι δείξαι γεγονός, τίνος είνεκ' έφ' ήμων πρώτον καταδειχθη τοιούτον έψγον; Xen. Mm. S, 2, 1, 22. έσθητα δι' ής Αν (irgend, d. h. an manchen Stellen: s. unten §. 7.) Il. 10, 303, τίς αν μοι τελέσειε; Ο. C. τίς αν θεων σοι τόνδ' αριστον ανδρ' ίδειν δοίη! Plat. Phaed. p. 101. Ε. μέγα αν βοώης, ότι ούκ οίσθα αλλως πως εκαστον γιγνόμενον, η μετασχόκ της ίδίας ουσίας εκάστου, οῦ αν μετάσχοι. Euthyphr. p. 14. C. ib. p. 14. C. llerod. 3, 127. ω Πέρσαι, τίς αν μοι τουτο υμέων υποστάς επιτελέσειε; Isocr. de pac. p. 177. D. τίς αν ομολογήσειεν (τοιαύτα παθούσαν την πόλιν έπιδείν,) πλην εί τις παντάπασιν απονενοημένος έστί, καὶ μήθ' [ερών μήτε γονέων μήτε παίδων μήτ' άλλου μηδενός φροντίζοι. d) mit dem Infinitiv. Dem. p. 776, 3. τί γὰς αν τοῦτον οἴεσθε ποιήσειν λυθέντων των νόμων, δς όντων πυρίων τριουτός έστιν; leocr. Archid, p. 135. Ε. είς ας (πανηγύρεις) τίνας αν τολμήσειν ήμῶν οἴεσθε ἐλθεῖν; — e) mit dem Particip. Dem. p. 519, 10. - καὶ θόρυβον καὶ κρότον τοιοῦτον ώς αν ἐπαινοῦντές τε καὶ συνησθέντες εποιήσατε. p. 1352, 27, καὶ συνέπινε καὶ συνεδείπνει έναντίον πολλών Νέαιρα αθτη ώς αν εταίρα ούσα. Pausan. 1, 21, 8. ϊππους πολλάς ξχαστος τρέφει, ώς αν ούτε ές ίδιωτων <mark>κλήρους τ</mark>ης γης μεμερισμένους, ούτε τι φερούσης πλην ύλης άγρίας, άτε όντων νομάδων. Luc. Contempl. 14. T. I. p. 510. έν τοσούτω δε έπαι**ρέ**σθων, ως αν αφ' υψηλοτέρου αλγεινότερον καταπεσούμενοι.

2) als Zeit-Deuter, und dieses in Sätzen: a) mit dem Indicativ a) des Präteritums. Od. 18, 260. καλ γάο Τοράς φασι μαχητάς ξιμιεναι ἄνδρας, η μέν άκοντιστάς, η δὲ ρυτήρας οϊστών, ΐππων τ ωκοπόδων ἐπιβήτορας, οῖ κε τάχιστα ἔκριναν μέγα νεῖκος όμοιῖου πολέμοιο. Herod. 3, 119. ἡ δὲ γυνὴ τοῦ Ἰνταφέρνεος φοιτέουσα ἐπὶ τὰς θύρας τοῦ βασιλέως, κλαίεσκε αν καλ ωδύρετο. 2, 109. εἰ δὲ τινος τοῦ κλήρου ὁ ποταμός τι παρέλοιτο, ἐλθών αν πρὸς αὐτὸν ἐσήμαινε τὸ γεγενημένον. Andocides de myster. p. 73. Reisk. οὐ γὰρ ἔστιν ὅςτις πώποτε ὑμῶν παριών

εήν οίκιαν την ήμετέραν ανεμνήσθη η ίδία τι η δημοσία κακόν παθών ύπ' έκείνων, οδ πλείστας μέν στρατηγήσαντες στρατηγίας πολλά τρόπαια τουν πολεμίων και κατά γην και κατά θάλατταν ύμιν. Xen. Mm. S. 4, 6, 13, εί δέ τις αὐτῷ περί του ἀντιλέγοι, . . . έπι την υπόθεσιν επανηγεν αν πάντα του λόγου. - β) des Prasens. Od. 24, 87. ήδη μέν πόλεων τάφω άνδρων άντεβόλησα ήρώων, δτε πέν ποτ αποφθιμένου βασιλήρς ζώννυνταί τι νέοι καὶ ἐπεντύνογται αιθλα. Lycurgus, p. 212 Reisk. ώςτε νόμον έθεντο ὅταν ἐν τοῖς **Θπλοις έκστρατευόμενοί είσι, καλείν έπλ την του βασιλέως σκηνήν** απουσομένους των Τυρταίου ποιημάτων. — γ) des Futurums. Il. 22, 66. αὐτὸν δ' αν πύματόν με κύνες πρώτησι θύρησιν ώμησταὶ ἐρύουσεν. 21, 340. μη δε πρίν απόπανε τεον μένος άλλ δπότ αν δη αλλα σφωε δόλος και δεσμός ερύξει, είς ο κε μοι μάλα πάντα πατήρ αποδώσει ξεδνα. 16, 282 όππύτε κεν πολύβουλος ένλ φρεσλ θήσει Αθήνη, νεύσω μέν τοι έγω πεφαλή. Herod. 1, 93. του γάο δη Λυδών δήμου αι θυγατέρες πορνεύονται πάσαι συλλέγουσαι σφίσι φερνάς, ές ο αν συνοικήσωσι τούτο ποιέουσαι. — b) mit dem Conjunctis. Il. 1, 241 τοῖς δ' οὖτι δυνήσεαι ἀχνύμενος περ χραισμείν, ευτ αν πολλοί ύφ' Επτορος ανδροφύνοιο θνήσκοντες πίπτωσι. 2. 33. μηδέ σε λήθη σίρείτω, ευτ' αν σε μελίφρων υπνος ανήη. 5, 131. ατάρ εί κε Διός θυγότηρ Αφροδίτη έλθησ ές πύλεμον, τήν γ' οὐτάμεν όξέι χαλκφ. 8, 287. 10, 105. 19, 401. 22, 66. 23, 10. Od. 1, 192. η οί βρωσίν τε πόσιν τε παρτιθεί, εύτ αν μιν κάματος κατά γυῖα λάβησιν. 2, 357. ξοπέριος γάρ έγων αίρήσομαι, όππότε κεν δή μήτης είς ύπερω αναβή, κοίτου τε μέδηται. 3, 236. άλλ' ήτοι θάνατον μέν ύμοίζον ούδε θεοί περ παί φίλω ανδεί δύνανται αλαλκέμεν, όππότε κεν δη Μοιε όλοη παθέλησι τανηλεγέος θανάτοιο. 4, 420. 6, 295. 297. 11, 119. 221. 14, 153. 17, 22. 18, 194. Herod. 1, 9. ἐπεὰν δὲ ἀπὸ τοῦ θρόνου στείχη έπι την εύνην κατά νώτου τε αύτης γένη, σοι μελέτω το ένθευτεν, θεως μή . . . cp. 32. έκεινο δε, το είρευ με, οθκω σε έγω λέγω, πρίν αν τελευτήσαντα καλώς τον αίωνα πύθωμαι. Soph. Aj. 846. — c) mit dem Optativ. Il. 6, 49. των κέν τοι χαρίσαιτο πατήρ απερείσι' αποινα, εί κεν έμε ζωόν πεπύθοιτ' έπι νηυσίν 'Αχαιών. 1, 59. Soph. Trach. 684. καί μοι τάδ' ήν πρόψύητα... το φάρμακον τουτ απυρον . . . σώζειν έμε, εως αν άρτίχριστον άρμύσαιμί που. Antiphon p. 722. ούτοι δε θάνατον τῷ μηνυτή την δωρεάν απέδοσαν άπαγορευύντων των φίλων των έμων μη άπο-πτείνειν τον ανδρα πρίν αν έγω έλθοιμι. Xen. Ages. 9, 2. ο δε τότε μάλιστα έχαιρεν, οπόταν τάχιστα τυχόντας, ών δεοιντο άποπέμποι. Hell. 2, 3, 48. — d) mit dem Infinitiv. Xen. M. S. 1, 1, 14. καὶ τοῖς μὲν ἀεὶ κινεῖσθαι πάντα δοκείν, τοῖς δὲ ούδεν αν ποτε κινηθηναι, και τοῖς μεν πάντα γίγνεσθαί τε και απόλλυσθαι, τοῖς δε οὖτ' αν γενέσθαι ποτε οὐδεν οὖτε απολέodas. - c) mit dem Participium. Soph. O. R. ovvels z' av, ove αν άλγύναις πλέον. Antiph. p. 712. Reisk. έλων δ' αν άξιωσεις με

αποκτείναι. Aristoph. Lysistr. 310. και πολλάκις ενδον αν ουσακ

ήκούσαμεν αν τι κακώς ύμας βουλευσαμένους μέγα πραγμα.

3) uls Deuter des bedingenden Grundes, der Bedingung. Als solche erscheint sie in Sätzen a) mit dem Indicativ a) des Prüteritums. Od. 2, 183. ws nal od narapdiodas odv inclum ώφελες! ούκ αν τόσσα θεοπροπέων αγόρευες, ούδέ κε Τηλέμαχον κεχολωμένον ωδό ανιείης. 19, 25. Her. 1, 68. ή κου αν, ω ξείνε Λάκων, είπες είδες τάπες έγώ, κάρτα αν έθωύμαζες. — β) des Präsens. Dem. Ol. I. p. 15, 8. obte yag ws donei nal mydeie ris αν μή σκοπων ακριβώς, εύπρεπώς, ούδ' ως αν κάλιστ αύτιο τα πράγματα έχει. - γ) des Futurums. Arist. Vesp. 942. ούκ αν σύ παύσει χαλεπύς ων καὶ δύσκολος; Dinarch. in Dem. §. 111. p. 73. Reisk. μή ούν αχθεσθε αύτου κλαίοντος και όδυρομένου πολύ γάρ αν δικαιότερον έλεήσετε την χώραν, ην ούτος κατέστησεν είς κινούνους, τοιαθτα πράττων. — b) mit dem Conjunctiv. II. 15, 504. Ελπεσθ', η ν νηας έλη κορυθαίολος Εκτωρ, έμβαδον ίξεσθαι ήν πατρίδα γαταν έκαστος; κ. τ. λ. κ. τ. λ. — c) mit dem Optativ. Il. 12. 58. ἔνθ' οὖ κεν ψέα ῖππος ἐὖτροχον ἄρμα τιταίνων ἐςβαίη, πεζοὶ δέ μενοίνευν εί τελέουσιν. 17, 398. Od. 10, 269. Herod. t, 911 προθυμεσμένου δε Λοξίεω, διας αν κατά τούς παϊδας τούς Κουίσου, γένοιτο τὸ Σαφδίων πάθος καὶ μή κατ' αὐτὸν Κοοῖσον, ούκ οίον τε εγένετο παραγαγείν μοίρας. 5, 9. 7, 180. 214. Soph. El. 1491. χωροίς αν είσω ξύν τάχει, λόγων γάρ ού νῦν ἐστίν άγων, άλλα σης ψυχης πέρι. Antig. 444. 912. Xen. Cyrop. 5, 5, 1. Ages. init. Plat. Leg. 7. p. 813. B., Phaed. p. 89. D. - d) mit dem Infinitiv. Soph. O. C. 1175. ως προμναταί τί μοι γνώμα, τάχ αν δώσειν τὰν δεινὰ τλᾶσαν. Thuc. 2, 49. τὰ ἐντὸς οῦτως ἐκαίετο, ωστε ... ἢδιστα αν ἐς ῦδωο ψυχοὸν σφας αὐτοὺς ὑίπτειν. Ιευςτ. πεοὶ τῆς ἀντιδ. p. 342, D. (436 Bekk.) ἡγούμενος ἐκ τοῦ παυαινείν τήν τε διάνοιαν την έκείνου μάλιστα αν ωφελήσειν και τον τρόπον τον έμαυτου δηλώσειν. Panath. p. 245, C; Busir. p. 226, D. — e) mit dem Particip. Soph. O. R. 523 άλλ' ήλθε μέν δή τοῦτο τοῦνειδος τάχ' αν όργη βιασθέν μαλλον ή γιώμη φρενών. Ο. C. 964. θεοίς γαρ ην οθνω φίλου ταχ' άν τι μηνίουσιν είς γένος πάλαι. Dem. p. 128, 29. πάλαι τις ήδέως αν ίσως ερωτήσων κάθηται.

Weil die durch av, nev angedeutete Basis nur aus dem Zusammenhange der Rede erkannt und nicht sprachlich genauer angegeben wird; und weil zweitens kein hypothetischer Grund als ausser der Zeit liegend gedacht werden kann: denn dieser besteht immer aus einer Thätigkeit, und jede Thätigkeit füllt allemal mit irgend einer Zeit deckend zusammen, ja! in Beziehung auf ihre Ausfuhrung muss dieselbe nothwendig nuch als etwas irgend im Raume Seiendes vorgestellt werden: weil also bei av und ze nicht selten ins grosse Unbestimmtheit für die Ausfassung ihrer Geltung obwalmuss; so erscheint es eben so begreißlich als nothwendig, dass

man gar oft zweifelhaft sein und mitunter sogar unentschieden bleiben wird, in welchem Sinne unsere Partikeln zu verstehen sind. Genauer überzeugen kömite man sich lievon bald, wollte man nur die Beispiele des nächstvorhergehenden Paragraphen prüsend durchgehen; und bei sorgfältiger Untersuchung würde sich dann das Resultat ergeben, welches wir hier unmittelbar wollen folgen lassen. Nicht selten nämlich bleibt es schwankend, ob unsere Partikeln als Deuter müssen aufgefasst werden: 1) des Ortes oder der Zeit. Her. 7, 211 of 6' av (diese irgend, soll das nun heissen: 1) überall wo [Raumbezeichnung] oder 2) so oft als [Zeitbezeichnung] sie?) καταλαμβανόμενοι υπέστρεφον άντίοι είναι τοίσι βαρβάροισι. — Od. 13, 205. αιθ' οφελον μείναι παρά Φαιήκεσσιν αυτου έγω δέ κεν (irgend, = 1) irgend 110 oder 2) irgend wann.?) αλλον ύπερμενέων βασιλήων έξικόμην ος κέν μ' έφίλει και έπεμπε νέεσθαι. — Polyb. 38, 5, 7. και προς-εμέτρησεν ετερον ψήφισμα παράνομου, ωστε κυρίους είναι τους ανθρώπους, ους αν επί στρατηγία αιρήσονται. — Od. 7, 83. ου γαρ οίδε . . αγαπαζύμενοι φιλέουσ, ός κ' αλλόθεν !\-Dos. Il. 9, 304. — 2) des Ortes oder des bedingenden Grundes, Xen. M. S. 4, 1, 2. Πολλάκις γὰρ ἔφη μέν ἄν τινος ἐράν, φανερός δ' ήν οῦ του τὰ σώματα πρός ώραν αλλά του τὰς ψυχάς προς αρετήν ευ πεφυκύτων έφιέμενος. — Her. 2, 174. Epicur. in Ep. ad Herod. 8. p. 4. είτε το πενον ήν ωρισμένον, ούκ αν είχε τὰ ἄπειρα ὅπου ἐνέστη. — Il. 10, 204. 'Ω φίλοι, οὐκ ἂν ὅή τις ἀνὴμ πεπίθοιθ' έῷ αὐτοῦ θυμῷ τολμήεντι, μετὰ Τρῶας μεγαθύμους ἐλθεῖν; — Dem. p. 1225, 21. ἢν ἐγὰ οῦ πολλὸς ἐλπίδας είχον ζώσαν αν παταλήψεσθαι. — 3) der Zeit oder des bedingenden Grundes. Dem. pro cor. p. 301, 19. all' ouws ouδείς πώποτε τούτων διαπαντός έδωκεν έαυτον είς ούδεν τη πόλει, αλλ' ο μεν γράφων ούκ α ν έπρέσβευσεν, ο δε πρεσβεύων ούκ α ν **Σγοαψεν.** - p. 242, 9. ἐπεὶ διά γε ύμας αὐτοὺς πάλαι αν ἀπολώλειτε. Epicur. in Ep. ad Herod. 6. p. 3. εί μη ήν ο κενον και χώραν και άναφη φύσιν ονομάζομεν, ούκ αν είχε τα σώματα οπου ήν, ουδε δι' ου έχινειτο, καθάπερ φαίνεται κινούμενα. Od. 4, 178. Herod. 1, 174. — Stob. 48, 64. p. 833, 34. καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις ανθρώποις, αἴκα άμαρτάνοντι, ὁσιωτάτα κάθαρσις ἐξομοιωθῆμεν τοῖς ἀρχύντεσειν. — Eur. El. 485. κ'ὰν ἔτ' ἔτι φόνιον ὑπὸ δέραν οψομαι αίμα χυθέν σιδάρα. Antisthen, rhet. p. 30. §. 6. (p. 58 Reisk.) υς πρώτον μέν ουκ οίσθα ουδ όπως έδει μάχεσθαι, άλλ, ωςπερ υς άγριος οργή φερόμενος, τάχ άν ποτε αποκτενείς σεαυτόν, πακώ περιπεσών τω. Il. 21, 340. — Od. 12, 137. τας εί μέν κ' ασινέας έαας, νύστου τε μέδηαι, ή τ' αν έτ' είς 'Ιθάκην κακά περ πάσχοντες, ϊκοισθε. 2, 52. 8, 20. 11, 103. Il. 1, 59. Hesiod. O. ct D. 423. Her. 5, 87. Καλ πρώτα μέν . . . ισονομίην εποίεε τῷ Μιλήτω, ως αν έχοντες αύτω οι Μιλήσιοι συναπισταίατο. 2, 126. 3, 44. Eur. Androm. 771. είτι γὰρ ἄν πάσχοι τις ἀμήχανον, άλαης οὐ σπάνις εὐγενέταις. Antiph. p. 722 (59. §. 34 Bckk.) Xen.

nehmen seien, liegt in dem schon früher Gesagten (§. 6) und geht zum Theil auch aus den eben angeführten Beispielen selbst hervor.

Die Beleuchtung des ganz eigenthümlichen Griechischen Sprachgebrauchs in hypothetischen Sätzen bei der Angabe des bis zur Gegenwart Nichtwirklichen den Indicativ der sogenannten historischen Zeitsormen mit äv und zev zu gebrauchen, verschiehen wir, da in dieser Verbindung unsere Partikeln an ihrer nachgewiesenen Bedeutung durchaus nicht die mindeste Aenderung erleiden, bis zum nächstfolgenden Kapitel. Auch werden wir im Verlauf der Moduslehre beider Ansichten gedenken, sowohl dass äv und zev auf die beistehende, mit et eingeleitete Bedingung hinweisen, als auch dass sie zur Bekrüftigung eines ausgesprochenen Gedankens dienen sollen\*).

Ueber die Stellung und die Wiederhohlung unserer Partikeln kann man aus dem Bisherigen zwar schon manches Einzelne entnehmen; eine vollständige Erörterung übrigens dürste wahl erst dann an der Zeit sein, wenn der Gebrauch von är und zir gehörig nachgewiesen ist. Diese Nachweisung geben wir ausführ-

lich bei der Modúslehre.

Kreuznach.

Dr. Fritsch.

Ueber den Griechischen Gebrauch des Indicativs der historischen Zeitformen in hypothetischen Sätzen.

§. 1.

Gar Vieles und Mancherlei ist seit jeher über den Griechischen Gebrauch des Indicativs der historischen Zeitsormen in hypothetischen Sätzen gesagt und widerlegt, behauptet und widerrusen worden 1); da man jedoch in den neuesten Zeiten die meiste, ja sast eine unbedingte Gültigkeit den gelehrten Forschungen und scharsinnigen Behauptungen Hermanns eingeräumt, und da dieser Gelehrte die Leistungen seiner Vorgänger

<sup>\*)</sup> Die letztere Ansicht hat Reisig in seiner Comment: de vi et usu de particulae p. 99 ff. aufgestellt; die erstere ist alt und ziemlich allgemein verbreitet.

<sup>1)</sup> Vgl. Bekkeri Anecd. p. 126 sf. Apollon. L. III de syntaxi cp. 6 p. 201 sq. Brunck. ad Soph. Phil. 290 ad Arist. Lys. 149; Plut. 583. Eur. Hipp. 705. Porson. ad Eur. Phoen. 412. Bibl. crit. 3, 4. p. 33. Schaes. in Diou. H. I. p. 55. Stallb. ad Plat. Euthyphr. p. 51. S1 sq. Nitzsch. ad Ion. p. 27. Matth. ad Eurip. Bacch. 1296. Miscell. phil. 2, 1; p. 47 sq. 3. p. 84 etc. etc.

und Zeitgenossen nicht ausser Acht gelassen hat: so will es uns - um die gegenwärtige Untersuchung möglichst kurz einzuleiten - am zweckmässigsten dünken, mit Uebergebung aller früheren Arbeiten und Ansichten, aus Hermanns Lehre einzelne Widersprüche und Unrichtigkeiten hier vorzuführen und zu besprechen.

Wir beginnen mit der Vergleichung solgender Stellen: Herm. de part. αν, p. 60. "Soph. O. R. 1368. κρείσσων γάρ ήσθα paste ων, η ζων τυφλός, quod idem est atque κρείττον ήν, μή ζήν σε, η τυφλόν είναι, et ibidem 1375. άλλ' ή τέκνων δητ' όψις ήν εφίμερος. Neque enim aut ου κρεϊττον ήν, aut ουκ ην εφίpapos opponi potest, sed opposita cogitantur, at caecus es: at cares adspectu liberorum. S. 66. a. a. O. "Aristoph. Eccles.

151. εβουλόμην μεν ετερον αν των ηθάδων λέγειν τα βέλτισθ, εν επαθήμην ήσυχος. Qui locus, ut plerique omnes, in quibus adjectum est αν, repugnare forsitan videbitur iis, quae supra diximus, ubi addita sit, particula, contrarium opponi posse. Non enim opponi potest άλλ' ού βούλομαι. .... Scilicet in hujusmodi locis έβουλόμην αν potestate idem est quod, bene esset, eni recte opponitur ad non bene est. Quare etiam Latini vellem dicunt. Omnino autem videndum, ut, quod quoque in loco oppositum cogitari debeat, recte cognoscatur, nisi male intelligi hujus et similium verborum rationem volumus." Ueber diese letztere Ansicht spricht schon Bäumlein 2) in seiner Recension der Hermann'schen Schrist de p. av folgendermassen: "Aber es lässt sich weder ein Grund einsehen, wesshalb hier έβουλόμην und vellem ihre eigentliche Bedeutung ändern sollten, noch ist mit dieser Annahme geholfen. Denn mit dem Sinne des Sprechenden verträgt sich nur der Gegensatz: at non est, nicht aber: at non bene est. Ref. findet in έβουλόμην αν, wie in vellem nur die Andeutung, dass es eigentlich physisch oder moralisch unmöglich sei, das Genannte zu wünschen, und erkennt mithin allerdings ein ursprünglich zu Grunde liegendes, durch jene Ueberzeugung bedingtes ού βούλομαι." Neben dieser. unstreitig richtigen, Entgegnung dringt sich bei Vergleichung der beiden vorliegenden Stellen noch eine andere, zweite auf. Als allgemeinsten Grundsatz stellt Hermann sest, dass es bei jeder Verbindung unsere nächste Aufgabe sei, richtig zu erkennen, was denn eigentlich als Gegensatz gedacht werden müsse. Diese Behauptung, welche - so sehr sie auch mit der ganzen Lehre Hermann's über den vorliegenden Gegenstand in Widerspruch steht - dennoch an sich ganz richtig ist und auch bei Hermann vollkommen richtig bliebe, wenn sie in ihrer Gültigkeit

<sup>2)</sup> Vgl. die Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft. Darmstadt 1885. Nro. 60. p. 484.

nicht durch den Zusatz "nisi male intelligi hujus ("es ist die Rede von έβουλόμην, wie wir schon wissen") et similium verborum rationem volumus" auf das verbum finitum des Satzes allein wäre eingeschränkt worden: - dieser Behauptung gemäss nun wird man die aus Soph. angeführte Stelle auch folgendermassen' aussassen dürsen: εὶ μηκέτ' ήσθα, κρεῖττον ήν, η ὅτι τυφλὸς είoder ist in εl μ. ήσθα eine "conditio non impleta" zu verkennen? Hermann, der das av bei den hypothetischen Sätzen des Präteritums eine - im Vergleich mit der Natur desselben - unnatürliche Rolle spielen lässt, muss, seiner Theorie gemäss erwiedern: "aber dem zoeittov ju ist nicht entgegengesetzt ou πρείττον ήν, noch auch ού κρ. ἐστι· denn in diesem Falle müsste ja αν stehen und der obige Satz lauten: κρεῖττον αν ήν." Widerlegung dürste schon Bäumlein's obige Bemerkung geltend gemacht werden; doch wollen wir unsere Entgegnung auf Hermann's eigene Auctorität gründen. In der genannten Schrift de p. av. p. 68. ist folgende Stelle angeführt: Antiph. p. 718. (57. §. 28.) αλλ' ως κατεποντώθη λέγουσιν. εν τίνι πλοίω; δηλον γαρ ότι έξ αύτου του λιμένος ήν το πλοίον. Πώς αν ούν ούκ έξευρέθη; und hinter dieser Stelle liest man die Worte: "licebat etiam sine particula dici: πῶς οὖν οὖκ ἐξευρέθη;... Significaret enim, cur non est inventus? Addita autem particula dicit, quomodo non esset inventus? Vides, recte opponi, at non est inventus? Auffallend | hier gilt derselbige Gegensatz für beide Fälle, sowohl wenn av gesetzt als wenn es ausgelassen wird; und doch ist das Hauptstreben Mermann's darzuthun, dass die bedingten Sätze (im Präteritum) mit und ohne av entgegengesetzte Bedeutung hätten 3). Uebrigens abgesehen von allem Auffallenden, wird Jedermann zugestehen müssen, dass nach dem gegebenen Vorgange Hermann's, wofern seine Aussage allgemeine, d. h. wissenschaftliche Gültigkeit haben soll, obige Verbindung eben so gut mit als ohne av bestehen, und es also eben sowohl κρεῖττον αν ήν als κρεῖττον ην, εί μηκέτ ήσθα heissen könnte. Sollte wirklich weder ην nosittov hypothetisch gesagt sein, noch auch av sich einschalten lassen, was beides der Leipziger Gelehrte behauptet, so müsste man, im Deutschen unmöglich auch sagen können: es wäre besser, du wärest blind. Aber gewiss wird der scharssinnige Hermann dieses nicht behaupten. Behauptet er es aber nicht, so wird er

<sup>3)</sup> Vgl. Her. 1, 75 οἱ δὲ καὶ τὸ παράπαν λέγουσι καὶ τὸ ἀρχαῖον ρέεθρον ἀποξηρανθήναι, ἀλλὰ τοῦτο μὲν οῦ προςἰεμαι κῶς γὰρ ὁπίσω πορευόμενοι διέβησαν αὐτόν; Ausser der Frage müsste dieser Satz nach Hermann doch olfenbar heissen: οὐκ αν διέβησαν αὐτόν., oder ist die zu ergänzende Bedingung εἰ ἀπεξηράνθη eine "conditio impleta"? Noch ist zu vergleichen Xen. Hier. 1, 9. εἰ γὰρ τοῦθ΄ οὕτως εἴχε, πῶς αν πολλοὶ μὲν ἐπεθύμον τοῦς τοῦς τυράννους; (ausser der Frage: οὐκ αν ... ἐπεθύμονν... ἐξήλουν αν ...)

sich auch nicht ferner weigern, das Prädikat der Richtigkeit sowohl der obigen Bemerkung Bäumlein's als auch unserer hypothetischen Auffassung des zoelosov nv in der angeführten Stelle zu ertheilen. Für den Fall, dass Jemand die vorliegende Entgegnung noch nicht entschieden und ohne Bedenken für richtig erklären, und statt aller Beihülse einer logischen Deduction lieber einen möglichst reinhistorischen Beleg haben möchte, wollen wir von den vielen Stellen, welche der Ansicht Hermann's gerade zu widersprechen, nur folgende eine hier anführen: Xen. Cyr. 2, 4, 5: Τί τοῦτο; ο Κύρε! οίον πεποίηκας, ούτως φανείς τοῖς Ίνδοῖς; Έγω δ', έφη, εβουλόμην σε ως λαμπρότατον φανήναι και γάρ έμος πόσμος αν ήν τοῦτο, ἐμῆς ὄντα σε ἀδελφῆς υίὸν ὅτι μεγαλοποεπέ-Gratou quivectat. Erinnern wir uns der obigen Worte Hermann's zu Soph. O. R. πρείσσων γαρ ήσθα μηκέτ ων, η ζων τυφλός, idem est alque πρείττον ήν, μή ζην σε η τυφλόν είναι... Neque enim... ov zoะเรางง ทุ้ง... opponi potest, und vergleichen hiermit die vorliegende Verbindung κόσμος αν ήν so liegt ganz klar vor Augen, dass Hermann's Behauptung auch hier sich außtellen lässt: Neque emim οὐ πόσμος ἦν (ja auch nicht ἐστὶν) opponi potest; sie passt also für Verbindungen mit av, während sie doch die entgegengesetzten ohne av erklären solle. Was folgt hieraus für ihre Gültigkeit? - Nach einer Variante in der Stelle aus Xen. Cyr. wird man sich vergeblich umsehen; und av zu streichen, wäre die Auctorität Hermann's höher gestellt als die der Sprache, folglich mehr gethan als jener Gelehrte selbst billigen könnte.

Beiläusig haben wir so eben Hermann's Behandlung des av in den vorliegenden hypothetischen Sätzen getadelt; eine Rechtfertigung und weitere Begründung dieses Tadels, welche man allerdings verlangen darf, lässt sich leicht und auf das Bündigste aus folgenden beiden Stellen seiner Schrift gewinnen. De part av p. 48 sagt Hermann: Explicuimus indicativi cam particula av consociationem eam, quae quod impletae conditionis notionem continet [? sehr unklar, ja unrichtig!], ad rem factam refertur. Nunc dicendum est de altero genere, quod quoniam ad conditionem non impletam spectat, ad rem, quae non est facta, re-feratur necesse est. Significat enim id, quod fieret, si impleta esset conditio, non fit autem, quia non est impleta. Hoc genus cur impersecti tantum et plusquampersecti et aoristi proprium sit, supra dictum, cap. VI. monitumque, si aliam vim habere videatur quam in re facta, id videri tantummodo, non esse, quia differentia omnis non in indicativo et particula, sed in eo sit posita, utrum de impleta an de non impleta conditione sit 'cogitandum. (Ein entschiedener Widerspruch mit dem significat des vorhergehenden Satzes). Ib. p. 70 liesst man: "Demosthenes de falsa legat. p. 358, 22: δ τοίνυν μέγιστον απάντων ο γάρ είς την προτέραν γράψας επιστολήν, ην ήνεγκαμεν ήμεις, ότι έγραφον δ' αν καὶ διαφρήδην, ήλικα ύμας εὐ ποιήσω, εἰ εὐ ΄ ηδειν καὶ την συμμαχίαν μοι γενησομένην, γεγονυίας της συμμαγίας οὐ φησὶν εἰδέναι τὶ αν ποιῶν χαρίσαιτο, οὐδὲ οι αὐτὸς ὑπέσετο τοῦτο γὰρ η δει δηλονότι, εἰπερ μη ἐφενάκιζεν ὑμᾶς. Nempe sciret, inquit, nisi vos ludibrio haberet. Non recte adderet particulam. Significaret enim, nescire illum. Aber sciret darf ja nur übersetzt werden, wenn αν steht; fehlt es, so entspricht das Griech. Prät. dem lateinischen Indicativ, also hier ηδει dem sciebat: das ist die Lehre Hermann's. Wie ferner soll man die Worte "Non recte adderet particulam. Significaret enim, nescire illum" mit den obigen "differentia omnis non in indicativo et particula, sed in eo" est "posita, utrum de impleta an de non impleta conditione sit cogitandum" in Einklang bringen?

Das Gesagte zeigt hinreichend die Unzulänglichkeit der Hermann'schen Lehre; ohne also mehrere Widersprüche und Irrithümer desselben hier anzuführen, dürfen wir zur Darlegung unserer Untersuchung und unserer gewonnenen Resultate vorschreiten. Was wir mittheilen, ist kein singirtes System; es ist die rationelle Enthüllung dessen, was wirklich und wahrhaftig in der Sprech- und Denkweise des Griechen sich begründet

findet.

§. 2.

Um sich bei wissenschaftlichen Untersuchungen vor Einseitigkeit und daraus nothwendig hervorgehenden Irrthümern möglichst zu wahren, ist vor allen Dingen nöthig, dass man zuvörderst allemal den richtigsten Standpunkt zu wählen, und dann bei der Beschäftigung mit einem einzelnen Theile oder Gliede eines Wissenszweiges den Ueberblick über das Ganze und die erforderliche Berücksichtigung und Würdigung jedes zugehörigen Gliedes und jedes einzelnen angrenzenden Theiles fest und unverrückt im Auge zu halten sucht. Aus diesem Grunde werden wir es denn auch nicht unterlassen dürfen, bei Lösung der gegenwärtigen Aufgabe zugleich aller übrigen Haupterscheinungen der genannten Zeitformen von vorn herein zu erwähnen und ihrer im Verlaufe der ganzen Arbeit stets gehörig eingedenk zu bleiben.

Unsere Untersuchung, um dieses vor ihrem Beginne noch zu bemerken — lassen wir in zwei Theile zerfallen: der erstere behandelt den Gebrauch des historischen Indicativs allein, und der zweite die Erscheinungen des hist. Indicativs und der Partikeln äv und zév in gleichen Sätzen.

## A. Vom Gebrauche des historischen Indicativs ohne av und nev.

§. 3.

1) der Indicativ des Präteritums bezeichnet seinem Grundwesen nach eine Thätigkeit zunächst nur als eine angeschaute und dagewesene. Her. 6, 76 Κλεομένει γάρ μαντευομένω έν Δελφοίσι έχρησθη Αργος αίρησειν. Επεί τε δε Σπαρτιήτας άγων απίπετο έπὶ ποταμον Έρασινον . . . ἐσφαγιάζετο. Noch füh-

ren wir, zur Gewinnung des nächsten Resultates,

2) ein anderes Beispiel vor: Xen. Cyr. 1, 1, 3: "Oze utv δή ταύτα ένεθυμούμεθα, ούτως έγιγνώ σχομεν περί αὐτων, ως ανθρώπω πεφυχότι παντων των αλλων ζώων εξη ράον a ανθρώπων αρχειν. Auch hier werden durch die Indic. Prät. Thätigkeiten als dagewesene und angeschaute dargestellt; aber doch sindet in beiden Sätzen eine etwas verschiedene Aussassungsweise statt: in dem ersteren nämlich darf nur an die einmalige, in der zweiten dagegen muss an die mehrmalige Ausübung der Handlung gedacht werden. Dass, wo nicht ein entsprechendes Begriffswort als anat, nollang etc. susdrücklich gesetzt ist, nur aus dem jedesmaligen Gehalte und Zusammenhange der Rede die Geltung der einen oder anderen von beiden Vorstellungen gewonnen werden kann, liegt wohl klar genug vor Augen; und es lässt sich kaum begreifen, wie man je einer Verbalform als solcher die "Bezeichnung" des Oftmaligen beilegen konnte. Ausser der Ionischen Endung onov hat das Griechische Verbum durchaus keinen formellen Bestandtheil zu der Angabe einer Wiederholung; und dass man, wie dem Indicativ, so auch dem Conj. und Optat. in vielen Fällen den in Rede stehenden Begriff als wirkliche Bedeutung unterschiebt, muss als etwas völlig Unrichtiges durchweg getadelt und verworfen werden.

3) Eine dritte, dem Griechen ganz eigenthümliche Sprachweise, sehen wir in folgender Verbindung: ελ έβρόντησε καλ ψετραψεν. Was hier als blosse Erfahrung hingestellt ist, hätte auch als Behauptung (εὶ βροντα καὶ ἀστράπτει) oder als Prophezeiung 1) (εί βροντήσει καὶ ἀστράψει) durfen bezeichnet werden: denn offenbar gehören die angegebenen Erscheinungen in ihrer Wiederholung nicht bloss der Vergangenheit, sie gehören nach menschlicher Einsicht nothwendig auch noch der Zukunft an. Bei der vorhergehenden zweiten Erscheinung fand diese in die Zukunft sich erstreckende Wiederholung der vergangenen Thätigkeit nicht Statt, eine Vertauschung des Präterit. mit dem Fut. ist dort also auch unmöglich. Beiläusig darf man hier bemerken, dass sich zufolge der vorliegenden doppelten Beziehung, welche die Präteritumsform bei einer wiederholten Thätigkeit gestattet, weder ein unmittelbarer Grund, noch eine entsernte Veranlassung entdecken lässt, welche den denkenden Hermann zu der Behauptung hätte vermögen sollen: "quae aoristo prae-

<sup>1)</sup> Ueber diese drei verschiedenen Ausdrucksweisen sprechen wir ausführlich bei der Lehre von der "Entwickelung und Bedeutung der griech. Verbal-Formen."

terito sieri consuevisse dicuntur, ea quocunque praeterito tempore fieri solere indicantur, unde merito colligitur, et etiamnum fieri solere, et posthac fieri posse; quae autem imperfecto tempore fieri consuevisse significantur, ea ad certam tantummodo partem praeteriti temporis, quae quidem ex alio tempore pendeat, pertinent, neque alia, quae ante aut post istam temporis partem fieri consueverint, comprehendunt 2). Eine historische Widerlegung dieses fingirten Sprachgesetzes geben wir bei der Behandlung der Verhal-Formen, hier beschränken wir uns auf die Anführung folgender Stelle: Il. 11, 548: ώς δ' αίθωνα λέοντά βοών ἀπὸ μεσσαύλδιο ἐσσεύοντο κύνες... (555) ήώθεν δ' ἀπονόσφιν ἔβη τετιήσπα θυμφ. — Das Plusquampersectum ist nur eine Form für die Zeitsphäre der Vergangenheit<sup>3</sup>): in dem Falle 8) wird es also gar nicht, und in dem Falle 2) nur dann gebraucht werden können, wenn die anzugehende Thätigkeit in ihrer Wiederholung als nicht über die Grenzen der vergangenen Zeitsphäre hinausreichend gedacht werden soll.

Die in diesem Paragraphen vorgeführten Erscheinungen des Indic. der hist. Temp. sind ausführlich schon bei der Lehre von der Formentwickelung und den verschiedenen Zeit-Sphären behandelt worden; hier dürfen wir uns — zur Gewinnung des erforderlichen Ueberblicks — mit ihrer blossen Erwähnung begnügen. Die ausführlichere Erörterung eines vierten Gebrauches derselben aber haben wir noch vor uns, und ihr wollen wir

den folgendeu Paragraphen besonders widmen.

§. 4.

Der nun noch übrige vierte Gebrauch des Indic, der historischen Tempora, dessen Erklärung unsere gegenwärtige Aufgabe ausmacht, zeigt sich in folgenden Beispielen. Aeschyl. Prom. 745. ΧΟΡ. ή γάρ τι λοιπον τήδε πημάτων έρεις; ΠΡΟΜ. δυσχείμερον γε πέλαγος άτηρας δύης. ΙΩ. Τι δητ' έμοι ζην πέρος, άλλ' ούκ έν τάχει έβριψ' έμαυτην τηςδ' άπο στύφλου πέτρας, δπως πέδω σχήψασα των πάντων πόνων άπηλλάγην; κρεῖσσον γάρ εἰςάπαξ Φανεῖν, ἢ τὰς ἀπάσας ἡμέρας πάσχειν κακώς. ΠΡ. ή δυςπετώς αν τους έμους άθλους φέροις, ότφ θανείν μέν έστιν ου πεπρωμένον αυτή γάρ ήν αν πημάτων άπαλλαγή. νου δ' ούδεν έστι τέρμα μοι προκείμενον μόχθων, πρίν αν Ζεύς έκnton ruparritos. Hier waltet bei dem Präteritum ganz der entgegengesetzte Sinn ob, denn in den drei ersten Fällen: dort dient es das Wirkliche, hier das Nichtwirkliche zu bezeichnen. Ist das nicht ein völliger Widerspruch? Für den ersten Augenblick erscheint es allerdings wohl so; untersuchen wir jedoch die Sache genauer, und entdecken wir, welche Vorstellungs - und

<sup>8)</sup> Vgl. unsere Tempusichre.

Denkweise bei den Griechen dieser Ausdrucksweise zum Grunde liegt, so wird nicht bloss aller Widerspruch selbst, es wird sogar auch aller Schein von Widerspruch verschwinden. Zunächst mögen hier noch einige andere Verbindungen der besagten Art Dem. Phil. III. p. 112, 5: εί μεν ούν απαντες ω μολογουμεν Φίλιππον τη πόλει πολεμεῖν καὶ την εἰρήνην παραβαίνειν, ούδεν άλλο έδει τον παριόντα λέγειν καὶ συμβουλεύειν ἢ ὅπως ἀσφα-λέστατα καὶ ρᾶστα αὐτὸν ἀμυνούμεθα ἐπειδὴ δ' οῦτως ἀτόπως ἔνιοι διάκεινται, ώστε πόλεις καταλαμβάνοντος έκείνου, καλ πολλά τών υμετέρων έχοντος, καὶ πάντας άνθρώπους άδικοῦντος, άνέχεσθαί τινων έν ταϊς έκκλησίαις λεγόντων πολλάκις, ώς ήμων τινές είσιν οι ποιούντες τον πόλεμον; ανάγκη φυλάττεσθαι καὶ διορθούσθει περί τούτου, Mit διάπεινται wird die Wirklichkeit bezeichnet; das δμολογεῖν, das δεῖν aber findet nicht wirklich Statt, und dieser Begriff des Nicht-wirklich-seins, das - wie man sieht der Redner erkennt und behauptet, ist sprachlich, wie klar vorliegt, durch die Präteritumsform veranschaulicht. Wie aber ist es logisch möglich, fragen wir, dass der Grieche zur Bezeichnung des Nichtseienden die Anschauungsform der Vergangenheit wählen konnte? Folgende kurze, allgemeine Betrachtung wird uns zur richtigen Beantwortung des vorliegenden Problems führen.

Alles Gegenwärtige ist wirklich. Dem Wirklichen ist das Nichtwirkliche entgegengesetzt, gleichwie dem Gegenwärtigen das Vergangene und Zukünstige. Das Nichtwirkliche nun kann gedacht werden einmal mit, und dann auch ohne die Nebenvorstellung eines möglichen Wirklichwerdens. Im ersteren Falle, bei welchem die Verwirklichung des Gedachten nothwendig in die Zukunst fällt, lässt sich nur die Zeitform des Futurs gebrauchen und zwar ursprünglich, was psychologisch nothwendig und auch bei der Behandlung der Griechischen Formenentwickelung als historische Wirklichkeit von uns nachgewiesen ist, bloss und allein durch eine Form für die gedachte, nicht die angeschaute Zukunft. Des Nichtwirkliche dagegen, in sofern es mit der Nebenvorstellung des Nichtwirklichwerdens gedacht wird, darf bei der sprachlichen Bezeichnung nicht ebenfalls in die Zukunft gelegt werden; indem ja sonst der Gedanke an seine Verwirklichung angeregt würde; eben so wenig gehört es der Gegenwart oder Vergangenheit an, vielmehr liegt es, als etwas Nichtwirkliches, ausser aller Zeit. Was folgt nun hieraus in Beziehung auf die sprachliche Darstellung? offenbar das Bedürfniss einer Form, welche einerseits bloss das Gedachte als solches darstellt, andrerseits aber zugleich auch frei ist von aller Zeitangabe: denn das Nichtwirkliche, so sehr es auch ausser aller Zeit liegt, ist und bleibt doch immer etwas Gedachtes. Dass eine solche Verbalform sich in keiner Sprache findet, ist eben so natürlich als bekannt; oder bedarf etwa jener längst ausgemachte Satz noch eines weitern Beweises, dass die Grundformen aller geistigen Thätigkeit des Menschen auf der Anschauung von Raum- und Zeit-Verhältnissen beruhen, und dass alle unsere Gedanken stets und allein nach diesen Grundanschauungen nicht nur im Geiste sich gestalten, sondern auch

durch die Sprache möglichst getreu bezeichnet werden?

Bei diesem nothwendigen Mangel der angedeuteten Verbalform drängt sich wohl ganz natürlich die Frage auf, welche Möglichkeit sich denn nun in der Sprache vorfand, das Nichtwirkliche, wenn es zugleich als Nicht-wirklich-werdendes gedacht wird, durch die Form der Rede als solches darzustellen? Wir wollen die Sache genauer erwägen; und werden dann finden, dass zur Erreichung jenes Zweckes ein zweifacher Weg offen stand, und zugleich sehen, dass wirklich auch der eine von dieser, der andere von jener, und von einer dritten Sprache zum Theil beide eingeschlagen worden sind. Die Thätigkeiten, von deren Bezeichnung wir hier zunächst reden, sind solche, welche den in der subjectiven Gegenwart wirklich obwaltenden als nichtwirkliche derselbigen subj. Gegenw. gegenüber gedacht werden. Da Raum- und Zeitverhältnisse die Grundformen zu allem menschlichen Denken hergeben, so lässt sich annehmen, dass dieser Gegensatz des Nichtwirklichen zum Wirklichen zunächst in der Form eines gewissen räumlichen Verhältnisses kätte gedacht und sprachlich durch das Verbum hätte veranschaulicht werden können; vorausgesetzt nämlich, dass sich bei der Conjugation einer Sprache neben den Zeitformen auch Raumformen gefunden hätten. In Ermangelung dieser blieb natürlich noch die Möglichkeit übrig, die Zeitformen in Anspruch zu nehmen. Auf welche Weise aber könnte wohl der Gegensatz des gegenwärtig Wirklichen und des gegenwärtig Nichtwirklichen durch die Angabe eines Zeitverhältnisses sprachlich versinnlicht werden? Das gegenwärtig Wirkliche habe ich vor Augen, es gehört eben als Gegenwärtiges einer ganz bestimmten Zeit an und dieser darf es, ohne die Wahrheit zu verletzen, nicht entrückt werden: zu seiner Bezeichnung ist folglich auch nur der Gebrauch der Gegenwarts-, der Präsens-Form möglich. Das gegenwärtig Nichtwirkliche aber ist - eben als Nichtwirkliches - von der wirklichen Gegenwart ausgeschlossen und kann, obwohl selbst etwas Nichtwirkliches, doch — im Gegensatz mit der gegenwärtigen, anwesenden Thätigkeit — als etwas Abwesendes gedacht werden. Diesen Gegensatz mit dem gegenwärtig Wirklichen nun vermöge der Zeitsormen zu repräsentiren, wird weder das Präsens noch auch das Futurum gesetzt werden dürfen: denn letzteres hielte ja den auszuschliessenden Nebengedanken an das Wirklich - Werden nicht fern; es kann nur allein der Indicativ des Präteritums gebraucht werden: denn diese Form bezeichnet die der gegenwärtigen Wirklichkeit entgegengesetzte Nichtwirklichkeit nicht nur als etwas Abwesendes, sie entsernt zugleich

auch noch die zu beseitigende Nebenvorstellung an das künstige '& Wirklichwerden.

Mit dem hier gewonnenen Resultate ist die Vorstellungs-Weise entdeckt, welche bei dem durch die obigen Beispiele nachgewiesenen Gebrauche des Indic. Prät. in der Seele des Griechen zu Grunde lag: den Gegensatz des gegenwärtig Nichtwirklichen und Wirklichen schaute der Grieche in dem Verhältnisse von Vergangenheit und Gegenwart an. Dieser Anschauungsweise ganz getreu dursten denn nicht bloss die Hauptsätze, es mussten auch alle Arten von Nebensätzen in das Präteritum zu stehen kommen, sobald die durch ihr verbum sinitum angegebene Thätigkeit als eine bis in die subjective Gegenwart nichtwirkliche dargestellt werden sollte. Somit begreist man also, warum es z. B. in der ersteren von den eben angesatze neben unserem Präteritum auch noch ein Präsens oder Futurum vorkommt, so kann eine solche Erscheinung nicht zur Widerlegung der aufgestellten Lehre benutzt werden; denn heisst es z. B. in der oben aus Dem. angegebenen Stelle: ελ ωμολογοῦμεν . . . ούδεν άλλο έδει . , . η όπως ασφαλέστατα καλ δάστα αύτον άμυνούμεθα, so sieht man sogleich aus dem Zusammenhange, was wirklich durch den Wechsel der Formen veranschaulicht wird: dass nämlich nur die durch wu. u. gost bezeichneten Begriffe in gleiche Vorstellungssphäre zu bringen sind, dass hingegen αμυνούμεθα ein Futurum zu dem subjectiven Präsens bildet und eine Thätigkeit als eine solche bezeichnet, deren Wirk-. lichwerden man noch beabsichtigt. Das Präsens neben unserm Präter. enthält folgende Stelle: Eur. J. A. 944: Eyw xáxiotos ην ας Αργείων ανήρ, εγώ το μηδέν, Μενέλεως δ' εν ανδράσιν, ώς αθχί Πηλέως, αλλ' αλάστορος γεγώς, είπερ φονεύει τουμόν ονομα σω πόσει. Wer erkennt hier nicht, dass das Präteritum ny von dem Präsens φονεύει in seiner Geltung dadurch zn unterscheiden ist, dass mit jepem die Wirklichkeit des nanioron είναι, nicht aber mit diesem die des φονεύειν geleugnet werden soll

Es lässt sich nicht in Abrede stellen, dass der nachgewiesene Sprachgebrauch des Präteritums etwas Unvollkommenes hat; wird doch dieselbige Form, wie wir oben unter Nro. 1) 2) 3) gesehen haben, zugleich auch und ursprünglich zur Bezeichnung einer wirklich ausgeführten Thätigkeit angewandt. In weit höherem Grade übrigens sindet diese Unvollkommenheit bei der Zeitsphäre der Vergangenheit statt: denn während die Griechische Sprache in der subjectiven Zeitsphäre für Vergangenheit und Gegenwart verschiedene Formen hat, gebraucht sie in der objectiven Zeitsphäre der Vergangenheit den Ind. des Imperfund des Aor. — wie aus der Tempuslehre hervorgeht — in beiden Fällen, sowohl bei einer als objectiven Tegenwart, dann

auch als objectiven Vergangenheit gedachten Thätigkeit. Zugleich noch aus einem anderen Grunde ist diese Unvollkommenheit grösser: die subjective Zeitsphäre bildet gewissermassen den Gesichtskreis wie des Redenden, so auch des Angeredeten; die objective hingegen liegt mehr oder weniger ausserhalb dieses Ge-Dort' hat also entschieden auch der Angeredete in einem höheren, hier in einem geringeren Grade eine klare Erkenntniss des '- in der entsprechenden Gegenwart - Wirklichund Nichtwirklich-Seienden; in dem ersteren Falle wird er daher meistens den Sinn der vorgetragenen Rede richtig verstehen, während im zweiten ihm derselbe, wofern er nicht vielleicht durch die viva vox und die Gesticulation des Mittheilenden besonders kenntlich gemacht wird, sehr oft dunkel bleiben muss. — Die Schwierigkeit des Verständnisses, welche wir in der vorliegenden Ausdrucksweise schon für den Zuhörer eines Redenden erkennen, wird grösser für den blossen, wenn auch noch gleichzeitigen, Leser: denn es sehlen hier schon die den wirklichen Gedanken des Schriststellers verkündenden Articulationen und Gebärden; ja, ganz allgemein betrachtet, steigt fortwährend die Grösse dieser Schwierigkeit mit der grösseren Zeitentfernung des Lesers von dem Schriftsteller. Manche Stelle also, über deren richtiges Aussassen wir ewig zweiseln werden, brauchte nicht nothwendig auch dem Zeitgenossen des Schriftstellers, dem Zuhörer des Redenden weder gleichmässig noch überhaupt unverständlich zu sein; und es ist desshalb sehr zu tadeln, wenn man in späteren Jahrhunderten, ja Jahrtausenden Unklarheiten, welche hauptsächlich in der Unvollkommenheit der Sprache, theils auch in der grossen Zeitentfernung und der daraus hervorgehenden Unkunde Liegen, allemal mit der Miene eines Verbesserers zu beseitigen unternimmt: Zur lebendigeren Ueberzeugung von der besprochenen Unvollkommenheit prüse man, ausser der oben schon behandelten und zur Zeitsphäre der Gegenwart gehörenden (Soph. O. R. 1368), noch folgende andere Stellen; Arist. Eccles. 140. zal vý Δία σπένδουσί γ' η τίνος χάριν τοσαῦτά γ' ε ὅχοντ', εἴπερ οἶ νος μη παρην; Hier kann man die Unvollkommenheit der Sprache gleich daran erkennen, dass manche Gelehrte einen hypothetischen: Satz der seit Buttmann sogenannten vierten Art, und andere einen anderen vor sich zu haben glaubten. Brunck z.B. will η τίνος αν χάριν τοσαυτ' ἐπεύχοιντ' Hermann, etwas vorsichtiger verfahrend, sagt, εύχοντ sei entweder εύχονται oder εύχοντο · im letzteren Falle aber will er - seiner Theorie getreu — το αυτ' αν ευχοντ' gelesen haben. Demosth. in Mid. p. 569, 27 στι τοίνυν και κεκόμισται χάριν, ω ανδρες Αθηναϊοι, παρ μμών, ου μόνον ων αυτός λελειτούργηκε λειτουργιών άξίαν, (μικρά γάρ αύτη γέ τις ήν) άλλα και τών μεγίστων, και τοῦτο κούλομαι ομέαι. Reiske und Spalding erkannten in dem Zwischensatze den hypothetischen, und wollte — um dieses

sprachlich mehr zu veranschsulichen — αν eingeschoben wissen; Hermann, diese Ansicht verwerfend, bezieht die Parenthese auf άξιαν und erklärt Lateinisch die Stelle mit den Worten: qua ille dignus erat gratia, ea perexigua erat. Antiph. p. 680 (36. §. 4. Bekk.) οὐ γὰρ ἀτρεμίζων ἀπέθανε. Dieses Beispiel gehört zu der Zeitsphäre der Vergangenheit uud es bleibt — wenn man unbesangen, ohne alle vorgesaste Meinung urtheilen will — ganz unausgemacht, ob sie im Sinne von "non esset mortuus, ši in suo loco mansisset" oder, wosür sich wegen des Mangels von αν Hermann erklären muss, "mortuus est, quia non mansit in loco" zu verstehen ist.

Dass und warum der vorliegende Gebrauch des Imperf. und Aorists nicht allemal auch dem Griechen da unbestimmt erschien, wo er es uns ist, haben wir schon besprochen; die Unvollkommenheit übrigens, welche in der Ausdrucksweise unverkennbar doch nun einmal liegt, musste natürlich auch dem Griechen bald fühlbar werden, und war dieses Gefühl erst eingetreten, dann konnte unmöglich das Streben nach Vervollkommnung derselben ausbleiben. Für die Angabe des Nichtwirklichen in der Gegenwart der vergangenen Zeitsphäre lag bei dem Vorhandensein des Plusquamperfectes eine Verbesserung des Ausdruckes sehr nahe, und es darf auffallen, dass für diese Zeitsphäre eben die Plusquamperfects-Form nicht vorherrschend in Gebrauch gekommen, und das Imperfect und den Aorist aus ihrer 'überwiegenden Herrschaft verdrängt hat. Vielleicht sucht man den Grund hievon in der für beide Zeitsphären geltenden Aushülfe, die die Sprache nahm, indem sie bei der Angabe des in der subjectiven oder (vergangenen) objectiven Gegenwart Nichtwirklichen dem jedesmaligen Indicativ die Partikel av oder né zugesellte? Von dem Mangelhasten dieses Aushülfsmittels nachher (§. 5.); jetzt wersen wir die Frage auf: ob es denn für den vorliegenden Zweck nicht möglicherweise eine vollkommenere Ausdrucksweise geben könne? Mit der Beantwortung dieser Frage, welche durch die hier folgende Betrachtung wird gewonnen werden, ist zugleich die oben angedeutete zweite Bezeichnungsart dessen gefunden, was der Redende als etwas bis zur Gegenwart Nichtwirkliches darstellen will.

Unter den Formen des Verbums gibt es nicht bloss solche, welche eine Thätigkeit als etwas Angeschautes, es gibt auch andere, die sie als etwas bloss Gedachtes hinstellen. Bedenken wir nun, dass das Nichtwirkliche, von dem der Mensch redet, allemal nothwendig auch etwas Gedachtes, keineswegs aber etwas Angeschautes ist: so erscheint nichts natürlicher und näher liegend, als dass zur Bezeichnung dessen, was als etwas Nichtwirkliches dargestellt werden soll, die Verbalform des bloss Gedachten, der modus conjunctivus gebraucht werde; und auf's Neue darf es auffallen, dass gerade umgekehrt im Griechischen die Verbalform der Anschauung,

der modus indicativus in Anwendung gekommen ist. Da nun aber alles menschliche Denken durch die Vorstellungen von Raum- und Zeitverhältnissen bedingt ist', so fragt sich: welche Zeitform des Conjunctivs in dem vorliegenden Falle denn wohl müsse gewählt werden? Man antworte nicht: für die Zeitsphäre der Gegenwart der Conjunctiv des Präsens und für die Zeitsphäre der Vergangenheit der Conjunctiv des Persects. Denn im Griechischen, was bei der Formentwickelung und bei der Behandlung des Conjunctivs von uns dargethan wird, giebt es weder den einen noch den anderen; und auch sonstige Sprachen haben - wir möchten allerdings wohl behaupten: gar keinen; da aber der Beweis für diese Behauptung noch nirgends gegeben ist, und ein Versuch desselben hier zu weit absühren würde; so wollen wir unsere Aussage so beschränken, dass sie ohne Weigerung von Jedermann zugegeben werden kann, und sagen:) auch sonstige Sprachen haben keinen solchen Conjunctiv Präsens, welcher die Vorstellung von dem Wirklichwerden des als Nichtwirkliches darzustellenden, d. h. die Vorstellung von der Zukunft auschliesst. Dasselbige gilt von dem Conjunctiv des Perfects bei seinem etwaigen Gebrauche von Thätigkeiten, welche in die Zeitsphäre der Vergangenheit gehören. Wie oben beim Indicativ, so stellt sich also auch hier beim Conjunctiv die Nothwendigkeit heraus, dass zur Angabe einer Thätigkeit, welche als etwas mit der Gegenwart im Gegensatze stehendes und von der Zukunst ausgeschlossenes Nichtwirkliches dargestellt werden soll, die Zeitform der Vergangenheit muss gebraucht werden. Diese vollkommenere Beziehungsweise nun finden wir in der deutschen Sprache1): denn hier sagt man z. B. "wenn ich etwas hätte, so gäbe ich es," im Gegensatze mit der gegenwärtigen Wirklichkeit: "ich habe aber nichts, und gebe folglich auch nichts." Wir finden sie ebenfalls im Lateinischen, ob. wohl such hier dem Griechischen verwandte Erscheinungen keinesweges etwas Unerhörtes sind: Cic. de rep. L. 3 de illa immortalitate reip. sollicitor, quae poterat, (Nichtwirkliches im Gegensatz mit der Wirklichkeit der subjectiven Gegenwart des Redenden,) esse perpetua, si patriis viveretur institutis et moribus 2).

<sup>1)</sup> Alle anderen bisherigen Erklärungsversuche von dem im Text erwähnten Gebrauche des deutschen Conjunctivs der historischen Zeitformen erscheinen uns eben so unrichtig, als sie unbefriedigt lassen. Vgl. die Untersuchung des forschenden Herling über den deutschen Conj. in den Abhandl. des Frankf. Gelehrtenv. für deutsche Sprache. III. Stück, p. 34 ff.; dessen Syntax der deutschen Sprache 1. Th. S. 150, a. 152. K. F. Beckers deutsche Gramm. 2. Bd. S. 98. — Mit Recht übrigens verwirft Herling die Beckersche Annahme eines deutschen Conditionalis.

<sup>2)</sup> Auch im Lateinischen genügen die bisherigen Erklärungsversuche der hypothetischen Ausdrucksweisen vorliegender Art eben so wenig als in anderen Sprachen; man vergleiche nur, um sich selbst zu überzeugen, der neuesten Bearbeitungen dieses Gegenstandes, wie z. B. Blendtii de Erate enuntiatorum conditionalium linguae latinae commentatio. Regi-

B. Vom Gebrauche des histor. Indicative und der Partikeln äv und nev in einem und demselbigen Satze.

§. 5.

Schon ist bemerkt worden, dass der Grieche, die Unvollkommenheit der Bezeichnung des Nichtwirklichen wohl fühlend, zu ihrer Beseitigung die Partikeln äv und zi zu Hülfe genommen habe. Dieses Mittel wollen wir jetzt in seiner schon oben angedeuteten Unzulänglichkeit genauer in Betracht ziehen.

Zunächst stelle man eine rein logische Reflexion an und frage sich: welche Modificirung der Begriff eines Indicativs Präter., wie z. B. έτυπτε, έτυπε, έτετύφει wohl erleiden müsse, wenn ihm die Partikel av, zé zugesellt werde? Um die Sache ganz kurz abzumachen, werden wir sagen können: das nichtwirkliche Factum wird von dem Griechen, wie wir uns überzeugt haben, eben sowohl als etwas in der Zeit Liegendes gedacht und sprachlich als solches dargestellt, denn auch das wirkliche; und tritt die Partikel av, zi, deren Bedeutung uns bekannt ist, zu einem Präteritum der vorliegenden Art hinzu, so wird dadurch die Basis, worauf die angegebene Thätigkeit ruht - mag diese Basis nun als Punkt im Raume oder in der Zeit oder mag sie als etwas Rationelles, als bedingender Grund gedacht werden auf eine höchst unbestimmte Weise angedeutet. Jede vergangene Thätigkeit, welche sprachlich als solche angegeben ist, fasst der Mensch unmöglich jemals ohne die Grundvorstellungen seiner ganzen geistigen Thätigkeit auf; alles muss er sich nach Raumund Zeit-Verhältnissen denken. Wird demnach zu einem Indicativ (welche Zeit er auch bezeichnen mag), die Partikel av, név (irgend) hinzugesetzt, so ist offenbar dieser Zusatz nichts anderes als eine sprachliche Entäusserung der eben angegebenen allgemeinen Grundvorstellung des Redenden. Was folgt nun mit Nothwendigkeit aus dieser Geltung unserer Partikeln für ihren möglichen Gebrauch? Logisch entschieden nichts Anderes, als dass sie zu dem Indic. Präter. in jedem der drei Fälle gesetzt werden können, sowohl 1) wenn von einer einmal geschehenen, als auch 2) wenn von einer mehrmals geschehenen, als anch 3) wenn von einer nicht geschehenen Thätigkeit die Rede ist. Sehen wir uns nun, in Folge dieses Resultates, nach der historischen Wirklichkeit um, so zeigt sich bald eine völlige Uebereinstimmung mit der nachgewiesenen logischen Möglichkeit: wir finden nämlich, dass in allen drei genannten Fällen die Partikeln av und ze von dem Griechen gebraucht worden sind. Zum Belege dienen folgende Stellen: 1) Soph. Phil. 568 NEOΠΤ. πῶς οὖν 'Οδυσσεὺς πρὸς τάδ' οὖκ αὖ-τάγγελος πλεῖν ἡν ἕτοιμος; ἡ φόβος τις εἰργέ νιν; ΕΜΠΟΡΟΣ. κείνος γ' ἐπ' ἄλλον ἄνδο', ὁ Τυδεώς τε παίς, ἔστελλον, ήνικ' ἐξανυόμην έγώ. ΝΕ. πρός ποῖον αν (irgend, localiter zu fassen!)

τόνδ' αὐτός οῦδυσσεὺς ἔπλει (einmalige Handlung). —2) Thuc. 7, 71: εί μέν τινες ίδοιεν πητούς σφετέρους έπικρατούντας, ανε θάρσησάν (wiederholte Handlung) τε' αν (irgend, hier Causaldeuter!), καὶ πρός ἀνάκλησιν θεῶν, μη στερησαι σφᾶς της σωτηρίας, ἐτρ ἐποντο. — 3) Dem. Phil. 1. init. (p. 40, 8) εί γὰρ ἐκ τοῦ παρεληλυθοτος χρόνου τὰ δέοντα ούτοι συνεβούλευσαν (bis zur Gegenwart Nichtwirkliches) อบัน ฉีบ (irgend, wohl Causaldeuter!) บันฉัร าขึ้ง รีอิระ (Gegensatz der Wirklichkeit in der subjectiven Zeitsphäre) βουλεύεσθαι. Somit wäre also die Gültigkeit der obigen Behanptung erwiesen, dass durch den Gebrauch der Partikeln av und zá keineswegs die Unzulänglichkeit gehoben werde, welche in jener Griechischen Ausdrucksweise liege: das (bis zur Gegenwart der subjectiven oder vergangenen objectiven Zeitsphäre). Nichtwirkliche mit Hülfe des Indicative der historischen Tempora darzustellen. — Als etwas Thatsächliches bemerken wir noch zu den gegebenen Beispielen, dass die Erscheinung der ersten Art sehr selten, die der zweiten sehr häufig, die der dritten - nach dem gegenwärtigen Texteszustande der Griechischen Schriftsteller

geurtheilt - eine fast regelmässige ist.

Denken wir in Beziehung auf den Gebrauch der Partikeln av und zév an einen aus mehreren Gliedern bestehenden Satz, welche im Verhältnisse der Bedingung und des Bedingten zu einander stehen, und dis beide etwas Nichtgeschehenes angeben, so dürste sich wohl mit Recht die Frage aufdringen: in welches Glied denn eigentlich die Partikel zu stehen kommen müsse, in das über- oder untergeordnete, oder gar in beide zugleich? Gegen das Letztere wird man keinen logischen Grund vorbringen wollen, da die historische Wirklichkeit dieses Gebrauches schon durch folgende Erscheinungen erwiesen ist: Il. 23, 526: zl de n' (irgend) Ers προτέρω γένετο δρόμος αμφοτέροισιν, τῷ κέν (irgend) μιν παφέ: λασό, οὐδ άμφήριστον έθηκεν. Od. 13, 205: έγω δέ κεν (irgend) αλλον υπερμενέων βασιλήων έξικόμην, ος κέν (irgend) μ' έφίλει και έπεμπε νέεσθαι. Herod. 1, 174: Ζεύς γάρ κ' (irgend) εθηκε νήσον, εί κ' (irgend) έβούλετο. Dem. de trierarch. p. 1229, 22: Ετι τοίνυν υπηρεσίαν την πρατίστην Ελαβον, πολλώ πλείστον άργύριον δούς, ούτοι δ' εί μεν είχον χείρον' αν ήμων, ούδεν αν ήν δεινόν, νου δ' ουδ' όποιαντινούν πω μεμίσθωνται, περί του πλείονος αντιλέγοντες. Dem. de cor. p. 260, 1. καὶ τίς οὐκ αν απέκτεινέ με δικαίως, εί τι των υπαρχόντων τη πόλει καλών λόγφ μόνον καταισχύνειν έπεχείρησα αν 1); dass dieser Doppelgebrauch unserer Partikel, (welchen wir im Augenblicke von

<sup>1)</sup> Wenn Herm. de p. av, p. 57 in obiger Stelle das av hinter inszείρησα weglässt und sagt: "Codd. quidam ἐπεχείρησα αν. Sed recte omittunt particulam alii codd. et Plutarchus p. 542. A., " so lässt sich wohl nicht leugnen, dass in dieser Bemerkung eben so wenig überzeugende Kraft liegt, als in der etwaigen, entgegengesetzten Behauptung av müsse stehen.

Sätzen, die ein einmaliges oder mehrmaliges Factum angeben. nicht nachweisen können,) mehr in den ältesten Werken der Griechen und nur seltener in den späteren sich findet, dürfte höchstens wohl aus dem allgemeinen Satze erklärt werden, dass alle bedeutungslose und überladende Wiederholung gleicher Begriffe, welche doch unstreitig in der vorliegenden des av und név liegen dürfte, in dem Grade aus einer Sprache schwindet, als sie in ihrer Vervollkommnung fortschreitet. — Was nun den anderen Theil obiger Frage betrifft, so sollte man erwarten, dass av, xév regelmässig in dem ersten Satzgliede stehe, und zwar sowohl wenn dieses die Bedingung als auch wenn es das Bedingte angiebt: denn die ergänzende Wiederholung eines Wortes vorliegender Art geschieht doch wohl weit leichter und natürlicher in dem seinem eigenen Satze folgenden als vorausgehenden Gliede. Aber diese Stellung der Partikel ist nicht herrschend geworden, vielmehr sindet sich in der Griechischen Sprache eine Erscheinung ganz anderer Art vor: nicht nach der Reihenfolge, sondern nach der Rangordnung der Sätze hat sich in der hier behandelten Ausdrucksweise ihr Gebrauch festgesetzt; und wir sehen sie regelmässig in dem Bedingten, ausnahmsweise nur in dem Bedingungs-Satze. Es kann wohl Niemandem einfallen zu behaupten, dass dieser Gebrauch auf einer logischen Nothwendigkeit beruhe; denn hiergegen sprächen schon Verbindungen folgender Art: Dinarch. p. 39 (189. Bekk.) ะไช ov ข้ะเทอ์ท, ผื 'Αθηναίοι, ε ί, ότι μέν είς ανής έφησε Πιστίας, 'Αρεοπαγίτης ών, άδικεῖν με, καταψευδόμενος κάμου καὶ τῆς βουλῆς, ἔσχυσεν ἂν τὸ ψεῦδος τῆς ἀληθείας μαλλον, καὶ διὰ τὴν ἀσθενείαν, τὴν τότε καλ την έρημίαν την έμην έπιστεύθησαν αί κατ' έμου ψευδείς γιγνόμεναι κατασκευαί; mehr noch wäre einer solchen Annahme der Sprachgebrauch entgegen, dass regelmässig der Satz der Bedingung nicht des Bedingten das etwa gebrauchte av, név sich nimmt, sobald jenes im Conjunctiv steht; - wohl aber lässt sich ein logischer Grund vermuthen, welcher den angegebenen Gebrauch möglicherweise herbeigeführt habe. Die Partikel av, név, eben als unbestimmter Deuter verhindert, ja verbietet gewissermassen, dass der Hörende oder Lesende eine Thätigkeit, ein Factum zu sehr mit einem einzigen, bestimmten Punkte im Raume oder in der Zeit oder in der Sphäre des Ursächlichen verbunden denke; sie bezeichnet einen beliebig wählbaren Punkt als Basis einer Thätigkeit und bedingt somit die Vorstellung von etwas Ausgedehntem: daher denn auch unsere Partikel besonders geschickt ist, bei der Angabe sowohl von wiederholt als auch gar nicht geschehenen Thätigkeiten gebraucht zu werden. Denken wir nun wieder an die erwähnte Stellung unserer Partikel, so werden wir einen logischen Grund jenes Gebrauches höchstens nnr in dem finden wollen, was der Redende eigentlich zu sagen beeichtigt. Heisst es also im Gegensatz der Wirklichkeit: et es el-

289 soldou (wenn er etwas hätte, gübe er's.), so ist sprachlich eine begründende Basis, ein bedingender Grund nur allein durch et v. e. angegeben. Aber hiemit wird die Möglichkeit nicht aufgehoben, dass die Ausführung der Thätigkeit soloov nicht auch noch von anderen bedingenden Gründen abhängig sein könnte; vielmehr ist gewiss, dass bei jeder Thätigkeit allemal mehrere und mancherlei Umstände obwalten, von denen ihre Verwirklichung abhängt und welche gewissermassen die Basispunkte derselben ausmachen. Beabsichtigt nun der Redende diese Basispunkte des Bedingten sprachlich zu veranschaulichen, so wird er seinen unbestimmten Deuter av, zév in Gebrauch nehmen und - im Gegensatze mit dem vorhergehenden Ausdrucke - sagen müssen: εἴ τι εἰχεν, ἐδίδου ἄν (wenn er etwas hätte, so gäbe er es irgend, d. h. vielleicht, wenn ihn nicht sonstige Gründe abhalten, wenn die erforderlichen Umstände obwalten 2). Uebrigens beruht nicht bloss die Ausführung einer als Bedingtes, es beruht auch die Ausführung aller als Bedingung dargestellten Thätigkeit auf dem Statthaben der erforderlichen Umstände, der tragenden Bedingungsgründe; und zur Andeutung dieser muss ar, nothwendig auch in das Glied eines Satzes kommen, welcher selbst Bedingungssatz ist. Dass diese Stellung im Griechischen sich regelmässig findet, sobald der Bedingungssatz im Conjunctiv steht, ist ein bekanntes historisches Factum (¿àv 16η, ορα); eine logische Nothwendigkeit dieses Gebrauches nachzuweisen, wird wohl Niemand unternehmen wollen 3).

Ganz analog, wie bei der Bedingung, findet sich auch bei anderen, den bedingten untergeordneten, Sätzen, die historische Erscheinung, dass sie das av, xév in der Regel entbehren. Arist. Eccl. 151. ἐβουλόμην μὲν ετερον αν τῶν ήθάδων λέγειν τά βέλτισθ', ῖν' ἐκαθήμην (Gegensatz der Wirklichkeit) ἤσυχος. Plat. Gorg. p. 506. B. ήδέως αν Καλλικλεί τούτω έτι διελεγόμην, εως αύτῷ τὴν τοῦ Άμφίονος ἀπέδωκα δῆσιν.

Aus der Unzulänglichkeit des av, né zur Bezeichnung des Nichtwirklichen, von der wir uns im Bisherigen zu überzeugen suchten, und aus dem Gebrauche dieser Partikel sowohl bei wirklich geschehenen als auch bei nichtgeschehenen Thätigkeiten folgt nothwendig, dass nicht selten Stellen vorkommen müssen, bei denen es zweiselhast bleibt, wie wir sie zu verstehen haben, Einige der Art mögen hier folgen: Arist. Pac. 1198: of pilvar, ο Τουγαί, δο ήμας τάγαθά δέδοακας, ελοήνην ποιήσας ώς που-

3) Ueber den Gebrauch des av, zé in Sätzen mit dem Conjunctiv und Optativ wird ausführlich in diesen beiden Modis gehandelt.

<sup>2)</sup> Auch bei einer wiederholt geschehenen Handlung behält av, xiv nothwendig die im Texte besprochene Geltung. Man vergleiche und prüfe ubrigens, was Hermann De p. av, p. 19 sagt: "Elsyer av... nihil est alind quam . . . Elsyon, al Elsyon, vol Elsyon, odánis Elsyon. —?

του ουδείς ἐπρίατ' αν δρέπανον ουδέ κολλύβου 1). Od. 19, 24: αλλ άγε, τίς τοι έπειτα μετοιχομένη φάος αίσει; δμαάς δ' ούκ είας προβλωσκέμεν, αι κεν έφαινού. ,, Non sivisti exire ancillas," übersetzt Hermann, "quae, si exiissont, lucem suissent praebiturae;" aber was hindert mich. el nev sepavov als Erfahrungssatz zu fassen, in dem Sinne von "welche bisher pflegten zu leuchten" (,,αί ἔφαινον, δσάκις ἔφαινον, Herm. De p. αν, p. 19)? Dem. ad Phorm. p. 914, 19: ἔστιν οὖν, ὡ ἄνδρες δικασταί, οὖτος δ ανθρωπος η γενήσεται ποτε, ος αντί διςχιλίων έξακοσίων δραγμών δριάκοντα μνάς καὶ τριακοσίας καὶ έξήκοντα ἀποτίνειν προείler' av; welcher irgend vorgezogen hat (Erfahrungssatz), oder vorgezogen hätte - ? Idem de falso test. in Steph. p. 1111, 21. Εστιν ούν, όστις αν του ξύλου καὶ του χωρίου καὶ του γραμμα-τείου τοσαύτην υπέμεινε μίσθωσεν; έστι δ όστις αν δι ον ώφειλήκει τοσαύτα χρήματα ή τράπεζα, τούτω τὰ λοιπά ἐπέτρεψεν; Dem. p. 440, 1. ἔστιν ούν ὅπως τωῦτ' ῶν, ἐκεῖνα προειρηκώς, ὁ αύτος ανήρ μη διαφθαρείς ετόλαησεν είπειν; auch diese Stelle zählt Hermann zu denen, welche etwas Nichtgeschehenes angeben; aber aus der Hypothese, welche mit den Worten μή διαφθαρείς gegeben iet, geht wohl eine richtigere Aussaung des bedingten Satzes ἐτόλμησεν αν hervor. Oder lässt es sich leugnen, dass das τολμαν etwas wirklich Geschehenes ist? (Vgl. die Fragsätze im §. 1. Antiph. p. 718 etc.). — Gleich wie mit äv zé, so haben wir auch den Gebrauch des Indicativs der historischen Zeitformen ohne äv, xév in hypothetischen Sätzen als eine unvollkommene Sprechweise kennen gelernt; und dass die eben nachgewiesene Zweideutigkeit wirklich auch bei dieser statt findet, davon ist der Beweis zum Theil schon früher bei der Behandlung des Indic. ohne äv gegeben worden, zur weiteren Beleuchtung jedoch und zu einer möglichst genügenden Erhärtung sollen hier noch folgende Stellen vorgeführt werden. Herod. 2, 43. καί μην εί γε πας Ελλήνων έλαβον οθνομά τευ δαίμονος, τούτων ούχ ηχιστα άλλα μάλιστα έμελλον μνήμην έξειν. haben wir erwähnt, dass der Indicativ des Aorists und Imperfects sowohl bei der Zeitsphäre der Vergangenheit als der Gegenwart für die Angabe des - bis zur entsprechenden Gegenwart - Nichtgeschehenen gebraucht werde; und sahen, dass bei der Vorführung einer Thätigkeit der vergangenen Zeitsphäre durch den Gebrauch beider Indicative allemal formell unentschieden bleibe, ob von einem Präsens oder Präteritum jener Zeitsphäre die Rede sei; auch ist uns die Ueberzeugung geworden, dass durch den Gebrauch des ล้ง, \* diese Zweideutigkeit nicht nothwendig beseitigt wird, da ja

<sup>. 1)</sup> Herm. De p. &p p. 48. bemerkt zu der obigen Stelle (-, freilich, genan genommen, ganz zum Nachtheile seiner Lehre von &p ...), Perinde est, sive vertas, antea nemo facile emebat falcem collybo, sive dicas,

beide Partikeln sowohl bei der Angabe des Geschehenen als des Nichtgeschehenen gebraucht worden. Was folgt nun wohl hieraus für das richtige Verständniss der angeführten Stelle? offenbar nichts Anderes, als dass ελαβον, εμελλον für ein Präsens und auch für ein Präteritum der vergangenen Zeitsphäre angesehen werden können 1). Bei der Zeitsphäre der Gegenwart fällt formell diese Zweideutigkeit natürlich weg: Aeschin. in Ctesiph. p. 383 έβου-λόμην μένουν καὶ τὴν βουλὴν τοὺς πεντακοσίους καὶ τὰς ἐκκλη-σίας ὑπὸ τῶν ἐφεστηκότων ὀρθῶς διοικεῖσθαι. Noch einige Beispiele zur Zeitsphäre der Vergangenheit: Lycurgus c. Leocr. p. 164. .. (242. §. 38.) εν οίς Λεωκράτης ούτοσὶ καὶ αὐτὸς ἐκ τῆς πόλεως ἀποδρὰς ῷχετο, καὶ τὰ χρήματα τὰ ὑπάρχοντα ἐξεκόμισε, καὶ ίερὰ τὰ πατροία μετεπέμψατο καί είς τοσούτον προδοσίας ήλθεν, ώστε κατά την αύτοῦ προαίρεσιν ἔρημοι μέν ή σαν οί ναοί, ἔρημοι δὲ καὶ αί φυ-λακαὶ τῶν τειχῶν, ἐξελ έλειπτο δὲ ή πόλις καὶ η χώρα wer will es streitig machen, dass hier ήσαν, εξελέλειπτο nicht eben so gut in dem Sinne von erant, relicta erat, als auch von essent, relicta esset gefasst werden könne? dass von etwas Nichtgeschehenem die Rede ist, entscheidet, beiläufig gesagt, nichts gegen die Annahme eines praes. in praeterito; kann doch das Nichtgeschehene auch als Präsens der gegenwärtigen Zeitsphäre dargestellt werden: Herod. 3, 62 εί μέν νυν οί τεθνεῶτες ανεστέασι, προσδέκεό τοι καλ Αστυάγεα τον Μῆδον ἐπαναστήσεσθαι. (Ueber das Perfect vgl. unsere Lehre von der Formentwickelung des Gr. Verbums). Xen. Cyr. 1, 5, 13. Εί δὲ ταῦτα ἐγω λέγω περὶ ὑμῶν, ἄλλως γιγνώ-σκων, ἐμαυτὸν ἐξαπατῶ· ὅ τι γὰρ μὴ τοιοῦτον ἀποβήσεται παρ ὑμῶν, εἰς ἐμὲ τὸ ἐλλεῖπον ῆξει. Hier ist, was man (auch schon wegen der Partikeln av und ze) nicht übersehen darf, eine dritte Ausdrucksweise für das bis zur Gegenwart Nichtgeschehene; einer weiteren Betrachtung derselben überheben wir uns übrigens, nicht als ob sie weniger zu unserer gegenwärtigen Untersuchung gehöre, sondern vielmehr, weil sich hier — zusolge alles bereits Gesagten — keine weiteren Schwierigkeiten darbieten.

Entbehrlichkeit des av und niv.

S. 7.

Aus der nachgewiesenen mangelhasten Bezeichnung des bis zur Gegenwart Nichtseienden durch av und ze solgt nothwendig

<sup>1)</sup> Rhen der angegebenen Zweideutigkeit wegen wird es begreiflich, dass z. B. Schäfer Mel. cr. p. 131 in der obigen Stelle Eusllov Etew durch Sezov äv zu erklären sucht; auffallen aber muss es, dass Hermann dieser Erklärung beistimmt, da doch nach seiner Lehre nicht Eusllov, sondern nur Eusllov äv von dem Nichtgeschehenen gebraucht wird (vgl. Herm. De part. äv p. 64.). Freilich sucht Hermann Erscheinungen der vorliegenden Art, weil sie mit seiner Theorie in Widerspruch stehen, dadurch zu erklären, dass er sagt, die Partikel äv sei "rhetorice omissa"; aber was hilft diese Annahme? wo ist der Beleg ihrer wissenschaftlichen Gültigkeit? wo die Grenze ihrer Anwendung?

die Entbehrlichkeit dieser Partikel, und zwar sowohl a) bei Sätzen, in denen sie wirklich steht, als auch b) bei Sätzen, in denen man sie zu vermissen glaubt. Den historischen Beleg für die Richtigkeit dieser Folgerung gewinnen wir bei Beobachtung

folgender Stellen:

α) Eur. I. Τ. 385. οὐκ ἔσθ' ὅπως ἔτεκεν ἂν ή Διὸς δάμαρ Αητώ τοσαύτην άμαθίαν. Die Wirklichkeit ist hier ούκ έτεκεν, ihr entgegengesetzt έτεκεν αν. Bei den Worten έτεκεν αν wird aber an eine Bedingung gedacht, deren Vorhandensein das TEzeiv möglich gemacht hätte, während in unserer Stelle durch oun Fod onws die Möglichkeit des teneiv unter jeder Bedingung geleugnet wird. Um diesen Gedanken also, der bier ein wesentlicher ist, nicht auszulassen, wird man - bei einer etwaigen Vertauschung der Ausdrucksweise - statt our fod' onws Ετεκεν αν sagen müssen μηδαμή αν έτεκεν. Wer nun aber sieht nicht ein, dass hier das av auch ausfallen dürfte ohne einen entgegengesetzten Gedanken angegeben zu sehen? Oder erscheint nicht jedenfalls das teneiv als etwas der Wirklichkeit Entgegengesetztes, mag ich nun sagen μηδαμή έτεκεν oder μ. αν έτεκεν? die Entbehrlichkeit des av nun litte somit wohl keinen Zweisel; auch ist sie ganz im Einklange mit ihrer Bedeutung (irgend). Die besondere Schattirung, welche durch das Setzen der Partikel der ausgesprochene Gedanke gewinnt, besteht nur allein darin, dass - gleich wie durch das deutsche irgend - die etwaige Basis, der etwaige bedingende Grund des Ausgesagten angedeutet wird: auf keine Weise gebar sie irgend. Herod. 3, 25. εί μέν νυν μαθών ταῦτα ὁ Καμβύσης έγνωσιμάχεε, καὶ άπηγε οπίσω του στρατου έπι τη άρχηθευ γενομένη άμαρτάδι, ήν αν σοφὸς ανήφ. Lycurg. c. Leocr. p. 165 (242. Bekk.) καί τοι κατ' ἐκείνους τοὺς χρόνους, οι ἄνδρες, τίς οὐκ ἂν τὴν πόλιν ἡλέησεν, οῦ μόνον πολίτης, άλλὰ καὶ ξένος ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις έπιδεδημηκώς; τίς δ' ήν ουτως η μισόδημος τότε η μισαθήναιος, όστις έδυνήθη αν ατακτον ξαυτόν υπομείναι ίδειν; Dem. Ol. II. p. 24, 27. ούδε θαυμάζω τοῦτ' έγω . τοῦναντίον γάρ αν ήν θαυμαστόν, εί μηδεν ποιούντες ήμεις ών τοις πολεμούσι προσήκει τού πάντα ποιούντος α δεί περιημέν (vgl. oben die Stelle des Soph. Ο. Β. 1368 πρείσσων γάρ ήσθα μηπέτ' ων, η ζων τυφλός vgl. auch die zu dieser Stelle gefügte Bemerkung Hermanns: "Neque enim . . . οὐ πρεῖττον ήν . . . opponi potest, sed opposita cogitantur, at caecus es"). Arist. Eccl. 151. έβουλόμην μέν έτερον εν των ήθάδων λέγειν τα βέλτισθ', ϊν' ἐκαθήμην ήσυχος. Vgl. Arist. Ran. 866. έβουλόμην μέν ούκ ερίζειν ενθάδε. Von der vorletzten Verbindung sagt Hermann 1): "Qui locus, ut plerique emnes, in quibus adjectum est av, repugnare sorsitan videbitur in quae supra diximus, ubi addita sit particula, contrarium

opponi posse; zur letzten: significat illud έβουλόμην cupiebam, cui quonium non est oppositum at non cupio, recte abest av. " Wen können solche Bemerkungen befriedigen? wem können sie klare Einsicht in die Sache verschaffen? wo ist die überzeugende Kraft eines Beweises?

b) Kann av fehlen, wo es steht, so braucht es auch nicht nothwendig gesetzt zu werden, wo es nicht steht; und es ist ein höchst einseitiges und verwersliches Verfahren der Kritik, fast überall und das nicht selten gegen alle Handschriften da av einzuschieben, wo es nach den einmal angenommenen grammatischen Regeln stehen sollte. Hätte man nicht gerade aus solchen widersprechenden Erschemungen den Wink entnehmen müssen, dass das angenommene Sprachgesetz der Berichtigung bedürfe? Eurip. Alc. 921. δύο δ' άντὶ μιᾶς "Διδης ψυχάς τὰς πιστοτάτας γε συνέσχεν όμου. Hier haben schon Northmor und Porson unsere Partikel eingeschoben und συνέσχ' αν geschrieben; Schäfer (Melet. cr. p. 56) billigt diese Aenderung, Elmsley (ad Med. p. 150. not.) dagegen verwirft sie wieder, und mit ihm - obwohl zum Theil aus anderen Gründen - auch Hermann (Praef. Soph. El. p. XIV sq.). Soph. El. 1022 εἴθ' ώφελες τοιάδε τὴν γνώμην πατρός θνήσκοντος είναι· πάντα γάρ κατειργάσω· Matthiü geht hier so weit, dass er sagt (Gr. Gr. p. 969): "es ware widersinnig, sich das Vollbringen dessen, was nicht vollbracht ist, als wirklich nur zu denken, und Brunk hätte "nach Anleitung mehrerer Handschriften mit Recht geschrieben . . . παν γαρ αν πατειργάσω. Eben so widersinnig, fährt der Genannte am angeführten Orte fort, "und eine Lüge wäre Eur. Ael. 1678 πάλαι δ' άδελφην και πρίν έξεσώσαμεν . . . άλλ' ήσσον ήμεν . . . , wo die Conjectur καν πρίν έξ. wohl das Richtige trifft." Selbst Hermann mit seinen Gründen der Rhetorik und der Ironie, welche die Auslassung des av in vielen Stellen sollen veranlasst haben2), nicht uberall ausreichend, sieht sich bisweilen genöthigt, av, név ein-

<sup>2)</sup> De p av, p. 70-75. Wörtlich wollen wir hier aus Hermann's Schrist folgende Stelle anführen (p. 75): Aeschin. p. 175 (368. § 181.) ταχθ γάο Τίμαρχον η του κίναιδου Δημοσθένην είασε πολιτεύεσθαι. Omnes hic libri omittunt a, quod viri docti non magis debebant reponere, quam ταχύ, proprium orationis ironicae, in τάχα mutare. Bekkerus tamen ταχύ y ἄν. Recte vero libri. Sine ironia diceret οὐκ αν είασε. Dinarchus in line orationis in Aristogitonem: καίτοι, ω 'Αθηναῖοι, τί αν οἴεσθε ποιῆσαι ξκείνους τους ανδρας, λαβόντας η στρατηγον η δήτορα πολίτην ξαυτών δώρα δεχόμενον έπὶ τοῖς τῆς πατρίδος συμφέρουσιν, οἱ τὸν άλλότριον καὶ τῷ γένει καὶ τῆ φύσει τῆς Ελλάδος ἄνθρωπον οῦτω δικαίως παί σωφρόσως έξήλασαν έκ Πελοποννήσου πάσης; τοιγάρτοι της πόλεως καλ των προγόνων αξίως έκινδύσευσαν πρός τον βάρβαρον. Postrema verba nisi ironice accipias plane inepta sunt: sed cum ironice dicta eximiam vim habent. Voluit enim orator hoc dicere: digne scilicet et civitate et moribus periclitati erant adversus barbarum, si non in civem animadvertissent etiam severius."

zuschieben. So z. B. will dieser Gelehrte in den Argon. des Orph. 1257. statt ή τάχα καὶ δύσεσθ' Λογω κατὰ βένθε' ἔμελλεν gelesen haben καὶ τάχα κεν δύσ... Bei folgender anderer Stelle Dionys. Hal. Art. Rhet. c. 3. init. p. 233 ἐμοὶ μὲν ἡν τερκνόν, αὐτὸν παρόντα καὶ συγχορεύοντα καὶ ἀναβακχεύοντα μετὰ σοῦ, τῆς φίλης ἐμοὶ κεφαλῆς, ὑμνεῖν behauptet derselbige — gegen die Auctorität aller Handschriften — "vix puto dubitari posse quin

' exciderit particula av."

Der Anfang dieses Verfahrens, das av, név überall, wo es beim Indic. Prät. der hypothetischen Sätze fehlt, einzuschieben, reicht in die frühesten Zeiten hinauf; und es kann daher von der einen Seite nicht auffallen, wenn sich bei dem jetzigen Texteszustande der Alten nur höchst wenige hieher gehörige Beispiele nachweisen lassen, wohl aber muss es von der andern Seite sehr befremden, dass man für gewisse Verba (wie egslov, χρην, ἔδει, προσηκέν, ἔμελλον, ἐβουλόμην,) — im Gegensatze mit dem Vorhererwähnten — die Behauptung ausstellen und fortwährend dulden konnte, sie hätten in hypothetischen Sätzen theils niemals — theils sehr selten av, zè bei sich. Ist es nicht ein offenbarer Widerspruch, dass zur Bezeichnung des Hypothetischen das 'au, zeu unentbehrlich und doch auch wieder entbehrlich sein soll? -! Der denkende Hermann hat zuerst diesen Widerspruch zu beseitigen gesucht, und zwar dadurch, dass er Sätze mit einem der genannten Verben nur dann für hypothetisch erklärt, wenn sie wirklich av, név in sich enthal-Jeder Unbefangene wird auch hier der aufrichtigen Consequenz des Genannten die gebührende Anerkennung nicht versagen; übrigens aber kann er doch in Hermanns Erklärungsversuchen keine wissenschaftliche Befriedigung finden. Denn wenn jener, um wenigstens eine Probe hier zu geben, von öpelov behauptet (De part. äv, p. 64), es könne nicht wohl äv bei sich haben und sagt: "Nam quum hoc verbum propria debebam significet, inest in eo necessitatis significatio, ut, quod debebat sieri, non etiam sieri non debuerit": so stellt derselbe einen Grund auf, welcher auch für  $\chi \varrho \tilde{\eta} \nu$  etc. seine volle Gültigkeit behält. Liesse sich aber nun für die Verbindung von χρην αν im Augenblick eine Stelle anführen, so wäre somit auch die Möglichkeit der Verbindung von apelov av erwiesen; und wirklich ist uns jene zufällig zur Hand. Dem. pro cor. p, 293, 14. εί οὐν τριῶν ήμερῶν ἀπὸ τῆς Αττικῆς όδὸν τῆς μάχης γινομένης τοσούτος κίνδυνος και φόβος περιέστη την πόλιν, τί αν, εί που της χώρας ταυτό τουτο πάθος συνέβη, προσδοκήσαι χρην ς Δυεser diesem willkührlichen Einschieben des av, ze muss auch getadelt werden, dass bei hypothetischen Sätzen, wenn in dem einen Codex die Partikel steht und in dem andern fehlt, allemal die erstere Lesart der letzteren vorgezogen wird. So z. B. Hermann zu der schon oben angeführten Stelle des Dem. Ol. II. p. 24, 27. οὐδὲ θαυμάζω τοῦτ' ἐγώ τοὖναντίον γὰρ ἂν ἢν θαυμαστόν, εἰ μηδὲν ποιοῦντες ἡμεῖς ὧν τοῖς πολεμοῦσι προσήκει τοῦ πάντα ποιοῦντος ἃ δεῖ περιῆμεν ..., Male hic codd. quidam emittunt ἄν. Fragt man: warum male? so kann keine andere Antwort gegeben werden als: weil die Auslassung gegen die gewöhnliche Grammatik ist! Logischer verführe man doch wohl, wenn man bei verschiedenen Lesarten, welcher Art sie auch sein mögen, lieber die Grammatik mit Hülse der Sprachwerke als umgekehrt diese mit Hülfe jener bearbeitet und umgesormt würden. Einen ähnlichen Vorwurf verdient die bisherige Kritik wegen ihres Princips bei Beurtheilung der Handschriften: diejenigen nämlich erklärt sie regelmässig für die besten, deren Text am wenigsten mit den festgesetzten Regeln der Grammatik in Widerspruch steht. Richtiger wäre es, bei denjenigen Codices, welche - im Gegensatz mit anderen - den bestehendeu Regeln der Grammatik in ihren abweichenden Lesarten am getreuesten entsprechen, zu argwöhnen, dass ihr Schreiber mit jenen Regeln sehr vertraut gewesen und in Folge dieser Kenntniss zu dem Geschäfte einer zerstörenden Verbesserung des Urtextes verleilet worden sei. Wohl lässt sich der Fall denken, dass wirklich in einer Stelle ein entschiedener Fehler sei: aber auch dann steht der Kritik noch keineswegs das Recht zu, welches sie sich - mit Hintansetzung historischer Wahrheit und Treue - von jeher angemasst hat, nämlich den Text regelrecht umzugestalten; sie hat nur allein die Besugniss, das Falsche als solches mit möglichster Klarheit und Schärse nachzuweisen und zu erörtern. Und warum soll, warum muss der Kritik dieses bisher genossene Recht abgesprochen und entrissen werden? Aus dem höchst einfachen aber - was unbegreislich ist - nie beachteten Grunde: weil ja auch ein Schriftsteller Fehler gemacht haben kann. Oder sind die alten Classiker nicht eben so gut Menschen als die neuen? doch für jetzt genug hievon; ein Mehreres im Verlaufe der Moduslehre.

Fassen wir nun das ganze Resultat der vorliegenden Untersuchung kurz zusammen, so werden wir folgenden Satz aufstellen und als allgemeines Sprachgesetz anerkennen müssen: Beim Indic. der historischen Zeiten konnte der Grieche in hypothetischen Sätzen av, ne beliebig gebrauchen und entbehren; der Usus jedoch, welcher sich als tyrannus bekanntlich nicht logisch weiter begründen lässt, scheint sich - nach der jetzigen Textesbeschaf. fenheit der Griechischen IVerke - dahin festgesetzt zu haben, dass, bei den Verbenwollen, sollen, müssen die Partikel av, nev in der Regel weggelassen, und bei den Verben anderer Begriffe in der Regel gebraucht wurde. Dr. Fritsch. Kreuznach.

Ueber das ursprüngliche Pronomen demonstrativum der lateinischen Sprache und seine mannigfache Abkommenschaft und Verzweigung.

Zur Abfassung des vorliegenden Aufsatzes haben den Verfasser mehrere Gründe veranlasst. Einmal hat er das grammatische und etymologische Studium, dessen Mittelpunkt bei ihm das Lateinische ist, eine lange Reihe von Jahren hindurch betrieben und dasselbe überaus liebgewonnen, dergestalt, dass er gern und mit Vergnügen auf diesem Felde verweilt und arbeitet. Sodann ist es ihm aber auch gelungen, da Manches zu erspähen, was frühern Forschern entgangen war, und diess Andern, die dieselben Studien lieben, mitzutheilen, hält er für eine Art von Pslicht. Drittens ist der erste Theil der lateinischen Grammatik oder die sogenannte Etymologie, so oft sie auch in neuester Zeit eine Bearbeitung erfahren haben mag, im Vergleich gegen die Syntax sehr hinten angesetzt worden; sie hat wohl gewonnen, gewonnen aber nur an Masse, an Vollständigkeit und Genauigkeit im Aufzählen der irgend vorkommenden Formen, nicht sowohl an geistiger Durchdringung und Belebung des Ganzen. Allein auch die Etymologie soll nicht blosses Gedächtnisswerk, blosse aufgespeicherte Masse sein; auch sie soll, vom Lehrer wie vom Schüler, mit dem Verstande erfasst und durchdrungen werden. Und nun steht sie mit der Wissenschaft von der Abstammung der Wörter in so genauer Beziehung, dass man mit Unrecht die Etymologik dabei vernachlässigt; diese gibt jener nicht selten ein überraschendes Licht. Das soll der gegenwärtige Aufsatz beweisen und die Forscher mehr auf diesen Gegenstand hinlenken. Zugleich aber soll an einem Beispiele dargethan werden, dass sich die Wissenschaft von der Entstehung und Bildung der Wörter nicht besser anbauen lässt, als wenn man einzelne Wörtersamilien zusammenstellt und für sich betrachtet, besonders so reiche, so weit verzweigte, so interessante, als die des ursprünglichen Demonstrativpronomens ist. Dadurch lernt man den Bau einer Sprache recht kennen, den Gang, den sie nahm bei ihren Bildungen.

Der Verfasser hat sich im Folgenden meist nur auf das Lateinische beschränkte, weil er mit Schmitthenner der Ueberzeugung ist, dass sich eine Sprache am besten aus sich selbst erklärt; von fremden Sprachen hat er nur beiläufig das Griechische uud Neu-Hochdeutsche herbeigezogen, wo es ihm zur Aufklärung des fraglichen Gegenstandes förderlich erschien. Weiter hat er sich nicht ausdehnen wollen, insonderheit mit Fleiss des Senscrit gemieden, um desto unbefangener bei seiner Arbeit gehen zu können. Denn man wird wissen, dass das-

selbe jetzt ein wahrer Scherrwenzel der Sprachforscher ist, dass man damit eine wahre Abgötterei treibt: Alles soll aus demsel ben herkommen, Alles daraus hergeleitet werden können. Und doch ist im Ganzen die Kenntniss desselben noch viel zu mangelhaft; die angeblichen Resultate der bisherigen Forschungen sind darum meist noch unsicher; auch ist das sprachliche System desselben noch bis dato mit einer Menge von Vermuthungen angefüllt, von denen man nicht weiss, ob sie nicht alle auf Sand gebauet sind. Es werden daher noch manche Jahre ins Land gehen müssen, ehe sich der meist recht unbesonnene Eifer der Sanscritaner legen und man statt einer überreichen Menge von unsruchtbaren Ansichten und unsichern Conjecturen wirkliche Ergebnisse gründlicher und besonnener Studien erhalten wird. So lange aber diese uns nicht geboten werden, so lange wollen wir lieber von jener Sprache abstrahiren, und dass wir auch ohne diese im Stande sind, recht interessante Aufklärungen in der Grammatik und Etymologie, z. B. der lateinischen Sprache, zu gewinnen, dafür mag das Folgende zum augenscheinlichen Beweise dienen.

### Welches ist die Grundsorm, und welches der Kern des lateinischen Demonstrativpronomens?

::, :

Unter den verschiedenen Pronominibus demonstrativis der lateinischen Sprache dürfte kein anderes die Urform besser erhalten haben als hic, haec, hoc mit seinen verwandten Adverbien hic, huc, hinc. Von diesem nämlich, nicht von den andern lässt sich ein Kern oder eine Wurzel nachweisen und dieselbe allen übrigen Pronominibus zum Grunde legen. Nämlich, wenn wir Jemandem, den wir nicht bei Namen rufen können oder wollen, hastig bemerklich zu machen streben, dass er ausmerksam auf uns sein, zu uns sich herwenden, auf uns herhören, zu uns herkommen soll: so rufen wir ihm ein He! zu. Wir wollen ihm damit andeuten, dass er sich zu uns kehren soll. Dieses He! ist also = dem Sieh her oder Hierher!, hat also von Grund aus die Bedeutung des localen Hindeutens, Herweisens etc. Zugleich ist es offenbar ein Naturlaut, d. h. ein Laut, der durch die eigenthümliche Einwirkung von Umständen, der menschlichen Brust entlockt wird. Indem wir nämlich von innerer Hast getrieben werden, etwas zu wollen, fühlt sich die Brust beengt; wir athmen schneller auf bei geöffnetem Munde, unsere Lunge wird zusammengepresst, und der Ton, der ihr entfährt, ist ein He!, der sich nur etwas zu verstärken braucht, um zu jenem wirklichen Ausrusslaute zu werden. Am nächsten verwandt mit ihm ist unstreitig das deutsche Her!, Hier! und das lateinische Hic.

## 106 Ueber des ursprüngliche Pronomen demonstrativum der lat.

Demnach ist deun unstreitig der H-Laut der eigentliche Kern des Pronominis demonstrativi. Mit ihm verschwistert sich unter den oben angegebenen Verhältnissen am ersten und am natürlichsten der E-Laut, der indessen nicht so wesentlich ist, dass er nicht sollte in die ihm verwandten Laute A, I, O und U übergehen können und wirklich übergegangen sein. Und so lässt sich erklären, warum das ursprüngliche Demonstrativpronomen im Lateinischen und den damit verwandten Sprachen sich durch alle Vocale, oder durch die Formen ha, he, hi, ho, hu hindurchbewegen konnte. Eine Erscheinung, die für den Kundigen gar nichts Auffallendes hat; man vgl. nur das deutsche Ward, Werde, Wird, Worden, Wurde (S. Beckers Organism. d. Sprache. S. 35. "Auch sehen wir häusig dasselbe Wort mehr oder weniger die ganze Vokalenreihe durchlaufen"). Doch ist von jenen verschiedenen Formen in der Folge die eine oder die andere stereotypisch geworden für einzelne Geschlechter, als ho und hu für das männliche und sächliche, ha für das weibliche. Folgende Tabelle über die ursprüngliche Declination des Hic, Haec, Hoc wird diess noch mehr unsern Lesern klar vor Augen stellen, bei welcher wir nur noch hier voraus bemerken, dass das C zu Ende der meisten Formen jenes Pronomens das hinweisende C (=γέ) ist und in der Folge der Abhandlung seine Auslösung und Erklärung finden wird. Zur Vergleichung stellen wir die ursprüngliche Declination des entsprechenden griechischen Pronomens ő, ű, ő, daneben.

```
Singularis.
        Hi(c), hae (c), ho(c)
                                                                     \ddot{o}(\gamma \varepsilon), \ddot{\eta}(\gamma \varepsilon), \ddot{o}(\gamma \varepsilon)
G.
        Hu(ius).
                                                                     ő(ïo)
        Hu(ic)
                                                                     စို( မော်မီးတွဲ )
Acc. Hu(nc*)), ha(nc), ho(c)
                                                                    \ddot{o}(\nu), \ \ddot{a}(\nu), \ \ddot{o}
Abl. Ho(c), ha(c), ho(c)
                                                                    (Wie beim Dativ).
                                                   Pluralis.
        Hi, Hae, Hae(c)
                                                                     \tilde{o}(\tilde{\iota}), \ \tilde{\alpha}(\tilde{\iota}), \ \tilde{\alpha}
N.
        Ho(rum), ha(rum), ho(rum)
G.
                                                                     \tilde{o}(\omega v), \tilde{a}(\omega v), \tilde{o}(\omega v)
                                                                    \tilde{o}(i\varsigma), \tilde{a}(i\varsigma), \tilde{o}(i\varsigma)
        Hi(s)
Acc. Ho(s), ha(s); hae(c)
                                                                    \ddot{o}(\alpha\varsigma), \ddot{\alpha}(\alpha\varsigma), \ddot{\alpha}
Abl. Wie beim Dativ.
                                                                   Wie beim Dativ.
```

Die Adverbien hie (eigentlich hoïe), hue (für hoe) erklären sich als alte Formen des Ablativs, und als solche selbst hine, in welchem Worte n (eigentlich m, vgl. utrimque) ephelkystisch zu sein scheint, wie in illine, istine u. s. w. Vgl. Hartung: über die Casus etc. S. 227 ff. Im Griechischen finden sich ausser den oben angeführten Formen dieses Ur-demonstrativspronomens noch eig, ov, över, ïva, im Deutschen auch nur wenige Rudera: als hier, her, hin, hinnen, binten, heuer, heute.

<sup>\*)</sup> Eigentlich: Hu(mc), Ha(mc).

## Spr. u. seine manniglache Abkommenschaft: u. Verzweigung: 207

Die mit dem ursprünglichen Demonstrativpronomen verwandten Pronomina, Adverbia und Suffisa.

Wir haben oben gesunden, dass der Kern des Demonstrativpronomens der H-Laut war, und zwar ist er da Anlaut. Als solcher verstärkt oder verhärtet er sich auch sonst nicht selten inden verwandten K-Laut (c, g), so wie umgekehrt dieser sich nicht selten abschwächt in den erstern. Man vergleiche nur Hahn und ceno und gallus (eigl. ganlus), Hanf und canabis, Halm und calamus. So ward denn aus ho, was sich in he abschwächte, ce, aus hi ci(s) und aus hu(s) cu(s) und gu(s) und go. Jenes fin-det sich vor als Adverbium, das mehreren Wörtern angehängt wird theils voll (ec-ce) theils abgekürzt als blosses C (hi-c)\*), und in dem adjectivischen ceterus\*\*), a, um (=Erepos). Ci aber nahm zum Auslaut s an und ward zu einer Partikel, von der dann wiederum abstammte: citer, citra, citro, citerior, citimus. Verwandt ist damit das griechische nei (von nós), exei, neivos exervos und folglich auch das deutsche je, gen, jener. Was aber das Cus anbelangt, so kommt es bloss in der Composition vor, wie das ihm entsprechende griechische Kos, und dient zur Bildung von Adjectiven und Sabstantiven, als z. B. hirrio (=horreo), hircus), foo (dafür später gebräuchlich: foveo), focus; porta, porticus; afer, africus; caedo, caecus (statt caedcus); modus, modicus; rarus, raucus; vireo, virgo; imo, imago; orior, origo; lao (lavo), largus (large essuseque Cic.) etc. Ita Deutschen ist noch ein Ueberbleibsel dieser vollen Demonstrativpronominal-Form das G oder Ch am Ende von Adjectiven und Substantiven z. B. völl-ig, glei-ch.

II.

Mit dem K-Laut oder dem Lateinischen C ist durchaus verwandt der Qu-Laut. Man vergleiche nur acipenser und aquipenser, arcus und arquus, σκίλλα und squilla, li(n)quo und lictus, secutus und sequutus, und hier insbesondere die Formen cuius, secutus und sequutus und hier insbesondre die Formen cuius cui, cum (=quom), cur (=quare) mit qui. Aehnlich ist auch λέγω, λόγος und loquor; lego (ich lege) und liquus (cigtl. gelegt, gelehnt, daher schief). So ward nun aus jener Adjectiv-Endung cus, quus (z. B. ante, antiquus neben ante, anticus, post, posticus), aus ci und cis, qui und quis mit allen ihren mannigfachen Zweigen (qui, quo, quod, quin, quia, quum, quo-

<sup>&</sup>quot;) Niemand wird hierbei doch daran keinen Anstoss nehmen, dasw sich ja hic-ce findet? Wie oft macht die Sprache solche Fehler, wenn im Fortgange der Zeit eine Form ihre ursprüngliche Bedeutung verloren hat.

<sup>\*\*)</sup> Nichts kann abgeschmackter sein, als wenn früherhin die Etymologen ceteri oder caeteri für entstanden aus nat Eregot erklärten! Wo
ist darin auch nur ein vernünstiger Sinn!

niam, quidem, quot, que u. s. w.), nur mit veränderter Bedeutung, so dass die Demonstrativ-Bedeutung überging in die Bedeutung des Relativs, des Indefinitums und des Fragpronomens, gerade wie im Deutschen aus er, der und wer ward. (Ashnlich und selbst auch verwandt ist das hebräische wie das und Deutschen aus des Relative verwandt ist das hebräische wie das und Deutschen aus des Relative verwandt ist das hebräische wie das und Deutschen aus des Relative verwandt ist das hebräische wie das und Deutschen aus des Relative verwandt ist das hebräische wie das und Deutschen aus des Relative verwandt ist das hebräische wie das und Deutschen aus des Relative verwandt ist das hebräische wie das und Deutschen aus des Relative verwandt ist das hebräische wie das und Deutschen aus des Relative verwandt ist das hebräische wie das und Deutschen aus deutsche verwandt ist das hebräische wie das und Deutschen aus deutsche verwandt ist das hebräische wie das und Deutschen aus deutsche deutsche verwandt ist das hebräische wie das und Deutschen aus deutsche deuts

III.

Man vergleiche λύκος lupus, ὅπω (ὅπτομαι) oculus, σκύλον spoiam. So ward denn im Griechischen aus κὸς πός etc. Vgl. Pasaws Lex. u. d. B. Π, 3. Von dieser Form πός des ursprünglichen Demonstrativpronomens finden sich auch im Lateinischen noch Ueberbleibsel, als qui-pe, is-pe (wofür ipse gesagt ward, da dem Lateiner sp zu unbequem zu sprechen war), pote (in utpote) =ποτέ, piam in quispiam u. s. w. Vielleicht ist auch pe in stirps (von stero = sterno, wie Stamm von stehen) hierher zu ziehen.

IV.

Mit dem K-Laut wechselt endlich auch der T-Laut. Vergloiche z.B. anclo und antlo. So konnte denn aus xôs im Griechischen to's werden, und zis (quis) tis und tis, aus zi (que) 76, im Lateinischen aber aus cis, quis: tis und aus cus, ca, cum: tus, ta, tum. Von dem letztern als separatem Demonstrativpronomen haben sich erhalten: tam, tantus, tamen (vgl. Hartung a. a. O. S. 246 f.), tandem, tum, tunc (=τόνγε, wie nunc=νυνγε), tot, totus, et, e(tiam). Einen sehr ausgedehnten Wirkungskreis hat dieses tis und tus, ta, tum als Sussixum: z. B. rao (¿éco rinnen, fliessen), ratis; cuo (κύω), cutis; sico (σίζω), sitis; arguo, argutus; vaho (veho), vastus: molior, multus; stello (στέλλω stellen), stultus; caro (χάρω, χαίρω), gratus und unzählige andere. Im Griechischen ist es eben so mit ros (z. B. φιλη-τός) und im Deutschen mit der Endsylbe ter (z. B. vierter, Gelehr-ter; daher auch das T in gelehr-t). Aber auch als Suffixun bei Verbis erscheint jene Form des Pronomens in den dritten Personen der Verba, z. B. ama-t, aman-t.

V.

Mit dem T-Laut ist nahe verwandt D. Kein Wunder also, wenn das Demonstrativpronomen auch dus, da, dum; dis, de lautete. Im Deutschen erscheint diese Form als Pronomen separatum der, die, das, dass, dann, denn, u. s. w., im Lateinischen nur als Suffixum, als lepor (Stamm lep), lepidus; vireo (Stamm vire), viridis; neo, nodus; tus (Naturlaut des Girrens), turdus; ops (Stamm op), oppidum; caveo, cauda. Vgl. im Griechischen δός, z. B. ἄγαμαι ἀγαδός.

VI.

Mit dem D-Laut wechselt häusig der L-Laut, z. B. δάκρυμα, lacruma; dantia, lantia, Θώρηξ, lorica; δορά, lora; δαήρ, levir;

sidius, filius; dingua, lingua; Capitodium, Capitolium u. s. w. So ist es nun auch mit dus, da, dum, dis, de gegangen: es ist zu lus, la, lum, lis, le geworden; Sussixen sür Adjective sowohl sis sür Substantive, als mugio, mūlus (statt muglus); sico (σίζω), sibilus (statt sicilus); sedeo, sella (statt sedla); tego (=texo) tēla (statt tegls); moveo mūles; melgo (αμέλγω), mollis; canna, canalis; slo, follis; veho, vilis u. s. w. Vgl. das Griechische (καίω, κάω, ich scheine vor Gluth, καλὸς schön, δείω, δειλός) und das Deutsche (so, so-lch; wer, we-lch). So konnte endlich such aus ὅδε, ὅλε, hole werden und daraus ele ille, wie weiterhin aussührlicher gelehrt werden soll.

Mit dem C-Laut wechselt der N-Laut; man nehme nur lympha und nympha; λάγχω (λαγχάνω) und nanco (nanciscor). So ward aus lus, la, lum, lis, le die Form nus, na, num, nis, ne, Sie findet sich gleichfalls nur in der Composition vor bei Adjectiven und Substantiven: as (ως), asinus; peregre, peregrinus; pao (pasco), panis; pleo, plenus; plago (plango), planus; domo, dominus; lego (legen, lehnen) lenis (eigtl. angelegt, gelehnt, vgl, lind, gelind auch von lehnen). Vgl. das Griechische (υς, υτνός; τίθη, τιθηνός) und das Deutsche (mei-ner, je-ner).

Mit dem N-Laut ist wiederum verwandt der M Laut. Man denke nur an ne und μή. So konnte denn das Pronomen demonstrativum auch lauten: mus, ma, mum, mis, me, nicht bloss bei Adjectiven, sondern auch bei Substantiven, als huo (ῦω), humus, fuo (φύω), fumus; ἄρω, armus; rico (ringor), rima; κολούω, columis; verro (ich kehre, scheere), vermis; φάγω, fames; ἄω, ἄω, ἄνω, ἄνεμος, animus u.s. f. Vgl. auch das deutsche Thur.m, Lär.m, Har.m etc.

IX.

Mit L wechselt serner leicht R, z. B. cero (κέρω, κείρω, coero, coro) und colo; Lemures und Remures; lilium und λείριον; milia und μυρία, σίλων sirpe. Aus diesem Grunde konnte das Demonstrativ auch die Form rus, ra, rum, ris, re etc. ang nehmen, wie z. B. in δείω (δείδω), dirus; calo, clao, clarus; rado, rarus; έχω, γέω, heo, herus; μύω, murus; gnao (= γνῶω) naris; turgeo, turris. So im Griechischen: φοβέω, φοβερός; δέω, διερός.

Mit R wechselt besonders bei den Römern sehr häufig S; z. B. asa statt ara; gestus von gero; artus von ἄρω (verwandt mit ara); meridies statt mesidies u. s. w. Desshalb, und such wohl, weil T in S übergeht (vgl, τόνος, sonus), nahm das Pronomen Demonstrativum die Form sus, sa, sum, sis an, aber nur in der Zusammenaetzung als fudo (fundo), fusus; ωρύω, ursus; μην, mensis; tudo (tundo), tussis; me(n) tior, mensus, a, um

## 112 Ueber das ursprüngliche Pronomen demonstrativum der lat.

während es bei utrimque hinzugetreten war \*); g) ideo (d. i. id eo, und zwar desshalb); h) ipse, ipsa, ipsum und diess statt ispe, (=ispus), ispa, ispum; i) iste, ista, istud statt istus, ista, istud.

atatt ho, aber nur in der Zusammensetzung mit der oben behandelten Nebenform lus, la, lum (wovon sich lus oder lo in le abschwächte) gewöhnlich, also als olus, ollus oder ole. Daraus entstand olim, auch olesco \*\*) mit dessen Compositis. Eben so ging daraus hervor ille (mit verdoppeltem L) und von die-

so ging daraus hervor ille (mit verdoppeltem L) und von diesem stammen wieder her: illibi, illic, illinc u. s. w. Mit Veränderung des O in U und mit Hinzusugung des Adverbial-S ward daraus gebildet uls, woher ulter, ultra, ultro, ulterior, ultimus, dagegen mit Veränderung das O in A (ällog) alius (wo-

her alibi), aliquis (alicubi, aliquando) alter, alternus nebst ih-

ren Derivatis und Compositis.

## Ueber den Auslaut und die Declinationsformen des Demonstrativpronomens.

Bisher haben wir nur den Vocallaut im ursprünglichen Demonstrativpronomen durchgegangen, desgleichen die verschiedenen Anlaute. Darum ist noch übrig, auch einige Worte über den Auslaut mehrerer Formen in der Declination zu sprechen. Im Allgemeinen finden sich am häufigsten folgende Consonanten als Auslaute namentlich im Nominativo: s, d, m (us, ud, id, um). Fragt man nach ihrem Ursprunge, nach dem Grunde ihrer Ansügung, so kann man gar nicht zweiselhaft sein, dass sie desswegen sind angehängt worden, um der auf einen Vocal, d. i. gewisser Massen auf eine unbefriedigende Weise, ausgehenden Grundsorm einen gehörigen Auslauf zu geben; und dass dazu gerade die weichsten Consonanten gewählt sind, ist auch nicht ohne Grue .. es lässt sich erklären aus der Leichtigkeit, mit welcher dieselben sich im Lause des Sprechens einmischen können, um das unangenehme Zusammentressen von Vocalen zu vermeiden, um dem sich auf einen Voca! endigenden Worte einen Schluss zu geben, der in das Ohr fällt. Es ist aber nicht Ein solcher Consonant, sondern mehrere der Art gewählt, um die Formen variiren zu machen zum Ausdrucke verschiedener Verhältnisse. nun die Veränderungen des Pronomens durch die Casus hindurch anlangt: so erkennt Jeder leicht in den Formen der griechischen

"") Unser deutsches Alt ist damit verwandt. Noch jetzt sagt der gemeine Mann in einigen Gegenden unsers Vaterlandes oller statt alter.

<sup>\*)</sup> Vielleicht rühren aber alle d. se unregelmässigen Formen aus einer Zeit her, wo die Casusformen noch nicht so geschieden waren?

# Spr. u. seine mannigsache Abkommenschaft w. Verzweigung. 113

Urdeclisation, die die Grundsorm ohne Zweisel am treuesten aufbewahrt bat (òç, i, æ, iv, œv, ɛç, iç, æç) nichts als eine Wiederholung des Demonstrativpronomens, des, als hinweisendes Pronomen, durch diese seine verschiedenen Formen die verschiedenen Verhältnisse des Weisene ausdrücken sollte, und dazu war kein Wort seiner ursprünglichen Bedeutung nach, der nämlich des Hinweisens, Andeutens geschickter und passender, als das Pronomen Demonstrativum. Also die verschiedenen Declinationsformen sind nichts weiter als Formen jenes ursprünglichen demonstrativen Pronomens.

## Ueber die Art der Ansügung des Demonstrativpronomens.

Das Vorhergehende hat uns belehrt, dass das Pronomen demonstrativum in mannigfacher Form als Suffixum an Substantive und Adjective antritt. Wie geschieht diess aber? Antwort: Entweder unmittelbar oder durch einen Bindevocal. Beispiele der erstern Art sind: Stamm cru, crudus; le, levis; argu, argutus; scrib, scriptus; dic, dignus, al, almus; pu, purus; be oder bo, bonus; re oder ri, rivus u. s. f. Es geschieht diese unmittelbare Anknüpfung dann, wenn kein Bindevocal nöthig ist, d. h. wenn der Stamm sich bereits auf einen Vocal endet oder auf einen solchen Consonant, dass sich die nothwendige Form des Pronominis suffixi ohne Weiteres daran knüpfen kaun. Beispiele der zweiten Art sind: Stamm med, medicus; av, avidus; as (\$\omega\$c), ssinus; cuc, cuculus; mut, mutilus; mat, maturus; vesp. (\$\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0\overline{E}0

#### Einsluss dieses Hinzutretens des Suffixi auf die Form des Pronomens.

Durch ein solches Hinzutreten zu den Wurzeln der verschiedeneten Art mussten natürlich, d. h. der Natur der Sprichorgane etc. gemäss, manche Veränderungen am Pronomen selbst — die an den Wurzeln der Wörter gehören nicht hierher — hervorgebracht werden. Selbiges schrumpfte dadurch nicht selten zusammen, dermassen, dass entweder der Anlaut und der Auslaut, oder der Anlaut und der Vocal, oder bloss der Anlaut, oder der Auslaut übrig blieb in den Nominativen oder das ganze Suffixum verloren ging und nur in den Casibus obliquis wieder erscheint.

Beispiele 1) zum ersten Fall: Stamm ster (stero = sterno von sto) stirps = stir-pis (=  $\pi \acute{o}$ s); ple plebs.

2) zum sweiten Fall: Stamm' ima, 'imagoz 'vir, virgo, ori, origo.

3) zum dritten Fall: Stemm pu (= fu in fuo, quo), pu-e-r; Stemm: ac, ac-e-r; li (leq, line), li-me\*)-n; calca, calca-r; ha

(man, ich hauche) a, a-e-r.

A) zum vierten Falle: Stamm gru, grus; au, sus; mu, mus; stip (σκίβω atipo), stipe; scab, scab; ar (ἄρω) ars. In diesem Falle verschwistert sich der Auslaut s oft mit dem letzten Consepnanten im Schreiben (nicht so in der Aussprache!) zu einem (Doppel-) Consonanten, als Stamm: asc, arx; leg, lex; reg, rex; nia, nix; pie (pieo = pago), pix; pag, pax.

5) zum fünsten Falle: Stamm melc (auchyw) mel, mel;

agger (aggero), agger; ferner cor, pavo, leo u. s. f.

#### Schluss.

Aus der vorstehenden Erörterung geht hervor:

'1) dass das ursprüngliche Demonstrativpronomen eine reiche Quelle von anderweitigen Pronominal-Bildungen;

2) dass von ihm allein die Bildung der Endungen der Sub-

stantive, Adjective, Participien ausgegangen ist;

3) dass es den Genusendungen, den Declinationsformen zum

Grunde liegt;

4) dass es mithin einen überaus weiten Bereich von Wirksamkeit gehabt hat, einen weitern, als irgend ein Wort sonst in der lateinischen Sprache;

5) dass es folglich die Ausmerksamkeit der Sprachsorscher mehr wie irgend je eines auf sich ziehen muss, sowohl die der

Grammatiker als die der Etymologen.

Heffter.

# Ueber den Ursprung von Bildungen von Verben und der Conjugationsformen in der lateinischen " Sprache.

In meiner frühern Abhandlung über das Pronomen Demonstrativum und über dessen wichtigen, und umfangreichen Rissipas auf die Endbildungen von Substantiven und Adjectiven, und deren Geschlechts – und Declinationsformen glaube ich bereitseinen siehr interessenten Beitzeg zum bessern, wissenschaftlichern. Anbau des etymologischen Theiles unserer lateinischen Sprach-

Die Hylbe me gehört:der Bildung von: Verbalformen im Gritchischen an und schreibt sich her von pé, pi = éyé, z. B. verré-pereç.

lehren gegeben zu haben; dieses Mal werde ich meine Untersu-

chungen ausdehnen auf das Verbum.

Zuerst ist hier ebensals ein Einsluss des Demonstrativpronomens, sei er auch nur mittelbar, gar nicht zu verkennen.
Es musste eine solche Einwirkung statt sinden, weil von vielen
Substantiven und Adjectiven erst Verba gebildet werden. Hiervon zeugen zuerst die sogenannten Frequentative. In canto z. B.
gehört das T der Form des Demonstrativpronomens tus (vóg) an,
das sich an den Stamm can angesügt hatte, um das Participium
Pers. Pass. zu bilden; eben so in tento, habito u. s. w. Die andern Frequentativa auf so tragen die Spur der Form des Demonstrativpronomens auf sus an sich, z. B. pello pul-sus, pulso;
curro, cur-sus, curso. Doppelt enthalten ist das Pronomen in
den verdoppelten Frequentativis, z. B. in cursito, lectito, factito.

Aber auch andere Verba, nicht bloss die Frequentativa, zeugen von einem solchen Einflusse, wie folgende Beispiele lehren:

Calo, are hat zur Wurzel ca ( $\chi \alpha$ ), d. i. der Laut, welcher des Geschrei von Thieren nachahmt (vgl. cano); aus demselben het sich calo so herausgebildet, dass man eine Mittelform wie celus (vgl. eta, dokog do-lus) oder calum (vgl. veho, ve-lum, velare) anzunehmen hat\*), in der die Form des Demonstrativ-pronomens lus, la, lum erkennbar ist\*\*).

Cano: auch von diesem Verbo ist der Stamm ca, jener Naturlaut schreiender Thiere (vgl. canis und χάν, χήν, Gans, anser). Von ihm bildet zu jenem der Uebergang ein etwaiges Sübstantiv oder Adjectiv ca-nus (vgl. σάω sanus, sano \*\*\*)). Also

hier die Form des Demonstrativpronomens nus, na, num.

Candeo schliesst eine doppelte Form des Pronomens in sich:
nus, a, um und dus, da, dum. Seine Wurzel ist cao (κάω,
κωίω, καύω). Daraus bildete sich das Adjectiv ca-nus, a, um;
hieraus ward wieder das Verbum caneo, daraus wieder can-dus
und sus diesem endlich candeo. Aehnlich ist das Folgende.

Blandier kommt her von blandus, d. i. höchst wahrscheinlich bla-n-dus. Nämlich bla stammt ab von balo, dessen Wur-

<sup>\*)</sup> Solche Formen brauchen nicht immer wirklich vorzukommen oder im Gebrauch gewesen zu sein. Sie sollen im obigen Falle nur zeigen, welchen Gang (der Analogie) das die Sprache schaffende Sprachgefühl genommen haben dürfte.

<sup>\*\*)</sup> Ich hielt früher Consonanten, wie diese I in ode, mit Andern für Servilconsonanten. d. h. für solche Selbstlauter, die dazu dienten, die Conjugationsformen an den Stamm anzuknüpfen, die Verbindung zwischen beiden zu vermitteln, den Hiatus zu vermeiden u.s. w. Allein ich bin, und wehl mit Recht, jetzt von dieser Meinung zurückgekommen.

Der Unterschied zwischen are und ere ist in dem Falle für nichts zu achten, weil im hohen Alterthum beide mit einander verwechselt worden sind. Val. dare in Comp. dere.

zel wieder ba (βή, der Laut der Schase) ist; daher balare == blöken. Von jenem ba bildete sich erstlich balus (ba-lus), davon wieder bla-nus \*), blanere, blan-dus; daher diess eigentlich denjenigen bedeutet, der papelt, schwatzt (balat, vgl. die Lexica u. d. W.), beschwatzt, zu beschwazen sucht (vgl. Plaut. Casin. II, 3, 56.).

Cedo entspricht dem griechischen χάδω (χάζω), das zum Stamme hat χάω mit der Bedeutung des Hohl- oder Offenseins, des Auseinandergehens. Von diesem kam zá-doc, ce-dus und

daher cedo.

Cubo (cumbo) ist das griechische πύβω, πύπω (küppen), κύπτω, der Stamm κύω; als Uebergang anzunehmen κύ-βος, cu-

bus. Daher kam κύβω, cubo, cumbo.

Celo. Die Wurzel ist zuw coco, ceo (in der Bedeutung: ich höhle aus, mache hohl); daher zoi-log, coe-lus, ce-lus hoh-l. Hieraus entstand celo, ich thue etwas in etwas Hohles, ver-

berge, heble, verbeble.

Aus diesen Beispielen, denen leicht noch eine grosse Menge anderer Verba beigefügt werden könnte - die angesührten reichen aber hin zum Beweise — lässt sich ersehen der (mittelbare) Einsluss des Pronominis demonstrativi auf die Form der Verba. Nur in einigen wenigen wird ein sogenannter Auslaut der Wurzel anzuerkennen sein, der dazu diente, die Bedeutung desselbeu zu erhohen. Solche sind z. B. carere (Stamm car:) fragere (frangere, Stamm rac).

Was nun aber zweitens die Formen der Personen in der Conjugation anbelangt, so ergeben sich dieselben als noch vollständige oder als abgeschwächte, verkürzte Formen der Prono-

mina Personalia, also als reine Pronomina Suffixa.

1) Die Endform der ersten Personen im Singular des Activi - das Passivum ziehe ich vor der Hand nur gelegentlich heran, da es späterhin noch besonders besprochen werden muss lautet o oder m (bloss die erste Person des Persecti hat ausnahmeweise i). Jenes ist offenbar das zusammengeschrumpfle ego, dieses das abgekürzte mi (:mi in den griechischen Optativen und in dem Indicativ der Verba auf ul). Beide Endformen bedeuten also ich und sind folglich Pronomina Suffixa \*\*).

Hier ware die Frage an der rechten Stelle: findet eine Verwandtschaft zwischen ego (o) und mi (m) statt? und welche? Denu es ist doch

<sup>&</sup>quot;) Der Vocal nämlich zwischen I und dem vorangehenden Consonanten wird gewöhnlich ausgestossen oder hinter das L gesetzt (versetzt), wenn sich dasselbe leicht mit dem Consonanten aussprechen lässt. - Uebrigens moge keiner meiner Leser an einem solchen Zersetzen eines Wortes, wie oben geschieht, Anstoss nehmen. Nur auf eine solche Weise kann die Etymologio etwas Erkleckliches leisten, und der Kenner wird wissen, wie oft so wunderbar ein höchst einfacher Laut su einem der zusammengesetztesten emporgesprossen ist.

- 2) Die sweite Person Singularis endigt sich in den meisten Fällen auf s. Dieses S ist unstreitig (wie m aus mi) aus su (sv) verstümmelt, d. i. aus der noch im gemeinen Dialecte der Griechen gebräuchlichen Form des Pronomens der zweiten Person, = du. Dagegen hat sich im Perfectivo Indicativo die im Lateinischen gewöhnliche Form tu, als ti, erhalten: z. B. legis-ti. Im Imperativ erscheint es als to, z. B. doce-to, du sollst lehren.
- 3) Die dritte Person Singularis ist gebildet aus dem Pronomen Demonstrativum, und zwar aus dessen Form mit dem Anlaute T (to, zó). Der Imperativ behielt die volle Form bei (als legi-to er lese), desgl. das Passivum (tur, wo tu = to); verkürzt aber ward sie gewöhnlich in das blosse T, alt ama-t, legi-t, amaba-t.
- 4) Die erste Person im Plural auf mus ist offenbar = μές (μέες μεῖς, mit vorgefügtem Anlaute: ἄμες, ήμεῖς), also der Plural von me oder mi, folglich = nos, mit dem mus eins und dasselbe ist, nur dass M in das verwandte N übergegangen ist (oder umgekehrt?).
- 5) Die zweite Person Pluralis endigt sich gewöhnlich auf tis, im Imperativ auf te. Diese Form kann nichts Anderes sein als der Plural von tu, also tis = tuis (tues, tuos), te = tues: worsus hervorgeht, dass dieses Sussixum die Grundform besser bewahrt hat als selbst das Pronomen separatum, dessen Form erst durch einen etymologischen Kunstgriff erklärt werden kann. Vos nämlich ist = tvos, d. i. tuos, tues, also der Plural von tu. U, als nahe verwandt mit v, erhielt hier den verhärteten Laut desselben, und als solches warf es den vorstehenden T-Laut ab (vgl. duo, duis, dvis, bis, σῦχον sicus). Daraus lassen sich auch die griechischen Formen σφῶῖ, σφώ, σφέτερος erklären. Eine Ueber bildung ist es, wenn der lussivus tote lautet.
- 6) Die dritte Person Pluralis, auf t sich endigend (z. B. aman-t, amaban-t), stellt sich uns wieder als das Pronomen Demonstrativum der (=to; daher im Iussivus to, z. B. aman-to und im Passivo wieder tur), jedoch ohne ausdrückliche Bezeichnung der Mehrheit. Denn das dem T vorangehende N gehört nicht dem Susixo an, sondern der allgemeinen Verbalform auf n.

sonderbar, dass der Nominativ Singul. des ersten Personalpronomens songanz verschieden lautet von den übrigen Casibus. Ist vielleicht in ego vorn das M der übrigen Casusformen verloren gegangen? (Man vgl. Amme und μάμ-μά.). Dass das O nicht zum Stamme gehört hat, dürfte das deutsche Ich (Ick) bezeugen; dass G auch nicht dazu gehörte, lehrt wohl das böotische Zenya statt Eyenys. Zugleich bemerken wir, dass m in dem Worte mit n gewechselt hat (wie μή, lateinisch ne); daher der Plural von ego, nos (=mos; daher lauda-mus). Eigen ist es und höchst bemerkenswerth, dass die hebräische Sprache auch diese N-Form hat (?), The =μί, άμί), die sich im Deutschen nur in: ich bin, im Griechischen in den Imperfectis and Plusquamperfectis Activi etc., und im Dual νοῦ, νού vorfindet.

Was vom Activo gilt, gilt meist auch vom Passivo; nur

folgende Fälle sind ausgenommen.

1) Viele erste und dritte Personen endigen sich auf T. Von diesem R bemerkte Müller (Verbi latini declin. ad orig. suam red, p. 5, net 7.): Hoe r abique respondit Slavorum cia, Ist diess gegründet - und r wechselte ija so häufig mit s -, so ist z. B. amatur = amato se, er liebt sich, amantur = amanto-se sie lieben sich. Nach einer Art von Assimilation ging dann auch das S der ersten Personen Pluralis des Activi (mus) in r über, um einen Unterschied zwischen der activen und passiven Form zu begründen. War diess einmal geschehen, nun so mochte die erste Person Singularis machfolgen\*) und hat ebenfalls ein R angenommen (amo-r, ame-r, amare-r etc.). Und so bequemte sich selbst die zweite Person Singul. u. Plur. des Iussivus dazu.

2) Die zweiten Personen endigen sich meist auf eris, welche Form ohne Zweisel aus is-se (du dich) entstanden ist, so dass z. B. audi-eris heisst: du hörst dich, wie τύπτεσαι für τύπτες-σαι

du schlägst dich \*\*).

3) Von ganz besonderer Art und ganz ohne alle Analogie ist die Form der zweiten Personen Pluralis auf mini (z. B. legi-mini). Nehmen wir die übrigen Personal - Formen zum Maassstabe, so müsste allerdings auch in dieser Endung ein Pronomen, und zwar das Pronomen der zweiten Person stecken. Aber wie sollte in ta und vos eine Form aufzufinden sein, die jener auch nur im entferntesten ähnlich wäre? Im Griechischen ist υμίν oder υμέν; aber es ist der Dativ, und hier ist ja eine Accusativform nöthig! Eine andere griechische Pronominalform ist ulv, und das ist ein . Accusativ, aber es ist die dritte Person, und hier wird die zweite erfordert. Unter diesen Verhältnissen dürste das die einzige wabracheinliche Annahme sein, dass zwar ύμεῖς, ύμῖν jener Form zum Grunde liege, aber eine Verwechselung der Casusformen - die im höchsten Alterthume noch nicht so fest ge-, schieden sein mochten — statt gefunden haben müsse.

Unter allen am meisten hat - natürlich unter Mitwirkung dessen, was im Obigen abgehandelt worden ist - das Verbum esse zur Bildung der Conjugationsformen beigetragen. Um diess gehörig würdigen zu können, müssen wir die Grundform des

Verbi esse erst gehörig erwägen.

Ist die Behauptung richtig, die wir früher schon öster auf-

rizro-par ich schlage mich.

<sup>&</sup>quot;) Das Griechische ist hier dem Ursprünglichen treuer geblieben:

Darsus ginge herver, dass das Medium das ursprüngliche zweite Genus der Verben wäre, nicht das Passivum, dass sich dieses aus dem erstern heransgebildet hätte, nicht umgekehrt, wie man doch gewöhnlich annimmt.

gestellt gesehen und selbst aufgestellt haben - nicht ohne die tristigsten Gründe — dass sich das Verbum Substantivum das dem Pronomen Demonstrativum (dem Personale der dritten Person) herausgebildet hat: so ist es sehr æklärlich, warum es auch vem Verbo Substantivo im Lateinischen und der damit verwand. ten Sprachen nicht eine, sondern eine vielgestaltige Form gegeben habe. Denn während jenes z. B. im Deutschen sich bewegt zwischen den Formen: es, wes, was, er, wer, (se) so, sie etc., so lässt sich begreisen, warum es in unserer Sprache heisst: ist (=esit), wesen, gewesen, bin, bist, war, wahr, ware, werder sein (mesen), sind, seid, sei etc. Kinfacher und darum erklärlicher sind die Formen des lateinischen Verbi Substantivi. Seine Wurzel ist es, was mit den verwandten Formen er, ver, e oder s abwechselt, je nachdem das Sprachgefühl der Lateiner es gerade für gut besunden, diese oder jene zu wählen. Daher nun sum statt coum (= for \u00e4s= fe\u00e4s= si\u00e4i), es statt esis, est statt esit, sumus salt esumus, estis statt esitis, sumt statt esumt, sim statt esim etc.; eram statt esam etc.; ero statt eso; esse statt esere (esese), folglich essem statt esesem u. s. f.; Ens statt eëns \*), oder sens (absens, praesens) statt esens; sunto statt esunto. Die Form ver zeigt sich allein in dem Adjective verus (vgl. war und wahr; beides ist verwandt) und dessen Derivatis.

Mit diesen Vorkenntnissen werden wir uns die Herkunft der Temporalsormen erklären können. Zuerst nehmen wir die, die ganz unbezweiselt mittelst des Verbi Substantivi gebildet sind, deren Abstammung von dorther ganz klar in die Augen fällt. Da ist es denn vor allen der Infinitivus Perfecti Activi, wo sich eine Einwirkung des Verbi esse zeigt. In amavisse, docuisse, legisse, audivisse ist isse == esse. Eben so klar ist die Herkunst der Form des Plusquampersecti im Conjunctivo (issem ist = essem) und im Indicativo (amav-eram) und des Futuri Exacti (amav-ero). Im Persecti Conjunctivo ist die Endung erim = esim \*\*) = sim. Wenn nun aber hier im Conjunctivo das Verbum esse augenscheinlich zu finden ist, sollte es da nicht auch im Indicativo enthalten sein? So kann man mit Recht fragen. Und wirklich zeugen einige Personen desselben ganz offenber davon. Es ist nämlich erunt (die 3te P. Plur.) = esunt, istis (die 2te P. Plur.) = estis, isti (die 2te Pers. Singul.) = istu. Nun darf man mit vollem Rechte schliessen, dass auch die Formen der übrigen Personen von Verbo sum hergenommen worden seien:

\*) Im höhern Alterthume hat das Perfectum im Conjunctiv wirklich so gelautet; man denke an fazim (d. i. facesim, fecerim), ausim (d. i.

ausesim, auserim).

<sup>\*)</sup> Hier spielt die lateinische Sprache ins Griechische über; denn da heisat os Esus (zagz. sius), tevas (zagz. sivas, Emy (zagz. wv) etc. Dagegen haben die Deutschen wieder mehr den lateinischen ähnliche Formen ohne e z. B. sind, seid, sind, sei, sein.

imus wird also sein = sīmus oder sumus, it ==eit (esit == est). Hier ist mithin a ausgefallen, was ja bei esse und dem verwandten elvas so oft geschehen, mithin nichts Auffallendes haben kann. Das ist denn auch bei der ersten Person auf I der Fall, die im höhern Alterthume ei lautete oder wenigstens so geschrieben ward. Diese Form ei sollte demnach eigentlich lauten sei (verwandt mit unserm Sei) oder, mit dem Suffixo, seim oder eim (taps, sips). Es fehlt aber erstens (wie im Griechischen) wieder das S, und das lässt sich aus dem Vorhergehenden leicht erklären. Allein dass auch das Suffixum fehlt, das ist ohne Beispiel, ohne weitere Analogie, und machte eben darum die Erklärung der Form schwierig. Indessen glaube ich, ist dieselbe durch das

hier Beigebrachte hinreichend bewährt und festgestellt.

Hierbei ist noch die Frage: woher das U oder V oder S, was den so eben erklärten Perfectformen gewöhnlich vorausgeht? (Man denke an ama-v-isse, doc-u-isse, scrip-s-isse, audi-v-isse). Die Beantwortung dieser Frage ist für uns höchst wichtig und bahnt uns den Weg zur fernern Untersuchung. Man kommt der Sache auf die Spur, wenn man das Verbum posse betrachtet. Salbiges hat im Perfecto potui, d. i. potsui. F kann also von dem Verbo fuo wegfallen, wenn es mit andern zusammengesetzt wird. Nun, so ist das Räthsel gelöst! Docui ist also = docfui (ich bin gewesen lehrend, d. h. ich habe gelehrt) cubui = cubsui, studui = studfui u. s. w. In diesen und ähnlichen Fällen blieb das radicale u. Man weiss aber, wie bei den Alten u und v so ähnlich einander waren; es durften nur also Verhältnisse eintreten, die nothwendig machten, dass u wie v ausgesprochen werden musste, und ui ward zu vi. Ein solches Verhältniss war es, wenn sich der Stamm des Verbi auf einen Vocal endigte, z. B. ama, audi. Da lautete denn fui als vi, also amavi, audivi. Berücksichtigt man ferner die Flüssigkeit des V, vermöge welcher es so leicht zersliesst, wenn es zwischen Vocale oder sonst wie zu stehen kommt, so kann man sich es erklären, warum es hiess amasse, audisse, aber auch legisse, venisse, warum also hier das V gänzlich verschwunden ist, namentlich in der dritten Conjugation. Hierin ist demnach keine grosse Schwierigkeit. Anders ist es mit dem S. Die Hineinkunst dieses Lautes scheint sich nicht anders begründen zu lassen als durch Annahme einer euphonischen Einfügung; wir finden es gewöhnlich nach den harten Consonanten p, c, t. Somit wäre denn nicht bloss esse, sondern auch fuo in den Conjugationsformen des Persecti und der davon abhängigen Tempora enthalten \*).

<sup>&#</sup>x27; \*) Diess erstreckt sich selbst anf das Verbum fuo, das fuisse (alt suvisse) im Infinitivo Perfecti lautete.

Ist aber in diesen Temporibus nicht das blosse reine, Verbum Substantivum, sondern ihm beigesellt das Verbum suo: so ist wohl nicht zu viel geschlossen, wenn wir annehmen: darum muss in den einfachern Temporibus, z. B. im Imperfecto, das Verbum Substantivum allein enthalten sein. Und wirklich, betrachten wir die Sache näher, so verhält sie sich in der That so. Der Infinitiv Präsentis mit der Form ere ist nichts anders als das Verbum ere oder ese, wosür die Griechen sev esv (ver längert in die gewöhnlichere Form elvas; daher τύπτεεν, τύπτεεν, stofvat) die Deutschen en (lieb-en) haben. Zeugt aber die Infinitivsorm von einer solchen Abkunst vom Verbo sum, so muss es eben so das Imperfectum im Conjunctivo, das eine jener gleiche Endung hat. Aber dann findet derselbe Fall wohl auch beim Indicative desselben Temporis statt, und ebam ist =eram? Allerdings! Die folgende Beweisführung wird das bestätigen: Die Griechen bedienten sich bekanntlich zur Bildung der Futurform in den Verbis gemeinhin der Form éco, was nichts anders ist als esum, sum. Daneben hatten sie aber die Sigma lose Form ém, zsgez. o (das sogenannte attische Futurum), die überhaupt in der Conjugation des Verbi Substantivi im Griechischen die worherrschende ist. Man nehme nur: εἰμί (eigentlich ἔεμι), Coniunct. ω, Optat. εἴην. Infin. εἶναι (eigentlich ἔεν, εἶν), Partic. ων, Imperf. ην (eigentlich ἔην). Die Römer haben sich nun gerade dieser S-losen Form bedient zur Formirung ihrer Futura und sie entweder zusammengezogen (legam, leges, leget, legemus, legetis, legent) oder statt des S das digammatische B eingeschoben, also ebo gesagt.

Wenn auf solche Art ebo  $= \xi \omega$  oder  $= \xi \omega$  ist, so wird auch ebam, die Endform des Imperfecti im Indicativo,  $= \xi \eta \nu$  (dorisch  $\xi \alpha \nu$ , gewöhnlich  $\eta \nu$ ) sein, und folglich auch = eram. Und somit wäre hier nicht minder ein Einfluss des Verbi Substantivi zu er-

kennen.

Da bekanntlich das Futurum im Lateinischen in der Form und in der Bedeutung so viele Aehnlichkeit hat mit dem Conjunctivo Präsentis, sollte nicht vielleicht auch in der Form dieses Modi eine Einwirkung des Verbi substantivi anzunehmen sein?

Die Formen der Conjugation des Passivi bedürsen keiner weitern Erörterung, weil sie entweder aus denen des Activi hervorgegangen sind oder durch Composition mit esse besonders gebildet werden (z. B. amatus sum). Hinsichtlich der Participien ist, da sie Adjectiva sind, das Meiste schon aus der frühern Abhandlung erklärlich. Sie verdanken nämlich ihre Bildung dem Pronomen Demonstrativum (oder wie Andere wollen aber minder richtig, dem Artikel). Amans ist = aman-ts (d. i. tis = tus), amatus = ama-tus, amandus = aman-dus. Schwieriger lässt sich die Form des Participii Futuri Activi turus, a, um erklären. Tu ist freilich = tus, das Demonstrativpronomen; aber rus, ra,

rum? Darf diese hier auch wie bei den Adjectivis und Substantivis anf rus (z. B. in pus [xrvæ], purus, µvæ musus) für die blosse Form des Demonstrativpronomene mit R im Anfange gehalten werden? Ich glaube, auf keinen Fall, und zwar um seiner Bedeutung willen nicht. Um dieser willen scheint nur dem R die Futurferm von eese (ero) zum Grunde zu liegen, dem statt der Verbalform das Pronomen Demonstrativum als Suffixum angehängt ist (vgl. promo promus, demo demus). Amaturus z. B. steht mithin für amatu-erus, wobei es Niemanden befremden darf, dass amatus hier in activer Bedeutung genommen wird. Man muss sich erinnern, dass die Participien im höhern Alterthume der Sprachen durchaus geschwankt haben zwischen activer und passiver Bedeutung.

Heffter,

Ueber den Ursprung der hebräischen Pronomina\*). Eine etymologische Abhandlung von M. Gustav Moritz Redslob, Prof. d. Phil. zu Leipzig.

Ueberzeugt, dass Wortsorschung eine unentbehrliche Stütze der Lexicographie ist, überzeugt aber auch, dass die jetzt schwunghaft betriebene Sprachmengerei, welche ohne alle Principien phantastisch in's Blaue hinein getrieben wird, auch nur zu Phantastereien führen kann, habe ich mich bemüht, sichere etymologische Principien zu sinden, welche ich dieser Abhandlung voraussetzen will, da dieselbe ein Gebiet berührt, welches der masslosen Kurzweil der Sprachverderber von jeher der liebste Tummelplatz gewesen ist. Hier, wo es sich darum handelt, von diesen Principien eine Anwendung zu machen, kann ich mich freilich nicht angewiesen halten, sie zu rechtsertigen, was mir vielleicht auch von Vielen erlassen werden wird. Mit den Mei-

Abhandlung de particulae Hebraicae op origine et indole. Lipsiae 1835 gesprochen, jedoch nur so flüchtig, wie es dort dem nur im Vorübergehen berührten Gegenstande zukam. Mittlerweile haben sich bei mir selbst moch manche Ansichten verdeutlicht und berichtigt, auch habe ich in Freitags seitdem erschienener Grammatik gesehen, dass der Verfasser derselben seinerseits ebenfalls den Ursprung des pron. text. pers. im Verbe aubstant. findet und folglich das Princip zugiebt. Kine solche Auctorität termag wohl Veranlassung zu Wiederaufnahme und Revision des Gegenatandes zu geben, so wie auch mir eine ganz audere Sicherheit zu verleihen, als diejenige war, mit welcher ich damals allen Auctoritäten mich gegenüberstellen musste.

stern und Gesellen aber des grossen bebylonischen Thurmbaues (Genes. 11.), die von Osten (dem Sanskritlande) im Lande Sinnear (auf semitischem Grund und Boden) sich niedergelassen haben (vs. 1.), um daselbst ihren Brei einzukneten (vs. 2.) und mit selbstgebacknen Ziegeln sich eine Stadt und einen Thurm zu bauen, dessen Spitze bis in den Himmel (wie gesagt: in's Blaue) reiche, um sich einen Namen zu machen (mit Sprachenkenntnise zu prunken vs. 3.), und die sich durch nichts abhalten lassen von dem, was ihnen einmal in den Kopf gefahren ist (vs. 6.), hoffe ich doch nicht mich verständigen zu können, denn ihr Name ist Babel (d. h. confusio), weil der Herr (in ihren Köpfen) aller Länder Sprache verwirret hat (vs. 9.).

Diese Principien sind folgende:

1) Das Wort ist ein mit einer Vorstellung verknüpster Laut, und die Verknüpsung beider Elemente hat ihren zureichenden Grund. Grundwörter tragen den Grund dieser Verknüpsung unmittelbar in sich selbst, mit andern Worten: die mit einem Grundworte bezeichnete Vorstellung wird durch den Laut desselben unmittelbar und selbst erweckt.

2) Der Laut als sinnlicher Eindruck, erweckt unmittelbar

nur sinnliche Vorstellungen.

3) Die Vorstellung, die durch einen Laut unmittelbar erweckt werden soll, muss als schon im Geiste schlummernd vorhanden und, als sinnliche, unmittelbares Erzeugniss eines andern sinnli-

chen Eindrucks gewesen sein.

4) Unmittelbare Verknüpfung einer Vorstellung mit einem Laute geschieht dadurch, dass das Gemüth demjenigen Eindruck, welchen derselbe hervorbringt, als identisch mit demjenigen, welchen eine andere Erscheinung hervorbrachte, anerkennt und sich bei'm Vernehmen dieses nothwendig an jenen erinnert hält, d. h.

alle Primitiva onomatopoieta.

5) Etymologie ist Wissenschaft vom geschichtlichen Ursprunge und Entwicklungsgange der Wörter einer gegebenen Sprache. Als Wörter betreffend hat sie die doppelte Untersuchung zu führen, a) über den gesch. Ursp. u. Entw. der in denselben gegebenen Laute b) üb. d. gesch. U. u. E. der durch dieselben bezeichneten Vorstellungen. Als historische Wissenschaft bedarf sie historischer Daten. Diese sind a) die in der gegebenen Sprache begründeten Lautgesetze b) die in der gegeb. Sprache begründeten Gesetze der Ideenassociation\*).

<sup>\*)</sup> Es ist nunmahr auch als gams natürlich einzusehen, dass zwischen Wurzelwörtern der Sprachen häufig Uebereinstimmung stattfindet, ohne dass deshalb nur im Entferntesten au historischen Zusammenhang derselben gedacht werden darf, was allemal ein Schluss cum hoc ergo propter hoc ist. Man sehe die von den Sprachvergleichern gegebenen Parallelen

Nach diesen Grundsätzen aber können die Pronomina keine Primitiva sein, denn man erkennt in ihnen selbst keinen Grund

an, and man wird finden, dass, wo dieselben etwas Ausprechendes haben, dieses ausschliesslich in der stattfindenden Onomatopoie liegt, dass aber auch in den Fällen, wo diese nicht statt findet, Verzerrung und Irrthum häufig recht handgreislich ist. Insbesondre ist unbedingt zu behaupten, dass in der Grammatik, diesem Erzeugniss offenbar späterer Zeit, jede parallèle sanscritique ein pêle-mêle sans critique ist, haufig nur ein trauriger Beweis dafür, dass, wer muthwillig den festen empirischen Boden verlässt, unbedingt in die Schwindelsphäre excentrischer Phantasmen und den wirren Strudel eigener Hirngespinste geräth. Wer sich für hebräische Wortforschung interessirt, thut derselben einen ohne Vergleich bessern Dienst, wenn er den reichen Schatz der in semitischen Wörtern wirklich gegebenen Ideenverbindungen sorgfältig beobachtet, als wenn er in den ohnehin gegenwärtig sicher noch höchst unvollkommenen Sanscritvokabularien herumblättert. – Es sieht sich ferner ein, dass diese angegebenen Principien die ' Lösung jeder gestellten etymologischen Aufgabe nicht selbst in sich tragen, dass vielmehr die Deduction der sprachgebrauchsmässigen Bedeutung eines Wortes nur von Anwendung dieser Principien auf empirischen Stoff zu erwarten ist, den aber die Principien selbst nicht geben. Das Aufsuchen empirisches Stoffes ist aber schwerer, als das Hinsetzen eines halbbesehenen Sanskritwortes, indem es hierbei darauf ankommt, bestimmte Ideenverbindungen den Hebräern und Semiten überhaupt mit Sicherheit beizumessen, und dies nur mittelst Nachweisung dem Sprachgeist entnommener dichterischer Bilder und sprachgemässer Metaphern geschehen kann. Durch diese Principien ist nur soviel geholfen, dass jeder andere vermeintliche Weg zum Ziele als der durch dieselben bezeichnete als Irrweg bezeichnet ist, der in die Wüste sich verliert. Ob wir aber auf dem richtigen Wege an's Ziel selbst wirklich gelangen oder vielleicht unterwegs stillstehn müssen, wird davon abhangen, dass der Sturm der Zeit die Spuren nicht verweht hat. --- Die etymologische Untersuchung ist an ihrem Ende, wenn sie auf einen Laut mit einer gewissen Bedeutung stösst, die sich aus demselben selbst erkennen lässt. Weiter hinauszugehen muss wieder vom Ziele entfernen. Wenn daher, weil einfache Consonantenlaute zu wenig bestimmten bezeichnenden Stoff in sich tragen, ja ihre geringe Anzahl (literae unius organi sind hier in der Regel nur für verschiedene Modificationen und Härtengrade eines und desselben Consonantenlautes anzusehn) überhaupt nicht einmal hinreichte, um die dem Geiste zukommenden äussern Eindrücke wiederzugeben, mag man anfänglich die Verschiedenheit sich ähnlicher Eindrücke noch so ungenau beobachtet haben oder mit der Unterscheidung derselben durch verschiedene Laute noch so sparsam gewesen sein, - wenn, sage ich, aus diesen Gründen man schon bei der zweibuchstabigen Wurzel auf dieses Ziel stösst; so darf man sie nicht weiter zerlegen und etwa nach der Urbedeutung der einzelnen sie constituirenden Buchstaben forschen wollen, als ob die äussern Eindrücke so bestimmtes Charakters wären, als der artikulirte Consonant. Die Aussenwelt, indem sie auf die Sinnlichkeit (das Gehör) auf die bestimmte Weise, die ihr der Mensch abhorcht, einwirkt, scheint zu derselben auf diese bestimmte Weise zu sprechen, und man hat sich die Grundbedeutungen folgender Ursylben, welche als hinlänglich sicher zum Beispiele geeignet sind, ursprünglich so zu denken: קם parrr machen d. i. prasseln (fragorem edere, אשל schmettern); serprassela, zerschmettern, frango, ארך מורס, raz machen rahzen, schnarzen, d. i. reissen. 35 krr machen, d. i. krähen, gröhlen; kratzen, kehren. In haw machen, hauchen, hio, vivo. yn matz machen, d. i. schmatzen,

der Verknüpfung von Laut und Bedeutung. Nun ist entweder überhaupt kein solcher Verknüpfungsgrund vorhanden, oder er liegt, da er nicht in ihnen selbst liegt, in andern Wörtern. Erateres stritte gegen die Erfahrung und das auf sie begründete erste Princip, bräche auch aller Etymologie den Stab; somit ist nur das letzte richtig. Wir sind demnach zur etymologischen Forschung berechtigt, ja es wird sich zeigen, dass die Pronomina der Natur der in ihnen ausgedrückten Vorstellungen zusolge Primitiva nicht einmal sein können.

Das Pronomen hat mit dem Substantiv Bezeichnung desjenigen gemein, was wir uns als Ding (Person oder Sache) denken. Aber wir bemerken leicht, dass beide in der Art ihres Gebranchs sich scharf gegenüberstehen. Die einzelnen Substantiva nämlich bezeichnen gewisse Arten von Dingen, beziehen sich also auf besondre Art des Seins, d. h. auf Beschaffenheit dessen was ist, und enthalten somit objektive Bestimmungen, die mit der realen Erscheinung der Dinge selbst äusserlich gesetzt und dem erkennenden Subjekt geboten sind. Die Pronomina dagegen beziehen sich nicht auf diese besondre Natur der Dinge, welche ausserlich gegeben mit der realen Erscheinung der Dinge selbst zusammenhinge, enthalten demnach subjektive Bestimmungen der Dinge, die in jedem Augenblicke von dem Subjekt selbst gesetzt werden. Wie sich demnach der Gebrauch jedes einzelnen Substantiva allemal auf die besondere Klasse von Dingen beschränkt, welchen die Merkmale des mit dem Substantiv verknüpsten Begriffs zukommen, so bezeichnet es hinwiederum seine bestimmte Art von Dingen unabhängig von den möglichen subjektiven Bestimmungen, die das Subjekt denselben geben könnte. Umgekehrt beschränkt sich der Gebrauch jedes einzelnen Pronomen keinesweges auf eine besondere Art von Dingen, sondern, indem es dieselbe ganz dahingestellt sein lässt, kann es sich gleichmässig auf alle beziehen (manche natürlich nur auf erkennende Wesen), welcherlei Artbegriffen sie immer entsprechen mögen, andererseits aber ist der Gebrauch jedes einzelnen Pronomen eingeschränkt auf die einzelne Bestimmung, unter welcher das Subjekt das jedesmalige Objekt erkennt, so dass zur Bezeichnung eines und desselben Dinges je nach Verschiedenheit dieser Verhältnisse verschiedene Pronomina anzuwenden sind. Wenn hiernach einerseits die Pronomina auf besondere Natur und Beschaffenheit der Dinge sich nicht beziehen, andrerseits die Gebieta. des Gebrauchs der einzelnen Pronomina sich nicht nach objektiven, äusserlich gegebenen, sondern nach subjektiven, innerlich

schmecken, schmatzhaft d. i. schmackhaft, wohl schmecken im Gegensatz des nicht Schmeckenden. Die Ausbildung der zweibuchstabigen Wurzeln zu dreibuchstabigen stützt sich auf genauere Unterscheidung (Specificirung) der sich ähnlichen Eindrücke und deren Uebertragung (Vergleichung).

# 1. Vom Personalpronomen.

: Wenn wir durch das Pronomen überheupt Dinge nach ihrer jedesmaligen Beziehung zum erkennenden Subjekte bestimmt bezeichnen, so setzt dies für unsern jetzigen Standpunkt woraus, dass jedes erkennende Subjekt die, wenn auch noch so dunkel vorhandene, Ueberzeugung 1) von seinem eigenen Sein 2) von einem Sein von Dingen ausser sich 3) von einer Gemeinschaft zwischen sich und diesen Dingen im Allgemeinen habe und folglich, wenn auch noch so undeutlich, die drei Begriffe 1) eines Ichs d. h. eines, was man selbst ist 2) eines: Nichtichs d. h. eines von dem, was ausser uns ist und 3) eines mit dem Ich in Gemeinschaft stehenden Nichtichs d. h. eines der Aussendinge, mit welchem man sich in gegenseitigem Gedankenverkehr befindet, unterscheide. Die Sprachen, als die historiachen Documente der Begriffswelt der sie redenden Völker enthalten die Ausdrücke dieser drei Vorstellungen in den drei Personalpronominibus der ersten, dritten und zweiten Person.

Auf welche Weise nun haben sich diese sublimen Vorstellungen aus dem rohen Element entwickelt? Wie bemerkt, lässt sich die Frage nicht beantworten, wenn nicht die Pronominalformen der einzelnen Sprachen uns Data dazu an die Hand geben, und wir wenden uns daher zur hebräischen Sprache, um aus ihren Pronominalformen zu sehen, wie sie sich bei den Hebräern

und bei den Semiten überhaupt entwickelt haben.

## 2) Pronomen der dritten Person.

Es ist wohl unwidersprechlich, dass dem sinnlichen, auf den empirischen Weg ausschliesslich angewiesenen Menschen der weit über aller Geschichte hinausliegenden Urzeit diese drei Vorstellungen in einer andern Reihe zugekommen sind, als sie bei der Reslexion auf unser Bewusstsein austreten. Auf sinnlichem Wege konnte der Mensch nur die Vorstellung von dem Sein der Aussendinge erhalten, da das Ich sich der Sinnlichkeit nicht ankündigt. Während dieser Zeit, während welcher er von seinem eigenen Sein noch nichts wissen konnte, schien ihm natürlich nur die Aussenwelt Realität zu haben, und das, was wir im Bewusstsein unseres eigenen Seins, unseres Innern, Aussending nennen, war ihm daher Ding überhaupt, und er konnte es demnach auch nicht anders nennen als Ding, Wesen, Sein. Daher ist das hebräische Pronomen und für nichts anderes zu halten, als für den Insinitiv des Verbi nicht sein.

als für den Insinitiv des Verbi היה sein.

Die herrschende Form dieses Verbi heisst zwar היה mit Jod als mittelstem Radikal, nicht aber mit Vav, wie das Pronomen, dies ist aber erst spätere Veränderung. Denn dass היה, nicht היה, Grundform des Wortes ist, zeigt, dass die verwandten Sprachen nur in ihr übereinstimmen, dass nur sie die ursprüngli-

chern concreten Bedeutungen enthält und sie einer elymologischen Erklärung durch Onomatopoesie fähig ist. Der Grundläut haw, hau bezeichnet nämlich onomatopoetisch: hauchen, insbesondre, wie wei, nin, vom Athem, der Lebensäusserung der lebendigen Wesen verstanden, hat daher in der härteren unsprünglicheren Form dieser Ursylbe, nin, die Bedeutung seben, und sodenn in der nach Vorstellung und Laut subtilisirten Form nin dieser Subtilisirung des Begriffs nimmt weine und nin Auch an dieser Subtilisirung des Begriffs nimmt weine und nin das härtere Jod verwandelt, weil das weichere Vav, wie für die härtere Aussprache als Consonant weiniger passend, da, wo es als Consonant lauten sell und muss, heinschend in das härtere Jod übergeht.

Das Verbum and nämlich, so wie stim mächster Verwandter ann, ist eine Radix med. und tert. quiescib. Bei diesen Verbis sind nun drei Behandlungsweisen möglich, 1) die herrschende, bei welcher der am meisten zum Quiesciren geneigte dritte Radical quiescirt, und es so mit sich bringt, dass der zweite mbbilis bleibt, worauf Vav mobile in Jod mobile übergeht. Diese Weise hat auf die Verba unseres Stammes Anwendung gefunden. — 2) Vav und Jod in unmittelbarer Nachbarschaft bedingen sich gegenseitig insder hebräischen Sprache so, dass die zweite die erstere in sich assimilirt oder verschlingt.\*\*) (vgl. die

"") Man ist für die Bildungen der Stämme quiesc. Vav und Jod geradezu genöthigt; Vav und Jod nur für zwei verschiedene Gestaltungen eines einzigen Generallautes V + I anzuscheu, welcher in seiner Eigenschaft als Vokal (u+i) dem reinen Vokal a als gefärbter Vokal, in seiner Eigenschaft als Spiritus aber (w+i) dem reinen Spiritus (hamsatus) eines gefärbter Spiritus (man verzöhe dem neuen Begriffe, wenn er sweideutig wird) (non hamsatus) gegenübersteht. Nicht allein, dass die Se-

<sup>&</sup>quot;) Die sich bewegenden, handelnden, lebenden, shaushenden) Wesen kündigten der Sinnlichkeit ihr Pasein leichter an als das Leblose, und nur sie schienen anfangs dazusein. So wie aber auch das Leblose, und Dasein anzuktindigen, und auf die passive Sinnlichkeit zu wirken und thätig zu sein aufing, stellte man auch dieses ünter den Begriff des Lebenden und nnteischied hernacht diese schwächere Lebenssäusserung durch den schwächern Laut. — Eine uralte Auctorität für diese sprachlich begrügdete Meinung liegt in dem Schöpfungsmythus (Genes, cap. 2.). Die leblose Natur war bereits verhanden, der schöne Garten Eden entfaltete bereits seinen Zauber, als der Mensch geschaffen wurde. Aber der Mensch ist stumm, das Leblose, Bewegungslose, trotz Fülle und Schönheit, weckt seine Sprache nicht. Gott führt ihn durch das ganze von den vier Weltströmen umflossene Gebiet, der Mensch lernt bereits den Boden bearbeiten und die Spenden der Natur sich erhalten, ja er macht selbst schön Erfahrungen vom Nützlichen und Schädlichen, aber er spricht nicht. Jetzt aber bildet Gott die lebende Natur, und führt seinem Blücke die Thiere vor. Der Mensch sieht Bewegung und alsbald und unmittelbar aufgefordert, fängt er an zu reden und macht sich Namen für das Vieh, für die Vögel des Himmels und die Thiere des Feldes, mit einem Worte, für die Wesen.

bist. in or er, sie ist (eig. der Hahn, die Henne ist). vi. or wir sied. : ere im seid, de ere sie sind \*).

Ita tia sets sesiatrich gewesen und genau, um gesunde Sunce an aberengen. Viellerent habe ich auch den nicht ganz verstricten Samerntanern bereits wenigstens Ein Auge geöffnet. Den villkommenen Sinerstich kann ich erst unternehmen, wenn ich mich Amilyse des Pronomens zweiter und erster Person noch einmi uni der Gegenstand zuruckkehre. Schlüsslich erwähne ich ietz: Ent nicht, dass die von mir gegebene Darstellung, nach welcher das Promomen der dritten Person der Bildung nach das erste ist, der Umsterd erledigt, dass dasselbe eine besondre (subjektive' Best ===== les Seins, die es doch für unsern gegenwärtigen selbsibe susten Stamigunkt enthält (Aussending, Gegensatz zum Ich . seiner Etympiogie nach ursprunglich nicht enthält. Zugleich wird litter klar, dass dieses Pronomen auch nur das einmize sein kann dieses jedoch sein muss), welchem die Bezeichnung einer solihen besondern Bestimmung nicht nöthig ist, indem es rach dem Siene des empirisch-sinnlichen Menschen nicht die Antibese des led ist, soudern die These des Seins selbst enthält n=1, so za segen. die empirisch erste Person bezeichnet. -

#### b', Pronomen der zweiten Person.

Wern einwal zugegeben ist, dass das Bewusstsein von dem Dasein der Ausserdirge dem nur noch sinnlich erkennenden Menschen der Urzeit früher zukommen musste, als das vom eigenen Sein, so ist gar nicht schwierig anzunehmen, dass auch das Pronomen der zweiten Person früher sich entwickelt habe\*\*), als das der ersten. Denn das Pronomen der zweiten Person bezeichnet ein bestimmtes mit dem Ich in Gemeinschaft (geistigem Wechselverkehr) stehendes Nichtich, also eines der sinnlich erkennbaren (Aussen-Dingerts), und die sociale Bestimmung des Menschen wiess ihn gewiss sehr bald darauf hin, sich mit andern in diesen Verkehr zu stellen, und für den so Gestellten einen bezeichnenden Namen zu suchen, welcher diese besondere Bestimmung andeutend, ihn von den übrigen Dingen unterschiede.

Stellen wir uns nun vor, dass das Subjekt damals noch keine Vorstellung seiner selbst hatte, so konnte dieser wechselseitige Verkehr zwischen sich und einem Andern ihm auch nicht als

<sup>\*)</sup> Ich möchte übrigens behaupten, dass diese Entstehung des Prondritter Person allenthalben im Voraus angenommen werden kann, weil fast keine andre utstehungsweise desselben möglich scheint.

\*) Wohl such noch dieses oder jenes andre z.B. etwa das Demonstrativum.

Natürlich, da von Gedankenverkehr die Rede ist, kann sowohl das Pronomen der ersten als der zweiten nur von denkenden Wesen, welche beide sich als gegenseitig seiend erkennen, gebraucht werden.

wechselseitig sich darstellen, sondern musste ihm als eine einseitige Lage (Situation) und Stellung des Andern erscheinen, durch die sich derselbe von den übrigen (Aussen-) Dingen unterschied. Die Natur der Sache will, dass man sich dem, mit welchem man; in Gedankenverkehr steht, auch körperlich zukehrt und mit zugenwendetem Gesicht (vis-à-vis) gegenüberstellt, wie auch das dentsche Wort "Verkehr" dies ausdrückt. Galt es also den in gegenseitigen Gedankenverkehr Gestellten nach der besondern sinnlichen Erscheinung, welche er bot, zu bezeichnen, so lag es jedenfalls nahe, auf diese seine Stellung Rücksicht nehmend, ihn den Gegenüberstehenden (das Vis-à-vis zu nennen. Daher ist denn das hehr. Pronomen der zweiten Person nine ein Nomen derivatum, abstractum (Infinitiv) des Verbi nin nahe bevorstehen, gegenüber, stehen.

Auf den ersten Blick nämlich, wenn man nicht vom Sanskritirrlichte geblendet ist, zerlegt man das Pronomen ann in die beiden Theile nu und die Endung n-, von welcher weiter unten. Was den Kern des Wortes betrifft, so fragt es sich nun. woher und was ist das Dagesch forte. Die Sanskritmänner, um aus dem Worte einen Deutelaut herauszudeuteln, halten es für ein euphonisches Dagesch. Nun aber wäre es doch jedenfalls. seltsam, wenn in einem so geläufigen Worte, das, wie alle Pronomina zeigen, eher Neigung zu verstümmelnder Verkürzung hat, als zur Verlängerung, ein Buchstabe besonders eingeschoben wäre, nur um einem Vorschlagsvokale, der selbst wieder hier ganz überflüssig wäre, besser Halt zu geben, damit er ja nicht verloren gehe, weil dies ein schmerzlicher Verlust wäre. lich begegnen wir gerade bei unserm Pronomen dem ganz einzeln stehenden Falle, dass das Dagesch forte desselben selbst im Feminino beibehalten worden ist, wo, nach endlicher Abwerfung des Endvokales, n vokalloser Endbuchstabe geworden ist. Auch dieses noch des n prosthet. wegen? Bekommt nicht gerade deswegen das Suffix. 2 pers. fem. sing. kein Nun epentheticum, weil das n vokalloser Endbuchstabe ist. irgendwo versucht, ein Dagesch für nothwendig, und zwar für compensativ, zu halten, so ist es hier, wo alle übrige Dialekte in der Schrift wirklich ein Nun ausdrücken und, mit Ausnahme der Syrer, auch aussprechen. Die Form mie, welche, wenn das Nun sich nicht assimilirte, die Sägolatsylbe \*) אֶבֶה gegeben hätte, kann aber von keiner andern Radix abgeleitet werden, als von אַנָה und ist das Femininum einer apocopirten Sägolatform m oder m, demnach ganz analoger Bildung mit den De-

<sup>\*)</sup> Es muss nämlich ausser der offnen und geschlossenen Sylbe auch noch die Sägolatsylbe, d. h. die mit zwei Consonanten schliessende, unterschieden werden, und bei dieser wieder die feste und die lockere Aussprache. Eine Sägolatform ist stets als einsylbig anzusehen.

rivaten des Verbi nag, ja und na st. nag, desgl. na, dem anzunehmenden Singular von pha, statt nag. Weshalb man dem
Worte Feminisalform gegeben, davon weiter unten, wo auch über
die Entstehung des Wortes nak selbst so viel, als mir vorläufig
möglich zu sein scheint, gesprochen werden wird. Wir gehen
jetzt über zum

c) Pronomen der ersten Person.

Um die Entstehung des Pronomens der ersten Person als des Ausdrucks für den Begriff des eigenen Seins eines Jeden elnzuschen, ist es nöthig, dass wir uns noch einmal recht deutlich den Standpunkt des rein-sinnlichen Menschen der Urzeit vergegenwärtigen, der nur Vorstellungen von Ausschichigen hatte und haben konnte, für den die Begriffe von Ding und Nichtich zusammensielen, und dem daher sein eigenes Sein noch unbe-kannt war. Wie zur Erlangung jeder andern Vorstellung geborte zur Erlungung der vom Ich Veranlassung und Anregung von Aussen. Jedenfalls aber läg für den Menschen die Veranlassing dazu, sich als ein von allen übrigen Dingen verschiedenes Reales anzuerkennen in dem Wechselverkehr mit einer zweiten Person. Denn indem dieses Verhältniss ein wechselseitiges ist, gilt natürlich von jedem der beiden in demselben Begriffenen eines und dasselbe. Jeder ist für den Andern ein Gegenüberstehender, vis - à - vis, Gegenstück, alter. Indem nun der Eine den Andern als solchen anerkannte, erkannte er ihn air als ein (durch seine besondere Stellung und Situation) von den übrigen (Aussen -) Dingen verschiedenes Reales. Dadurch aber, dass jeder voh Seiten des Andern diese Anerkennung erfuhr, erhielt er die äussere Veranlassung, sich selbst eine von allen (Aussen -) Dingen verschiedene Realität beizumessen, und, gleichsam auf die Autorität Anderer hin, sich selbst ebenfalls als Ich anzuerkennen, indem er sich als Du eines Andern aner-Da ibn nun jeder Andre als Gegenüberstehenden bezeichnete, demnach dieses Prädikat als besondern Charakter auf ihn bezog, wurde auch er selbst veranlasst, zu seiner eigenen Bezeichnung eben dasselbe Wort anzuwenden, welches Andern zur Bezeichnung seiner Person diente\*). Daher kommt es, dass in der hebräischen Sprache das Pronomen der ersten Person אני an sich ursprünglich nichts weiter ist, als was das Pronomen der zweiten Person, nämlich ein Derivatum abstractum (Infinitiv) des Verbi אַלַה. Die Form hat nicht die mindeste Schwierigkeit (במ den drei Formen אַן [wov. אַלד, אָמ, יַבֶּלָת, בֶּל, עפָן. עפָן vgl. אָלד, בֶּלָת, בְּלָת, בָּלָת, בָּלָת, בַּלָּת, בַּלָת, בַּלָּת, בְּלָת, בּבְּלָת, בּלְת, בְּלְת, בְּלָת, בּלְת, בּ

So nennen sich Kinder, bevor sie die Vorstellung von ihrem Ich erhalten, bei em Namen, wie sie sich von Andern bezeichnet hören, und Aeltern, obei en sie auf die Denkweise derselben eingehen zu müssen glauben, thun as ihnen nach. Der Vater z. B. nennt sich gegen das Kind statt ich wohl den Vater, weil er weiss, dass das Kind diese Bezeichnung auf ihn bezieht.

- d) Von den Formunterschieden des Pronomens zweiter und dritter Person.
- 1). Dem ursprünglich sich mit einem und demselben Worte für beide Begriffe begnügenden und nöthigenfalls vielleicht durch Fingerzeig abhelsenden Menschen musste sich wohl sehr bald die Nothwendigkeit ausdrängen, die verschiedenen Begriffe durch verschiedne Wortformen zu unterscheiden. Zuerst mag auch der Unterschied zwischen dem vorauszusetzenden Pronomender zweiten Person ju oder ju und dem der ersten ju entstanden sein wie sonst Unterschiede zwischen Wörtern eines und desselben Ursprunges (z. B. חֵיל שְׁתְּל ), nämlich durch bei beaondern Gelegenheiten abgenöthigte Consequenz einer bestimmten Nuencirung der Aussprache in einem bestimmten Sinne mag sich ein Sprachgebrauch gebildet haben. Indessen könnte man wohl annehmen, dass die apocopirte Form sür das Pronomen der zweiten Person zunächst aus der längern אַנָר entstanden sei, und zwar wie אָח aus חָם, אַחר aus יחסר, vielleicht auch בָּנָר aus בָּנָר aus בָּנָר und dass die Abkurzung gerade dies und nicht das andre Pronomen getroffen habe, weil der Mensch anfangs mehr Veranlassung zum Gebrauche des Pronomens der zweiten als zu dem des Prop. der ersten Person haben mochte, und dieser häufigere Gebrauch die Form abschliff.
- 2) Insbesondre aber sollte wohl schon die Femininalbezeichnung am Pronomen zweiter Person einen bestimmenden
  äusseren Unterschied beider Pronomina begründen. Denn in jedem Paare Mann und Frau zu erblicken, und dabei die in nebengeordnetem Verhältniss erscheinende Person für die Frau
  (gleichsam die Nebenperson) zu halten, ist ganz der kindlichen Denkweise angemessen, und man darf sich wohl nicht
  wundern, dass jeder, das genus potius auf sich beziehend,
  die geringere persönliche Bedeutung, die Weiblichkeit, dem Objektiven beimass. Ja man könnte wohl annehmen, dass diese
  Unterscheidung durch den Verkehr der Geschlechter unmittelbar veranlasst und zwar zunächst von dem tonangebenden männlichen Geschlechte ausgegangen sei\*).

") Die oben S. 129 Note ") erwähnte Sage berichtet weiter: Der Mensch hatte bereits die Sprache auf das Gebiet der Aussenwesen angewendet, und Gott sah ein, dass der Mensch ausserhalb der Gesellschaft, ohne Beistand von seines Gleichen und ohne Wesen derselben Art sich darzustellen wie er, (1722) seine Bestimmung nicht erreichen könne, aber noch fand sich ein solches Gegenstück seiner selbst nicht vor. Da liess Gott einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, nahm ihm während desselben eine Rippe aus dem Leibe, schloss mit Fleisch die Stelle wieder zu, bildete das Weib und führte es ihm vor. Da sprach der Mensch: was da vor mich hintritt und meinen Blick trifft, ist ein Wesen ganz wie ich selbst, und in demselben Masse, wie das erstemal alsbald und unmittelbar aufgefordert, sich für den Nebenmenschen einen Na-

S) Da indessen diese Bezeichnung an einer gewissen Unbrauchbarkeit für das weibliche Geschlecht litt, so geschah eine bestimmtere, genügende und darum bleibende Unterscheidung dadusch, dass man dem Pronomen zweiter Person das He locale oder demonstrativum gab, wodurch es Beziehung auf bestimmten Raum und auf das in demselben ausserhalb des Subjekts Liegende erhielt. Das n nämlich in nam ist ganz dasselbe mit dem in dem verwandten and hoc tempore (arab. nam) von tot tempus eigentl. tempestas, tempestivitas, Gegenwart, und es hat den Ton, weil es das Hauptmoment des Wortes enthält. Gegenwärtiger da.

Aus einer Zeit, wo man noch immer die ursprüngliche

Aus einer Zeit, wo man noch immer die ursprüngliche Identität beider Pronomina einsah und den Unterschied nur in die äussere Form der allmählich entstandenen Endung setzte, scheinen die Personalendungen des Präteriti Verbi מַּיִלְיָה, יְּהְיִּבְּיָּבָּ,

(בללוסף. לשלכי קשלבי) herzurühren.

4) Öbgleich die Wortformen für das Pronomen zweiter und erster Person genügend auf die eben angegebene Weise unterschieden war, wandte man doch auch noch die Ortsbestimmung, auf die man sich einmal beim Pron. zweiter Person eingelassen hatte, auch auf das Pronomen der ersten Person an, und bezeichnete das eigene Wesen im Gegensatz von dem Du, dem Gegenstand da, durch Gegenstand hier, wenn auch diese Ausführlichkeit nicht in der Sprache sich hielt, zumal eine für ein häufig gebrauchtes Wort zu schleppende Form entstand. Ich rede hier nämlich von der Form אַלכי, die man leicht in die beiden Theile 13m und 'S zerfällt. Was nämlich den letztern Theil derselben anbelangt, so ist es mir jetzt das Natürlichste, 🥱 für eine Nebenform von הֹש hier zu halten (vgl. אָבר, אָבר, שָׁחַר, אָבר und אבא, ארא, אסק, desgl. פניאל, שנאא, während ich früher (de part. p. 17) glaubte dieses כי für ein noch vor Ausbildung dieser Form entstandenes Suff. 2 pers. fem. sgl. halten zu können und auf die Femininalform nu zu beziehen (s. oben bei no. 2.); eine Meinung, nach welcher אַבֹכּי hiesse dein Gegenüberstehender, dein Vis-à-vis, und in dem Arabischen אָבֹי ein Analogon hätte. Der erste Theil dieser Form, nämlich אכו, ist aber jedenfalls eine eben solche Nebenform von אַבר, wie die eben beschriebenen, von deren Zusammensetzung mit noch einige

men zu machen, springen die Namen für sich und ihn hervor, eine und dieselbe Erscheinung, von der Natur nur durch männliche und weibliche Form unterschieden, erhalten einen und denselben Namen nur durch männliche und weibliche Form unterschieden, אינה (חאל הואל (חאל הואל), sein eigenes Selbst (אַכָּר)), sein eigenes Selbst (אַכָּר) die männliche, sein zweites Ich (אַכָּר) die weibliche. — Höchst interessant stellen sich neben den Mythus die Worte Krugs (philos. Lexicon unter d. Art. Ich). Dem Ich steht aber auch das Du gegenüber d. h. ein Nicht-Ich, in welchem das Ich sich selbst wiederfindet oder ein ihm gleiches Wesen anerkennt.

Werte sit engen sind....Die Form hat nämlich zuerst die Eigenthünkichkeit, dass sie zweit Stellen vom Ion ein Kames hetz welches jedenfalls purum ist und statt diesen man ein Schwag erwarten würde. Ha fragt sich also, was für eine Form ing sei; das wir nach Analegie der übrigen Pronominalformen sies für eine abstrakte (Infinitiv) zu nehmen veranlasst sind....Zu den Segelasbildungen der Stämme "ab gehören auch die Reinmen wie inn, auch die Reinmen wie inne, auch die Reinmen wie innes, auch die Reinmen wie innes, auch nach der Reinmen wie innes, auch der Die die sieh in einem Reininisten daher wehl durcht dieselbe Verlängerung des Werten wie abgestumpstige der Werten web der Werten werden werd

e) Von dem Zusammenhange der den Pronominibus person.
beigelegten Grundbedeutung mit der ihnen gebrauchsmäseig,

Nach der gegebenen Auseinandersetzung sind die hebräischen Pronomina personalis hinsichtlich ihrer Entstehung nichtsals Substantiva appellativa. Gleichwohl denken wir sprachgebrauchsmässig bei denselben immer an bestimmte Gegenstände, während das Substantivum en sich Bezeichnung eines bestimmten Gegenstandes nicht enthält, und demnach scheint der Geschruch der Pronomina der ihnen zugeschriebenen Entstehung zu widersprechen. Dass dem nicht so sei, dass vielmehr positiver Gebrauch und angegebene Entstehung vollkommen übereinstimmen, dies zu zeigen ist der Zweck des gegenwärtigen Abschnittes.

<sup>\*)</sup> Ganz derselben äussern Form ist and st. meine begriffen von besondern concreten dem Bereiche des Richtich angehörig gedachten Einzelwesen erklärtzeich die Flexion des Präteriti Verbi, welches vom concreten Participe ausgehend, als Verbum finitivum gedacht, eo ipso den Ausdruck der dritten Person einschliesst: pper (Wesen-Aussenwesen) has gezödtet, so dass durch blosse Anhängung der Femininalendung dritte Person fem., durch blosse Anhängung der Pluralendung dritte Person plur. an sich entsteht. Diese dritte Person pp, gerade wie sie ist, wird suf den Ausdruck zweiter und erster Person übergetragen als auf durch besendere Stellung bestimmte Einzelwesen, gerade wie bei jedem andern Subjekt der dritten Person: pp Gegenstand da hat getödtet, und pp Gegenstand hier hat getödtet. So sagen die Skandinavier (s. ob.) jeger, du er, vi ere, i ere. — Anders ist die Sache im Futuro, wo eigentelich der abstrakte Infinitiv conjugirt wird, der im Imperativ eo ipso zweite Person wird, im Futuro aber auch für die Beziehung auf ein Subjekt dritter Person den besondern Ausdruck der dritten Person ( ) verlangt.

122

Durch beides, Pronomen und Sabstantivum, erhalten wir gegenständliche Vorstellungen, durch jenes an sich Vorstellungen bestimmter Gegenstände, durch dieses dagegen an sich mehrern Gegenständen gemeinsame Vorstellungen, mit andern. Worten, bei jenem erkennen, bei diesem delsken wir Gegenstände. Wenn nun zum Erkennen eines Gegenstandes ausser dem Begriffe desselben noch gehört, dass derselbe gegeben d. h. wahrgenommen sei, so sieht men ein, dass ein Wort, welches einen. (bestimuten) Gegenstand zu erkennen: gieht; ausser dem Begriffe desselben ihm auch much wahrzonehmen gebe d. h.: ihn zeige, une auf denselben higdeute. Somit trägt das Pronomen an sich. beide Elemente des Erkennens in sich, wogegen das Substantivam so sich nur des erstere enthält, während ihm das zweite, mimlich die Hindeutung abgeht, die demnach, wenn durch ein Substantiv ein bestimmter Gegenstand bezeichnet werden soll. besonders hinzugegeben werden muss.

Wie nun ohne (äussere oder innere) Wahrnehmung kein Denken bestimmter Gegenstände, kein Erkennen von Gegenständen, möglich ist, so ist ohne Hindentung keine Mittheilung einer Erkenntniss möglich, und wo die Vorstellung eines bestimmten Dinges hervorgebracht wird, geschieht dies lediglich durch die Hindeutung auf dasselbe. Daraus geht hervor, wie wichtig die Anwendung derselben auf die Sprache ist, weil diese nur durch sie fähig wird, Ausdruck des zu Erkennenden za sein oder Erkenntnisse mitzutheilen. Da sie aber den eigentlichen Charakter der Pronomina begründet, so ist es hier an seinem Orte, folgende drei Fragen zu beantworten. 1) Woxin besteht die Deutung? 2) auf welche Weise haben die Propomina ihre Deutekrast erhalten? und 3) Wie wirkt dieselbe auf die, den Pronominibus ursprüngliche, Grundbedeutung?

Wenn man, in Bezug auf den ersten Punkt, überhaupt fragt, auf welchem Wege es möglich gewesen sei. dass an gewisse Laute sich gewisse Vorstellungen knüpfen konnten, dass demnach die Wurzeln (im eigentlichen Sinne) Zeichen für die ihnen zukommenden Vorstellungen wurden, da doch kurze einsylbige Laute eine vollendete onomatopoetische Beschreibung eines sinnlichen Eindruckes nicht sein konnten, zumal da wir ja blos solche Laute hervorbringen können, wie sie die Natur der Sprachorgane gestattet, während die anorganische und anders als wir organisirte Natur höchstens einigermassen ähnliche, namentlich aber nirgends artikulirte, Laute hervorbringt, und wir doch in jedem Sprachlaute, an den sich eine bestimmte Bedeutung knüpfen soll, zuerst eine bestimmte Artikulation verlangen; wenn wir namentlich fragen, woran anfangs der Unterschied erkennbar gewesen sei, ob jemand, der einen gewissen Laut von sich gab, denselben ohne eine bestimmte Vorstellung damit bezeichnen zu wollen von sich gab, oder ob er eben

ne solche damit ausdrücken wollte; oder wenn wir fraen müssen, da durch eine und dieselbe Wurzelsylbe. sm. olge ihrer Natur mehrfache Vorstellungen gleich unfangs besichnet werden, durch welches Mittel man im einzelnen Falle. es Gebrauchs derselben bewirkt habe, dass ein Andererumit em an sich vieldeutigen Laute gerade diejenige Vorstellung varnapfte, welche Jemand durch dentelbeit auszudrücken, beab-ichte: -war alles dieses lässt sich uur antworten: durch. entung d. h. durch deutende Geberde. Wir haben unbedingt nsunehmen, dass bei dem ursprünglichen Gebrauche der Sprahe dasselbe stattfand, was sonst stattfindet, der ganze ansard. lensch, der Körper überhaupt, misste den innern Messchen. m Gemüth, vorstellen, und Blick, Miene und Gesticulation.
unsten zusammenwirken, um die ursprünglichen Laute zu dens m, der Gesammtausdruck des Körpers war das, werin der lusdruck von Vorstellungen (empfangenen Eindrücken) bestand. las wir demnach Bedeutung eines Wortes nennen, kommit dehiilben also ursprünglich nur durch die den Laut deutende Boeptung\*) desselben durch die Geberde zu und liegt eigentlich eniger im Worte selbst als in der dasselbe begleitenden Goarde, welche der Commentat des Lautes war. Wie aber bei dem andern Commentiren Wiederholung der Deutung des an ch nicht Deutlichen nur so lange nöthig ist, bis der Andere me Weiteres ein Wort in dem beabsichtigten Sinne nimmt, so urde auch bei der Sprachentwickelung die commentirende Besutung mittels Geberde in demselben Masse überflüssig, als an, des frühern die Sprachlaute begleitenden korperlichen Ausrucks sich immer leichter und geläusiger erinnernd und die eutung durch Geberde immer leichter supplirend, auch ohne e das Beabsichtigte mit dem Laute selbst verknüpste. Dadurch hienen die Worte ihre Bedeutung in sich zu tragen und selbst usdrücke der Vorstellungen geworden zu sein, und somit änarte sich auch der Sprachgebrauch in Bezug auf den Sinn der förter: Bedeutung, Bezeichnung, Ausdruck, significatio, nota 1d anderer.

Von dieser Deutung, der Bedeutung; nämlich der Laute, urch welche die Gegenstände nach ihrer Beschaffenheit besichnet wurden, verschieden ist eine andere Deutung, die Hinzutung, nämlich auf die Gegenstände selbst, um bedeutsamen

<sup>\*)</sup> Etwas bedeuten heisst eigentl. durch Deutung bestimmen. Diese entung, diese Geberde und Miene (Meinung, engl. meaning, durch welse ein Wort bemient, bemeint [begeistigt] wird,) muss als absichtlich zacht werden, wodurch sie sich von der unwilkührlichen Geberde, elche etwa die Interjektion begleitet, dieselbe aber nicht auf eine. beimpite Weise deuten soll, scharf unterscheidet.

sen werden, würden wir doch ein Wort haben wollen, das unter allen Omständen enwendbar wäre, besonders auch da, wo Jemandem nichts entgegenzusetzen wäre. Nichts steht aber nur entgegen dem Etwas, Ding, Er, und so gebrauchen wir denn diesen Begriff auf die angegebene Weise, ja ein anderer Begriff als Wesen, Ding, wäre zu diesem Gebrauche ganz unfähig. — Dies aftes ist namentlich deswegen gesagt, damit une niemand einwerfe, dass das sprachgebrauchmässige Pron. 8. pers. nicht ganz dasselbe sei, als jenes Wort, welches wir als Nomen derevatum des Verbi substantivi bezeichnet haben.

Ueber den Einstes der Hindeutung auf die Grundbedeutung der Pronomina 2. w. 1. pers. ist nichts weiter: zu erwähnen, da dies .schon oben zur Sprache kommen musste, wo von den hinden--tenden Theilen derselben '> und - die Rede wert An und für sich nämlich bezeichnet אַני oder הא einen (jeden) Gegen-· therstehenden, wie allerdings auch jeder Gegenstand ein Ich, -em :Du sein und werden: kann. Die demnach wirklich ausgedrückte oder supplirte Hindeutung giebt diesen Worten die Bedeutung des durch den jedesmal gegebenen Fall bestimmten Gagenüberstehenden, des gedeuteten (geduzten) Gegenstandes. Dass bei beiden Pronominibus die Beziehung auf den bestimmten Gegenstand lediglich in der ausgedrückten oder zu supplirenden · Hindeutung liege, inicht aber in dem Worte selbst, i sieht: man dassis, dass werm men in eine Menge von Menschen hinsin "udu" ruft; sich Alle dieses annehmen werden, bis durchedie aus einen Bestimmten hin genommene Richtung und hindeutende Miene dem Worte Beziehung auf den Bestimmten, welcher geineint ist, giebt. Nicht anders, wenn einer von Mehrern, oder siner, den wir nicht eben waf eine andere Weise bereits -als einen Bestimmten erkennen, sich spichen nennt. Denn: jeder ist in diesen Fällen immer nur ein (unbestimmtes) Du, ein Ich.

Die besondere Form für das Femininum mag sich auch wohl zuerst bei dem Pron. 3. p. ausgebildet haben. Die Form Win scheint durch Umlaut entstanden und durch die spätere Form des Verbi nin mit Jod veranlasst, die noch spätere des Suffixum mit oder nin wohl schom unten Einfluss des mittlerweile ausgeprägten A-Lautes des Präteriti. Das Pronomen 2. p. bekam wohl jedenfalls seine Form durch Anhängung dieses min an nie (wie das Nomen durch Anhängung dieses min s. m. Abh. de part. D. 20 not.), wobsi, wie sonst bei Suffixen, das ersten und der otiirende Buchstabe verloren ging, se dass die Form in entstand, deren I sich im Laufe der Zeit bis zum wenig hörbaren Laute abstumpste\*). Es heisst demnach eigentlich:

Die Femininalendung 7 hätte bei diesem Prozomen gerudet wieder den Unterschied vom Masculinum aufgehoben.

du weibliches Wesen, du Sie. Bei der ersten Person war weniger Veranlassung zur Ausbildung einer Femininalform gegeben.

## 5), Pluralform.

Auch die Pluralform scheint sich zuerst bei'm Pron. 3. p. ausgebildet zu haben und die verschiedenen Formen derselben scheinen nur verschiedene Grade und Arten der Verstämmelung aus einem und demselben Elemente zu sein. Die kürzeste Pluralendung ist im Verbo, wo sie aus dem blossen Vokal u besteht, den diejenigen, welche d für einen Deutelaut halten, wohl für einen Mehrheitslaut anzusehen haben. Wir halten ihn zunächst für eine Verstümmelung aus 14, welche Form selbst im Praterito Verbi nicht ganz ungewöhnlich, im Futuro nicht eben seiten, in andern Dialekten auch im Nomen herrschend ist, und sich numentlich im Arabischen unter gewissen Bedingungen in i verstüm-melt. Dieses Nun aber halten wir für ein erweichtes Mem, wie in den Pluralendungen des Nomen pund p, so dass wir auf die Form by kommen. Die Vergleichung aller Pluralformen des hebräischen, desgleichen einiger Formen des chaldäischen und aral bischen Pronomen weist uns auf die Radices אאר, מאה, מאה, אבל, welche, zunächst Erweichungen aus של, אם (vgł. d. liebr. שש mit dem arabischen אם simul, cum) die Bedeutung der Gesellschaft und der Menge (מאָא) haben. — Auch die Pluralformen für das Femininum zweiter und dritter Person scheinen von verschiedenem Element nicht auszugehen. Nur hat das Femininum sein Mem früher erweicht, worauf im Aramäischen, wo diese Erweichung auch in das Masculinum überging, das Femininum den aus dem Feminino Singularis stammenden I-Laut auch in den Plural herüberzog, um einen Unterschied serner sestzuhalten. - Dabei verlor sich in mehrern Formen der lange radicale U-Laut von מים מחל מול מים ging in ein schlechtes "), zunächst wohl in ein nicht ganz scharf artikulirtes E, Oe über, wie es der I-Laut in אַתְּר ebenfalls gethan hat (vgl. d. syrische מַלֵּר קטֵלי קטַלי ), aus welchem Laute jedoch der Wort-Ton des einsylbigen Wortes ein Zere ausgebil-Wenn auch die Bildung etwas gewaltsamer erscheint als sonst geschieht, so ist doch im Allgemeinen die Regel von der Veränderung der langen, wesentlich langen (guten) Vokale

<sup>\*)</sup> Es fehlt noch an einem Terminus für die langen, plene zu schreibenden Vokale im Gegensatz zu dem defectiv zu schreibenden gedehnten oder geschärften, und der Ausdruck gute Vokale für jene, schlechte für diese scheint sprachgemäss und bezeichnend zu sein (vgl. unser schlechtes E, schlechtes I, gleichs. E od. I purum, desgl. der schlechte und der gute Takt in der Musik). Ein guter Vokal ist demnach ein solcher, welcher plene zu schreiben ist, sollte er auch im einzelnen Falle defektiv vorkommen, ein schlechter Vokal, welcher defektiv zu schreiben ist, sollte er auch im einzelnen Falle plene geschrieben vorkommen.

immen noch sichtbar. Die guten Vokale stehen nämlich nur a) in offenen Sylben thropp, 1010. So bleibt auch das 1 der Pluralformen אַהָּרָה, קְמֵלֹתּוּנִר ,אַנּה ,קמֵלֹתּוּנִר ist eine versteckt zusammengesetzte st. אמנה vgl. ירעע v. רעע ). b) in einfach construirter zusammengesetzter betonter Endsylbe ap hupn. So party u. a. Demnach nicht a) bei complicirter Construction der Sylbe, d, h. a) wenn im schliessenden Buchstaben ein Dag. forte zu denken ist בסק. Şo בק. β) wenn es eine doppelt zusammengesezte d. h. Segolatsylbe ist מָקְמֵיל von מַקְמֵיל, \*\*). Femer nicht ט) ausser der Endsylbe אַסְמֵלְנָה קֹמֶנָה, הַמָבָּה לָנָה הַמָּבָּה, הבה. So הבה, הבה. Am allerwenigsten c) in der unbetonten Endaylbe, wo nicht einmal die lange Potenz des schlechten Vokales stehen kann, wie בַּקְם רַבְּקָם Absolut unveränderliche Vokale giebt, es demnach in der hebräischen Sprache nicht, sondern die Sylbenveränderung greist alle Vokale an. Wenn schlechte kurze Vokale oder schlechte lange z. B. in formis dagessandis unter gewissen Umständen unverändert bleiben, so geschieht dies nur, weil die Sylbe unverändert bleibt und ausser Einstuss der Tonveränderung gesetzt ist (Sie haben schon die möglich kurzeste Punktation). Aber die guten Vokale verändern sich nach andern Gesetzen ala die schlechten, und es ist nur Zufall, dess die Nominglbeugungen keinen solchen Fall enthalten, in welchem der gute Vokal verändert werden müsste (ausgenommen die motio nominis durch das n femininale in dem angegebenen Falle, dass eine Segolatsylbe entsteht).

Bei den Plaralformen der zweiten Person sieht man deutlich das Suffixum הוא und הוא, in demselben Masse angesetzt, wie im singul. femin. הוא. Bei אַנְחְנוּ, welches generia utriusque ist, liess man, wie im Verbo praeteriti das Mem und Nan, wodurch eine Genusbezeichnung mitgegeben seyn würde, ganz weg.

Ich breche hier ab, um über die übrigen Pronomina und einige dazu gehörende Punkte in den nächsten Hesten zu sprechen, wohl wissend, wie weit ich von der angenommenen Mei-

Line Halird .

to it is the

nung emifernt stehe und wohin die aufgestellten Grundsätze noch ferner führen werden. Ob ich im Stande sein werde i gehade diesen oder jenen, von dessen Ansichten ich ja ausserdem 'noch in vielen andern Stücken abweiche und abweichend bleiben werde, zu überzeugen, ist mir in demselben Grade gleichgültig ele zweiselbast. The state of the state of

Ueber die poetischen Wettkämpfe der Griechen und Römer.

Von P. A. Budik, k. k. Bibliothekar in Klagenfort. Wien. Jahrbb. d. Litteratur A. B. LXX, 1835.

Der k. k. Bibliothekar u. Prof. P. A. Budik zu Klagenfurt theilt in dieser Abhandlung einige Proben östreichischer Philologie mit. Ist dies nun schon an sich eine seltene Frucht, so ist das in Rede stehende exotische Gewächs noch obenein dem Prachttreibhause eines Werks einverleibt, welches wohl für die meisten unserer Leser unzugänglich ist. Hierin läge nom schon Berechtigung genug, unsrerseits denselben einen seichen Genuss zu verschaffen. Allein diese Berechtigung wird sich, als unabweisliche Pflicht, deren Unterlassung Hochverrath an den Wissenschaft und Kunst hiesse, augenblicklich darstellen, sobald wir unsere Leser mit einigen Proben dieser philologischen Studien bekannt gemacht haben werden. Hier sind sie Doch ehe du urtheilst, geneigter Leser, "bedenke das Ende," d. h. hier den finem des Versassers, welchem wir am Schlusse dieses Aufsatzes mit möglichster Redlichkeit ans Licht zu stellen uns belleissigen werden.

S. 2 lesen wir folgenden bemerkenswerthen Gedanken; "Lange, bevor die Griechen ihre Press ausgebildet hatten, etand ihre Poesie durch Orpheus und Musaus in der schönsten Bluthe, ein Beweis, wie gross der Werth war, den sie ihr zuer-kannten. Dieses war aber sehr begreislich. (Dizu citirt Hr. Budik Gyrald. p. 21. Illud certe ego vobis affirmare non dubito longe ante solutam orationem Poeticam exstituse; 'excultamque fuisse.) --- Sie hatte aber, ausser ihrem Werthe der Idee, auch den der naturgemässen Zeichnung und eines anziehenden Colorits, worüber Hieronymns Vida (Poet. Lib. III, p. 479 ed. Lugd. 1586. 12.) sich sehr treffend ausspricht."

Aber ohne alle Frage wichtiger ist die Entdeckung welche der Hr. Bibliothekar S. 4 macht. Wie heisst die uns librigo Tetralogie? und was ist eine Tetralogie? Hätte uns Hr. Budik zu

ekeminism, wir sielen mit eoldt durch. Er giebt nämlich solgende Antwort: "Die ersten drei davon (von den 4 Stücken) waren Trauerspiele, das Atelleine Art Comodie, die man Satyren (serveor sie) nannte; Wir besitzen nur eine Tetralogie mach tand diese ist der Gyoloper des Euripides. Aber auch mehrere andere Trauerspiele des Aeschylus und Euripides sind Bestandtheile der Tetralogie. Man sieht darin, unter welchem Archon sie gespielt wurden uud die Namen der Preisbewerber, die ihnen entweder den Preis geraubt hatten, oder doch denselben streitig machen wollten." ---

Allein das ist Alles noch Nichts. Viel origineller, kühner, überraschender sind folgende histor. Entdeckungen und Kunsturtheile, die wir nacheinander als besondere Kapitel eines neuen

Werks π. θαυμασίων απουσμάτων hinstellen wollen.

Lib. I. de Graecis.

Cap. 1. Sophocles stellt die Gleichheit der Waffen her.

(S. 5). Es war nicht immer nöthig, dass die Preisbeweiber in gleichen Gegenständen um den Sieg stritten. Erst Sophokles שיייי ועל wollte nur das Trauerspiel dem Trauerspiele entgegensessen and hatte auf diese Art die Gleichheit der Waffen (von Hrn. Budik selbst unterstrichen) hergestellt. Die Wettkämpfe wurden nun so feierlich, dass man sie in Gedichten (i) besting und selbst der grosse Feldherr Themistokles hatte tine Inschrift auf einen solchen Wettkampf verfasst, deren Besits wir dem Fleisse Plutarchs verdanken. Sie lautet: Themistoclis Phracarii sumtib. Phrynicus (sic) docuit, Adimantus priestit. (Plut. vit. Themist. G. Kylandro intp. Frest. 1580. . Fold p. -37).4-

Cap. 2. Vom Theodektes dem Phaseliten (S. 9). "Theodektes soll funfzig Trauerspiele geschrieben haben. Aristoteles selbst lobt den Philoklet (sic) und ein Gedicht über die Beredsamkeit von ihm. Er hatte ein erstaunliches Gedachtniss, wovon in der neuern Zeit die Gelehrten Jo. Pico und J. Sadoleto auffallende Proben geliefert haben. Seine Asche ruht in Athen mit der Inschrift:

Dieser Hügel bedeckt den Phaseliter\*) Theodektes, Den schon des hohen Olymps Göttinnen alle verehrt. 1 17 Nach Stephanus lat. Uebersetzung:

Ista Phaselitem tellus gremio Theodectem Claudit, Olympiades quem coluere deac."

. 1(1)

<sup>\*)</sup> Liesse es irgend der Zusammenhang zu, so würden wir der Metrik så Liebe statt "Phaselites" Faselhans zu lesen vorschlagen! A. d. Rins.

Cap. 3. Von Aristophanes Leben und Thaten und von der attischen Komödie überhaupt.

Dies Kapitel ist eins der reichhaltigsten. Eine edle Gesinnung, eine ehrenwerthe moralische Entrüstung gegen Aristophanes und die alte attische Komödie, die sich selbst au "Aemtern und Personen zu vergreisen wagte, spricht'sich überall aus. 'Von Aristophanes sagt unter andern Hr. Budik: "seine" Ausfälle gegen Kleon, seine Verfolgung des Sokrates und Euripides sind hinreichend den Glanz "seines Lebens zu verdunkeln" Darum ward er selbst von den angesehensten Männerh Griechenlands gefürchtet und gehasst."

Kleon in eine Reihe mit Sokrates und Euripides gestellt! der unsinnigste Demagoge von einem Gestreichischen k. k. Bibliothekar' warm vertheidigt! das kann dem unvorsichtigen Manne seine Stelle kösten. Wenn Staatsdiener solche Ultra's sind, welch drohendes Zeichen der Zeit, und welch ein schlagender Beweis, dass das Gift des Liberalismus selbst in die geheimsten Kanäle der Wissenschaft eindringt! So sehr wir uns auf die Fortsetzung von Herrn Budiks geistreichen Originalien freuen, so wollen wir ihn doch eben deshalb freundlich war-nen, die Vertheidigung berüchtigter Demagogen, wenn sie auch schon ein Paar tausend Jahre todt sind, aus dem Spiele zu lassen. In solchen Sachen versteht man halter keinen Spass. Weiter sagt Herr Budik von Aristophanes (S. 12):

"Wenn man auch dem Aristophanes nicht unbedingt die inchen die Lustspieldichter der Griechen eingäumen. kann\*), so genous er doch nicht nur in der Heimath, sondern auch im Auslande eines überwiegenden Ansehns. Denn als der König von Persien nach Griechenland kam, erkundigte er sich besonders: wo der Komödienschreiber wäre; - vorzugaweise. damit den Aristophanes meinend. -Erst nach seinem Tode legte sich der Hass gegen ihn. Der bessere Theil der Nation jedoch murrte gegen das Vorhaben seiner Lustspiele und zwar so laut, dass ein Gesetz streng verbot, irgend Jemand zu nen-; nen, und ein späteres eben so streng untersagte, obrigkeitliche Personen anzugreifen. Doch wurden diese Beschlüsse theils bald vergessen, theils bald wieder zurückgenommen, weil das Volk eines Schauspiels nicht mehr entbehren konnte, welches auf die Gegenstände seines Neides mit der zügellosesten Freiheit der Satyre loszog." Und nun die trefsliche Bemerkung:

<sup>\*)</sup> Hierher gehört folgende Note S. 41. "Kupelis gefiel sich im der Manier des Cratinus, doch ist er edler, angenehmer als dieser. Aristophanes weniger gallsüchtig als Cratinus und mit geringerer Anmuth als Eupolis milderte oft die Bitterkeit des Erstern durch die Grazien des

"Aber eben dadurch, dass man die Freiheit der Diehter, Personen und Aemter dem Gelächter Preis zu geben beschränkte, hörte die Comödie auf, eine mit Pech fackeln bewaffnete Megäre zu zein und ward ein anmuthiger und unschuldiger Spiegel des menschlichen Lebens. — Die Muse des Menander — — gleicht einer blumenreichen Flur, wo men reine Lust athmet."

Cap. 4. "Dem Argonauticon des Apollonius Rhodius und dem Lehrgedichte des Aratus Phoenomena betitelt, sehlt diese

Fülle, welche eben den Dichter macht."

Cap. 5. Worin gelehrt wird, wer eigentlich Griechenland um seine Kunstschätze gebracht hat. Nicht Mummius oder Flaminius oder Aem. Paullus oder Lucullus, Sulla und Consorten, sondern — nun wer denn? Hr. Budik sagt es wie folgt: "Nachdem Griechenland in eine römische Provinz verwandelt und von Augustus seiner kostbaren Kunstwerke beraubt wurde u. s. w. — Dass Niebuhr diese neue Entdeckung in der röm. Geschichte nicht mehr erlebt hat! Und nun, um unsern Liber primus würdig zu schliessen, noch ein Probchen seiner Pole-

mik, womit wir das folgende Kapitel zieren wollen.

Cap. 6. "Wie sonderbar und lächerlich muss es klingen, wenn ein sonst in der Literatur der Griechen und Römer wohlunterrichteter Mann als es Agrippa von Nettesheym ist, mit höchster Erbitterung gegen alle Dichter und ihre Produkte zu Felde zieht, und die Muse der Dichtkunst zu einer Lügnerin herabwürdigt. Opera Lugd. sine anno 8 P. II, p. 14 Ars poertica non in aliud inventa, nisi ut lascivientibus rhytmis syllabarum numeris ac ponderibus, nominumque inani strepitu stultorum hominum aures demulceat ac fabularum oblectamentis mendaciorumque centonibus decipiat aures. "Ein seltsamer Ausspruch, den er wohl bei den olympischen Festen schwerlich gewagt hätte."—

Liber II de Romanis.

Hier überbietet sich der Hr. Bibliothekar wo möglich noch in seinem Genre. Gleich in der Einleitung (S. 17) steht der prächtige nonsens: "Sollte man es glauben, dass selbst das goldne Zeitalter des Augustus, das mit jenem des Perikles glänzend wetteiferte, noch kein so herrliches Schauspiel hatte, Talente aufzumuntern, als Griechenland?" Aber nun, um in der Ordnung zu bleiben, wollen wir auch hier die kostbarsten Einfälle und historischen Aperçus wie Kapiteln zu einer Perlenschnur aufreihen. Also:

Cap. 1. "Aus den capitolischen Spielen, die vom Diktator Camillus — angestellt wurden — entwickelten sich viel später literarische Feste, die capitolischen Wettkämpfe genannt, welche mit den olympischen Spielen grosse Aehnlichkeit hatten, und wovon jeder Wettstreit (agon) vier Jahre umfassie,

Gyrald. hist. poet. Lib. II, cp. 2. p. 86. Quilibet vero agon instar Olympiadum 4 annos continebat."

Unbestreitbar aber gebührt die Krone dem folgenden Kapitel, welches wir als eine heilsame Zwergfellserschüttefung mit besondrer Andacht zu lesen bitten:

Cap. 2. "Wenn auch mit Gewissheit nicht behauptet werden kann, dass Caligula der Erste war, der die Wettkämpse nach Rom brachte, so ist doch gewiss, das er der erste war, der einen Wettstreit für griechische und römische Beredsamkeit zu Lyon veranstaltete, in welchem, wie man sagt, die Sieger von den Ueberwundenen gekrönt wurden, jene aber, die allgemein missfielen, mussten ihre Aufsätzs ent. weder mit der Zunge oder dem Schwamme auslöschen, wenn sie nicht mit Ruthen gezüchtigt oder in dem Strom geworsen werden wollten. Diese dem Talente gestattete Auszeichnung" (hier fiel uns vor Schreck das Buch aus der Hand, vor Schreck, einen so loyal gesinnten Mann H. v. Cleen in demagogischem Verdachte gehabt zu haben) — also "Diese dem Talente gestattete Auszeichnung könnte alderdings den Glauben erwecken (hier bemächtigte sielt unser eine gewisse Rührung über die treue Besorgniss, mit welcher Hr. B. seiner Leser Urtheil bewacht) dass Caligula ein Freund und Verehrer der Wissenschaften war (hier traten uns sast die Thränen in die Augen). - Allein, dass er grade das Gegentheil davon war, ist unbestreitbar, da er" - um keinen Preis der Welt, möchten wir hier weiter schreiben, und nusere Leser in Gefühlen stören, deren Wirkung wir an uns verspürt haben.

Eine Probe, wie glücklich der Verf. auch den Ton novantiker Darstellung zu treffen weiss, liefere

Cap. 8. "Er selbst (Nero) bestieg im Kleide eines Harfenschlägers das Theater und sprach: ""Meine Herren! hört
mich geneigt an! worauf er unter Begleitung der Harse eine
Ode, Attis betitelt und die Bachaut in en sang. — Allein seine
Stimme war, wie man erzählt, so schwach und heiser, dass
sein Gesang die meisten Zuhörer theils zum Lachen, theils zum
Weinen stimmte."

Aber auch als Uebersetzer bewahrt Hr. Budik seine Eigenthümlichkeit, und hievon handelt

Cap. 4. "Dass ein solcher (dem Nero zuerkannter Preis) nur kriechende Schmeichelei war, ist nicht zu bezweiseln, ist Tacitus Zeuge, der ihm swar eine Fertigkeit, Verse zu machen, nicht abspricht, ihm aber desswegen noch nicht den Ruhm eines Dichters zugestaht." Dazu wird citirt Tacit. Annal. Lib: XIV, p. 931. Ne tamen ludierae tantum imperatoris artes notesce-

sent, cerminum quoque studium affectsvit, contractis quibus aliqua pangendi facultas.

Ein anderes Pröbchen; S. 25 werden die Worte Juvenals XI 194. ac mihi pace immensae nimiaegue licet si dicere pierbis so übersetzt:

— "und, wenn mans sagen darf,
Die ungeheure Zahl des Pöbels;"

Wer nicht weise, wie die Kampfrichter hiessen, der lerne se von Hrn. Budik, welcher S. 24 sich also ausspricht: "den Vorsitz dabei führten Kampfrichter Agonethae." Die Eigenthümlichkeiten Phoenomena, currulisch, Bachantinen, Tyberius stemm. verbieten hier, an Drucksehler zu denken. — Endlich ist Hr. Budik auch Texteskritiker, obwohl nur einmal in der ganzen Schrift; wir machen also daraus billig ein eignes mehret 5." "Haec fuit de qua quinto consulatu suo Tyberius imperator Caesar praeclaro carmine peracripsit." Plin. histor. wat. Lib. 11. Cp. XXV. p. IV (Venetiis 1513. Fol.) dazu benierkt Hr. Budik: "ich habe hier nothwendig die alte seltene und zuverlässige (von Hrn. B. selbst unterstrichen) Ausgabe bei Sessa in Venedig citiren müssen, weil ich eben sinde, dass in der bereits von mir angeführten Ausgabe in usum Delphini statt Tiberius der Kaiser Titus gedruckt steht."—

Wer könnte hier auch nun länger als einen Augenblick dem Gedänken Raum geben, dass durch Hrn. Bibliothekar Budike Abhandlung ein ehrenwerthes Journal, und zugleich die deittsche Alterthumswissenschaft im In- und Auslande prostituirt werde? Nein, die Sache lässt sich aus einem viel freundlichern Gesichtspunkte betrachten, und dessen Richtigkeit erweiset sich selbst evident, da unter jedem andern Gesichtspunkte und bei Annahme jedes andern Zweckes dieses Musterbildes von antiquarischer Abhandlung ihre Aufnahme in ein Journal, wie die Wiener: Jahrbb., durchaus undenklich erscheint. Wir wollen uns sogleich deutlicher erklären und zu guter Letzt dann noch zu den bisher gegebenen einige Schlussbelege unserer vermittelnden Ansicht anführen, die sich lediglich auf die Noten beziehen, welche Herr Budik unter den Text gesetzt hat.

Wir erklären also hiemit allen Ernstes, dass wir diese Abhandlung des k. k. Bibliothekars Herrn P. A. Budik für einen wahren Schatz, für ein Kleinod halten, dessen Werth nur der ganz begreisen kann, der wie Recens. denkt, dass ein "guter Humor" in Falstaffs, des fürtrefflichen Sinn, doch über Alles geht. Denn hier haben wir einen "ganzen Kasten voll" der besten philologischen Humore, die auch den versessensten griesgrämigsten Bücherwurm, der je auf einer hölzernen Rosinante gethront hat, ein Lächeln abzwingen müssen. Und so wäre es denn Sünde, wenn

wir diesen Genuss unsern Lesern hätten vorenthalten wollen, zumal da Lachen nach dem Sprichworte der Gesundheit zuträglich, Gesundheit aber ein Gut ist, dass bei Philologen hoch genug im Preise steht. Denn Gott weiss es; die Zahl der ralzerregos wird immer dünner und kleiner und die Wissenschaft. und die Bücher immer dicker und breiter... Es ist dahen ein leider zu wenig anerkanntes Verdienst, das daher auch heutzutage immer seltener wird, wenn sich Jemand, sei es sogar bedeutende Aufopferung und Selbstverlängnung, des Unterleibs der leidenden gelehrten Menschheit aubimmt, und ihr etwas zu Lachen verschafft. Ja dies Verdienst steigert sich bis zum Enhabenen, wenn so ein Edler als wahrer Menschenfreund,' im Falle ihm komisches Talent abgeht, lieber mit wahrhafter Todesverachtung zu dem verzweifelten Mittel, sich selbst lächerlich zu machen greift, als dass er seinem edlen Vorhaben enttagen sollte.

Solch ein Menn ist Hr. Budik. Zwar, wir gestehn es, !spricht er in keiner Vorrede Absichten dieser Art. bei Abfassung seines Werks aus. Aber, list das nicht eben das Grossartige? izeigt, sich in dieser bescheidnen Selbstverleugnung nicht ieben sjene seltene Gesinnung, der das stille Bewusstsein edler Handkingen genügt? Ehren wir daher dieses Schweigen, und ehren wir es, wie hier geschellen, durch eine desto lautere Anerkennung seines edlen Motive, und desto deutlichere Heraushebung derjenigen Stellen, an welchen ihm sein Streben am vollkemmensten gelungen ist. Und nun ein Wort über die Noten. Zuvorderst verdient es nun Anerkennung, dass Herr Budik nicht bloss den Text seiner Abhandlung, sondern auch die Noten zur Erreichung seines humoristischen Zwecks zu benutzen gewusst hat. Zunächst haben diese, soweit sie Citate sind, etwas Antediluvianisches, Fossiles, etwas wissenschaftlich Urweltliches. Citirt er neuere Kunstrichter über griech. Poesie, so sind diess nicht etwa Lessing, Schlegel, Goethe, deren Name nie erwähnt wird, wohl aber Hieronymus Vida, Agrippa von Nettesheym, Vossii Institutiones poeticae, Alexander ab Alexandro, Gyraldus, Ja-cob Pontanus, J. C. Scaliger, und wenn er sich hoch versteigt, so bringt er es bis zu Mad. Dacier, Boileau Derpréaux, Brymoy (sic), der Pater Rapin. Gleich originell sind seine Citate der Klassiker. Nicht genug, dass überall alte verlegne Ausgaben, deren keine unter 150-200 Jahre alt ist, angeführt werden (manche sogar sine anno, wie z. B. Seneca's Episteln), sondern kein einziger Grieche wird andere als nach irgend einer alten latein. Uebersetzung citirt. Ja der Versasser perhorrescirt das Griechische dermassen, dass er selbst den Suidas nur lateinisch und zwar nach "Suid. Historica. Opera Hieron. Wolfii in lat. sermonem conversa Basil. 1564." citirt. So erscheint denn auch Pausanias nur interprete Romulo Amasaco, Plutarchus nur interpr. Xylandro (oder nach Schirachs

deutscher Uebers. Wien u. Prag 1796 oder interprets H. Cruserio, Diodorus Siculus in der Uebers. des Rhodemannus, Thucyclides v. Vitus Winshemius (Vitebergae 1580. 8.) Herodot nach Valla, Lucian in siner lat. Usbers. Basil. sine sanno, ja selbst die Poeten Euripides, Anistophanes theilen dies Geschick. Allein bei andern steigert sich dies Wesen selbet dahin, dass bloss isgend eine Seitsazahl ohne nähene Angabe der betreffenden Ausgabe angeführt wird. Und beim Aristoteles endlich geht Heren Budik die Pfeife ganz aus. Sei es nun aus heiliger Vereltrung vor demselben oder was sonst für einem Grunde, genug, nachdem er oben im Texte S. 14 etwas als Ausspruch des Aristoteles berichtet hat, macht er bei dem Namen "Aristoteles eine arabische 4. und citirt unten in den Noten: 1,4) Aristot. Was ist alle Tacitische Kurze gegen dies Meisterstück einer Aposiopese. Hier ist mehr als Lakonismus, mehr als Tacitus. Und die Sache ist für die Neugierigen um so ärgerlicher, als in meinem griech. Aristoteles, den Bekker aus 101 Handschriften herausgegeben hat, von jenem Dictum kein Wort stebt.

Wer jetzt noch nicht von der Richtigkeit unserer Erklärung dieser seltnen Erscheinung überzeugt ist, der — meg nach Klagenfurt gehn und Hrn. Budik selbst fragen. Und wenn dieser selbst uns (was undenkbar) nicht beistimmen sollte; dann müsste men freilich mit dem Vater aller Humore ausrusen:
"Es giebt keine Treue und Redlichkeit mehr in der Welt!"

Adolf St. z. H.

# Die Göttin Helena.

Die Hyder des phantastischen Treibens und Schreibens auf dem Felde der Alterthumskunde, namentlich auf dem der Religion und Mythologie der Alten, von der man wähnen sollte, dass sie geendet hätte unter den gewaltigen Schlägen des herculischen J. H. Voss und Lobecks, erhebt doch trotz dem von Zeit zu Zeit wieder ihr Haupt empor. Ein merkwärdiges Beispiel hiervon ist eine Abhandlung des Professors Uschuld in Straubingen "über die Bedsutung der Helena und ihrer Wanderungen." Sie befindet sich im mennten Hefte der Zeitschrift für die Alterthumskunde. Jahrg. 1835. No. 105 ff. Ganz richtig wird zwar dort im Eingange dargethan, dass Helena nicht die wirkliche Gemahlin eines spartanischen Königs Menelaus gewesen sei und der Geschichte etwa angehöre, sondern dass sie eigentlich eine Göttin war und als solche im Peloponnes, na-

mentlich in Sparta und Therapue, göttliche Verehrung genoas (vgl. Otfr. Müller: Dor. IL S. 282. Heffter üb. d. Götterd. auf Bhod. III. H. 6-25), Homer aber — wenn er nicht einer ältern Sage gefolgt ist) - sich die Freiheit, genommen habe, sie als menschliches Wesen zu behandeln und in seinen Gedichten mszusühren; wogegen nicht spricht die Sage von dem Grabe der. Helena im Therapue (vgl. das Grab des Zeus auf Creta). im Alterthume habs man öster die Sage von Göttinnen, die mit irdischen Königen gebahlt, und sobald nur solche einmal ala Gettienen von Kürgten anfgeführt worden wären, hätte man sie leicht als gewöhnliche Frauen betrachten können. — Für die weitere Auseinandersetzung dieser Ansicht - die wir übrigens chan angedeutet finden in dem zweiten der eben angezogenen ichriften -- ist man dem Hrn. U, allen Dank schuldig; denn ie lüsst une einen interessanten Blick in das Gewebe der Sege ross trojanischen Kriege thun und gibt uns, ist Homer der Erinder derselben, einen wichtigen Beitrag zur Charakteristik der iedichte desselben und seines Genies. Aber welch ein Gebäude unt er alsdann weiterhin auf aus falschen Etymologien und falchen Erklärungen von Stellen der Alten und von unlogischen ichlüssen! Die Helene ist ihm eine Mondgöttin,

1) weil er glaubt (!) der Name Elévy stamme mit osyen von einer Wurzel [Welcher Schluss! Also weil beide Nazen einerlei Wurzel haben, bedeuten sie Gleiches?]. Doch gibt
r auf diesen Grund selbst wenig; denn es sei allerdings ein
nisslicher Versuch, die Bedeutung einer Gottheit durch Nazenserklärung bestimmen zu wollen, wenn dieselbe nicht durch
nenserklärung bestimmen zu wollen, wenn dieselbe nicht durch
nelse Umstände fester begründet werden könne. Wäre aber
las Letztere der Fall, so liesse sich das bezeichnete Mittel wohl
nwenden. (Nun wir wollen sehen, wie überzeugend die an-

ern Gründe sind).

2) aus der Abstammung der Helena ergäbe sich deutlicher, lass sie Mondgöttin und von der Artemis und Selene nicht verchieden gewesen sei. Bei der diessfalsigen Beweisführung kommt uter andern Folgendes vor; es schienen die beiden Wörter lyndarens und Zeus sinerlei Wurzel zu haben; jenes wäre ein degisches Wort, dieses ein griechisches; die Mutter der Helena, eda sei mit der Leto, der Urmacht, identisch" u. a. w. (Hiermacht mache man auf das Uebrige einen ungefähren Schluss!)

3) auch die Brüder sprächen für diese Ansicht, Kastor sei Menbar (?) aus der gentstanden, Polydeukes, der weithin wichtende (von solve und leveso), bezöge sich wohl (sic!) uf den hellen Glanz des Abendsternes. Darum [welche Losk!] wäre Kastor der Morgenstern und Polydeukes der Abend-

tern und natürlich Helena - der Mond.

Da der dritte Grund eben so nichtig ist als der zweite, ud der erste durch diese erst seine Beweiskrast erhalten soll:

so schliesse man auf das Ganze! Noch schlimmer, d. h. wah haft kindisch-naiv, ist die Beweissührung, die darauf solgt: m erkenne es deutlich im Homer selbst, dass Helena zu den Z ten dieses Dichters noch eine Göttin gewesen sei, nämlich 't Mondgöttin oder, was ja einerlei (!) ist, die Artemis. Hi heisst es unter andern (ex ungue leonem!): "An einer ande Stelle (Odyss. IV, 121) sagt der Sänger der Odyssee, dass H lena aus ihrem Gemache herauskam, gleich der Artemis mit d goldenen Spindel; dadurch [man höre!] stellt er sie offenb dieser Göttin vollkommen gleich. D. h. nun nach des Ver wunderbarer Logik: Helena ist die Artemis selbst. Nun soll i auch die Eileithyia gewesen sein; das wird gefolgert aus Pa san. III; 22, 6. [soll heissen II, 22, 6.], und nun lese an cinmal diese Stelle nach und finde darin einen Beweis, de Helena die Geburtsgöttin gewesen! Eben so abgeschmackt: der Beweis, dass sie für eine gute Weberin, und als solche:z gleich für eine Zauberin (d. h. für die Göttin der Zauberei, d Hekate) gegolten habe. Den Dienst der Helena bei den Rh diern als Helena Dentritis erklärt Hr. U. daher, ,, weil der Mot nach den Vorstellungen der Alten nicht bloss auf die Gesum heit der Menschen und Thiere, sondern auch auf die Fruck barkeit der Erde und auf das Gedeihen der Bäume und Ge wächse grossen Einfluss gehabt." Hätte er sich doch die Mül gegeben nachzulesen, was über diesen Cult der Verf. der Schri über die rhod. Gotterdienste a. a. O. beigebracht hat. Schiffer," sagt er Weiter; "verehrten auch Selene oder Helen den Mond, weil man ihm einen grossen Einfluss auf die Beri higung der Wogen beilegte (!). - Wie sie als Retterin de Schiffer am Himmel in der Mitte zwischen (?) ! Morgen - un Abendstern erscheint, so wurde sie auch in Tempelu in de Mitte zwischen ihren Brüdern sich befindlich dargestellt." gene Combination! - Aber es wird die Helena noch zur No mesis — dabei wird Pausan. I, 33, 7. 8. angeführt als Bi weisstelle; zum Spass möge man sie nachsehen, um zu erker nen, dass das reiner Betrug ist - und zur Nemesis - Adraste Zuletzt wird als Beweis für obige Behauptung, Helena sei Monc göttin, der Umstand beigebracht, dass sie in dem Tempel de Artemis verelirt wurde und nach Plutarch aus demselben ge raubt wurde." Wahrhaftig ein schlagender Beweis!

Damit aber hat sich die Phantasie des Hrn. U. noch nich erschöpft; ihm ist nun noch übrig, die Wanderungen und di Entsührung der Helena durch Paris zu erklären. Jene, die ei dichterischer Geist, wie Homer war, doch wohl leicht erdichten konnte, bedeuten ihm die Umläuse des Mondes, um di Erde, und eine Jahresrechnung; desgleichen zeugen sie ihm vo der grossen Verbreitung des Dienstes der Helena; denn überal wo sie sollte gelandet sein, wäre derselbe vorhanden gewese

Geradezu sich selbst übertrifft Hr. U., wo er nachweist, dass der Cultus der Helena eigentlich den Lelegern angehört, habe. Von diesem uns doch so ganz unbekannten Volke weiss er überaus Vieles und Wichtiges zu berichten. Die Sage von dem Raube [soll heissen: Entführung, Verführung! Ein grosser Unterchied!] dieser angeblichen Lelegischen Mondgöttin Helena aklärt er aus der bei den Alten bestehenden Sitte, die Bräute zu rauben!!

7

Sapienti sat! Die ganze Abhandlung ist ein merkwürdiges Gewebe von Trugschlüssen. Kaum sollte man glauben, dass ein elassisch philologisch gebildeter Mann solcher Verkehrtheiten, insbesondere solcher Verdrehungen des Inhaltes von Stellest der alten Classiker fähig wäre. Es wird also nach wie vor bei dem bleiben, was schon Viele längst gewusst haben, dass Hellena eine ächt hellenische, eine laconisch dorische Göttin gewesen ist, deren Wesen wir jedoch weder aus ihrem Namen noch aus den spärlichen Nachrichten der Alten sattsam zu erkennen im Stande sind, und dass es mehr als wahrscheinteh ist, dass die Sage vom trojanischen Kriege diese Göttin zur Hauptperson in dem blutigen Drama, zur menschlichen Gemehlin des lacedämonischen Königs Menelaus gemacht hat.

φ.

## Für Herrn Professor E. Weber in Bremen.

Betreffend ein Urtheil desselben über die Interpretation des Horatius auf Schulen.

In einer Anzeige von Friedrich Jacobs fünstem Theile der "vermischten Schristen" in den Wiener Jahrbb. der Litteratur (Band LXX 1835 S. 159 ff.) gedenkt Hr. Pros. Weber in Bremen unter andern auch des Döringischen Horaz und seiner Unangemessenheit für den Schulgebrauch in einer Weise, in welcher ihm alle erfahrnen Schulmänner beistimmen werden. Auch ist dieses Urtheil heutzutage eben keine Neuigkeit mehr, wogut unterrichtete Primaner wissen, dass sie aus diesem Buche keine Förderung bei ihren Studien entnehmen können.

Allein das ist vielleicht eine bemerkenswerthe Novität, wenn Hr. Prof. Weber S. 162 d. g. A. die Entdeckung mittheilt:

"Dass Hrn. Dörings Horaz die einzige jetzt gangbare handausgahe mit erklärenden Anmerkungen sei, welche den budien gereifter Schüler, ja selbst der meisten ange-henden und mittellosen Lehrer dient."

"In diesen Sphären," fährt Hr. Prof. Weber fort, werden wenigen Ausnahmen die Gedanken des Autors durch die

Brille seines Herausgebers betrachtet. Und bakt darauf hei es S. 163., Dörings Horaz habe einen Milchbruder an d Juvenal von Ruperti. Aber es begreift sich (sagt H. Prof. W dass diese Ausgabe von anendlich geringerem pädagogisch Unsegen sein müsse, da Juvenalis weder an sich ein Autor v der Bedeutung und der Beliebtheit des Horatius sei, noch a Schulen so leicht durch andere Lehrer als Philologen von I theil und Gründlichkeit ausgelegt werde."

Solf man so etwas noch 1835 in einer angesehenen Ze schrist lesen? ich will dem Herrn Prof. W. die "reiseren Sch ler" überlassen, wiewohl ich die Sände micht auf mein Gew sen nehmen mag; allein "Lehrer," wenn auch "angehende" u "mittellose" (Subconrectoren z. B., über die sich Hr. Prof. in der Vorrede zur zweiten Auflage seiner Uebungsschule 1 so vielem Witze lustig macht), immer doch Lehrer, welche ren Horaz mit Primanern zu tractiren haben, - denn d. von solchen die Rede ist, geht, wenn es auch Hr. Prof. nicht Wort haben wollte, unwidersprechlich aus der angefül ten Stelle hervor, - solche Lehrer also sollen sieh fast led lich einer Ausgabe bedienen, in welcher, um mit Hr. Pr Weber zu reden, die Interpretation zwischen allen möglich zufälligen, ja aus der Luft gegriffenen Erklärungen hin und h schwankt? Und dies soll um so schlimmer sein, da - was fr lich nicht explicite, wohl aber implicite in des Hrn. Professe Worten liegt - Horaz auf Schulen zumeist (oder häufig, oc zum Theil) von Lehrern interpretirt wird, die eben nicht "P lologen von Urtheil und Gründlichkeit sind." Hr. Prof. Wel wird doch hoffentlich gegen diese redliche Interpretation sen unbedachtsam hingeschriebenen Worte schwerlich etwas einwi den wollen und können. Aber sicherlich stände es schlim wenn alle deutsche Philologie, alle Seminarien und Lehrerpi fungen sammt dem einjährigen Probedienst der Candidaten Preussischen, - wenn Alles das doch so traurige Erscheinu gen nicht hätte verhindern können, als nach Hrn. Prof. Webe Erfahrungen, deren Bereich wir freilich nicht zu kennen ; stehn, dennoch in Deutschlands gelehrten Sthulen Statt find Und was soli das Ausland davon denken, wehn ihm solel Gerede zu Augen und Ohren kommt?

Hr. Prof. W. würde uns also verbinden, wenn er die Pigen beantworten wollte, einmal: wo und in welchen Schul Deutschlands dieser Jammer zu finden sei? und zweitens: wo che Schulbibliothek von Deutschland in so trostlosem Zustan sich beiinde, dass in ihr angehende und mittellose Lehrer nie etwa wenigstens ihren Lambin und Bentley (von andern schweigen), wenn sie ihn denn selbst nicht haben, vorfint sollten? und drittens: wo em Lehrer, der sich mit Horaz beschäftigen hat, so gottverlassen zu finden sei; dass er nötl

genfalls nicht hieber hungern, als sich mit Dörings Ausgabe bei seiner Interpretation begnügen wollte? und viertens endlich, wo ein Rektor zu finden, der die Interpretation des Horaz angehenden Lehrern, vielleicht nicht einmal Philologen anzuvertrauen unverständig genug wäre? Es ist nicht unser sondern Hrn. Prof. W. Interesse, diese Fragen genügend zu beantworten. Denn so wie die Sache jetzt liegt, steht es schlimm um sein Urtheil sowohl als seine Erfahrung. Sollte er aber die Beispiele in seiner unmittelbaren Nähe aufzeigen können oder gekonnt haben — desto schlimmer für ihn selbst.

Ein "angehender und mittelloser Lehrer."

# Zur Uebersetzungskunst.

In der Dresdner Abendzeitung v. J. 1821 Nr. 146 wurden zwei Verse aus Ovids Heroiden (15, 40) angeführt, an deren Uebersetzung Dryden in seiner Sprache verzweifelte, zu deren Verdeutschung nachher Lichtenberg ausforderte und Bürgers Versuche in Reimen bewirkte. Die in dem genannten Blatte gegebenen Versuche zeigten nur, wie die Sache nicht zu machen. sei, und auch Vossens in Nr. 200 d. Bl. angeführte, wie es heisst, alles erschöpfende Leistung konnte nicht genügen. Es möchten jedoch der Verse noch gar viele aus den alten Griechen und Römern anzuführen sein, welche gleich grosse Schwierigkeiten, wenn gleich von andrer Art, darbieten, Schwierigkeiten, die nicht so leicht zu besiegen sind, wenn man der alten Sprache eben so ihr Recht will widerfahren lassen als der Muttersprache, dass also der Kenner der Alten eben so sehr befriediget werde als der Mann oder die Frau von Geschmack in unserer Sprache. Ob sich aber beides werde vereinigen lassen, das bleibt die grosse Frage, deren Beantwortung wir den gelehrten Männern anheim geben, die, wie Hr. Mundt in den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik (1834. Nr. 31. p. 215) erklären, dass Voss und seines gleichen ihre schönen Kräste zu einem grossen Irrthum verschleudert haben. Tadel auszusprechen war, so schwer möchte es doch auch hier sein, die rechte Mitte zu sinden, die vorher angezeigt ist. Zufrieden möchte jedoch fürs erste der sein können, dem ein ganzes thätiges Leben in solchem Irrthum sich befände, als Voss. Noch zufriedener wird der sein können, der uns etwas besseres als er, der geseierte, giebt. Denn freilich sind wir noch lange nicht am Ziel mit unsern Uebersetzungen, wir haben seit Voss erst ernstlich angefangen und dieser Anfang mag noch nicht

į

# ARCHIV

FÜR

# PHILOLOGIE UND PÆDAGOGIK.

Herausgegeben

v o n

Dr. Gottfried Seebode,

M. Johann Christian Jahn

u n d

Prof. Reinhold Klotz.

Vierter Band. Zweites Heft.

Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1 8 3 6.

# NEUE

# JAHRBÜCHER

FÜR

PHILOLOGIE UND PÆDAGOGIK,

o der

# Kritische Bibliothek

für das

Schul- und Unterrichtswesen.

In Verbindung mit einem Vereine von Gelehrten

herausgegeben

Dr. Gottfried Seebode,

M. Johann Christian Jahn

n n d

Prof. Reinhold Klotz.



Vierter Supplementband. Zweites Heft.

Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1 8 3 6.

# N I ST ES

# HINDUMINA!

\*\* '! '!

. Ze about Acoustic and account to

Adligation of the Market Contract of the Market Contract of the Contract of th

A Durand Color of the born of the

្សាស្ត្រី ស្ត្រី ស្ត្រី មានស្ត្រី មានស្ត្រី មានស្ត្រី មានស្ត្រី មានស្ត្រី មានស្ត្រី មានស្ត្រី មានស្ត្រី មានស្ ស្ត្រី មានស្ត្រី មាន

the state of the s

Trof. Reinfold Stein

Ueber die lateinischen Uebersetzungen Plutarchischer Biographien im 15. Jahrhundert.

Super Commence of the same by the

Ein Beitrag zur Literaturgeschichte

Gottlieb Friedländer. ...

Ungefähr seit der Mitte des 15. Jahrhunderts beginnt für die Geschichte der classischen Litteratur in Italien eine sehr wichtige Epoche. Hatte man seither die griechische und römische Sprache vornämlich wegen des Einflusses studirt, den sie bereits unläugbar auf mehrere Fächer der Wissenschaften ausübten so begann man nun sie um ihrer selbstwillen zu betreiben. Wie man in den classischen Studien im Grossen und Ganzen nunmehr vor allen Dingen das erblickte, was ihre Bestimmung dem Willen der Vorsehung nach sein sollte — Mittel zur Geistesbil-dung; so betrachtete man anderseits die Monumente beider Sprachen als die vollkommenen Muster für Verstandes- und Geschmacksbildung. Schon war die romische Sprache keineswegs mehr ausschliessendes Eigenthum der Gelehrten, sondern Organfür alle Gebildeten im Volk, vornämlich für die feinere Welt, schon hatten die Notabilitäten in der Litteratur den hestigen Kampf um den Preis des Ciceronianismus 1) mit allen Waffen gestritten, schon war die andere Sprache, eingeführt durch ehrenseste Griechen, mit Begeisterung aufgenommen von den grossartigsten Geistern - Gegenstand rastlos strebender Bemühungen geworden; - was Wunder, dass man mit hastiger Un-, geduld nach einem Mittel griff, wodurch man zugleich die

Die Aktenstücke dieses mit aller Hestigkeit gesührten Streits, besonders zwischen Politian und Bartholomäus Scalay welcher letztere über Hermolaus Barbarus und Politian spottend sie stets mit shrem Lieblingsworte serruminatores bezeichnete, findet man in Politians Briesen V. 1—4, womit der 16. Brf. des 8. Buches zu vergleichen ist. Menken. Vita Politiani. p. 358 flg. Zeno. Diss. Voss. 2. 258.

#### 184 Usber die lat, Usbersetzungen Platarch, Biogr. im 15. Jahrh,

Ergebnisse erneter Bestrebungen für würdigste Form und den unerschlossenen Kerngehalt selbst den Freunden derbieten konnte, desen ernste Geschäfte des Staates oder der Kirche Hemmniss geworden waren der eigenen Forschung. So geschabe es, dass die geliebtesten Schüler der geseierten Lehrer das Ehrenamt der Uebersetzer annahmen; so erklärt as sich, dass sie nicht die Muttersprache, sondern die lateinische wählen; so gross aber wird ihre Begeisterung für dieses Geschäft, dass sie in der That an die Möglichkeit eines lateinischen Homer, eines lateinischen Thucydides glauben und den grossen Gedanken einer Hebertragung der gesammten griechischen Litteratur ins Romische verwirklichen wollen, 1) Weil aber die Geschiehte dieser Uebersetzungen und Bearbeitungen, für Spracheritik und Litterarbistorie von unbestrittenem Werthe, seiner Zeit als Theil einer umfaseenderen Arbeit austreten, durtte, möchten wir, bitten, dieges nur litterarhistorisch gelasste Bruchstück — vorläufig nachsichtig aufnehmen zu wollen.

Wie aber die Biographien des Plutarch, lahalt und Form halber, zu den am meisten gelesenen Buchern gehorten, wandte 🕟 eich ihnen auch der Fleise der Debersetzer am zertigeten zu-Einzelne wählen einzelses zu diesem Behuf; erst im Jahre 1470 aammelt Campanus 2) die zerstreuten Arbeiten für seine romische, Ausgape. .. "Mochten pur, schreibt er an den Cardinal Francisco. Piccolomini, den bekannten Nellen des bezuhmten Pius II. mochten nur diese Arbeiten alle anmuthig sein wie des Originale, Einige swar athmen gans, den Geist des Griochen und glanson mit: aller Farbenpracht der Grechrift. leider sind andere minder gelungen, ungefeilt, selbet rob — dennoch sind alle won der Würde des Gegenstandes durchdrungen." Ist es nun die Schuld des Companies selbat, was achwer zu glauben, oder die Nachlässigkeit des Drukers oder Rubricators — genug bereits die Angabe der princepe in den jedesmaligen Namen der Uebersetser waicht in vielen Fallen von der in den Briefen der botheiligten Personen oder der in den Handschriftenverzeichnissen ab .....

<sup>31</sup> All 10 11 than the first and one of the Alexandra and four figures. danb tidat "cir "nin og 40.00 ъ и по 5 г

<sup>&</sup>quot; 1) Deber fellenest figtöliterrigen Gudanken Rikelbest ides 5. gieller das Domenico de Georgio I Dississicio i del Nicolai V. Beat. Max. erga dittames :

des gepannten Gelehrten Vita Nicolai V. Romas, 1742. 4. von p. 173. an.

Der erste Biograph des Campanns lat Nic. Fernus vor der römlichen Gesammtausgabe der Werke 1495, demnächst Venedig 1502, diesem folgen Ficherd, Menken vor seiner Ausgabe der Briefe, Lpz. 1707. 8, Niceron and Pspadopoli. Bist. Gynts: Peter. II. 2. 8. p., 174. Waller, Alses II. 415 Laire. Spec. p. 27. u. 106. 2 пи е 1

<sup>\*)</sup> Wir benutzten zu diesem Zwecke die sammtlichen Florentiaer Hendschriften, soweit eie durch Bandini's Mehterwerk angänglich sind, vierzehn Pariser, von Wellot zur leider allzu oberflächlich netizt, sinige; Turiner, Bodlejanische und anderes The Breeze of the Wally

Diese ersten Angaben bebielten demnächst die spätern Ausgaben bei — bis zuletzt mit den alten Uebersetzungen selbst auch die Namen verschwinden, um nur noch in den Compendien der Litteraturgeschiebte genannt zu werden. Werfen wir daher einen flüchtigen Blick auf die bibliographische Seite der Sache, um demnächst zur Lösung der Frage selbst, wer sind die ursprünglichen Uebersetzer der Plutarchischen Biographien, überzugehen.

Die erste Ausgabe dieser von Campanus gesammelten Bebersetzungen ging, so viel sich aus innern bibliographischen Gründen mit Bestimmtheit urtheilen lässt, aus der Officin des Ulrich Hahn in Rom hervor 1). Sie führt am Schluss des Registers zum ersten Bande das bekannte Hexastichon dieses ehrenwerthen Druckers und ist der ganzen äussern Gestalt nach durchaus den Druckwerken dieser Officin gleich. Dass er dieselbe aber im vierten Jahre seiner Anwesenheit in Rom beendet, möchten wir aus einem Briefe Philelphs folgern, welchen er dem Giovanni Andrea unter dem Datum XIV. Cal. Novembres MCCCCLXXI. (November und December waren damals die beiden ersten Monate des Jahres) schrieb. Er rügt hier die Fehler in den Uebersetzernamen unserer Ausgabe, auf welche wir weiter unten zurückkommen werden, und fährt dann fort: "Dir aber, der du dich einer neuen Ausgabe des Plutarch (sie erschien 1478) aus freien Stücken unterziehen willst, mache ich die grösste Achtsamkeit zur Pflicht, dass nicht die Fehler des Vorgängers dich zu eigenen verleiten. 2)" An die Princeps schliesst sich die undatirte Cölner 3) Ausgabe, welche, im Wesentlichen unverändert, rasch in die Bibliotheken auch der deutschen Gelehrten Eingang fand; indessen sorgten für das steigende Bedürfniss in

<sup>1)</sup> Panz. Ann. II. 414. 26. Dibdin. Bibl. Spencer. 2. 276. Fossi. Bibl. Magliab. 2. 383. Audifr. Catal. Roman. edit. saec. XV. p. 34. Weller. Altes II. 406. Ebert 17463. Laire. Spec. 173. Bardili Gornel. Nepos, Praef. XLVI. Ueber den Druker Dibd. Decam. I. 384 eq. Von der spanischen Uebersetzung (Sevilla 1491) des Alfonso de Palencia s. Mendez typogr. espag. I. 183.

Philelphi Epist. p. 238. Venet. 1502. fol.

3) Panz. I. 77. 419. Dibdin. Bibl. Spen. 2. 775. Braun. Notitia I. 210. micht Strasburg, Mentelin; denn in keinem seiner datirten und mit seinem Namen bezeichneten Druke erscheint das R. Die bibliographische Unterauchung aber über die Officin mit dem sonderbaren R bleibe einem andern Orte vorbehalten; hier nur die Notiz, dass uns bis jetzt folgende aus dieser Officin hervorgegangenen Werke bekannt sind: die Biblia latina, Dionys de Burgos zum Valerins Maximus, Donat zum Terenz, Servius zum Virgil, Petrarea de Vita solitaria, Jac. Magni Sophiologium, Matth. Sylvaticus? Pandectae medicinales, Durandi Rationale und einige Bände des Speculum Morale. vergl. Dibdin. Bibl. Spen. 1. 89. 2. 454. 471; 497. 4. 535. Tour 8. 486 Laire. Index 1. 285. Ebert lex. 12779. Klose, Catalogue, p. 281.

# 208 .: Wéber die lat. Uebersetzungen Plutarch, Biogr.:im 16. Jahr.:

Italien bereits im Jahre 1478 Pannars und Sweinheim 1) in Rotts und 1478 Nicol. Jenson. 2) Er lies die den einzelnen Biographien beigefügten Vorreden weg und schrieb jene zu grossem Theile andern Verfassern zu. Die Venedische des Giov. Rigario de Monteferrato (1491) 3) ist Abdruckt der vorigen, dasselbe gift von der des Bartolemen de Zanis de Portesio 4) (Venet. 1498). Von einer in Brescia im J. 1499 erschienenen und einer undatirten Quartausgabe 5) endlich sind wir ausser Stande Näheres zu berichten.

Theseus.

Die princeps nennt als Verfasser der Uebersetzung, welche mit den Worten: Quemadmodum o Sossie seneccion historici in orbis terrarum situ designando..., beginnt und mit denen... atque possessorem terrae appellsmus schliesst, den Philelph; Fossi ) wiederholt es; dennoch ist erweislich, dass dieser Gelehrte den Theseus nie übersetzt hat, denn also schreibt er aelbst unter dem 14. Nov. 1471 an den Giov. Andrea Bischof von Aleria: 7), Vor Kursem sahe ich jena Uebersetzungen des Plutarch, welche won verschiedenen Personen gearbeitet sind, da zeigte der Index gleich im Anfang die Lebensbeschreibungen des Theseus und Romulus und nannte mich als den Uehersetzer; ich aber habe sie nie übersetzt und möchte nicht gern, dass fremde Arbeit mir sugsschrieben würde, der Uebersetzer aber ist Lape 2) aus Flotenz, der auch nech anderes der Art lieferte, was der Index

But the state of t

Panz. II. 438. 13. IV. 415. 34. Audifr. 1. 1. 130. Beloc. IV. 115, der bie jedoch nur aus Audifredi kennt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Panz. III. 134. 325. Fossi I. l. 2. 386. Dibd. Bibl. Spen. 2. 277.

<sup>3</sup>) Catalogus bibl. Borbon. 2. 332. Ein Ex. auf Perg. in Wolfenbüttel, war eine Zeitlang in Paris, 601 Bll. (die 232 ersten bilden den ersten Band.) In der Königl. Bibl.zu Paris Bd. 1 auf Perg. (M. Cathy). Ein vollständiges Ex. auf Perg. im Trinity College zu Dublin und eins ehemals in der Bibliothek zu Genf. Ein Pap. Ex. in Strasburg, eins im Kloster Neuburg bei Wien. Dibd. tour. 2. 409. 3. 398. 2. edit.

<sup>4)</sup> Panz. I. 259. 125 u. I. 260. 134 (wegen 1499). Helmschrot, Incanab. Fürssen. 172.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Panz. IV. 177, 979.

<sup>6)</sup> II. 384. Catalogi libr. Mspt. Angl. et Hibern. Oxon. 1697. fol. p. 126. u. Catal. mss. bib. Paris. 5827.

<sup>7)</sup> Epist. f. 238. cf. Zeno. Dissert. Voss. 1. 298. Rosmini. Vita di Filelfo 2. 99,

Franc. Bocchi in der Biblioth. Smith. CCCXXV. Mehus. Vita Ambr. Travers. 141. 896. 411. 431. des Fabricius u. a. su geschweigen. Fossi l. l. 2. 55. Rosmini. Vita di Filelfo 2. 12. Bocchi. Bibl. Fersetti I. 83. Hie (Lapus) doctrinam multiplicis generis edoctus, cum linguam graecam et latinam egregie didicisset ex Plutarchi graeca lingua XIII vitas virorum clarissimorum in latinam linguam multo labore multaque industria convertit, u. Cod. Paris. 5826.

dem Antonio v. Todi 1) zuschreibt, welcher wie jener gleichfalls einer meiner Zuhörer ist, ihm aber ist der erstgenennte an Talent, Gelehrsamkeit, Sprachkenntniss und Gewandtheit des Ausdrucks bei weitem überlegen. Um aber wieder auf mich zu kommen, so habe ich nur vier Biographien übersetzt, den Lycurg und den Numa Pompilius als ich zu Florenz lebte, diese schickte ich mit sammt meiner Uebersetzung der Werke des süssen Xenophon vom Lacedämonischen Staate und vom König Agesilaus dem Nicolao, dem Cardinal von Santa Cruce, zum Geschenk; diesem ehrenwerthen und gelehrten Herren, welcher damals in Mailand lebte, demnächst aber die Biographien des Galba und Otho; diese wurden dem Malatesta Nevello dem Fürsten von Cesena zugeschrieben u. s. w.

Es ist also der wahre Verfasser die aar Uebersetzung kein anderer als Lapo von Florenz, wie er überdies selbst in der Dedication zum Artaxerxes (s. unten) dies bestätigt; welchen die Veneta v. 1478 als solchen nennt, leider aber seine Dedication an den liebenswürdigen Nicolao Albergato 2) nicht mittheilt; von wem eine zweite herrübre, deren Bandini 3) gedenkt und für deren Verfasser er vermuthungsweise den Lapo nennt, dürfte schwer zu ermitteln sein. Den Anfang einer dritten, dem mitgetheilten Bruchstücke nach zu urtheilen, nicht sowohl Uebersetzung als Bearbeitung verdanken wir ebenfalls dem Bandini 4), obgleich auch Montfaucon 5) sie zu kennen scheint. Allein mehr als Vermuthung darf die Meinung, dass Leonardo Aretino der Verfasser, nimmermehr sein, denn es fehlen dafür alle Beweise, und der ruhmgekrönte Biograph des Leonardo schweigt. 6)

#### Romulus.

Als Versasser der mit den Worten: Urbis Romae splendor et gloria, beginnenden Uebersetzung nennt die princeps den Josn. Tortellius, 7) es dürste auch an seiner Autorschaft nicht wohl mit Grund zu zweiseln sein, da allerdings von ihm berichtet wird, das er aus Griechenland beimgekehrt, vor seinem Eintritte in die Ehrenstellen der Curie, dergleichen Arbeiten seine Musse

<sup>1)</sup> Fossi 2. 726. Rosmini l. l. 2. 13.

Die Quellen über diesen geistreichen, gelehrten, um die Kirche in Zeiten der Gefahr hochverdienten Cardinal sind am vollständigsten gesammelt bei Cardella. Memorie de' Cardinali 3. p. 44 — 50.

bibl. Paris. 5826 (Lapo), 5827 (Philelph). Pasinus. Codd. mss. Taurin. 2. 175 (Lapo).

<sup>4) 11. 740. 566.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bibl. Bibl. I. **869**.

<sup>\*)</sup> Mehus. Vita Leon. Aret. 74.

<sup>7)</sup> Vgl. Giorgio. Vita Nicol. V. p. 178. 182. Catal. mss. bibl. Paris 5782.

# 168 Ucher die let. Uebersetzungen Pluterch. Biogr. im 15. Jahrh.

fasser einer aweiten Uebersetzung: Urbis Romae nomen magnum maximeque gloria etc., vermuthungsweise den Lapo, wir aber sind geneigt, gestützt auf. Philelphs eben mitgetheilten Brief und auf die Autorität der beiden Venedischen Ausgaben v. 1478 u. 1496, ihm diese zu vindiciren, sein eignes Zeugniss in der Dedication zum Artaxerxes. (s. unten) ist ebenfalls bedeutend.

Lycurgus

· ·· Wenn gleich die sämmtlichen Ausgaben diese Uebersetzung dem Lapo zulegen, so erlauben wir uns dennoch diesen äussern Gründen ihnere von Gewicht gegenüber zu stellen. Hier sind sie: In jenem bereits genannten Briefe nennt Philelph den Lycurg seine Arbeit, er wiederholt dies serner in einem zweiten aus Mailand vom 31. Sept. 1444 datirten an Giovanni Olzina gerichteten Schreiben, in welchem seine Worte also lauten: 2) "dem Giovanni Zaburgada, dem königlichen Secretair, geb ich vier Büchlein für dich, die ich vor einiger Zeit aus dem Griechischen übertragen habe, zwei Bücher des Kenophon vom Staat der Lacedamonier und vom Lobe des Agesilaus und zwei Biographien: des Plutarch, den Lycurg und den Numa Pompilius, andere Arbeiten erfolgen demnächst..., endlich aber stellt er in seiner Dedication dieser Biegraphien, den Agesilaus mit dem vorliegenden Lycurg zusammen, erwähnt wie er diese Arbeiten zugleich überschicke u. a. dgl. m. 3) Dazu kommtdie Autorität der Handschriften, namentlich des Godex XXXIV., welcher sicherlich derselba!ist, welchen Philelph dem Nicolaus überschickte. enthält grade die beiden Xenophonteischen Bücher und die beiden Biographien des Lycurg und des Numa und ist mit dem Wappen des Cardinals und dem des Philelph geschmückt; die andere Handschrift bei Bandini sagt, als Abschrift, dem Wesentlichen nach dasselbe. Unbegreiflich bleibt es, wie Rosmini 4) zu der Aeusserung kommen konnte, es seien diese Biographien in der Veneta von 1478 nicht gedruckt, sie sind es allerdings Wort für Wort.

#### Numa.

Gegen die Autorität der Ausgaben und einer Handschrist (Paris 5827), welche wieder den Lapo nennen, <sup>5</sup>) vindiciren wir gestützt auf die beiden angesührten Briese Philelphs auch diese

<sup>1)</sup> II. 700. 740.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ep. f. 34.

<sup>3)</sup> Bandini II. 707. 741. Cod. Paris. 5827. Lapo.

<sup>4)</sup> Vita di Filelfo 2. 99.

b) Die Angabe der einen Bodlejanischen Handschrift (a. a. O. p. 126), Guarin, ist unbegründet.

Uebersetzung dem Lehrer, dasu kommt diese Anspielung auf den mitübersendeten Lycurg in der Dedication an den genannten Gardinal 1), und die für Philelph redenden Handschristen, namentlich jener obenerwähnte Godex XXXIV., als dessen Schlüss die Biographie des Numa erscheint. Die Bemerkung des Rubricators, in welcher seltsam genug grade im Namen des Uebersetzers eine epätere Rasur bemerkbar wird, welche sich natürlich auf die beiden im Godex mitbegriffenen Werke des Xenophon auch bezieht, nennt sogar den Tag der Vollendung des Manuscripts, sie lautet folgendermassen: Quae Xenophontis Plutarchiqua Opuscula ad elementissimum patrem D. N. Sanctae R. ecclesiae tituli Sct. Crucis Cardinalem Franciscus Philelphus e Graeco in latinum traduxit eloquium kal. Sext. MCCCGXXX felici fine Florentiae absolvuntur, und darunter und zwar ohne alle Spuren der Rasur: Desynigaes o Ollespos o Tollevivas du tis Elkyvistig vavian els viv Accivinit ev vi Olwevila ylvirav periveyter. Allerdings aber lebte Philelph zu der genannten Zeit in Florenz, machdem er am 1. April 1429 Bologna verlassen hatte, wir beweisen dies theile aus seinen Briefen, theils aus den lateinischen Reden, welche er zur Eröffnung seiner Vorlesungen über die Nicomachische Ethik hielt 2), deren Notiz wir nächst Rosmini dem hochgeehrten Bandini verdanken. 3)

Solon.

Versasser dieser Uebersetzung ist der öster genannte Lapo. Als solchen nennt ihn die Dedication an Papst Eugen den vierten in der princeps und die Venedische Ausgabe, ausserdem sein Brief vor dem Artaxerxes (s. unten), es wird aber diese Meinung durch das Ansehen sämmtlicher Handschristen 4) bestätigt. Irrthum aber ist es, wenn Giov. Batt. Pasquali 5), der Versasser der Bibliotheca Smithiana, dem die Geschichte der Critik übrigens niemals genug danken kann für die Mittheilung der reichen Vorreden und Briese aus dem Schatze seiner Incunsbeln, wenn er, sagen wir, statt des Eugen den Papst Sixtus den vierten nennt. Lapo ist erweislich am neunten August des Jahres 1471, dem Tage der Thronbesteigung des Sixtus, bereits gestorben, und nur auf Eugen passen alle die historischen Ereignisse und Verdienste um die Kirche, deren Lapo gedenkt.

## Publicola.

Lapo ist auch Versasser dieser Uebersetzung, wie es die Ausgaben nebst seiner Dedication zum Artaxerxes bezeugen und die

<sup>1)</sup> Bibl. Smith. 821.

<sup>2)</sup> Vita I. 127. Epist. f. 9, 10.

<sup>3)</sup> Bibl. Laur. mss. lat. 3. 295.

<sup>4)</sup> Bandini 2. 741. 750. 8. 858. desgl. Muccioli. Bibl. Malatest. II. plut. XV. cod. VI. p. 84. Bibl. Paris. 5827. 28. 32. 26.

<sup>5)</sup> Bibl. Smith. 822.

## 139 Veber die let. Uekersetzungen Pluterch, Biogr. im 15. Jahrli.

Handschriften bestätigen. 1) Den Pasquali verleiteten wiederum einige Worte in dem Briefe des Verfassers an den Cardinal Giordano Orsini, welche von der Errichtung einer Bibliothek und anderen wissenschaftlichen Verdiensten sprechen, an den berühmten Begründer der Vaticana 2), Sixtus IV., zu denken, nichte destoweniger ist er an den genannten Cardinal gerichtet, auf dessen Verdienste um Entdeckung von Handschriften der Classiker, um Errichtung einer der bedeutendsten Bibliotheken seiner Zeit, späterhin zurückzukommen uns erfreut. Hier nur so viel von diesem Ehrenmann. Nachdem Lapo den Verlust beklagt, den die Jahrhunderte hindurch vernachlässigten Studien des Alterthums an Monumenten jeder Art herbeigeführt, fährt: er also fort: "Dies nur tröstet mich in solcher Noth, dass der allweise Vater im Himmel unserem Jahrhundert Dich geschenkt hat, der du mit regem Eiser und angestrengtem Fleisse, mit rastlosen Remühungen die Gelehrten unserer Tage unterstützest, der da die vernachlässigte Sprache Italiens durch deine Gunst forderst, der du in vorgerücktem Alter keine Kosten und Mühseligkeiten fürchtest, um zur Entdeckung und Erlangung von Handschriften weite Reisen zu /unternehmen, der du die gefundenen mit aller Humanität des Ehrenmennes den Wisbegierigen darbietest." 3)-Seine Verdienste um die berühmte Handachrift des Plautus. welche die Welt dem Poggio verdankt, u. a. lassen wir absichtlich unberührt, um nur noch das zu erwähnen, dass der eben so tugendhafte als gelehrte Ambrogio Traversari auf seiner Rundreise ebenfalls diese Bibliothek in Augenschein nahm und im Hodoeporicon und den Briesen (8. 42) von ihr berichtet, dass wir endlich Marini 4) die Notiz verdanken, dass der ehrenwer-the Cardinal sie der Basilica von Perugia vermachte.

#### Alcibiades.

Ausgaben und Handschriften bennen mit Recht den berühmten Donat Acciajoli als Versasser. Herrn Jöchers verworrene Schreibart, welche, wie Lessing bagt, gar zu viele und noch dazu verschiedene Sachen in eine Periode bringen will, spricht von seiner italie nischen Uebersetzung dieser Biographie, und gar mancher wiederholte dies seitdem ohne Prüfung;

<sup>1)</sup> Band. 2. 741. 750. 8. 359. Muccioli a. a. O. B. Paris. 5827. 28, 32. 26.

<sup>Blume. Iter 8. 23. Röstell. Beschreibung Roms 2. 2. 305.
S. üb. den Card. Orsini Tirab. VI. 124. 142. 171. (Firenze 1813.)
Mehus. Vita Ambros. Travers. 397. u. Vita di Lapo 38. Bandini III. 359.
Cardella. Mem. d. Card. I. 2. 62.</sup> 

<sup>4)</sup> Archiatri. Pontif. 2. 130. Blume. Iter. 2. 207.

b) Band. 2. 741. 827. (wahrscheinlich das Autorexemplar.) 3. 870. Bibl. Leop. 2 391. Cod. Paris. 5827. 80. Cod. Bodlej. p. 126. Guarin unbegründet.

<sup>6)</sup> Werke 12. 40.

dass aber an eine solche nicht zu denken sei, würden wir bier mit Gründen belegen, behielten wir nicht die Geschichte der italienischen und deutschen Bearbeitungen apäterer Zeit von- genug, wie' den Demetrius a. a. übersetzte Donat auch diese Lebensbeschreibung ins Lateinische. Lassen wir statt weiteren Beweises ihn selbet in seinem Briefe an Pietro Medici reden. Nachdam er, fern von Schmeichelei, dem Jüngling und Helden Alcibiades den bewährteren nicht, minder ehrenhaften Pietro auf, seine Weise gegenübergestellt, fährt er also fort: "Du aber sichertest den Staat nicht minder als er und bautest festere Stützen, da riefst die wieder einschlummernden Studien ins Leben, du winktest dem Argyropulus, 1) dass er griechisches Wissen uns darneiche und jene Künste uns lehre, die des edlen Lebens Zierde und Glanz sind; so bin ich dir mein Höchstes schuldig und weihe dir den Alcibiades; wie früher den Demetrius." Es würde angehörig sein ein Mehreres über Donat segen zu wollen; auch Massuchelli 2) vindicirt ihm auf Grund der Florentinischen Handschriften den Alcibiedes und den Demetrius, er sah sogar in der Veticans (Nr. 1876. fol.) eine vierte, einer fünften endlich gedenkt Geddi 3); sie alle nennen unseren Donat, den Lieblingeschüler des Jacobs Ammanato und des Argyropulus, als Verfasser. Seine Ehrenrettung übernahm Lessing, unser Stolz, ves wäre vermessen ein Wort hinzustigen zu wollen! (s. unten: Hannibal.)

Coriolan.

Als Versasser dieser Uebersetzung nennen die Ansgaben mit Recht den Guarin von Verona 4), die Handschriften bestätigen dies; dennoch zog man seine Autorschaft ohne Grund in Zweisel. Den vollgültigen Beweis aber, dass er gegen das Jahr 1415 nicht nur diese Biographie, sondern auch die des Flaminius, Alexander, Dio und Brutus (die zwei letztern dem Francesco Barbaro gewidmet), Caesar und Marcellus gearbeitet hat, führt er selbst. Es besindet sich nämlich in der Vaticanischen Bibliothek eine Handschrift (Nr. 8165), welche nächst anderen Sachen auch einen Brief des Guarin an den Bartolommeo da Monte Pulciano enthält, in welchem er selbst solgendermassen sich äussert: "Quod

4) Band. 2. 740.741. Bibl. Leopold. 3. 125. Muccioli a. a. O. Cod. Paris. 5827. 30. Zeno.Diss. Voss. 1. 218.

<sup>1)</sup> Dem Jovius folgend, sagen Boerner p. 141. u. a. dass er auch schon am Hofe des Cosimo gelebt, doch gedenkt B. seiner Verdienste um Plutarch nicht; jedoch bleibe die Erledigung der Frage, ob es wirklich zwei Joannes Arygropulus gegeben, späterer Zeit vorbehalten.
2) Scritt. I. 42.

<sup>\*)</sup> De script. non. eccl. 2. 170. vergl. Fabbroni. Vita Laur. Med. 2. 191. Tirab. VI. 807. und Laudino. Oratione nelle morte del A. in den Oratione di diversi huomini illustri racc. p. Franc. Sansovino. Venet. 1569. 4. l. I. p. 150.

# 172 Ueber die lat, Uebersetnungen Plutarch. Biogr. im 15. Jahrh.

ai qua ex iis quae in fatinum verti scire concupieris, tous erit quid explorare labor, mihi jussa capessere fas erit: tamestei non ostentationis gratia sed ut mihi prodessem in ea re nonnihil elaborarem... Ut autem quid de illis consultes habeas, ex Plutarcho latinam feci vitam Flaminii, Marcelli, Alexandri, Caesaris, Coriolani. Post hos Siracusium Dionem cum Bruto in contentionem traduxi. Eum ad clarissimum ex hac civitate virum et graecis et latinis litteris ornatissimum Franciscum Barbarum misi etc. Die Wichtigkeit dieser Stelle übersah Calogerci 1), als er sie bei dem Abdruck des Briefes unbegreiflicher Weise furtlies.

Des grossen Guarino Verdienste um die Bildung seines Jahrhunderts in gedrängten Worten andeutend besprechen zu wollen — wäre Sünde. Nächst! andern haben seine Landsleute Maffei und Rosmini ihn biographisch zu schildern versucht, einer der trefflichsten Stempelschneider, die jemals der Stolz ihrer Kunst waren, Matteo de' Pastis überlieferte uns sein Bildniss in einem der kostbarsten Monumente; ihm, den die grössten Geister jener Zeit ihren Meister und Lehrer nennen — möchten wir späterhin theils im Verlaufe dieser Untersuchung, theils auf anderem Gebiete wieder begegnen.

# The mistocles.

Die in der princeps und Jensoniana abgedruckte Uebersetzung ist auf Grund der Handschristen 2) sicherlich als ein Werk des mehrgenannten Lapo anzuerkennen. Die Dedication an den grossen Cosimo setat dies vollends ausser Zweisel, aie schildert in wenigen Zügen den verbannten Themistocles und den verbannten 3), nud ruhmvoll heimgekehrten Fürsten in dem Glanze seines literarischen Hofes, welchen Leonardo Aretino, princeps Eloquentiae, decus et ornamentum latinae linguae, Ambrosio, Niccolo Niccoli, Poggio, Carlo Aretino damals verherrlichten, sie bestimmt aber auch die Zeit der Absassung - nämlich das Jahr 1434. Nichtadestoweniger spendet eine hochachtbare literarhistorische Notabilität, der Cardinal Angelo Maria Quirini, 4) einer Guarinischen Uebersetzung sein gerichtliches Lob, ja Guarin selbst sagt in einem ungedrackten Brief 5) in einer Handschrift der Bibliothek S. Michele a Mursino: Themistoclem Atheniensem ex Plutarcho latinum feci, quem tibi mittam ubi fidum nactus ero nuncium,

<sup>1)</sup> Raccolta d' Opuscoli XXV. 318.

<sup>2)</sup> Bandini 2. 741. 750. 3. 358. Cod. Paris. 5827. 32.

<sup>3)</sup> Das Mugello, wohin sich Cosimo zurückgezogen, ist nicht eine Stadt oder ein Flecken, wie man aus Savigny. Gesch. d. Röm. R. V. 397: Dinus, vermuthen dürfte, sondern ein Läudchen, desses Geschichte Gius. Mar. Brocchi schrieb: Descrizione della provincia del Mugello. Firenze. 1784. 4.

<sup>4)</sup> Diatriba praeliminaris ad Franc. Barbari Epistolas p. DXII. 5) Miturelli. Cod. p. 478. und Rosmini... Vita di Guarino 2. 131.

Mediceische Codex LXV. XXIV. 1) die Schwierigkeit auf das überraschendste, indem er dem mitgetheilten Anfang und Schluss nach zu urtheilen — eine zweite Uebersetzung, allerdings das Werk des Gustin, darbietet, welche dieser dem greisen Carlo Zeno überreichte, als ein Gastgeschenk auf dem von Zeno gegenwärtig in seinem achtzigsten Jahre zuerst betretenen Gebiete der griechischen Litteratur.

#### ... Camillus.

Da die beiden Ausgaben sewohl, als auch einer der bekannten Codices 2), und wie es scheint der bessern, diese Uebersetzung dem Lapo beilegen, solpflichten wir diesen Autoritäten bei ; sie ist, möchten wir behaupten, obgleich einigermassen durch das Urtheil des Lebrers gegen dem Mitbewerber bestochen ihr aus innerni stylistischen Gründen für den Antonio von Todi zu gut. Von Handschriften nennen diesen nur die Maletestischen (Mucciolia. d. O.) und eine Pariser 5828; dagegen dem Lapo auch die Dedication zum Artaxerxes; dem Guarin nennt Pasinus (Codd) Mapt. Taurin.

Wie die an den Giovanni Vitellië Patriarchen von Alexandien und Erzbischof von Florenz gerichtete Bedication darthut, ist Lapo auch der Verfasser dieser Uebersetzung, die Ausgaben, seine Dedication zum Artaxerxes und die Handschriften ) bestätigen dies. Dagegen rühren der

··· Fabius Maximus v. Pelopidas ···

wahrscheinlich von Antonio v. Todi her, obgleich Lapo den Fabius sich in der Dedication zum Artax. selbst beilegt 1; von beiden sagen es die Ausgaben, von dem ersteren bestätigen es drei Florentinische Handschristen, von dem letzteren wenigstens eine 5), aus der übrigens zu ersehen, dass das Procemium ad regem quendam gerichtet gewesen; Fossi 6) sieht indessen den Schüler des Vittorin von Feltre, den Freund des Philelph, den Antonio Beccaria aus Verona als Versasser au, und Massel 7) und Mazzu-

<sup>1)</sup> Band. 2. 739. dieselbe wohl auch im Cod. Paris. 5828.

<sup>Band. 2, 742, 750. Cod. Paris. 5827.
Band. 2, 742, 750. 8, 864. Muccioli a. a. O. Cod. Paris. 5827. 28.
82, 6141.</sup> 

<sup>4)</sup> Band. 2. 742. 750. 3. 870. u. Cod. Paris. 5827. 28. 82.

<sup>6)</sup> Band. 2. 743. Muccioli a. a. O. für Antonio and die Cod. Paris. 5827. 28. 32.

<sup>•)</sup> Bibl. Magliab. I. 273;

<sup>?)</sup> Verona illustr. 2. 113, so auch Cod. Tapringusis 2. 174.

# 174 Ueber die lat. Uebereetzungen Plutzreh. Biogr. im 15. Jahrbi

chellich) thun desgleichen. Wenn aber die Ausgaben dem Antonio auch den

Marcellus

beilegen, so geben sie effenber zu weit; denn innerer Gründe zu geschweigen, nennen die Handschristen <sup>2</sup>) richtig den Guarin: sein eignes oben, angesührtes Zeugniss aber bestätigt es. Für Antonio sprachen nur die Pariser Handschristen 5827. 28.

#### Hannibal u. Scipio.

Weil Lampries in dem Verzeichnisse der Werke seines Vaters einer Biographie des Hannibal gar nicht, einer andern des Scipio als verloren gedenkt, sich aber dennoch Uebersetzungen beider Stücke' in! den elten Ausgaben vorfanden; nahm man nicht Anstand den vermeintlichen Uebersetzer, den Donat Acciajoli, einen literarischen Betrüger su schelten, und zwan war der erste, der dies Geschrei exhoby Menestrier im Journal des Savans vom 2. Septbr. 1697; vergebens hatten Pocciantio 3) und Gaddi 4) das Richtige shutend! deutlich geasgt: dictavit proprio Marte vitam Hannibalis et Scipionis, und. aliques etiem (vitas) proprio Marte molitus est; Menestrier's Meinung wurde dennoch besonders seit Jöcher allgemein. Lessing 4) vermuthet am Ende seiner Beweisführung: ",Vielleicht hat er es selbst zugestanden, dass er in diesen beiden Lebensbeschreibungen den Plutarch nur nachgeahmt nicht aber übersetzt habe" — und siehe so spricht er selbst in dem bisher geltsamer Weise immer übersehenen Briefe an Pietro Medici: "Verum cum nuper quibusdam sermonibus, interessem, quos tu cum amicis ut plerumque soles jucundissime conferebas, animadverti te ex clarorum hominum memoria non mediocrem voluplatem capere. Itaque me domum recipiens constitui animo praestantissimorum ducum Scipionis et Hanni-balis gesta (nicht vitas), quae ex variis auctoribus tum graecis, tum latinis collegeram, praesenti volumine complecti. Bedürste es noch der Bestätigung, so würden sie die Handschriften ) darbielen, in denen hier statt des üblichen interprete etc. durchgängig a D. A. conscriptae gelesen wird. Sieben und zwanzig Jahre vor dem Erscheinen des zweiten Bandes des Cataloges,

<sup>1)</sup> Scritt. II. 2. 593. Eine Turiner Handschr. (Cod. Mss. Reg. Taurin. II. 174. cod. DCXLIV. 1. VI. 28. a. c. 116.) sagt, B. habe & Arbeit dem Piero del Monte gewidmet, eine Angabe die schon deshalb zu bezweifeln, weil Piero zur Zeit der Abfassung Jener Handschrift (1435) bereits nach England zu kirchlichen und wissenschaftlichen Zwecken abgegangen war.

<sup>2)</sup> Band. 2. 740. 744.

<sup>•)</sup> Cathi. script. florent. 51....

<sup>4)</sup> Script. non eccl. I. 1.

b) Werke 12. 110. cf. Weller. Altes 2. 411.
 c) Band. 2. 554. 337: B. Leop. 2. 890. nvita composita. Cod. Paris .5827.

men litterat. florent. 2. 14. ebenfalls noch von einer Uebersetzung dieser Biographien. Wollen wir daher dem Campanus die Schuld der Unachtsamkeit nicht beimessen, so muss sie der ehrliche Ulrich Han tragen, dem freilich nicht zugemuthet werden konnte, vorerst zu untersuchen, ob Plutarch auch wirklich einen Hannibal und Scipio geschrieben; dass seine Collegen ebenfalls irrten, ist verzeihlich — dass aber Volaterranus, Zeiller, Miraeus, Ciacconius, Vossius, Koenig, Moreri, der neuern nicht zu gedenken, gedankenlos nachschrieben ist stark 1).

# Philopoemen.

Obgleich Guarin in der obenangesührten Stelle seines Briefes sich nicht ausdrücklich als Verfasser dieser Uebersetzung nennt, ist er es dennoch; denn einestheils erwähnt die Dedication an Mazo de' Mazi (Bibl. Smith. 333) einer mitübersendeten Uebersetzung des Flaminius (s. unten), diese aber ist ein Werk des Guarin, anderntheils aber seiner Villa im Val Polisella 2), dem Orte, in welchem des Guarino Grundbesitz sich befindet. Mit dem Mazo aber, wissen wir, war auch keiner der Zeitgenossen so innig befreundet, als eben wieder Guarin; sie waren Landsleute, Mazo aus berühmter Civilistensamilie stammend, persönlich hochgeehrt als Friedensvermittler zwischen Philippo Maria Visconti und dem Venetianischen Senat 3). Die einzige vorhandene slorentinische Handschrift und die andern 4) nennen überdies den Guarin. Er selbst aber bekennt sich in jenem Briese für den Versasser der solgenden Uebersetzung des

## T. Quintus Flaminius

und bestätigt es in der Dedication zum Philopömen; die Handschriften sagen dasselbe <sup>5</sup>). Er dedicirt aber, in Erinnerung an die schönen zu den Füssen des Chrysoloras verlebten Tage, sein Büchlein dem Roberto Rossi, nicht dem Roberto Salviati, wie

Wie sehr übrigens Scipio Gegenstand der Ausmerksamkeit jener Zeit war, beweist nichts mehr, als die hestige literarische Fehde zwischen Guarin und Poggio über die Verdienste Scipio's und Caesar's. Ganz Italien war länger als zehn Jahre lang darüber im seindseligsten Zwiespalt und wechselte Invectiven und Repliken. Für die vorläusige Kenntniss genügt einigermassen Rosmini im 2. Bande seiner Biographie des Guarin p. 96. sig. Es ist diess ein für die Kenntniss der literarischen Zustände der Zeit merkwürdiges Ereigniss. Ueber die von Clusius für Thom. Rehdiger veranstaltete Ueberzetzung s. W. J. Wachler. Thom. Rhediger. S. 52.

<sup>2)</sup> Rosmini. Guarin. 2. 13. 157.

<sup>\*)</sup> Ein interessanter Brief des Guarin an denselben befindet sich auf Veranlassung des Padre Verani in Giorn. di Modena XX. p. 300.

<sup>4)</sup> Band. 2.744. die Codd. Paris. 5827. 80. u. Codd. Mapt. Taur. 2. 174. fgg.

Codd. Paris. 5827. 30. 38. 34.
 Archiv f. Phil. z. Palag. Bd. IV. Hft. 2.

Weber die lat. Uebersetsungen Plutarch, Biogr.im 15. Jahrh.

iquali (Bibl. Smith, 884), will, dem letzterer lebte picht in n genannten Kreise, wehl aber Rossi, der dem Studium des istoteles ergeben (dessen auch hier gedacht wird), mit Celuccio lutato, Domenico ven Prato, selbst mit den Coryphien jener. it befreundet war.

Aristides, M. Porcius Cato priscus.

Beide Biographien bezeichnen die Ausgaben mit dem Ueberzernamen des Leonardo Aretino. Dass ihm diese Ehre nicht bühre, beweist das "Zacharia Frater" der Dedication, die Erihnung des gemeinsamen Lehrers Pietro Emiliano u. die des arin, unter dessen Augen der Verfasser beide Uebersetzungen fertigt (Bibl. Smith. 837). — Alle diese Umstände passen nur f den liebenswürdigen Francesco Barbaro, er dedicirt eine frühe ucht seiner griechischen Studien dem geliebten Bruder, er war, e einer, unter den Augen des Guarin gebildet. Dazu kommt s Autorität der Handschriften 1), die des Angel. Mar. Quirini 5), mnächst Agostini 3) u. Mazzuchelli 4). Dasselbe gilt, wie gesagt, m Cato b), dennoch scheint diesen Leonardo Aretino ebenfalls ersetzt zu haben, wie Mehus 6) auf Grund einer Handschrift, mit erdings abweichenden Anfangsworten 7), andeutet.

#### Timoleon

n der Hand des Antonio, ist unmittelbar nach der Rükkehr s Cosimo aus der Verbannung abgefasst; fern von Schmeichelei gt er: At Tu pro dignitate tua extra patriam vitam ducere teras, patria autem sine Te libera esse non poterat. Die einzige rent. Handschrist 8) nennt ebenfalls den Antonio; die Malatesche den Leonardo Justiniani, gegen welchen indessen das Zeugss des gleichzeitigen Stella (s. unten) spricht. Aurispa der riser Handschrift 5826 scheint unbegründet.

#### Paulus Asmilius.

Da die Ausgaben und die Handschriften 9) in der Bezeichng des Leonardo Aretino susammenstimmen, nahm auch

<sup>1)</sup> Band. 2. 788. 8. 358. 4. 148. Muccioli a. a. O. Cod. Paris. 5882. 29. nur 5827 unbegründet für Leonardo Justiniani.
2) Diatriba. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Scritt, Venez. 2. 123.

<sup>4)</sup> Scritt. 2, 4 2218.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Baud. 2. 738. 744. 3. 358. 4. 148.

<sup>6)</sup> Vita Leonardi 73.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Band. 2. 749. Die Paduaner Handschrift bei Tomasini (Bibl. Patav. pt. col. 53) nennt d. Franc. Barbaro, naiv ist die Bemerkung des bricators: Mutinae in domo Thomae Valentini V. Idibus Septembr. CCCLVII. Gomorea (sic) morbo laborans, die Pariser 5830 den Leordo Aretino.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Bund. 2. 744. Muccioli. a. a. O. Cod. Paris. 5832.

<sup>\*)</sup> Band. 2. 744. 749. 3. 856. 857. 421. 4. 128. Catal. mss. bibl. Paris. 32. 5833. 5835. Codd. Mept. Taurin. 2. 175. Cod. Bodlej. p. 126.

## Ueber die let, Uebersetsungen Platerch. Biogr. im 15. Jehrh. 170

Mehus 1) keinen Anstand ihn als den Verfasser zu nennen, zumal da es die Briefe bestätigen.

#### Agie u. Cleomenee.

Obgleich beide Ausgaben den Antonio nennen, möchten wir uns dennoch auf Grund der trefflichen florentinischen Handschriften <sup>3</sup>), namentlich der zweiten, welche in den Miniaturen das Mediceische Wappen zeigt, für den Alamanno Rinucci erklären; er war mit Pietro Medici befreundet und widmete ihm gern diese Arbeit, leider besitzen wir von dem Dedicationsbrief nur ein Fragment bei Bandini. Entscheidend indessen ist sein Brief an Federigo Herzog v. Urbino vor seinem Philostratus, wo es heisst .... tum etiam Lacedaemoniorum regum Agidis et Cleomenia uno eodemque libello contentam vitam clarissimo viro Petro Medici dicavi etc. (s. unten). Seine Leichenrede bei dem Tode des Mattheo Palmerio befindet sich ungedruckt in der Laurentiana; den gründlichen Belebrungen über Alamanno, welche wir dem Apostolo Zeno verdanken <sup>3</sup>), sind nur noch die Zusätze in den Novelle letterarie di Firenze. 1790. Nr. 8. hinzuzufügen.— Die Biographie der

#### Gracchi

übersetzte unbezweiselt Leonardo Aretino, ao bestimmen es die Ausgaben unter Bestätigung der Handschristen 4). Eine derselben ist auf lächerliche Weise corrigirt; in der Note des Rubricators nämlich: Laus Deo. Finis Anno D. MCCCCXV. et die XXVIII. Octob., ist das vierte C radirt und eine X darüber gesetzt, das wäre denn sreilich die älteste Uebersetzung.

#### Lysander u. Sulla

vindicirt sich Gusrin in der oben mitgetheilten Stelle seines Briefes zwar nicht, dennoch aber sind wir im Besitz eines vollgültigen Zeugnisses für seine Autorschaft, nämlich des Schreibens, mit welchem er dem liebenswürdigen Prinzen Leonello von Este 5) beide Bücher als Hochzeitsgeschenke überreicht. Er erwähnt in diesem an seinen geliebten Schüler gerichteten Briefe der Verdienste des Chrysoloras und setzt uns in die Möglichkeit, genau die Zeit der Abfassung bestimmen zu können; denn des Leonello Hochzeit mit Margaretha Gonzaga (diese seine erste Ehe aber ist gemeint) wurde im Jahre 1429 gefeiert.

12\*

<sup>1)</sup> Mehus. Vita p. 72.
2) Band. 3. 744. 751. Bibl. Leop. 3. 126. cf. Fossi. B. Magliab. 726. u. seine Monumenta Alamanni Rinucci. u. Codd. Mspt. Taurin. 2. 174.

<sup>\*)</sup> Diss. Voss. 2, 208.
4) Band. 2, 745. 749. 8. 856. 357. B. Leop. 8. 126. Catal. Mss. bibl. Paris. 5833. Codd. Mspt. Taur. 2, 174. u. Cod. Bodlej. p. 126.

<sup>\*)</sup> Band. 2. 744. 750. B. Leop. 3. 125. 126. Mucciol. a. a. O. p. 87. Cod. Raria. 5829. 5880 Codd. Mapt. Taur. 2. 175. u. God. Bodlej. p. 186.

#### 180 Ueber die lat. Uebersetzungen Plutarch. Biogr. im 15. Jahrh.

# Pyrrhus

ist wieder eine Arbeit des Leonardo Aretino, wie es die Handschristen 1) und aus ihnen Mehus 2) bestimmte. Wegen des

#### Marius

dürste es schwierig sein zu einer begründeten Entscheidung zu kommen: die princeps nennt den Antonio von Todi; dennoch Pasquali 3), der doch nach dieser druckte, den Guarin; die Veneta giebt denselben Text ebenfalls dem Guarin. Die Haupthandachrist 4) ist zweiselhast, die andern 5) indessen nennen den Antonio, Güarin selbst schweigt. Die Widmung an den Leonello, denn dieser ist sicherlich die Dominatio Tua, ist uns für den Guarin zu'kühl und der ganze Ton des Styls, obwohl wir uns nicht verhehlen wie leicht die Täuschung gerade hier, athmet nichts von jener Guarinischen griechischen Frische, von der sein Dichter, der Bischof von Fünskirchen, Janus Pannonius 6) singt.

Inachiae vero tibi, tanta peritia linguae, Ut sacer haud alio traduci interprete malit Plutarchus, chartisne plus se agnoscat in ullis, Ambiguus, patrione magis sermone nitescat etc.

#### Eumenes

ist mit den Handschriften 7) und der Veneta dem Guarin und nicht dem Leonardo Aretino der princeps beizulegen; dagegen gebührt diesem der

#### Sertorius,

welchen er dem Antonio Lusco dedicirte 8). Einer wie es scheint gleichzeitigen italien ischen Uebersetzung gedenkt die Bibliotheca Riccardiana. Plut. 9. Ord. III. Cod. Chart. XV. Für den Antonio Lusco oder Loschi, dessen Geschichte so weit sie bekannt, gar sehr der Berichtigung bedarf, ist das werthvolle Riccardische Manuscript 759, dessen theilweise Bekanntmachung wir Chr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Band. 2.749. 3. 356. 857. 370. 4. 148. Muccioli p. 87. Catal. mss. bibl. Paris. 5829. 5830. 5833. 6136. Cod. Bodlej. p. 126.

<sup>2)</sup> Vita Leonard. Aret. 72.

Bibl. Smith. 341. u. Cod. Paris. 5828. 29. andere wie Cod. Paris 6136 anonym.

<sup>4)</sup> Band. 2. 745.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Band. 2. 750. 3. 370.

<sup>6)</sup> Opera. Viennae. 1569. f. 15. v. Der gründlichen biographischen Notiz des Chr. Petrowicz in Pesth über die Ausgaben der für die Litterärgeschichte sehr wichtigen Werke des Janus verdanken wir die Belehrung, dass es mehr als zwanzig unter sich verschiedene von den Jahren 1498 — 1803. giebt.

<sup>7)</sup> Band. 2. 746. 750. Cod. Paris. 5830. 32.

<sup>\*)</sup> Band. 2. 746. 749. 3. 356. 357. 4. 148. Muccioli p. 87. Bibl. Paris. 5830. 5832. 5833. 5835t Codd. Msp. Taurin. 2. 175. Cod. Bodlej. 126.

#### . Ueber die let. Ueberietzungen Plutarch. Biogr. im 15. Jahrh. 181

Tonelli verdanken, von Bedeutung; der darin enthaltene Briefwechsel mit Leonardo und namentlich mit Poggio belehrt über
die Entdeckung vieler Handschriften classischer Autoren, über
das Außehen, welches jedes aufgefundene Bruchstück, geschweige
Grösseres, wie Quinctilian, Cicero, Plautus n. a. verursachten.
Lusco war es, dem der Cardinal Oraini, als er eine Abschrift des
Plautus dem Herzog von Mailand übersenden wollte, den Auftrag
artheilte, die einleitenden Argumente der Stücke zu arbeiten, er
ist es, der mit Poggio befreundet an dessen Dialogen vom Geiz
und vom Glückswechsel nicht geringen Antheil hat, der än
den oft unziemlich gescholfenen Facetien manches geistreiche
Wort spricht, der endlich unter drei Päbsten die Stelle eines
apostolischen Secretairs bekleidet 1).

#### Cimon u. Lucullus.

Dem in der princeps mitgetheilten sehr interessanten Brief an Heinrich von Lusignan (Galileae Galliae princeps) verdanken wir die Notiz, dass Leonardo Justiniani diese beiden Uebersetzungen arbeitete. Er erwähnt dankbar des Guarin, gedenkt des Jacobo von Lusignan, seiner Verdienste um Cypern, und zeugt von des Verfassers Bekanntschaft mit der griechischen dramatischen Literatur durch Mittheilung von Stellen aus der Septemthebana. Aeschylus aber stand den Gelehrten jener Zeit im allgemeinen noch sehr fern. Alle bekannten Handschriften 2) stimmen im Namen des Leonardo Justiniani überein. Agostini 3) irrt, wenn er behauptet, beide Biographien seien zuerst in der Veneta abgedruckt, denn die princeps enthielt sie bereits scht Jahre früher. Agostini irrt ferner, wenn er ausdrücklich behauptet, Leonardo sei nimmermehr Schüler des Chrysoloras gewesen, denn Vespasiano Fiorentino 4) nennt ihn in dem ungedruckten Leben des Pallas Strozzi mit dem Antonio Corbinelli, dem Roberto de' Rossi, dem Francesco Barbaro als einen solchen. Des mitlebenden befreundeten Mannes Aussage ist gewiss die gewichtigste Entscheidung, ausserdem aber sagt es ein Brief des Guarin ebenfalls auf das Bestimmteste 5). Dass dem fleissigen Zeno des Leonardo viel-

<sup>1)</sup> Joan. Bapt. de Luca. Tract. de officiis venalibus vacabilibus romanae curiae. Romae. 1682. f. — Huno ed Plettenberg. Notitia congregationum. Hildesii. 1693. 8. Phil. Bonamici: de claris pontificiarum epistolarum scriptoribus. Romae. 1753. 8. Von dem letzteren Buche erschien allerdings im J. 1770 zu Rom eine zweite Ausgabe.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Band. 2. 720 739. 746. 8. 357. Leop. 2. 359. Gaddi. script. non eccl. 1. 265. Mucciol. p. 87. Cod. Paris. 5829. 32. 83. Codd. Mapt. Taurin. 2. 175.

<sup>3)</sup> Scritt. Venez. J. 135.

<sup>4)</sup> Mehus. Vita Ambros. XXII.

<sup>•)</sup> Bei Mitarelli. Cod. Mon. S. Mich. prope Mar. cf. übrigens Rosmini. Guarin. 3. 25.

#### 188 Ueber die lat. Uebersetsungen Pluterch, Biogr. im 16. Jahrh.

gerühmte Bede auf den Carlo Zeno (1448) entging, ist um so auffallender, als sie Murstori im 19, Bande der Scripteres mitgetheilt haite; in einem ungedruckten Briefe des Guarin an Alberto Sala, in der Capitular Bibliothek zu Verons, wird derselben, was Inhelt und Form betrifft, grosses Lob gespendet, leider ist Maffei's Arbeit über diese Bibliothek noch immer ungedruckt 3). Biniges nue ist deraus suitsutheilen vergönnt, Gnarin's Worte lauten: Tento verborum ornatu et tam suavis dictionis ordine contextus est, ut licet invitum lecturem alliciat, eiusmodi sese offert oratio at non interpretata sed per susvissimam quandam eius duicedinem . mune a se primum inventa et megna cum dignitate expolita censectur. Eam ab sis, qui de hiace rebus optime judicant, sic probari sic laudari sic extolli sentio, ut vetustatem ipsam mirum in modum et sapere et referre dicant. Summa cum ratione et prudentissimo abs te consilio factitatum est, cum genere clarum, patria clariorem, virtute clarissimum homine latine vertendum delegisti, ut orationis opes et tuae aplendorem eloquentiae bens ac digne collocares. Dass Leonardo zu den ehrenwertken Männers gehört, welche eine mit Sorgfalt und Umsicht gesammelte Bibliothek mit grösster Liberalität dem allgemeinen Nutzen erschlossen, ist bekannt, weniger vielleicht seine Verdienste um Guarin bei Gelegenheit des diesem boshafter Weise augeschriebenen Epigramms suf die Signoria von Venedig.

## Niciae. Craseus. Agesilaus.

: Die beiden ersten Uebersetzungen legen wir gegen die Autoritik der Ausgeben, welche den Gusrin nemen, dem Alamanno Rinaccio bei. Schon die Erwähnung der Vorzüge des Reichthums und drgl. in der Dedication an Pietro Medici, demnächst eine gewiese Unsicherheit des Tons, sein Schweigen u. a. scheint uns gegon den Guerin zu sprechen. Allein davon abgesehen, auch die entscheidenden Aussagen sämmlicher Handschriften 4), welche übrigens für Alamenna sprechen, bei Seite gesetzt, und Fossi's Beweis in den Monumentis Rinuccianis p. 24. übersehend, weil wir die Monumenta nicht kennen - gebührt die Entscheidung obne allen Zweisel der wichtigen Einleitung des Alamanno zum Philoatratos. Hier lautet die oben bereits allegirte Stelle vollständig so: "Nam M. Grassi, Nichaque Atheniensis parallelam, ut Graeci dicunt, tum etiam Lacedaemoniorum regum Agidis et Cleomenis uno eodemque libello contentam vitam clarissimo viro Petro Medici Cosmi filio dicavi. --

1 4 ....

<sup>1)</sup> Diss. Voss. 1. 50.

<sup>2)</sup> Blume. Iter 1. 230.

<sup>\*)</sup> Tirab. VI. 792.

Band. 2. 709. 746. 751. Leop. 8. 125. Cod. Paris 5830. Codd. Mept.
 Taur. 2. 175.

Was num den Agesilaus betrifft, so giebt die princeps, und dieser folgen alle andern Ausgaben, eine Uebersetzung einer Plutarchischen Biographie und fügt einen Brief hinzu, in welchem der Versasser einen Geistlichen anredet, der srüher in Treviso, nun "nostrae ecclesiae presul" geworden. Als Kind sei dieser von dem Vater des Versassers unterrichtet worden, habe dann unter Francesco Barbaro, dann in Padua studirt u. w. dgl.m. Das Verdienst nur, gezeigt zu haben, dass diese vermeintliche Ubbersetzung nichts anders sei, als das Encomium des Xenophon auf Agesilaus, und dass der Verfasser kein anderer sei, als Battista Guarin der zu Hermolao Barbaro spricht, gebührt dem Fossi 1). Allein hier bricht seine Beweisführung ab und wir wissen nicht, ob denn der Agesilaus des Plutarch gar nicht oder von wem er etwa übersetzt worden ist. Glücklicher weise helfen die Handschriften 3) auf den richtigen Weg, das volle Licht aber giebt jener bereits genannte Brief des Alamanno an Federigo v. Urbino vor seinem Philostratus, wo es am Schluss jener oben allegirten Worte (filio dicavi) folgendermassen lautet: Deinde cum Agesilai vita e (wohl a) Xenophonte scriptajampridem latine facta inter Plutarchi librosnumeraretur: ego eam quae revera Plutarchi erat in latinum conversam misi Laurentio Medici. Petri filio. - Wie übel es dem Alamanno übrigens mit seinen Uebersetzungen erging, ersehen wir aus eben jenem Briefe, welcher in dieser Beziehung ein Gegenstück zu dem ersten Philelphischen ist. Er schreibt nämlich: Haec autem aut (wohl haud) quaquam hoc loco referendo (wohl — da) putavissem: nisi in plerosque libros incidissem: quorum scriptores incertum qua causa ducti earum quas me transtulisse dixi vitarum titulos commutassent, earumque translationes partim Antonio Tudortino (wohl auch den Agesilaus) partim Guarino Veronensi tribuissent: e quibus Antonius annos permultos antea mortuus est, quam haec a me translata fuerint: Guarinus vero paulo ante Agesilai traductionem vita decesserit (at). Ne quis igitur error legentium mentem perturbaret, si quis (qui) sorte in eiusmodi libros incidissent, haec pauca tetigisse contentus, ad instituta revertor. Da aber Guarin am 4. December 1460 entschlafen, so mag des Alamanno Agesilaus etwa in den Anfang dieses Jahres gehören. Den Agesilaus des Xenophon hatte indessen Philelph auch übersetzt (Ep. 239), es scheint indessen diese Arbeit nicht gedruckt zu sein.

## Pompejus u. Alexander.

Der erstere gebührt, gegen Aussage der Ausgaben, welche den Antonio nennen, dem Jacobo Augelo de Scarparia der Hand-

<sup>1)</sup> Bibl. Mag1. 2. 726. u. Monnm. Alam. p. 121. Cod. Paris. 5830.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Band. 2. 746. 751. Leop. 3. 126. Zeno, Disc. Vess. 2. 209. Codd. Mept. Taurin. 2. 174.

## 184 Ueber die lat. Uebersetzungen Plutarch. Biogr. im 15. Jahrh.

schriften 1). Den Alexander aber behielt sich Guarin vor, wie es sein oben mitgetheilter Brief sagt und die Handschriften 2) es bestätigen; für diesen, als Versasser des

#### Caesar

spricht wiederum sein Brief, die Aussage der princeps, der Veneta gegenüber, welche denselben Text dem Jacobo Angelo de Scarparia giebt, fünf Handschriften 3) nennen ihn ebenfalls, nur eine widerspricht scheinbar; für Guarin sprechen ferner Facius (de viris illustr. p. 17) und Mehus in der Praesat. ad vitam Ambros. Trav. p. L. — Jacobus Angelus de Scarparia, Schüler des Manuel Chrysoloras, nun apostolischer Secretair, übersetzte den Caesar demnächst, wohl nicht 4).

#### Phocion

ist nicht von Lapo, sondern von Leonardo Justiniani übersetzt, den ersteren nennen zwar die Ausgaben, für den letzteren entacheiden sich indessen alle Handschriften 5) und namentlich spricht die Widmung ad Marcum Fratrem, die Erwähnung der literarischen Musse in Forojulio nach dem Austritt aus der Venetianischen Pratur, der siebenjährige Krieg gegen Philipp von Mailand u. a. für den Leonardo. Am meisten aber entscheidet eine Stelle des Antonio Stella im Leben des Antonio Stella p. 7. Vertit etiam (Leanardus) in latinum a Plutarcho Cimonie, Luculli et Phocionis clarorum heroum vitas, longe omnium elegantissima et latini sermonis puritate, quae diu aut neglecta ab aliis aut parum accurate quaesita videbantur, etsi nonnulli (ut in vulgatis codicibus reperio) Lapo Florentino hanc Phocionis vitam falso adscribunt. Nam vidi egomet codicem manuscriptum, certissimum tanti viri eruditionis testimonium apud Justinianum, Hierosolymitanum equitem, Bernardi nostri nepotem meritissimum, in quo eam, quam dicimus Phocionis vitam ab eo prius in gratiam Marci fratris ver-'sam perlegi cum huiusce translationis praesatione ad Marcum fratrem; qui cum primus Bergomensem praeturam ageret, in eo magistratu adeo vigil ac diligens semper suit, ut Philippus Mediolanensis Dux unius hominis ingenium magis quam magnam equitum turmam sibi formidandum ultro praedicaret. - Leonardo Justiniani stirbt am 10. Nov. 1446,

<sup>1)</sup> Band. 2. 746. 750. 3. 411. Bibl. Leop. 3. 126. Cod. Paris. 5830. 33. 6135. Codd. Mapt. Taurin. 2, 175. 174.

<sup>\*)</sup> Band. 2. 737. 747. 749. 4. 148. Leop. 3. 125. Muccioli p. 86. Cod. Paris. 6135. 52. und Tomasini. Mspt. Patav. p. 19 bei Zeno. Diss. Voss. 1. 218.

<sup>\*)</sup> Band. 2. 738. 747. 749. 4. 148 gegen Leop. 3. 125. Muccioli p. 86. Cod. Paris. 6135. 6152.

<sup>4)</sup> Mehus in d. Ausgabe der Briefe des Leon. Dati.

b) Band. 2. 746. 750. Cod. Paris 5828. 30. 31. Cod. Bodlej. p. 126.

#### ... . Cato. v., Uticia.

Um die Ehre dieser Uebersetzung streiten Leonardo Justiniani, auf Grund der eben angeführten Dedication des Phocion, Leonardo Aretino auf Grund der Meinung des Mehus (Vita 78), der sich wieder auf einen Laurentianischen Codex (Band. 2. 749.) stützt, welcher Codex allerdings denselben Taxt in einer Sammlung Aretinischer Uebersetzungen enthält 1), und drittens Lapo, welchen die princeps nennt. Letztere nun ist, da ihr jede Garantie der Handschrift sehlt, wahrscheinlich abzuweisen, zwischen den beiden andern möchten wir dem Justiniani den Vorzug geben, weil seine eigenen Worte bei dieser Lage der Dinge wohl die entscheidenden aind. Francesco Barbaro zuletzt wird von zwei jüngeren flandschriften (Paris 5832. u. Taurin 2. 175.) namhast gemacht.

#### Dio u. Brutus.

... Ob dem Guarin oder dem Philelph diese Uebersetzungen gehören, dürste kaum zu entscheiden sein, da eines jeden von ihnen eigenes Zeugniss vorliegt. Guarin schreibt an den Bartholomeo de Montepulciane?): Post hos Syracusium Dionem cum Bruto in contentionem traduxi. Eum ad clarissimum ex hac civitate virum et graecis et latinis litteria ornatissimum Franciscum Barbarum misi-etc- Für ihn spricht ferner die Aussage der princeps, welche auch einen andern Brief an Francesco Barbaro enthält, in welchem er für das Geschenk des griechischen Textes dankend, als Gegengabe den lateinischen Dio und Brutus überreight, und des Chrysoloras in Pietät gedenkt, für ihn sprechen endlich in Betreff des Dio drei Handschristen (B. Leopold. 3. 126. Cod. Parisiensis 5830. 31. u. Cod. Bodlej. p. 126. Dessenungeachtet giebt die schöne Handschrift bei Bandini (2.747.) denselben Text der Ucbersetzung und des Briefes dem Philelph 3), freilich auch mit dem Vermerk, dess andere sie dem Guarin beilegen. Allein in Betracht, dass Philelph nie in so befreundetem Verkehr mit Franc. Barbaro gestanden, dass dieser ihm ein so werthvolles Geschenk, als eine Handschrift des griechischen Plutarch damals war, verehrt haben sollte, in Betracht ferner jener ausdrücklichen Worte des Philelph (s. oben), dass er nur die vier dortgenannten Biographien übersetzt habe, neigen wir uns, zumal auch des Philelph Biograph Rosmini schweigt, für den Guarin. - Den Brutus nun giebt consequenter Weise dieselbe Handschrift (2.747.) ebensalls dem Philelph, während andere Band. 3. 411. 4. 189. B. Leop. 3. 127. Cod. Paris. 5830. 33. gar den Angelo de Scarparia nenuen, Fossi 4)

4) Bibl. Magl. 1. 756.

<sup>1)</sup> Vgl. Bibl. Paris. 5830. 33. u. Cod. Bodlej. p. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Calog. 25. 318.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Fossi. B. Magl. 1.756. nennt ebenfalls den Philelph.

## 188 Veber die lat. Uebersetzungen Pluterch. Biogr. im 16. Jahrh.

dies freilich wieder ohne allen Beweis bestätigt-allein auch hier hat man sich unserer Meinung nach wieder für Guarin zu ent-acheiden, für den eine Bodlej. Handschrift p. 126. und die Codd. Paris. 5831. 29. 33. 6135. sprechen. Dagegen einigen sich für den

#### Demonsthenes

Ausgaben und Handschriften 1) im Leonardo Aretino und sein Biograph Mehus (L. p. 73.) pflichtet bei.

Cicero.

Ohne Prüsung, ob das, was sie mittheile, in der That eine Uebersetzung der Plutarchischen Lebensbeschreibung des Cicero sei, druckte die princeps eine Arbeit des Leonardo Aretino über Cicero ab und alle andern Ausgaben folgten blindlings. Bewahrte ihn etwa sein geseierter Name vor dem Anathem als Betrüger? Billig hätte er dies mit demselben Rechte verdient, wie Donat Acciajoli, denn deutlich genug, wie jener, spricht er selbst in einem Briefe an Niccolo Niccoli 2) über seine Arbeit: Nos igitur et Plutarcho et eius interpretatione obmissis ex his, quae vel apud 'nostros''vel apud graecos de Cicerone scripta/legeramus, ab alio 'exorsi' principio vitam et mores et res gestas eius maturiori digestione et pleniori notitia non ut interpres sed pro nostro arbitrio voluntateque descripsimus. Dieser Cicero novus wie ibn Bandini aus Handschristen 3) zuerst richtig nennt, ist nicht wie Oudin 4) behauptet, zu seiner Zeit ungedruckt gewesen, denn die Maifander Ausgabe von 1498 enthält ihn bereits, obgleich ohne Praesatio und voller Drucksehler. Deshalb war es ein glücklicher Gedanke May's, ihn der Ausgabe seiner Ciceronianischen Fragmente (Mediol. 1817. p. 254 - 801) hinzuzufägen. Er benutzte drei Ambrosianische Handschriften (Part. inf. I. 33. Part. sup. 1. 86. u. 165), verbesserte den Text, gab die Vorrede, und aus

<sup>1)</sup> Band. 2. 747. 749. 8. 856. 857. 4. 148. Cod. Paris. 5829.

Nicht Nicolaus V. wis Montfancon sagt. Dieser Brief ist vollständig abgedruckt in einer von Joh. Edicollius in Cöln bei Quentel im Jahre 1506 besorgten Ausgabe dieser Vita Ciceronis. Der Herausgeber leitet den Text mit einem Tetrastichon und einem Briefe an seinen Freund Heinrich Monoceros Baccalaureus des Canonischen Rechtes ein und fügt am Schluss ein schöues Gedicht des Clemens Sylvius auf Leonardo hinza. Quenteln muss zu der Zeit von den Franzosen übel mitgespielt worden wie, denn in seiner Schlussschrift denkt er ihrer nicht eben auf das Zarteste. Ostermanns in Plutarchi Chaeronensis M. Tullium Ciceronem Dissertationes tres (Witeb. 1657, 4.) enthalten nichts als eine sehr nüchterne Biographie Ciceros.

<sup>\*)</sup> Band. 2. 553. 747. 749. 3. 356. 857. 431. 642. 4. 148.

<sup>4)</sup> III. 2388. Niger. Scritt. Fior. p. 354. cf. Mehus, Leon. Aret. Y. 58. Marachelli. Scrittori 2. 4. 2213. Catalog. mss. bibl. Paris. 1676. 2662. 5838. 80. etc. s. p. LXXVII. Codd. Mspt. Taurin. 2. 174.

dieser das Jahr und den Tag der Vollendung — den 27. Juli 1435, eine für die litterarischen Begesten des Leenardo in anderer. Beziehung sehr werthvolle Notis. Kiner gleichzeitigen italienischen Uebersetzung dieses Cicero novus gedenkt der Catalog der Bibliothek Riccardi (Plut. Q. Ord. 3. cod. chart. XV.). Bass Bodoni diese im J. 1804 herausgab, meldet Lama 1) im seiner uben so prachtvoll ausgestatteten als lehrreichen Biographie des Bodoni Bd. 2. p. 159.

Pranciscus Zephyrus oder Zeffius?) gegen das Jahr 1542. Er war Erzieher der Söhne des Filippe Strozzi und wiederholentlich Censor der florentinischen Academie (1542 u. 1544), Benivenius widmete ihm mehrere italienische Gedichte. Kabricius Bemerkung, dass der Bologneser Gelehrte Achille Bocchilder Verfasser dieser Uebersetzung sei, scheint unbegründet, denn so wohl Fantuzzi?) als Mazzuchelli erwähnen derselben nicht, vielleicht datte er des Bocchi Argumenta in Ciceronis Orationes oder die Sermo in M. T. Ciceronis Democritus im Sinn, welche nach Cisceonio in einer römischen Bibliothek handschriftlich vorhanden eind.

#### Demetrius.

Die Dedication an Pietro Medici, die Handschristen 4) und Ausgaben treffen alle im Donato Acciajuoli zusammen, auch Leomardo Alberti kommt p. 47 der Descrizione d'Italia auf den Donat und seine Uebersetzungen zu sprechen und giebt ihm den Demetrius.

#### Marcus Antonius.

Den Leonardo Aretino nennen die Ausgaben und die Handschristen 5) sämtlich als den Uebersetzer, seine Dedication an Coluccio Salutato bestätigt es. Gegen diesen spricht er sich dahin aus, dass er damit umgehe, alle Biographien zu übertragen, das gewöhnliche Loos der Uebersetzer, unverdienter Tadel sür die Schwächen des Originals u. w. dgl. m. schreke ihn nicht. Dem Coluccio Salutato seinem Lehrer blieb Leonardo stets mit Treue zugethan. Seine Verdienste um die Wissenschaft und um

<sup>1)</sup> Vita del Cavaliere Giambattiste Bodoni e Catalogo cronologico delle sue edizioni. Parma. 1816. 4.

<sup>3)</sup> S. über ihn Manni Sigilli 3. 34. 15. 129. des Vincenzo Borghini Urtheil über ihn.

<sup>4)</sup> Band. 2. 748. 751. Leop. 2. 890. 3. 126. Cod. Paris. 5830. 31. 32. Godd. Mspt. Taurin. 2. 174.

<sup>\*)</sup> Scritt. Bologn. II. s. v. Scritt. II. 8. 1389.

<sup>\*)</sup> Band, 2. 553. 748. 3, 856. 857. 421. 641. 4. 148. Leop. 8. 126. Bibl. Reg. Dreed. D. 88. Cod. Paris. 5830. 81. 32. 83. 6139. Codd. Mapt. Taurin. 2. 174. 175. Cod. Mapt. Bodlej. p. 126.

## 188 . Ueber die lat. Uebersetzungen Plutarch, Biogr. im 15. Jahrh.

den Staat waren sehr bedeutend. Filippo Villami sein Biograph, wurde einem Späteren Veranlassung, eine italienische Biographie abzufsssen, da Villani's Arbeit nie gedruckt worden ist; die italienische edirte Mehus (1741), dennoch wäre es eine schöne Aufgabe, aus seines Zeitgenossen Domenice Aretino Fons rerum memorabilium Universi, und dem andern Buche desselben Verfassers de viris claris virtute aut vitio mit Berücksichtigung aller reichen gedruckten und nicht gedruckten Quellen (Mehus: Vita Ambrosii) des grossen Mannes Verdienste um die Bildung seines Jahrhunderts nach jeder Seite hin darzustellen. Aus des Landino Commentar zum Inferno bei Gelegenheit der Fabel des Phineus heisst es: In questa favola scripse Coluccio Salutato Fiorentino, huomo doctissimo, et praeceptore di Leonardo Aretino, aobtilissima allegoria etc.

# Artaxerxes u. Aratus.

Den Artaxerxes übersendete der mehrfach genannte Lapo dem Enfrid Herzog v. Glocester und Grafen von Pembroke, von dessen Humanitätsstudien ihm der Bischof Zanoni berichtet. Verum, ne Artaxerxes, lautet es in der Dedication, talis ac tantus rex ad Te talem principem et tantum, quasi privatus ad privatum ad remotissimam adeo regionem solus proficisceretur, adiunxi illi profectionis comites maximos et sapientissimos viros, Theseum, Romulum, Solonem, Publicolam, Periclem, Fabium Maximum, Themistoclem, Camillum atque Aratum. Wie aber die Handschriften 1) bei den meisten der hier genannten Biographien seine Autorschaft bestätigen, so auch bei diesen beiden; auch die Ausgaben stimmen bei. Dasselbe aber gilt vom Aratus, der indessen nach einigen Handschriften 3) dem Cardinal Presbyter Juliano Caesarino zugeschrieben ist; es ist auch keineswegs wahrscheinlich, dass der Arat diesem Cardinal gewidmet worden, da seine Fréundschaft mit Ambrosio Traversari bekannt, dieses aber in der Widmung gedacht wird. Der Cardinal ist niemand anders als der päpstliche Legat auf dem Baseler Concil, dessen Verdienste um Poggio, um Entdeckung der Handschriften anderen Orts besprochen werden dürften, siehe vorläufig Mehus. Vita Ambrosii p. 6. 8. 18. 96. 419. u. a. f.

#### Galba. Otho.

Auf Grund des ersten Philelphischen Briefes (s. Theseus), mit Unterstützung der Handschriften <sup>8</sup>) und Ausgaben nennen wir den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Band. 2. 742. 750. 3. 361. Leop. 3. 126. Muccioli 86. Cod. Paris. 5826. 28. 30. 31. 6141. Cod. Bodlej. p. 126.

<sup>.3)</sup> Band. 2. 700. 743. 750. 3. 360. Leop. 3. 126.

a) Band. 2. 703. 748. Muccioli p. 87. u. Monumenta et testimonia ad Malatestae Novelli laudes p. 24. Cod. Paris. 5831. 6140. 41.

### Ueber die lat. Uebersetzungen Plutarch. Biogr. im 15. Jahr. : 180

Philelph als Versasser. Rosmini 4) ist derselben Meinung, irrt nur in der Angabe, dass er diese die einzigen gedruckten Arbeiten des Versassers nennt.

### Evagoras.. Pomponius Atticus.

Den Irrthum, es sei die seit der princeps in allen Ausgaben abgedruckte Isocrateische Arbeit über Evagoras in der That die betreffende Plutarchische Biographie - zuerst gerügt zu haben, seigt des Fabricius Verdienst (B. Gr. 3. 347). Guarin hat in der That keinen weiteren Autheil daran, als dass er sie übersetzt hat; deshalb irren Vossius (hist. gr. et lat. 3. 7.) und Jonsius (de script. histor. philos. ex edit. Dornii. Jen. 716. 4. p. 115.), wenn sie ihm eine Lebensbeschreibung des Evagoras, als seine eigene Arbeit zuschreiben (Weller. Altes 2. 513). Man hätte billig den vielverbreiteten Irrthum ahnen sollen, da z. B. nicht ein einziger der Florentinischen Codices des Plutarch eines solchen Evagoras gedenkt, und der einzige Pariser 5831 den Plutarch ausdrücklich nicht nennt, sondern nur Evagorse mores et gesta, opus Guarini, sagt. - Eine ähnliche wunderliche Erscheinung findet bei dem Pomponius Atticus Statt. Ohne irgend zu prüsen, ob Plutarch auch wirklich ein Leben des Atticus geschrieben oder nicht, druckte die princeps die ursprünglich lateinisch geschriebene Lebensbeschreibung desselben von Cornelius Nepos sb. Nichts aber ist thörichter, als die betreffende Ueberschrift: Incipit vita Pompon. Attici clariss. viri e graeco sermone in latinum per Cornel. Nepotem translata!2) Die in den Ausgaben nun folgende Ueberschrift

# Incipit vita Ruffi viri clarissimi 3)

lässt natürlich das Leben eines gewissen Ruffus erwarten. Allein was finden wir? Nichts mehr und nichts weniger, als das bekannte Breviarium rerum gestarum populi Romani, welches Sextus Rufus Festus um das Jahr 864 im Auftrage des Kaiser Valens abfasste, ein Abriss der römischen Geschichte gleich dem des Aurelius Victor, 4) zum Uebermaass gedruckt und herausgegeben. Dieser Pseudoplutarchische Text weicht nun zwar in einzelnen Worten im Anfang und am Schluss vom Rufus ab, ist aber in aller Welt nichts anderes. Gleich fahrlässig verfuhr

<sup>4)</sup> Vita di Philelfo. 2. 99.

<sup>2)</sup> Weller p. 413. Audifredi a. a. O. 38. Bardili. Praef. ad Corn. Nep. p. XLVI.

Die Veneta hat die Ueberschrift: Ruffus de regia consulari imperialique dignitate ac de accessione romani imperii.

<sup>4)</sup> Bähr. Röm. Litt. Gsch. 347. etc. Die einzige hieher gehörige Handschrift ist die Pariser 5831, wo es heisst: Rufi Sexti ad Valentinianum Imp. Compendium de rebus gestie P. R.

# 198 Ueber die lat. Uebersetzungen Platzreh. Biogn im 15. Jahrh.

die princeps, und ihr folgen die andern Ausgeben in der Aufnehme einer Plutarchischen Biographie des

#### Plato

welche sie mit dem Titel: Plutarchi Historiographi Graeci, De Vita atque gestis Platonis Per Guarinum oratorem eximium Historia in latinum traductam (sic) linguagium incipit, einführt. Denn es ist diese Arbeit nichts anderes, als eine Zusammenstellung des Wichtigsten aus der bekannten Biographie des Plato. bei Diogenes Laërtius 1). Guarini's Schuld war diese Mystification wenigstens nicht, denn so schreibt er selbst in seiner Widmung an den ihm sehr befreundeten Arzt Filippo Milanese: "Itaque cogitanti mihi quidnam koc potissimum tempore, quo tantis immergor occupationibus, scribendum aggrederer, aptissima Platonis persona visa est. In cuius lectione perinde ac deliestissima degustatione utriusque recordatio condiretur. Eum idcirco potissimum delegi, quia cum de illo nonnulla disseruisses in eo suburbano Ferrariae proximo, cui ob eximiam quandam amoenitatem Pulchro-Floris cognomen inditum est, tibi sum pollicitue de hominis aetate responsurum. Non contentus autem promisea tantum 1) reddere: ut accumulatius hoc aes alienum tibi persolverem, eius viri genus, vitam ac nonnulla divinis ipsius studiis pertinentia coniunzi. Hoc pacto omni ex parte Platonem notum et familiarem tibi fecero. Dies gilt von der Bearbeitung des Diogenes Laertius, welcher hier in der princeps abgedruckt, mit den Worten Multum divo animo verti etc. beginnt. Eine ähnliche mit den Worten: Claram Platonis Originem etc. soll nach einer Handschrift bei Bandini (3. 370.) Leonardo Aretino, eine dritte gar Ambrosius Traversari geliefert haben, sie scheinen indessen niemals bekannt geworden zu sein, wenn anders ihre Existenz gesichert ist. Des Vossius 3) gar zu nüchternes: scripsit. (G!) vitas Platonis et Aristotelis, hätte billig dem sonst alles erspähenden Falkenblick des Apostolo Zeno nicht entgehen sollen. In Betreff des

#### Aristoteles.

enthält die thörichte Ueberschrist: Plutarchi etc. de vita atque gestis Aristotelis per Leonardum Aretinum poetam (?) eximium Historia in latinum traducta linguagium incipit, wiederum der Fehler manche. In dem Dedicationsbriese an Nicolo, den Cardi-

s) De hist, lat. p. 584.

<sup>1)</sup> S. Diogen. Laert. ed. Hübner. I. 194. Fischer. Platonis Eutyphro, Apologia etc. p. 43. sq.

<sup>2)</sup> Nicht tum wie bei vita Guarini 2. 130, der übrigens unnöthigerweise einen Codex des geheimen Archivs die Vaticana für diese Stelle citirt, sie findet sich, wie gesagt, in der priaceps. cod. Paris 5829. 81.

## Ueber die let. Uebersetzungen Plutarch. Biogr. im 16. Jahrh. 191

nal v. St. Croce, spricht Leonardo von der Vernachlässigung Aristotelischer Studien zu seiner Zeit, selbst um die Aeusserlichkeit Biographischer Verhältnisse des Aristoteles bekümmere sich niemand. Ego igitur, fährt er dann fort, hanc partem summiviri ignoratam prius a nostris atque obscuram in lucem prodere institui: Itaque vitam eius ac mores et caetera, quae ad hanc epectant partem hoc in libro conieci, colligens undique atque connectens quae ad cognitionem huiusmodi rerum pertinere videbantur. Wir geben zu, dass es ausser Herrn Stahr's 1) Gesichtskreis lag, auf diese Minutien einzugehen, allein mehr als die dürstige Notiz, dass sich unter denen, welche um die Zeit der wiederauslebenden philologischen Studien sich mit dem Aristoteles beschäftigen, ebenfalls der erste Versasser einer Biographie des Stagiriten, Leonardo Bruni, befinde, von dem nach Jonsius die Pariser Bibliothek "ein handschristliches Leben des Cicero und Aristoteles" besitze, hätte der hochberzige slorentinische Kanzler, dem Aristoteles vornehmlich Gegenstand rastloser Bemülungen war, der die Versassung von Florenz 2) nach Art der zolitziai schrieb 2) und manche Werke des Stagiriten durch treue und geistvolle Uebersetzung gemeinnützig machte, wohl verdient. Für jene zweite Behauptung ferner, dass Guarinus eine mit Pleise and Sorgfalt abgefasste Vita Aristotelis schrieb, welche zugleich mit seiner vita Platonis, Evagorae et Homeri erschienen, fahrt Hr. Stahr wiederum nur den Jonsius (a. a. O. p. 115) an, der aber seines Theiles den Beweis für diese Behauptung schuldet. Da aber weder Bandini noch Rosmini noch irgend wer von einer derartigen Arbeit des Guarin sprechen, Aristoteles endlich im allgemeinen den Studien dieses Gelehrten fern geblieben zu sein scheint, so müssen wir uns zu der Meinung bekennen, dass er nie eine Vita Aristotelis abgefasst habe 3).

#### Homer

erscheint in der princeps in zwiesacher Biographie. Peregrinus Allius nämlich giebt zuerst eine Uebersetzung der Herodoteischen 4), dann die Plutarchische, die Veneta enthält nur die letztere, und giebt sie irrigerweise dem Guarin. Weil sich beide Arbeiten im Biographischen ergänzen, theile er sie beide mit, schreibt der Uebersetzer an Pietro Medici. In ähnlicher Weise aus griechischen und lateinischen Autoren zusammengestellt

<sup>1)</sup> Aristotelia p. 17.

<sup>2)</sup> ABONAPAOT APETINOT ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΦΑΩΡΕΝΤΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ed. C. F. Neumann. Frankfurt a. M. 1822. 8.

<sup>\*)</sup> Vergl. Fossi. Bibl. Magliab. 1. 756. Band. 2. 746. Leopold. 2. 895. Weller. 416. Catal. Mss. bibl. Paris. 1676. 5831. 5833. 6315. Cod. Bodlej. p. 126.

<sup>4)</sup> Cod. Paris. 5881.

# 192 Ueber die lat, Uebersetzungen Plutaruh. Biogr. im 15. Jahrh.

scheint des Petrus Candidus Decembrius Vita Homeri gewesen su sein, von welcher Saxius 1) berichtet, dass sie dem Johann König von Castilien und Leon dedicirt gewesen, sie ist unseres Wissens nicht gedruckt.

Decembrio's Verdienste um den Appian, sein Zwist mit Guarin, seine Thätigkeit als Beamter Nicolaus des V. auch in politischer Beziehung gehören nicht an diese Stelle. s. Georgio. Vita Nicolai V. p. 190. Rosminis Guarin. 2. 118. Fossi. Bibl. Magliab. I. 756. An diese Arbeit über Homer schliesst sich eine ähnliche über

### Virgil,

Die einzige in der ganzen Sammlung, welche nicht die gewöhnliche oft so ungeschickt angebrachte Ueberschrift 2) führt. Es ist dies, bemerkt Weller (2. 417.) mit Recht, die bekannte mit Fabeln und Unwahrheiten angefüllte Lebensbeschreibung von Tiberius Claudius Donatus, nur sehr verkürzt und verstümmelt. Heyne erwähnt dieser Bearbeitung nicht. (Virgil. V. 818).

#### Carolus Magnus.

Trotz des vorgesetzten Briefes an Ludwig XI. von Frankreich, bei welchem Donat Acciajuoli 1461 als florentinischer Geschäftsträger beglaubigt war, in welchem Briefe es ausdrücklich heisst, dass ihn die widersprechenden Aussagen der Biographen Carla, der Mangel an historischer Würde und jenem Schmuke der Rede in ihren Darstellungen zur Ausarbeitung einer Lebensbeschreibung des Königs veranlasst hätten, lautet die alberne durch alle Ausgaben durchgehende Ueberschrift dennoch: Vita Caroli Magni e graeco sermone in latinum per Donatum Acciajolum. Dennoch scheinen sich Bayle, gestützt auf Vossius und Negri, und Fr. Bessel, in seinen Noten zum Eginhart, zu vorschnell über des Wicel Unwissenheit zu erlustigen, wenn sie uns glauben machen wollen, dieser habe im Hagiologio in der That die Biographie Carl's des Grossen für ein Plutarchisches Werk gehalten, seine Worte: "ex Plutarcho" am Rande, ohne vorgesasste Meinung betrachtet, sagen in der That nichts weiter, als dass er aus einer Ausgabe der Biographien des Plutarch, in welcher sich auch der Carl besand, gearbeitet habe. Es ist aber diese Arbeit des Donat, welche demuächst bei Freher (Corpus. 2. 549), bei Menken (Script. I. 813) nach einer bessern Handschrift, und anderswo abgedruckt worden und von welcher Landin (Oraz. funeb. p. 49), Sabellico (de reparatione ling. lat. p. 191. Venet. 1531, 8.), Vives (de tradendis disciplinis

<sup>1)</sup> Hist. typogr.-litter. CCCIII. D.

<sup>2)</sup> Bibl. Leop. 2. 895. Cod. Paris. 5831.

lib. V.) und andere lobend sprechen, eine Bearbeitung des Eginhardschen Buches. Zu beachten ist, dass Gaddi in der Bibliothek Gaddi f. 44. das Originalmannscript auffand, dass aber auch eine gleichzeitige italienische Uebersetzung existirt, welche der Rubricator mit den Worten: Finis, laus Deo, a di X. di Dicembre 1467 a ore otto, schliesst 1).

Zur Belohnung ernannte Ludwig den zwei u. dreissigjährigen

Donat zum königlichen Rath und Magister cubicularius.

Fragen wir nun am: Schlusse dieser Untersuchung, welcher wenigatens Mühseligkeit nicht abgesprochen werden kann, nach ihrem Ergebniss, so ist dies folgendes. Eine Reihe der ehrenwerthesten Persönlichkeiten jener grossen Zeit, Führer und Verkämpfer, richten die Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer auf die Plutarchischen Biographien. Die Lehrer gehen mit dem Beitpiele möglichst correcter und eleganter Uebersetzungen voran, die Schüler folgen; weshalb man von den achtzehen vergleichenden Abschnitten nur sieben bis acht übertrug, wird nicht berichtet; solgendes aber sind die Namen der Männer, denen ihr Jahrhundert auch für diese Mühwaltung zur Bildung des Geschmacks and zur Erweiterung der Kenntnisse Dank zollte, sie lauten: Guarino v. Verona, Leonardo Bruni v. Arezno, Francesco Filelfo, Lapo da Castiglionochio, Alamanno Rinucci, Donato Acciajoli, Leonardo Justiniani, Francesco Barbaro, Jacobo Angelo da Scarparia, Antonio Pacini Tudertino, Antonio Beccari und Antonio Zeffio. Der Unfag, welchen die Druker mit den Pseudoplutarchischen Schriften trieben, wurde sonderbarer Weise zuerst und zwar bereits im Jahre 1491 in Sevilla gerügt, denn also schrieb der Chronist Alphonso Palencia am Schluss'seiner überaus seltenen Uebersetzung der Biographien: Ansi que en el primer volumen se contienen treinta vidas de las de Plutarco, y en et segundo veinte et cinco vidas de las suyas con otras coligidas por Algunos Autores modernos et la vida de Carlo Magno et una Epistola de Rufo que fueron impresas por Paulo de Colonia et Johannes de Nuremberga et Magno et Thomas, Alemanes en Sevilla: et se acabaron de imprimir a dos dias del mes de Julio de MCCCCXCI, annos. Es wurde aben diese typographisch höchst interessente Uebersetzung von einer Gesellschaft deutscher Druker in Sevilla geliefert, welche, so ehrenwerth anch Mendez Arbeit ist, dennoch wegen ihrer Beziehungen zu Cölln und Nürnberg ger sehr die Forschung reizen; ihre Verdienste um Spanien sind bedeutender als man vermuthen dürfte.

2) Mendez. Typogr. Espagn. p. 181.

A) Vergl. eine andere Handschrift in d. Vaticana n. 829, Cod. Paris. 5881. Band. 2. '554. 827. 3. 420. Leop. 2 891. Lessing. Werke 12. 110. Die Monumenta Germaniae (2. 426 — 442) erwähnen dieser Bearbeitung nicht.

Ueber den Ursprung der hebräischen Pronomina.

Eine etymologische Abhandlung v. M. Gustav Morits Redolob.

Prof. d. Phil. zu Leipzig.

2. Uebrige Pronomina.

In der ersten Abtheilung dieser Abhandlung (Bd. IV. Heft 1. 4. 127) wurde, ehe ich zur Behandlung des Personalpronomens überging, gesagt, dass ausser diesen die hebräische Sprache nur nech drei andere Pronomina habe, welche unter emander in eittem lähnlichen Verhältnisse stehen, als die Personslpronomina selbst, welchen jedoch einen gemeinschaftlichen Nämen zu geben achwer sei, nämlich des Demonstrativien; Interrogativum und Relativum. Indem ich jetst zur Behandlung dieser Pronomina itbergehei, bemerke ech suvor, dass die Nothigung, gegenwärtige Abhandlung in zwei. Abthellungen getrennt einem periodischen Blatte einzuverleiben das nur wenige Stunden oder Tage in den Händen seiner Leser zu bleiben pflegt, und bei welchem insbesondere, wie hiery/zwischen dem Erscheinen der einzelnen Lieferungen ein Vienteljuhr verstreicht, mir es aufzulegen schien, beide Abtheilungen so unabhängig als möglich won einander zh halten, und mich somit veranlasst hat, in der ersten Abtheilung alles zu imgehen; was erst in der zweiten nachgewiesen werden kann. Daher muse ich bier zum Theil nachholen, was ich unter andern Umständen vorausgeschickt haben würder und in einigen Punkten schärfere Bestimmungen geben, als ich oben zu geben unmittelbar voranlasst warv وموالانها المالي

sch halte mich an den schon oben ausgedrückten Satzi-dass die Pronomina allgemein andendbark Worter sind, dass alle Einzeldinge, mag ihnen zufolge ihrer besonderen Natur ein Name oder eine Bestimmung zukommen, welche da will, jetzt ein dols, ein Du, ein Er, ein Dieser, ein Wer eter sein können, und dass die Pronominal folglich keine Bestimmungen der Dinge enthalten konnen, welche nub einzelnen Klassen derselben zukommen, weil dann ihre allgemeine Anwendbarkeit unmöglielt wire. Somit anthalten sie allgemeine Genusbegriffe, wie wie auch bei m Rückblick auf die bereits behandelten Personalpronomina sehen können. Denn während die Erscheinungen der Welt, wehn wir auf ihre besondere Natur Rücksicht nehmen, in eine unendliche Menge von Klassen zerfallen, deren jede ihren ihr ausschliesslich zukommenden Namen (Nomen) hat; so zerfällt, wenn wir auf diese besondere Natur der Einzeldinge keine Rücksicht nehmen; das All der Erscheinungen nothwendig in drei Klassen, welche durch die drei Personalpronomina ausgedrückt werden. Denn wenn wir dieselben nicht nach ihrer besondern, a posteriori gegebe-Marie Carlos Car

nen Natur classificiren wollen, sockonnen wir sie nur nach allgemeinen a priori gegebenen Bestimmungen unterscheiden, und da zufolge der ursprünglichen Einrichtung, unseres Innern alles unser Denken und Erkennen nur auf die drei Elementarfunks tionen der These, Antithese und Synthese hinausläuft, so können wir auch die Gesemmtheit der Erscheinungen nur unter diese idrei Gesichtspunkte bringen, und nur ein Nichtick, Ich und cin mit dem Ich in Synthese gedachtes Nichtich. (1)a. . . oben S. 182 und 135 Not.) unterscheiden, und alles was ist, mass für jedes denkende Subjekt einer dieser drei Klassen angeboren, seine sonstige besondere Natur mag sein, welche sie immer will. In sofern stehen die: Pronomina personalfa, aber auch nur sie, den Nominibus substantivis entgegen, und wir nennen sie darum von nun an immer nur Pronomina aubstantiva. Denn wenn ich oben des Pronomen im Allgemeinen dem Nomen aubstantivam gegenüberstellte, so geschah dies nur, weil ich den Unterschied zwischen Pronomen personale (substantivum) und nicht personale absichtlich ignorirte, und geschalt; auch 'in. safern' go+ wissermassen mit Recht, als jedes Pronomen substantive gehaucht werden und, wenn dies geschieht, dem Nomen substantisum mit gegenübergestellt werden kann. An sich aber steben, wie das Folgende lehren wird, die nicht persönlichen Fürwörter dem Nomen adjectivum gegenüber, und wir mennen sie deher im Voraus und hinfort immer nur Pronomina adjectiva, sa daes wir Nomina und Pronomina substantiva, Nomina und Pronomina adjectiva unteracheiden.

Wir bemerken nämlich an den Dingen mancherlei Merkmals und unterscheiden dieselben von dem Dinge selbst als die Qualität oder Qualitäten desselben, wenn auch der gewöhnliche Mann in dieser Beziehung nicht mit der Schärfe der Wissenschaft verfährt, und namentlich das Wesen einzelnen gegebener Dinge nie ohne eine unbewüsste Beimischung von einzelnen Qualitäten, die ihm selbst als solche nicht deutlich vorschweben, gedscht wird \*). Die obengemannte besondere Natur der Dinge, oder ihre Art zu sein, ist auf diese Weise die allgemeine Natur aller Dinge unter Hinzuziehung gewitser nicht immer im Bewusstsein deutlich unterschiedener. Merkmale. Wenn wir nun aber die Qualität eines Dinges vom Dinge selbst unterscheiden, so denken wir dieselbe ohne ein eignes (selbständiges) Seyn und

<sup>&</sup>quot;) Im geweinen Leben mag etwa alles den höhern Gattungsbegriffen gewisser Dinge Angehörige an der Species nicht weiter als Merkmal unterschieden und auf diese Weise die Qualität des Gattungsbegriffs als das Wesen der Species, oder was einem Dinge schon in sofern zukommt, als es der ganzen Klassa von Dingen, unser welcher es enthalten ist, pukommt, als das Wesen desselben, und nur die speciellen Unterschiede als die Qualität desselben gedacht werden.

als nur befindlich an den Dingen \*). Denn wenn wir jedem eigenen Merkmale als solchem ein eigenes Sein beimässen, so würden wir statt eines einzigen Dinges mit Merkmalen eben :so viele Dinge setzen als Merkmale. Die Nomina adjectiva sind nun die Namen (nomina) der vielen einzelnen Qualitäten, die wir an den Dingen wahrnehmen. Wie nun die Dinge selbst', welche durch die Nomina substantiva bezeichnet werden, in Arten and Geschlechter sich ordnen lassen und endlich unter einem allgemeinen und höchsten Genusbegriffe stehen, und wie dieser. Generalsubstantivbegriff das ist, was das die Thesis enthaltende Pronomen substantivum der dritten Person bezeichnet; so werden auch die Merkmale der Dinge sich in Arten und Geschlechter ordnen lassen, unter einem allgemeinen und höchsten Genusbegriffe atchen, und dieser Generaladjectivbegriff wird das sein, was das die Theeie enthaltende Pronomeniadjectivum bezeichnet. Es fragt sich also, welches ist der allgemeine Genusbegriff aller Qualität, zu dem sich: alter mögliche Qualitäten einzelner Dinge als Arten verhalton? und welches Bronomen wird diese Thesis enthalten? Wen Dingen an sich wird natürlich in einer Sprache, die vom Wolke: geschaffen und deren Grund namentlich in einer sehr frühen Zeit kindlicher Vorstellungsweise gelegt ist, keine Rede sein können wondern nur von Gegenständen der Erkunntmes, welche die philosophische Sprache Erscheinungen mennt. Ein solches Ding an sich wäre ja ein Ding ohne Merkmul; von dem also gar ikeine Vorstellung da sein könnte. Da nun aber eben durch jedes Merkmal, welches es auch sei, die Dingo wahrgenommen und zu Erscheinungen werden, so geht durius hervor, dass dieses wahrzwielimend oder erscheinend der geruchte" Genusbegriff der Qualität ist, denn jede Qualität ist eben die un einem Einzeldinge wahrzunehmende Art zu erscheiwes find sich derzustellen, wird Erscheinung heisst erscheinendes Ding. Was für eine Qualität auch immer ein Ding haben möge, es ist ellemal in und durch dieselbe erscheinend, und von einem Dinge ohne diese Bestimmung wurden wir gar nichts wissen. Wenn wir nun fragen; wieviel wir Adjektivpronomina eigentlich haben werden, ise ist die Antwort drei. Denn wenn zum

lich haben werden, so ist die Antwort drei. Denn wenn zum Charakter des Pronomen gehört, nicht von a posteriori gegebenen Bestimmungen entlehnt zu sein, sondern von prioristischen, und wie sich eben dedurch die Pronomina adjectiva von den Nominibus adjectivis in demselben Masse zu unterscheiden haben, wie die Pronomina substantiva von den Nominibus substantivis; so wind wir wiederum, wie bei'm Nomen substantivum, auf die

<sup>&</sup>quot;) Das Volksidiom, wie die bildliche Sprache der ältesten Geschlechter, denkt sich den (selbständigen) Zustand der Dinge, als ein Stehen, den (abhängigen) Zustand der Merkmele als ein Hangen (Inhäriren). Vgl. weiter unten.

ursprüngliche Einrichtung unseres Innern und auf die drei Elementarfunktionen des menschlichen Geistes angewiesen, nämlich
auf These, Antithese und Synthese, aber hier in qualitativer
Hinsicht, in welcher These als Position, Antithese als Negation
und Synthese als Limitation erscheint. Wie weit die drei Pronomina, das Demonstrativum, Interrogativum und Relativum
dieser dreifachen Weise, ein Ding nach der allgemeinen Qualität
aller Dinge zu bestimmen, entsprechen, wird das Folgende
zeigen.

# a) Pronomen demonstrativum.

Dass das Pronomen demonstrativum wirklich eine These der genannten allgemeinen Qualität der Erscheinungen (als erscheimender Dinge) enthalte und so einen Gegenstand als dem redenden Subjekte im Momente des Sprechens erscheinend und sich darstellend bezeichne, daran kann gar kein Zweisel sein. Denn das Zeigen besteht eben darin, dass man einen Gegenstand ansieht und ihn als angesehen dem andern, der ihn noch nicht sieht, bezeichnet, so dass unser Auge das einzige ist, worauf der Andere zu Erkennung des gemeinten Gegenstandes verwiesen ist, denn wen man selbst nicht sieht, den kann man auch nicht einem Andern zeigen. Das Pron. demonst. enthält demnach den Begriff desjenigen, welchen das allgemeine Merkmal erscheinend (im Augenblicke des Sprechens) zukommt, bezeichnet also jeden, insofern dies von ihm gilt, und lässt sich daher gar micht anders umschreiben, als: derjenige, welcher von mir gesehen wird oder mir erscheint. Und zeigen beiset nichts anderes, als machen, dass das, wus wir sehen, von einem Andern, von dem wir das Gegentheil annehmen, ebenfalls gesehen, oder für denselben ebenfalls erscheinend werde, gleichsam zu ihm segen: ספר, הבה oder eccum, weshalb in den Sprachen die Verba des Zeigens Causativsormen von Verbis des Sehens zu sein pslegen. So galver und galvestan, weisen, eigent. wiesen (videre) machen, und, was namentlich zur Sprache kommt, im Hebräischen, neben einer Menge von Beispielen aus den Dialekten, 

Wenn nun nach einer rücksichtlich der Pronomina oben gemachten Bemerkung die einzige Bedingung der Verständlichkeit
der Wörter und ihrer Aufnahme in die Sprache die ist, dass jedes
Wort die mit derselben als Bedeutung verknupfte Vorstellung
wirklich selbst ausdrückt, so ist es natürlich, dass ein Wort,
welches das Merkmal erscheinend setzt, diesen Begriff selbst
auch wirklich setze, und, sollte es zum blossen Terminus geworden sein, wenigstens ursprünglich ausdrücke, und dass die
Grundbedeutung des Pronomen Demonstrativum demnach keine
andere sei, als erscheinend selbst. Dieses ist eben so natürlich,
wie das Pronomen substantivum der dritten Person, als welches

eine Thèse des Seins enthält und einen Gegenstand als seiend oder als Ding setzt, ursprünglich nichts anderes ist, als der Begriff

Sein, Ding selbst.

Und wie wir demnach das Pronomen substantivum für nichts anderes zu halten haben, als für ein Nomen der Radix an, so haben wir das Pronomen demonstrativum n, n, n n für nichts anderes zu halten, als für ein Nomen der Radix an, und die härteste, älteste Form desselben, n für eines und dasselbe Wort mit dem Substantivo n Glanz, Schein, von dem die Formen n, nur quiescirende Aussprache aind \*), während die Form an nur ein noch höherer Grad der Erweichung ist, bei welcher der Lippenlaut seine Natur ganz aufgegeben hat und somit nach Consonant und Vokal in das n (n non hamsatum) übergegangen ist: nur dass wir das Pronomen adjektivum adjektivisch zu nehmen haben: glänzend, scheinend. Diese Form hat zu Analogien an, nie, voll. das deutsche vulgäre Frah st. Frau, das engl. law u. a.

Das Wort 17 heisst nun eigentlich Glanz, Schein, und das Pronomen demonstrativum als Adjektiv gedacht eigentlich glünzend, scheinend. Es wird sich niemand über den rohen Ausdruck wundern, da die Sprachen sattsam bezeugen, dass, weil Licht und Glanz dasjenige ist, wodurch das Auge am stärksten afficirt wird, jede Affection des Auges für eine Art Licht und Glanz angesehen worden ist, wie auch wirklich und streng genommen das Licht die Bedingung alles Erscheinens und Sehens ist \*\*). Daher haben sich eine Menge von Wörtern, die auf den Gesichtssinn Bezug haben, und hernach wohl noch auf den geistigen Blick übergetragen worden sind, aus Wurzeln entwickelt, welche ursprünglich jene rohsinwliche Bedeutung haben. So ist unser deutsches erscheinen abzuleiten von scheinen d. i. schimmern, glänzen; erblicken von blicken d. i. blinken (cf. αὐγή), blank, glänzend, weiss (franz. blanc.) sein; glotzen von glänzen; lugen, von leuchten (lucere, leunos); wissen eig. sehen (vided) von weiss, und das Zeitwort weisen (monstrare) ist sonach eigentlich dasselbe, was weissen (vgl. palveodat sich zeigen, palvets zeigen mit pos), nämlich etwas für das Auge des Andern weiss und somit augenfällig machen. Dasselbe findet nun auch im Hebräischen Statt. So beisst yry, eigentlich blinken, blitzen, Hiph. eig. Glanz von sich gehen lassen, hervorblicken, ercheinen, und eine sehr reiche Auswahl von Beispielen giebt die Vergleichung der Dialekte, vgl. die Verzweigungen der Radix אור, אחר, אחר ש. ב. Vor allen aber muss hier zur Sprache gebracht werden das hebr.

im Asabischen ist quiforma, habitus externus, die ganze Art der äussernvErscheinung eines Dinges.

<sup>&</sup>quot;) Wieviel sich 37 und 37 in der lebenden Aussprache des Volkes wirklich unterschieden habe, möchte sich schwer bestimmen lassen.

Verbum 771, wegen seines nähern etymologischen Zusammenlianges imit unserm Pronomen sowohl, als wegen seiner Bedeutungen. Denn dieses Wort ist nicht allein nur eine Erweichung des
Verbi 772 leuchten, sondern hat auch im Hiphil die Bedeutung
des Weisens (Anweisens, Zurechtweisens). Wenn wir demnach
sagen, dass das Pronomen demonstrativum einen Gegenstand als
angesehn, erkannt, erscheinend, sich darstellend und wahrzunehmend bezeichne, so bezeichnet es denselben im Geiste der ältesten
Sprache, als leuchtend, glänzend, scheinend.

Adjektivum, es ist so zu sagen das Generaladjektivum der Sprache. Darum hat es auch die Construction der übrigen Adjektiva und wird noch mit oder ohne Artikel gesetzt, je nachdem das Substantivum, zu welchem es als Epitheton gesetzt ist, denselben hat oder nicht. Allerdings giebt es davon einzelne Ausnahmen, was darin seinen Grund hat, dass der Ursprung desselben in Vergessenheit gerieth und das Wort an und für sich Terminus, nämlich Hindeutewort, wurde, und so der anderweitigen Bestimmung des gemeinten Gegenstandes durch den Artikel nicht mehr bedurste. Denn die Natur der Sache verlangt, dass man demenigen, den man als angesehen und erscheinend bezeichnet, auch wirklich ansieht, und dadurch erhält jeder Andere schon die Vorstellung eines Bestimmten auch ohne weitere Bezeichnung (vgl. das, was ich im vorigen Heste p. 139, über die Hindeutung gesagt habe). \*).

An sich ist das Pron. demonstr. Adjektivum und bedarf zur Beziehung auf einen Gegenstand des beigesetzten Namens desselben. Aber es kann, wie jedes andere Adjektiv aubstantive gebraucht werden, indem der Begriss IVesen, Ding, Etwas in desselbe ausgenommen und demnach nicht besonders bezeichnet wird. Dennheisst denn ni an sich das erscheinende Ding oder Etwas. Aber allerdings ist in diesem Falle der vollständige Ausdruck eigentlich מה חוא oder יה הוא erecheinendes Wesen, wie er denn auch noch wirklich vorkommt, wenn mit besonderm Nachdrucke gezeigt wird. Da nun im Sprachgebrauche הרא, namentlich zurückbeziehend auf etwas Vorhergenanntes und dadurch Bestimmtes gebraucht, wird, so sieht man ein, dass אח in der Bedeutung von אהראה oder dieses ההוא seiner Krast nach selbst mit diesem substantive. gebrauchten ni oder nin fast zusammenfallen muss, indem jenes durch seine Beziehung auf den eben Bestimmten hindeutende Kraft erhält, und dieses diese Krast an sich schon hat.

Das Pronomen demonstr, indem es ohne weitere Bezeichnung

<sup>\*)</sup> Man wird bemerken, dass das Wort dieser an sich gar keine Bedeutung hat, weil sie verloren gegangen ist, und dass wir es blos dadurch verstehen, dass wir eine wirkliche Hindeutung zu demselbem hinzudenken, wie wir es gewohnt sind. Dasselbe gilt von der Frage.

# Ueber den Ursprung der hebräischen Pronomina.

die Vorstellungen von Raum und Zeit in sich aufnimmt, wird hermeh, wie andere Nomina loci et temporis, auch adverbial gebraucht und bezeichnet alsdann hier (hie), da und jetzt, d. h. an diesem Orte, zu dieser Zeit. Dass es nicht auch so, d. h. auf diese Weise, bezeichnet, wie 12, kann nur als zufällig angesehen werden.

## b) Pronomen interrogativum.

Dess das Pronomen interrogativum wirklich die Antithese zum Pronomen demonstrativum bilde und als qualitative Antithese Negation der allgemeinen Qualität aller Erscheinungen (als erscheinender Dinge) enthalte, mithin das Prädikat erscheinend aufhebe, daran kann nicht gezweiselt werden. Denn was ist die Frage anders, als der Ausdruck des Nichtsehens und Nichtwissens zugleich mit dem Ausdrucke des Verlangens, dieses Nichtgesehene und Nichtgewusste von dem Andern, von dem man das Gegentheil annimmt, gezeigt und angezeigt zu erhalten. Das Pronomen interrogativum enthält demnach den Begriff desjenigen, welchem das allgemeine Merkmal erscheinend im Augenblicke des Sprechens nicht zukommt, bezeichnet also jeden, insofern dies von ihm gilt, und lässt sich also nicht anders umschreiben, als einer der mir unbekannt ist (den ich nicht sehe, der mir nicht erscheint) und den ich gezeigt zu erhalten wünsche. So wenig, wie jemand einem Andern etwas zeigen kann, was er nicht selbst sieht, so wenig wird jemand nach etwas erst noch fragen, was er schon sieht.

\*\*) 139 für 134, 134 1 8am. 21, 9.

Ĺ

<sup>\*)</sup> Dies ist der beste Beweis dafür, dass ny eigentlich erscheinend, sichtbar heisst, denn hiesse es gleich von Haus aus dieser, so wäre ja der Ausdruck nicht-dieser? für wer? sinulos.

- druck zu sein weheint. Man kann allerdings darum lieber den Namen dieses Pronomens verändern und es Pronomen desiderativum nennen, und man wird den Einwurf schon dadurch gehoben haben, insofern das lateinische Wort desiderare eig. eich nach etwas umsehen eben so wie der hebräische Ausdruck gebraucht wird, um theils das Nichterscheinen, Nichtvorhandensein, theils das Verlangen des, nach dem man sich (umsonst) umsieht, kennen zu lernen, auszudrücken. Uebrigens muss bemerkt werden, dass . der Ausdruck des Verlangens das Unbekannte kennen zu lernen in keiner Spruche in den Worten selbst, sondern vielmehr in der begteitenden Geberde und dem Tone, mit welchem die Frage ausgedrückt wird, zu suchen ist, und den in der Schrift das beigesetzte Fragezeichen bezeichnen soll. .. Freilich verstehn wir, wie z. B. bei'm Lesen gedruckter Bücher, die Frage auch wohl ohne diese deutende Miene, Ton oder Geberde, weil wir einmal in uns bekannten Sprachen schon an der äussern Form der Sätze, aus der Bekanntschaft mit den Fragewörtern und aus dem Zusammenhange den fragenden Sinn der Rede erkennen, indessen fühlen wir doch auch häufig genug in solchen Schriften, welche das Fragezeichen nicht haben, den Uebelstand des Mangels dieses Deutemittels, - der sicherste Beweis dafür, dass das Wesen des Ausdrucks der Frage in der Art der Betonung und in der Geberde liegt \*). Schlagend wird die Identität des fragenden w und des Negationswortes bewiesen durch den adverbielen Cebrauch des Fragpronomens. Wie nemlich m adverbiel gebraucht da bedeuten kann, so heisst אין, aber auch das blosse אין, (welches mit dem He locale aber seine kürzere Form behält und wie andere auf Jod ausgehende Wörter sein Jod verdoppelt) wo, eig. nicht da? mit vermissendem, suchendem oder fragendem Tone, und so wenig als jenes Adverbium ny ein anderes Wort ist, als das Pronomen desselben Lautes, eben so wenig ist dies auch der Fall mit diesem Adverbium und diesem Pronomen \*\*).

Ueberhaupt könnte man sagen, dass die hebräische Sprache noch keine rechte Scheidewand zwischen Frag. Wunsch- und Verneinungswörtern habe, und dass es eigentlich nur Desiderativwörter gebe, die das Vermisstwerden bald mit, bald ohne Verlangen ausdrücken. Allerdings können wohl alle Sprachen die Fragform statt der einsachen Verneinung gebrauchen, und umge-

<sup>&</sup>quot;) In Bezug auf die Form jug ist Gesenius derselben Meinung. Warum nicht auch rücksichtlich der übrigen? Auch np, auf welches noch die Rede kommen wird, adverbial gebraucht für wie? warum? ist kein anderes Wort als das Pronomen np.

kehrt, wenn die Umstättde dermech eind, auch durch die Vernei+ nung fragen \*), eben weil Verneinung und Verlangen nur zwei Arten: des Desiderirens sind, aber to ganz promiseue, und olane alle sonstige Wahl des einen oder des andern, wie bei den Semiten, geschieht es vielleicht anderewe wehiger. Nicht allein steht אַ und ים, הַ häulig, im Arabischen; unzählige Mal, sq. dasa: wir einen falschen Effekt in dasselbe legen würden, wenn wir es anders als durch die einfache Verneinung übersetzen wallten, und, dass no, so geradezu so viel als whist, jund als. ein neben dem interrogativen no bestehendes Wort angesehen werden kann \*\*); sondern es ist auch ein durchgreifender etymologischer Zusammenhang' zwischen allen. Wunsch- und Verneinungswörtern unverkennbar, und zwan so, dass, wie bei den eben genannten, eines und dasselbe Wort auf beiderlei Weise gebraucht wird, oder beide Bedeutungen sich an zwei verschiedene Deri-. vate eines und desselben Stammes knüpfen. Hierher gehört zuerst name, als Verbum wollen, wünschen, ober in dem Derivatum Mangel leiden, denn in beiden Fällen ist es im Sinne der alten Hebsäer so viel, ala sagen: אין ליי, האין oder אָאָרן, worauf der Araber dem Grundbegriffe die Wendung glebt, wie der Hehreer seinem 2013, nämlich: su etwas nein eagen d. h. nicht wollen. Der Ausdruck ann ann kommt in der Bedeutung eich nach Jemand verlangend und kümmerne umsehen, vips vor Jer-2, 6. 8:, weltrend the run Job. 20, 7. so viel ist als nicht mehr. wahrnelmen, umsonst sich nach Jew. umsehen. 144, 174 ist geradestu s. v. a. weg ist en Job. 7, 8 21. 14, 10. 15, 23. und steht in demselben Sinne Job. 17, 15. im Parallelismus mit אבר שוד א 7, 8 und אייבני und אייבני und אייבני und אייבני שון. d. andern Stellen. Der Ausdruck m, der herrschend als Ausdruck des Wunsches steht, hat Job 14, 4. die Bedeutung: wie wäre duch! d. l. nicht ist, parall. NA Auch 81, 31: Wenn es doch nur einmal der Fall gewesen wäre! in dem Sinne: és ist nie der Fall gewesen. Vgl. die Redensarten : suchen und nicht finden, dagegen umgekehrt sich finden, sich vorfinden (xxxx) d. i. vorhanden, da sein.

Dieses Incinanderlanden des Nichtseins und des Verlangt-Gesucht- Gefragtwerdens in dem Begriffe des Vermisstwerdens wirst ein Licht auf die Frag-Wunsch- und Verneinungspartikeln und ihre Etymologie. Wie אַרן, אַרן (in אַרָּבָּי) = אַר, גּס böngen

<sup>&</sup>quot;) Wenn Jemand zu einem andern sagt: "Ich weiss gar micht, wo dies oder jenes liegen mag", so wird der Andre, wenn er weiss, wo es liegt, in demselben Masse den Ort anzeigen, als wenn er darnach gefragt wäre.

mir) Daher yann was (ist es mir) bekannt? was weiss (ich)? es ist (mir) unbekannt, eig. nur so viel wie an selbst, aber auf die Bedeutung warum? weshalb? eingeschränkt, die nach dem unbekannten Grunde fragt.

בשבה אל שבי אליי (מי ישי), לאלי (מי ישי), das hebr. Verneinungswort אליי פוד פוד ישילי, לאלי (מי ישי), לאלי (מי ישי), לאלי (מי ישי), die Wunschpartikel בי hängt zusammen mit איז. Das antithetische Pronomen hat also als arsprüngliche Redeutung eigentlich die des Pronomen indefinitum (quis [sliquis, quidam], zig), den Nichterscheinenden, Unbekannten bezeichnend und zufolge dieser seiner Natur nur fragweise gebraucht von dem Unbekannten, den man eben gezeigt erhalten will (quis? zlg;). Eine Sache, welche wir unten bei vo wieder-kehren: sehen werden.

Dass ein Wort, welches einen Unbekannten bezeichnet, weniger Veranlassung bietet, mehrfache Geschiechts - und Zahlfozmen auszuhilden, ist natürlich, weil man in der Regel von Unbekannten auch diese Verhältnisse nicht kennt. Auch das deutache Wer? hat keinen Plural.

#### c) Pronomen relativum.

Dass das Pronomen relativum wirklich die Synthese von dem Pronomen demonstrativum und interrogativum sey und, als qualitative Synthese, Limitation der allgemeinen Qualität aller Erscheinungen (als erscheinender Dinge) enthalte, daran kann man ebenfalls nicht zweifeln. Limitation heisst nämlich Position durch Negation, und da für uns Position = Demonstration, Negation aber = Interrogation (oder Desideration) ist, so wird Limitation für uns sein Demonstration durch Interrogation (oder Desideration), und das Relativpronomen wird eine Anzeige enthalten, derch Frage und in der Form der Frage ausgedrückt, mit andern Worten, es wird das zur Anzeige und Hindeutung angewendete Fragpronomen sein. Es kommt nämlich ost vor, dass wir veranlasst sind, Jemand anzuzeigen, ohne dass wir dies geradezu und positiv (durch unmittelbare Hindeutung auf denselben, oder durch Nennung) thun können oder wollen. Z. B. Cajus fragt den Titius: "Unter welchem Consul fand die Catilinarische Verschwörung statt?" Gesetzt nun, dass Titius auf den Namen dieses Consuls selbst sich nicht besinnnen kann, ihn also nicht weiss, ihn aber doch anzeigen will, oder dass er ihn absichtlich nicht nennen und den Cajus selbst auf denselben hinleiten will, so wird er dagegen fragen: "Wer" oder "welcher Consul hat denn die vortrefflichen Reden hinterlassen?" \*\*) Mit dieser Frage will nun Titius keinesweges seinerseits den Namen des Redners erfahren, sondern vielmehr die frühere Frage des Cajus beant-

<sup>\*)</sup> VgL das aus Frage und Verneinung zusammengnactzta אָרָלָּקּיּ welches bejahende Bedeutung hat, = הַנָּה , שֵּׁיִי.

<sup>\*\*)</sup> Positive wurde er den Namen nennen, was auf 77, 123m hinaus-

worten und ihm eine Anzeige (Andeutung) geben. Diese Anzeige giobt er aber nicht positiv, sondern, indem er dieselbe geradezu umgeht, negativ. Austatt dem Cajus eine Anzeige zu geben, giebt er demselben den Gegenstand seiner Frage selbst zu rathen, indem er annimmt, dass Cajus den eigentlichen anzeigenden Sinn seiner Frage schon verstehen werde. Er sagt also eigentlich: "Wenn du weisst, wer die vortrefflichen Reden hinterlassen hat, so weisst du auch, unter welchem Consul die catil. Verschworung statt gefunden hat/(denn der eine ist gerade derselbe mit dem Andern)." Weiss dies nun dieser wirklich, so hat er allerdings durch diese Frage eine Hindeutung erhalten, weiss er es aber nicht, so erfährt er es auch nicht, und der relative Ausdruck enthält demnach eine beschränkte Anzeige auch in sofern. Das Pronom. relat. enthält also den Begriff desjenigen, von dem wir gestehen, dass wir ihn nicht zeigen können und zur Anzeige uns selbst auf die Kenntniss des Andern beziehen müssen. lässt sich demnach umschreiben: der Unbekannte, von dem man nur weiss, dass er derselbe mit einem Andern \*) ist. - Aus obiger Frage entsteht der Satz: Die Katil. Verschwörung fand unter dem Consul statt, welcher die vortrefflichen Reden hinterlassen bat.

. Allerdings nachdem das Pron. relativum eingeführt ist, wird es häufig und vielfach so gebraucht, dass wir uns dieser Absicht, denjenigen, zu welchem wir sprechen, selbet rathen zu lassen, nicht mehr bewusst zu sein pflegen. Indessen ist es etwas ganz anderes, was die ursprüngliche, einer Spracherscheinung zu Grunde liegende, Denkweise und der Grund ihrer Einführung gewesen ist, als wozu eine Spracherscheinung, nachdem sie eingeführt ist, ferner gebraucht wird. Und so viel bleibt immer und in allen Fällen des Gebrauchs des Relativi auch auf unearm dermaligen Standpunkte gewiss, dass statt der positiven Anzeige eines Dinges eine beschränkte Angabe desselben, gleichsam nur ein Signalement desselben gegeben wird, und allemal das Geständniss abgelegt wird, dass man ein Ding aus irgend einem Grunde nicht näher bezeichnen könne oder wolle. Insbesondere muss erwähnt und als zum Gebrauche des Relativpronomens nötbigender Fall betrschtet werden, wenn etwas angezeigt werden soll, wofür nur die Sprache kein Wort hat, welches eine positive Angabe enthielte, was z. B. im Deutschen häufig mit den Participien der Fall ist. So haben wir überhaupt gar keine Participia Futuri und Präteriti activi, desgleichen keine Partic. passivi, das Part. präs. akt. hat wenigstens eine schwerfällige unangenehm aufsallende Form und das sogen. zweite Participium ist eigentlich und im vollen Sinne des Wortes kein

<sup>\*)</sup> Oder: derjenige Bekannte, von dem man nur nicht das in Frage stehende weiss.

solches. Dieser Umstand hat unserer Sprache überhaupt die Eigenthümlichkeit gegeben, den Gebrauch des Relative viel weiter auszudehnen, als andere Sprachen.

d) Uehrige Pronominalformen.

In allen une näher bekannten Sprachen finden wir die Erscheinung, dass einzelne Pronominalbegriffe durch mehrfsche, als unbedingt verschieden anzusehende Laute, ausgedrückt! west den. Der Begriff des Substantivpronomens erster Pesson mi. B. im Beutschen: wird ausgedrückt im Casua rectus des Singulars wurch den Laut ich, in den Casibus obliquis durch die wahrischeinlich stammverwandten Laute mein, mir, mich, im Casus rectus des Plur. durch wir, Cas. obliq. unser, uns etc.: Obsstreitig haben wir von dieser Erscheinung nicht anderes' enzunehmen, als was wir annehmen, wenn sich dieselbe Erscheinung anderswo zeigt, z. B. bei dem Verbo sein, wo sich in einem und demselben Verbalparadigma die Formen bin, ist, war und gewesen, sein vereinigt zeigen. Das frühzeitige und dringende Bedürfniss von Ausdrücken für solcherlei Vorstellungen forderte mehrseitig zu Versuchen auf, dieselben auszudrücken, und so wurde mehr Spruchgut herbeigeschafit als man später wirklich bedwifte. Da nun namentlich die Bildung verschiedener Formen für die verschiedenen Casus und Numeri eines Wortes erst das Produkt einer spätern Sprachperiode sind, als die Bildung des Wortes selbst, so benutzte man, als das Bedürfniss solcher verschiedener Formen einzutreten anfing, den bereits vorliegenden Stoff zur Bestimmung dieser Unterschiede, und jedes besondere Element bekam seinen besondern Gebrauch zugewiesen,

<sup>&</sup>quot;) Auch das synthetische Substantivpronomen der zweiten Person nate ist, ursprünglich eines und dasselbe Wort mit dem anthithetischen 134.

Dergleichen Ueberbleibsel veralteter Themen sind hun entweder eigentliche Synonyma, d. h. solche Wörter, die von einer und derselben Grundvorstellung ausgegangen sind, wie bei'm Pron. & p. in der deutschen Sprache die Form er eben so mit dem standinavischen Verbo substantivo zutemmenhängt, wie die Genitivform sein mit dem deutschen Verbo substantivo, oder sie geben von verschiedenen Grundvorstellungen aus, wie das Präsens fero von der Bedeutung führen, das Präteritum itali von der Bedeutung heben, und je abstrakter eine Vorstellungen kann nöthigenfalls zu ihrer Bezeichnung angewendet werden.

a) Pluralform' des Demenstrativpronomens.

- · · Der bezeichnete Umstahd findet im Hebräischen Statt beim Demonstrativpronomen, dessen Plural bu, he ganz andern Stammes ist, und gegenwärtig als Collectivwort (vgl. אין, אשן, און אין, וואל, אָבְיִייִי von in erscheint. Diese Pluralformen, bei denen das ziem lich durch den ganzen Sprachstemm durchgebende Dagesch forte auf die Radix אַלל weisat, sind als ursprüngliche, später auf den verschiedenen Numerus beschränkte Synonyma anzusehen. dieses block kann num für erweichte dern dean onomateboetischen Werbi הַלֵל eigi hallen (לבין /צעו ווער), mit Uebestragung auf's Gesicht hell sein , 'solieinen: gelten \*). Die Bildung אלל selbst Rommt im der ientwickelten Sprache (vgl. אַלְּאַלְּהָוֹ, אַלְּאַלְּהוֹ, אַלָּאַלְילִ) vor in der Bedentuage des eiteln Scheins, an welcher lauch איל, איל und bis theilachmen, und welche in dem meist als Partikel gebrauchten Mumen be in den Begriff des Eiteln, Nichtigen übergeht. Anderwärts geht sie über in die Bedeutung in die Augen fallen in mehrstachen : Hissichten, vor Augen, vorn an sein, sich planedelles, in conspectu esse wie in 5m \*\*.) Die Formen

: : : i) Auch die Radix:nm, wie die stärkeren Formen my und nny (arab.) seigen, ist erat vom Gehör auffa Gesicht zur Bezeichnung schreiender Kindrücke übertragen worden. Das deutsche klingen und glänzen, gellen und gelb, schullen, schielen, schillern, stehen wohl auch jedenfalls in etymologischem Zusammenhange. " ' \* ') Dieses han, an welches wich einige Formen dieses Pronomens in den Dillekten tielter auschliessen; ist die nächste Quelle des Wortes hin in tonspectie, coram, eigentlich aber: subst. Gegend, dann adverb. gegenüber.) e regione, adversus, vor, wie das von einem Thema ausgehende be versus, warts. Schon Ewald (krit. Gramm. 8. 612 Not.), ist in Bezug auf 512 auf dem richtigen Wege gewesen und Gesenius (Lex. man. n. d.W.) hat sich ihm beizupflichten geneigt gezeigt, obgleich beide wieder davon zurückgegangen zu sein scheinen. Wenigstens erwähnt Ewald in der neusten Auflage seiner Grammatik des Wortes nicht und sucht vielleicht, während ich dieses schreibe, die Entstehung desselben im Banskrit; während Geschfus (Handwörterb. 4. Aufl. u. d. W.) mittlerttelle durin die Bpar-biner Radit אַנְיָב בּיי יִנוּלְי פּרָה מַנְהַל gefunden hat.

Insofern haben sie allerdings wohl daran gethan, davon abzugehen, weil ארץ sich, wie sie beide gethan haben, hicht ableiten lässt. Denn west buy könste byth, burn mur ein Nomen der vierzehnten Form (nach "Gwen.) soin and dissess wards swelfylbig! higher home ! helsden, mit dem Tone auf ultima, so dass an eine Zusammenziehung desselben nicht zu denken wäre. Dies mag auch Ewald recht wohl gewusst haben, denn er hat dem Worte help keine Vekale beigeschriebent, um es auf diene Weise einsnachmuggeln, wie ei inten wich wirklich gelungen ist. Aber, mit der angeblichen Radix best hat. es Leine; bestere Bewandaiss als mit men, mimlich ar ein Vorhandensein derselben ist nicht zu denkon, wie man überhaupt mit Aufstellung von Wurzeln nicht sparsam genug eein kann. Man votgleiche nur אום mit שרל , שרל , שרל , שרל wird keinen Ideenzusammenhung finden. Dens diese Wörter heissen absehneiden, aber nicht vorn abschneiden, obwohl mun allerdinge die Mitte eines Dinges nicht abschneiden kann, soudern allemal nur ein ausseres Ende. Wenn demnach 512 wie γρ das (aussere) Bhde hiesse, so möchte die Deduction angehen. – 512, 542 ist ein Nomen der vierzehnten Fosin von אףל contrahirt aus איני אוני אוני שוול contrahirt aus ישארל (vgl. "אאל לסאר ליים אוני (vgl. "אאל ארא.) Dies zeigt auch die durch Mefathetis "aus אונה enstangelie Form Deut. 1, 1. Diese Metathesis ist aber nicht sowohl für einen Schreibschler an halten, als vielmehr für gine Schreibast, welche zugleich etymologisch genau sein und die contrahirte einsylbige Aussprache anzeigen sollte. Damit nämlich die Consonanten אַרְאָרָ nicht אַרְצָּי בְּצָּוֹלָי בְּּצִּילִ מְצִּילִ מִינִיל nicht אַרְצָּי בְּבְּוֹפֹּבְּשׁׁה würden, setzte man das den O-Laut bezeichnende Vav gleich hinter das Mem. Esth. 1, 5. האולם, Jud. 8. 1- הארף. So ist, nur dass das K Endbuchstabe ist, aus ואף, זאה geworden אוף. Eben so scheint es sich Exod. 36,
mit der Form ביצאות zu verhalten, einer Plyralform von. באוף, בואף, מות עסם ים אול בין die von ים אול בין abzuleiten ist, wie מות יסם בין מואם, מות מות אול מות יסם בין הואם aber allerdings einen selbständigen Charakter angenommen hats wie mabrere andere von Stämmen "My durch n praeform. gebildete Wörter, indem es fast scheipt, als ob solche Stämmer, welche in vielen Fällen pur noch einen eineigen härtern Consonanten hören lassen können, vorzugsweise weitere Umbildungen durch harte Consonanten erfahren hätten. um denselben mehr Korper zu geben. Beilaufig werde bemerkt, dass das Verbum denominat. מארם nicht Zwillinge gebären heissen kann, Was ja an Ort und Stelle gar keinen Sinn gieht, sondern, wie קימרן rechts oder links gehen, so paarweise, je zwei gehen oder siehen. Denn Cant. 4, 2. 6, 6., wo dies Wort vorkommt, werden die schönen weissen Zähne der Geliebten mit den paarweise von der Schwemme gehenden Lämmern verglichen, d. h. sie sind eben so weiss, und sie stehen und passen alle paurweise über einander, ohne dass ein einzigen fehlt aud Weitere Derivate von שמאל , אחמול , אחמול אהמול הפולי מפולי אפניים אול האחמול , אחמול אהמול ושיים שפאריים שמאול link. Denn ersteres heisst eigentlich der eurige Tag, pristinus, priori vgl. arab. AM, und die drei neben einander vorkommenden Formen heweisen, dass das n praeform. wirklich den von mir de partic. Apag: 17. 18. 20 angegebenen Ursprung aus dem zun Partikel gewordenen Nomen ne -ne hat, welches den Begriff der Gegenständlichkeit, quiddites, dam

te, \*) wo zugleich das Dagesch forte Bedeutung hat, welches bestimmter hervorzuheben, wie bei מון, ein Vokalvorhalt angenommen ist.

B. Fragpronomen 10.

Für das Fragpronomen hat sich noch ein anderes Wort gebildet und den herrschenden Gebrauch sogar an sich gerissen, näm-

damit gebildeten Nomen, gisht. / Deutlich zeigt dasselbe auch das n. welches im Arabischen Schwuppertikel ist: bei Gott! Ja, da das Verbam 7339, wie oben schon I. 136. angedeutet wurde, und weiter unten auseinandergesetab werden wird, nor eine Erweichung aus אַעַר, und אַאַ, אוּאָ demnach sehr nahe verwandt sind mit dem von אין ebzuleitenden אין Zeit, so lässt sich אַחַמּאַ vielleicht geradezu erklären durch אָחַמּוּל. Das zweite Wort hard ist etwas schwieriger zu erklären, in sofern als es ungewiss bleiben wird, ob das & blos als Bildungsbuchstabe benutzte sibilans, oder, was fast wahrscheinlicher ist, ein verstümmeltes Wort ist, nämlich שירם oder אַשְּׁשׁ (arab. מַשְּׁשׁבּי), בּס dass אַרְאַמָּאַרֶל kühn zusammengezogenes Qua-driliterum aus אַנָּט מַאַנְל wäre, positus ex adversa :sc. lateri dexterae. Ueberhaupt scheinen die Ausdrücke für bestimmte Richtungen von dem Begriffe Richtung überhaupt häufig ausgegangen zu sein, im Deutschen z. B. selbst hängt rechts 'zutammen mit richten', links mit lenken. hebräische שמארל kommt im Arabischen geschrieben vor שמארל und שומל, und dieses scheint auf eine Zusammenschmelzung wie die angegebene hinzudeuten, da namentlich muw an sich schon link bedeutet. Dass das gelten was das wolle, dem zweiten Theile des Wortes wesenslich angehört, lässt sich wohl schwerlich bezweifeln, denn wie sollte denn der sonst ganz überflüssige Buchstabe in das Wort gekommen sein, und wie wurde er so constant beibehalten werden sein. Dazu kommt, dass him an sich und zwar gerade Notem 12, 38., we es here geschrieben ist, so viel als handy zu sein scheint, wenigstens bestimmt darauf hinausläust vgt. vs. 81., wie auch sinister ursprünglich mit adversus, contrarius, esavelog ziemlich auf eines binauslaufen mag. Rechnet man dazu, dass 1722 mit 127, 122 zusammenhängt und firmus, firmiter positus eigentlich bedeutet, so giebt als oppositus, wie es scheint, eine ganz folgerichtige Bezeichnung dessen ab, was das Gegentheil davon, unrecht, link ist. Ueberhaupt helset In die gegenüberstehende Seite, jede von zwei gegenüberstehenden Beiten (מַנֵּה וּמַנָּה vgl. אַמָ und אֲנֵר sowie die Ausdrücke für andere Reciprocitätsverhältnisse) s. Num.8, 2 (vgl. Exod. 25, 32.), desgl.1 Sam. 17, 30: אחר. Wenn man nun von der einen Seite, als von der festgesetztes (122), immer ausgeht und nach ihr rechnet, so bleibt ma als besondere Bezeichnung der anders Seite, latus alterum, übrig. Vielleicht lässt sich noch bei mancher andern Stelle dem Worte 510 die Bedeutung link beimessen. So 2. Chron. 14, 10. vgl. mit 4. 6. 7. 8. — Das arab. The beseichnet die nach der festgestellten Seite gerichtete nuch und gerechnete Seite.

\*\*) Dieselbe Zusammenschmelzung findet statt bei dem Verbo אמרא, wo in den Lexicis nicht die Bedeutung glänzen, sondern gellen, jauckzen, wichern voranzustellen ist.

lich ש mit seinem durch Umlaut gebildeten Neutro און! An der Natur und der urspränglichen Bedeutung dieses Wortes ist nun aber jeder Zweisel überslüssig. Es ist nämlich entstanden, wie אין aus אין, שוא מוש בי, שין durch Abstossung eines Nun sinale aus ש oder ש. Denn in allen übrigen Dialekten heiset dasselbe wirklich jo und nur das Neutrum wirst 'das Nun ab, ja im Hebraischen selbst Exod. 16, 15. kommt diese Form als Anspielung auf das Manna vor, woraus hervor geht, dass der Concipient selbst diese Form (selbst im genus neutr.) für eine versltete, dem mosaischen Zeitalter angehörige gehalten hat und dass dieselbe zu seiner Zeit noch verständlich, vielleicht gebräuchlich, gewesen sein muss. Der lange Vokal I ist durch die von der Apocope gebildete ossene Sylbe aus בי entstanden, (בי בו), obgleich das Vulgärarabische auch מין hat. Somit werden wir auf die Radix אברן) als Ursprung dieses Pronomens geführt;: welche/ die Bedeutung des Theilens hat, nach welcher ים, הם ursprünglich. Theil (aus der Gesummtzahl) bezeichnend, mit der Praposition. אָם, אָם identisch ist. So bekommt des aramaische האָם, האָבָם eigentl. Theil auf dieselbe Weise die Bedeutung Jemand, Etwas, diner, einige, nicht minder ist im Arabischen für diesen Begriff der go. wöhnliche Ausdruck yen, eig. Theil, ein anderer prageig. Abtheilung. Eben so hat die Praposition 12, die urspranglich dasselbe Wort int.), partitive Bedeutung, nach welcher es wie das französische de gebraucht wird, und einer, einige (man vgl. auch unser deutsches ein Stück), \*\*) bedeutet. Die beiden Numeri dieses Pronomons werden darum nicht unterschieden, weil, wie oben bei dres bemerkt. man von unbekannten Dingen in der Regel auch ihre Zahl nicht. bestimmen kann. 'Der vollständige Ausdruck איז ים heisst somit, eigentlich ein (nicht häber zu bestimmendes i unbestimmtes) Wesen, ein Er, ohne und substantive gebraucht aber, we einer, quie aber der Begriff des Unbestimmten und Unbekannten auf eines hinausläuft, so ist es dadurch ein Synonymum von jenem, und wird, mit fragender Betonung gesprochen, interregativum, wie auis? zic: \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Peschito drückt das griech. zig, zweg häufig durch '20 aus, wie Marc. 11, 17.

Mit dem Demonstrativo als dem Ausdrucke des Erkannten, Bekannten, Bestimmten, hängt demnach der bestimmte (bestimmtende) Artikal, mit dem Desiderativo als dem Ausdruck des Unbekannten, Unbestimmten der unbestimmte Artikel zusammen.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenn ein Lehrer, der einen leeren Sitz in der Klasse bemarkt, sagt: "Hier fehlt Einer oder Jemand," so werden die Schüler an der Art und Weise der Betonung und an der Natur der Bemerkung verstehen, dass ders. denjedigen wissen will, welcher fehlt, und eben so antworten, als ob er gefragt hätte: "Wer sehlt hier?"

and the state

Sein indefiniter Gebrauch hat noch Beispiele genug in der Sprache. Ueber den adverbielen Gebrauch des Neutrum, so wie über den relativen Gebrauch desselhen, habe ich bereits Andeutungen genug gegeben bei a. b. und c. Es ist auch natürlich, dass bei dem Fragpronomen der substantive Gebrauch der herrachends ist, indem ein Substantivum einen Artbegriff enthält und demnach Bekanntschaft mit dem Dinge voraussetzt, während von einem Unbekannten oder Unbestimmten dies doch nicht der Fall ist. Nur in Bezug auf den höchsten Geschlechtsbegriff Ding wan oder Erscheinung au wan, an ist auch der Unbestimmte bestimmt und dezum kann man nur zu diesen Begriffen mals Epitheton setzen und augen; wan up, wan in in, nur ").

# ץ. Pronomen relativum אשר

...! Was vom Fragpronomen gilt, das gilt auch vom Relativpronomen, nämlich es hat sich ein anderer Ausdruck für desselbe gebildet, und zwar so, dass die sonst möglichen Ausdrücke ange gang werdrangt, and und trewenigstens in hohem Masse in ihrem relativan, Gebrauche eingeschrünkt worden sind. Dies ist aber hier wai so auffallender, da das Wort weig, welches hier gemeint ist, such nicht die entsernteste Spur einer Verwandschaft mit I)mamtrativam und Relativum zeigt, wie man es von der durch das Rulativum ausgedrückten Limitation erwarten sollte, und die hebräische Sprache hat in dem Besitze eines Relative, welches vom Demonstrativ und Interrogativ ganz unabhängig ist, eine Eigenthümlichkeit vor gewiss zielen Sprechen voraus. Wenn nun aber Limitation ist Position durch Negation, demnach Relation ist Demonstration durch Frage, so scheint antweder die ganze Bestimmung dieses Verhältnieses der drei Psynomina adjectiva felech oder rett kein Relativum zu sein. Dagegen lässt sich pur dasselba erwähnen, was von dem Verhältnisse zwischen den beiden Fragepronominibus ties und vo gilt, nämlich der Laut ist, nicht des Wesentliche des Wortes, sondern die durch denselben bezeichnete Vorstellung. . Eerner ist Zweek und Sinn eines Wortes etwas Anderes, als die Art und Weise, nach welcher man ursprünglich zu Wege ging, um mit rohsinnlichem Sprachstoff etwas auszudrücken, so gut als die Sache es erlaubte. Es wird

14.00 L

<sup>\*)</sup> Obgleich die arabische Sprache sich aus we ein Fragpronomen gebildet hat we, so kommt dies doch nur daher, weil die ursprüngliche Bedeutung vergessen worden ist. Der Hebräer kann aber nicht sagen Man we, sondern nur nicht, Man nicht, denn Manen wäre ein Undung. Nach wem man aber fragt, den setzt man nothwendig als seiend voraus, während man nur sein Erscheinen verneint. Bei an ist der Fall anders, indem dieses nicht soviebals au, sondern s. v. a. nich schon an und für sich ist.

die ursprüngliche Kralt einer Spracherscheinung häusig eine ganz andere gewesen sein muss, als die spätere, wo dieselbe als in die Sprache aufgenommener Terminus erscheint, dessen titsprünghiche Form und Weise sich häusig gar nicht mehr ermitteln lässt. Be nennen wir das Ist, Sind die logische Copel, well sich jetzt uns allerdings die Krast dieses Wortes im Urtheil die Subjekt und vir aagen, dass diese Copel die Beziehung des Prädicats auf das Subjekt ausdrücke, und dies ülles ist in logischer Beziehung ganz richtig. Aber eine ganz andere Frage ist, wie die ältesten Geschlechten; welche den Grund zu diesem Ausdrucke legten, sich die Sache gedacht haben, dass sie die Beziehung des Prädicats auf das Subjekt gerude uns diese Weise auszudrücken verstläußt sein, koanten, und ich habe in meiner Abhandung über die Pätr. welchen diese Ansdrucksweise ausging, dieselbe ursprünglich Identitätsformel sein sollte "). So ist es auch mit met und ich in die in diese ausging, dieselbe ursprünglich Identitätsformel sein sollte "). So ist es auch mit met und ich

Ein Fall, der sich auf nuserm hentigen Standpunkte ganz anders ausnimmt, als utsprünglich | findes sieher auch Standpunkte genz anders und. Für uns gegewärtig ist vie allerdinge nar Uchel, aber briprunglich mussie ihr doch eine andere Bedeutung: zukommin, M Ftige de Red sic sich shen exet auf die Weise anwenden liess, in welcher bie, abgesehn von ihrem Ursprunge, als Copel erscheint. Ich versuche aje fuß, den Stamm and, Man zurückzuführen. Denn dass zwischen der Copula wurd dem sogen. Vav conversivo kein wesentlicher scharfer und durchgreifender Unterschied stattfindet, wird wohl allgemein eingestanden werden. Ja man halt ja deshalb letaferes hur für vine verhäftete Copeli' Aber'mäu' sollte die Copal nur fün ein varschwächten Mar donwereinem balten, eller noch besser beide für zwei Verzweigungen aus einem und demselben Stamme. Der Stamm des Vav cohversivi ist nun unbezweiselt das Yerham man, wie bisher angenommen worden ist. Denn mag auch das arabische eigen, von. Gebraucha des shehrälschat hophe min Thait iden schiedenen Gebrauch haben, so ist ja anchi die arabische Sprache eine andere als die hebraische, und ebendarin besteht ja die Verschiedenheit verwandter Sprachen, dass sie das vorhandens lexicalische und grammatikalische Spruchgut auf verschiedene Weise benutzt und modificirt haben. Ja in einer und derselben Sprache finden ja zu verschiedeben Zeitaltern dergleichen Verschiedenheiten Statt. "Bo fet' doch die littlinische. Perfektum ursprünglich dieselbe grammatikalische Form; wie fin griechische, und doch heben sie einen zum Theil von einander verschiedenen Gebrauch. Derselbe Full findet statt bei dem Gebrauche der Jaselnischen und griechischen Casus, die doch ursprunglich auch dieselben sind. Das arabische Futurum emphaticum ist doch wohl sicherligh nichts. als das Futurum verschmolzen mit der Partikel 32. und doch wird es zum Theil anders gebraucht, als das hehräische Futurum mit Mi, wie auch der arabische Dualis anders gebraucht wird als with hebraische, 'obgleich er dieselbe Spracherscheinung-ist. Die Abstessung des 🛪 ist derch das syrische Man gerechtfertigt, wie sieh das noch härtere er von ann im

gerade: auf mir, so, wie wenn 2007 busdrücklich dabei stelft, was eigentlich nur einer und derselbe Fall ist. [2. Sam. 2, 4. soll nicht ehen gesagt werden, dass Saul begruben worden sai, soudern dass es gerade die Jabesiten gethan haben,] So ist Tung eig. nach gerade, chen wie, und so kann es, ebenfalls adverbial, gerade so, ches so heissen und mit 12 so als Correlatum atchen. So wie sich nun ausschliesslich durch diese Aussaung die Möglichkeit erklärt, dass run in der Weise, in welcher es geschieht, als Nota relationis gebraucht werden konnte, so erklärt es sich auch ebendadurch, warum dasselbe gar keiner Flexion, nicht einmal einer Pluralform, fähig ist, Es ist nämlich bei dieser Fassungsweise zum Adverbium geworden. Es kann bier nun nicht derauf abgesehen sein, den weitern Gebrauch dieses Wortes auf seine erste Entstehung zurückzusühren, weil vieles im spätern Gebrauche eines Wortes nur mittelbar mit dem Grundbegriffe zusammenhängt, indessen die Entstehung nach der angegebenen Weise wird wohl ausger Zweisel sein. Eben so wenig halte ich sur nöthig, über den adverbialen und conjunktionalen Gebrauch des Wortes ausführlicher zu sprechen, über welchen schon bei ni, agree und rucksichtlich dessen die hebräische Sprache nur die auch in audern Sprachen vorkommenden Erscheinungen bietet. Nur eine Auseinandersetzung darüber, in wiesern ein Wort, welches gerade, eben, bedeutet, Ausdruck der Gleichheit und Identität habe werden können, wie dies im Deutschen nicht weniger als im Hebräischen, susserdem aber noch in mehrern audern Sprachen der Fall ist, bin ich noch zu geben schuldig.

<sup>&</sup>quot;) Man hat sich demnach nicht zu wundern, wenn nicht zu wundern weitern bei zu welcher (wielicher) diesen Wörtern häufig nahe kommt, wanneutlich dem relativen zu bimitative gebrauchtez zuw.

hen (715), sind hämlich in der populären Sprache identische Be-griffe, insofern das Stattfindende sich durch Erscheinen kundgiebt und andererseits das Erscheinen, vom blosen Schein unterschieden, eben ein wirkliches Dasein einschliesst, vgl. das über Brscheinung und Ding oben Gesagte. Barum ist erscheinend und daseiend ebenfalls so identisch, dass זב eben so gut wie הז, אול die Krast des Pronomen demonstrativum hatte erhalten konnen (wie es auch wirklich nicht wesentlich von diesem verschieden ist); und umgekehrt. Es ist aber eine durchgehende Bemerkung in den Sprachen, dass man den sich bietenden synonymen Stoff zum Ausdrucke seinerer Nuancirungen benutzt, und somit den Gebrauch concurrirender Wörter auf eine zweckmässige Art so verwendet hat, dass auf der einen Seite Ueberfluss, auf der andern Seite Mangel vermieden und grössere Genauigkeit und Bestimmtheit erreicht wurde. So ist denn 12 gerade auf die adverbiale Bedeutung so, auf diese Weise beschränkt worden, während an gerade nicht so gebraucht worden ist. Umgekehrt ist bei dem Relativo der dem Worte 113 zu Grunde liegende Begriff verwendet worden, während ny von diesem Gebrauche herrschend ausgeschlossen ist. So erhält denn also der Begriff des Stehens so gut, wie der des Erscheinens die Bedeutung des wirklichen Daseins, also die Krast der Setzung, wie des Gegentheil von bejden die der Aushebung, und sie sind an sich aynonyme Begriffe im Geiste der ältesten Sprache, so dass die im Gebrauche einzelner, diesem oder jenem Grundbegriffe angehöriger, Wörter nur für das Produkt der Sprachökonomie anzusehen ist.

Nun kommt es nur noch darauf an, auf einen wohl in allen Sprachen stattlindenden Mangel an Unterscheidung aufmerksam zu machen zwischen dem, was überhaupt zu aller Zeit gilt und dem, was nur vom Augenblicke des Sprechens gilt. Die Begriffe von Gezenwart und Zeit fliessen in einander, und somit auch die Wörster, deren Unterschied auf dem Unterschiede dieser doppelten Gegenwart oder doppelten Zeit beruht, wie daseiend, erscheinend, vorhanden, welches bald nur vom gegenwärtigen Augenblicke, bald überhaupt verstanden wird, d. h. Position und Negation des Daseyns überhaupt, Positiv- und- Negativ Sein, sliesst zusammen mit augenblicklicher Anwesenheit und Abwesenheit\*). Man wird finden, dass diese doppelte praesentia durchaus, z. B. auch in

<sup>\*)</sup> Da an glänzen, erscheinen mehr einen augenblicklichen, vorübergehenden Eindruck auf das Erkenntnissvermögen, po seststehen dagegen mehr einen beharrlichen, vom Erkenntnissvermögen unabhäugigen Zustand bezeichnet; so liegt ein gewisser Grund vor, aus
dem an von dem augenblicklichen Vorhanden- und Gegenwärtigsein, wie
es das Pron. demonstr. ausdrückt, pp dagegen mehr vom Vorhandensein
und Stuttfinden überhaupt gebraucht wird.

dem Tempus praesens in der Conjugation der Verben, sich mit einem einzigen Ausdrucke hat begnügen müssen, weil Gegenwart bald als der augenblickliche Moment gedacht wird, bald als die Zeit überhaupt, in sofern nicht weiter an Vergangenheit und Zukunst gedacht wird, und deren Vorstellung dadurch entsteht, dass Vergangenheit und Zukunst vergegenwärtigt und somit zum augenblicklichen Momente gleichsam als die Ausdehnung und Fortsatz desselben nach beiden Seiten gezogen wird. Zeit ist demnach eigentlich Gegenwart im weitern Sinne \*), die Synthese von Vergangenheit und Zukunst. Indem also nun was vom gegenwär-

<sup>\*)</sup> Dies wirst ein Licht auf die Etymologie des Wortes nu die Zeit, welches nur von שבה abzuleiten und aus חבש eutstanden ist. Das Verbum בין nämlich, eine härtere Form des Verbi אנה, geht, wie ich zu einer andern Zeit auseinanderzusetzen gedenke, mit dem ihm verwandton 179 aus von der Vorstellung des Zugekehrt - Zugerichtet - Zugewendetseins, des Gegenüberstehens, Begegnens (arab. accidit, obtigit) und Verkehrens, des sich Hinrichtens, Hinsprechens (syr. Ethpe. sich unterhalten), Hinblickens, Hindeurens und sich Hinbeziehens, fust wie 739, so dass auch im Arabischen die Partikel 72 von demselben Grundbegriffe ausgeht, wie das Hebräische ju, nämlich von dem des Abkehrens, Abwendens (vergl. my and my schauen, scheuen, arab. 97), Weg and weg, während לְמֵעֵן wegen ist). Bo ist denn הא eigentlich gegenwärtige, bevorstehende Zeit, Zeit des Augenblicks, tempus pracsons, opportunum, tempestas, καιρός, arab. אָלאָאן, dah. אָרָאָאן, arab. אָלאָאן, nunc, mox, any tempestivus, opportunus, dagegen nu (mit dem sich vielleicht auch ημ = - ημ, σος und ηγ πρόφασις zusammenstellen lässt), Nähe, als Partikel bei, nehen, dann Bezeichnung des Gegenstandes, Objektes der Handlung als der dabei mitverkehrenden Nebenperson nem die gegenwärtige Person, homo praesens, opportunus, vergl. Dy Hon Jem. gut od. übel begegnen, mit ihm umgehen, im Arab end-Rich auch als n praes. Partikel des Gegenstandes, bei dem man schwört. Mehr au die Bedeutung von אַרָ schliesst sich im Hebräischen אונה וויים אולים של היו Das Verbum שנה und אנה selbst aber ist nicht, wie ich vordem, als ich noch von den etymologischen Ansichten Anderer nicht ganz unabhängig war, als vermuthlich angegeben habe, mit njej verwandt (denn שברן stammt annächst von אינן hin und herfahren, wie beim Wetzen, ist alsdann auf Wiederholung und auf das mit schnel-ier Bewegung öfter verbundene, Flimmern, Schimmern und Glänzen übergetragen vergl. wetzen und weiss sein, wissen, για γαν arab., αργός und vieles Andre), sondern vielmehr entstanden durch Erweichung des y aus einem Gaumenbuchstaben und des 3 aus 3, so dass es verwandt ist mit den Verbis der Ursylbe אָר, besonders ערץ, קרה , קרה, ערץ, arab., ברב parall. mit קרב Ps. 91. 10.), welche sich insgesammt auf die Bedeutung kehren, so wie die aus Umsetzung derselben (27) entstandenen auf die des Ruckens, Ruckens, Richtens reduciren las-Die Erweichung des 7 in 3 kann nicht zweiselhast sein, vergl. חוח, חנה, זנה ,זרה ,זרה ,זרה ,נקב ,גרב , גרב , גרה ; כנע ,כרע ; נוח ,רוח

ligen Augenblicke und zu jedem Augenblicke ist oder nicht ist, in der Sprache ursprünglich nur einen und denselben Ausdruck hat, werden auch die Worter, welche Statisinden und Erscheinen bedeuten, in beider Bedeutung vom Stattfinden und Erscheinen überhaupt und vom Stattfinden und Erscheinen im Augenblicke des Sprechens gebraucht. "I) alier kommt die Verwandtschaft der Afsirmationswörter, welche überhaupt setzen, mit den Demonstralivwörtern, welche in den Moment des Sprechens, als gegenwärtig, setzen, und der Negations - (Desiderations) Wörter, welche das Sein überhaupt ausheben mit den Ausdrücken sur das nur im Augenblicke des Sprechens Abwesende, und dass sie sich darin gegenseitig verhalten, wie allgemeiner Ausdruck und Ausdruck für den bestimmten gegebenen Fall. Dadurch wird sich erklären, dass num, welches an sich, wie wir nunmehr zeigen werden, das Limitativum zu 335 ist, ein Derivat haben konn, welches Pronomen limitativum geworden jat. - Was die Ausdrücke für die Vorstallungen des positiven Seins anbelangt, so gehen sie in einer Menge von Sprachen aus von dem Begriffe des festen Stekens, Festeeins, festen Seins, was sich im Hebräischen vorzugsweise im Verbo 275; und dessen Verzweigungen zeigt. Ich übergehe die Nachweisung, da ich in meiner Abhandlung de particula > diesen Gegenstand ausführlich abgehandelt babe \*). Wohl aber muss ich hier erwähnen des Gegensatzes des Positiven, des Negativen. Dieser Begriff geht aus von dem Gegensatze des festen Stehens, nämlich von dem Begriffen des mutten, schlassen Hängens, des flatternden, schwankenden Zustandes leichter Körper, des Neigens, Nickens, Zusammenbrechens und Zusammenfallens, Hinfälligseins, nicht sesten, schwachen Seins\*\*). Wer

<sup>\*)</sup> Als ich über die Partikel na schrieb, hielt ich, damals noch micht ganz unabhängig von der Antorität einer herrschenden Ansicht, es noch für möglich, dass pa, das in irgend einem nähern Zusammenhange mit indisch-germanischen Wörtern stehen könne. Mittlerweile aber zu der Ueberzeugung von der Nichtigkeit dieser Ansicht mehr als zur Gnüge gelangt, ist es mir augenscheinlich geworden, dass das den udern aus da, das, da, du, du gebildeten Verbalstämmen durch Erweichung des Lippenbuchstaben aus den entstanden ist. Es ist demnach verwandt mit man, dan, das (in der arab. Bedeutung, aus welcher aus das Kameel, eig. das buckliche Thier, abzuleiten ist), das, das Kameel, eig. das buckliche Thier, abzuleiten ist), das, das welcher aus dem was sich sonst an diesen Stamm reiht. Es erklärt sich hieraus zugleich, wie das arab. pa in der 10. Conj., woraus hernuch das Verb. das deuten kann subjectus suit, se aubmisit. Vgl. auch von aus vap.

Die Sanskritosemitiker leiten die Negativpartikeln lieber aus dieser Sprache ab. Wohlan, sein Steckenpferd will jeder haben. Ich bemerke par, dass die abendläudischen Philologen zum Theil andere den-

בלה von בלה בלי בלי etaguen wollte, dass die Negativpartikeln בלה oder way von was abzufeiten'sei, würde sich lächerlich meche Das Hinfälligsein ist nätnlich kein volles Sein, scheint also di Namen im vollen Binne nicht zu verdienen, jug kann von ni singeleitet werden, ale von put, per leicht sein, indem das Leis Windige (লেণ প্রুণ) ebenfalls atwas Nichtiges হয় sein schien a 1, 3. 4. vergl. die Verzweigungen des arabischen אָלל und אָמוֹ \*\*) (aber die Montität der Wunsch - und Verneihungswörter s. ਅਸੰਬਰ von ਆਤ, ਸਾਹਰ gerade so abgeleitet werden, ਅਤਿ ਮਹੁੰ von und dieses Verbum ist nur erweichte Form von 315, indem Schwankende, Wankende, Nickende und Neigende etwas *Nich*t zu zein scheint, kein solches Sein, wie es die festen und sti haften Körper haben. Dasselbe ist aber nur auch der Fall mit Negationspartikel A und der mit ihr ursprünglich identise Wunschpartikel 4), Die Identität beider Partikeln und zugleich ren Ursprung zeigen die Schreibarten wit und 244, was gans salbe Fall ist, wie been statt buin, uen, uen statt who, Fe kommt in Betracht die Schreibart 17 statt des zu erwarten 🕪 1 Sam. 2, 16. 20, 2. Joli. 6, 21., was dem Sinus des Conc enten gemäss jenes trin der Bedeutung von Kr sein soll, wie mit dem syrischen 🐈 der Fall ist. Umgekehrt kommt wieder statt des su erwartenden 15 2, Sam. 18, 12., was dem Sinne Concipienten gemäss jenes ich in der Bedeutung von 🕩 sein. Dan Stammwort beider Worter ist מילים, הול, als Verbum ו quiese, behandelt, (s. oben bei xxx), welches hängen, schlaff : abhängen, und in my schlaff sein, matt herabhängen, wie Hände des Müden (1277) oder die Füsse des Lahmen (222), I

יים אול, wie oben bemerkt, geht von der Vorstellung des ei michtigen Scheins aus אל הולל אול אול אולי.

ken. Ner erst neulich las ich noch von Kärcher (Recate. v. Fres lat. Lex. Zeitschr. f. d. Alterthumswiss. 1836. No. 14 fl.) Folges "Wenn irgend eine Wortgettung, so scheint uns die Partikel ausi aus der betreffenden Sprache selbst geschöpft." Diese Bemerkung den Versuchen eutgegentreten, lateinische Partikeln aus dem Griechissen deduciren. Und welcher Zusammenhang des Griechischen mit Lateinischen und welcher des Hebräischen mit dem Sanskrit! Dabe noch dazu Kärcher gar nicht etwa ängstlich in Zusammenstellungen andern Redetheilen. So augt er, wie es schuint, allen Erustes (p. 11. Bei Adr-is konsta auf Water, 1809, bei All-astiens auf das Mensische Isl-Wasser hingewissen werden." Wirklich, so kühn vielleicht nicht einmal ein Hebräo-Sanskritaner. Ueber eneuss äusse eich alles Ernstes: "Das Französische giebt uns choquer, d. Englite kick, das Deutsche ein provincielles hieben mit der onlige; dies wehl verwandt mit dem Hebräischen schakak (!) — Wolke."

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) Wenn γιμ nicht auerst nur etwas Leichtes, τυμος, bede hätte, so könnte man sich nicht den Ausdruck γικο erklären, von dem, dank nicht wohl atrahmen kann, dass gegt hinzegesetzt werde, "chan

hadentet \*), dann siner Sacke mide, überdrüssig und satt wist \*\*), in m's aber als Anhüngen, Ankloben, crecheint. Nur dedureb, dass man in 15 ursprünglich ein Negations - (Desiderativ - ) Wort exkennt == et, last sich seine Bedeutung und sein Untersthied von dem rein conditionalen pu und dem hypothetischen vy begreifon. Indem nämlich me absuleiten ist von men, my swammens zugleich sein, ist es ursprünglich eins mit av und heisst zugleich. Statt dass wir sagen: Wenn A ist, ist B, sagte der Hebräer ursprünglich: augleich, ausammen (am) ist A und (1) B. Bei am wird also, wie bei der reinen philosophischen Hypothesis, vom Vorhanden - oder Nichtvorbandensein, Stattfinden oder Nichtstattfinden der Bedingung güszlich hinweggesehen und conditio und conditionatum mur in (causalen) Zusammenhange gedacht. Da 15 aber eigentlich nicht, wenn doch, dass doch \*\*\*) bedeutet, so stellt es die Armahme se hin, dass bestimmt ausgedrückt ist, dass die Bedingung nicht statt findet, sondern vermisst wird+). Wie daher auf DN im Nachsatze nu solgen pflegt, steht nach numeines Wissens dieses nie. Det hypothetische ve endlich, zufolge seiner Abstammung von vo

Sinn an verstärken." 1992 ist ein Ausdruck wies ehne die Spur von ette sone (vergl. oben bei 1990). Die französisches Wörter pas, point ette bedürfen in gewissen Fellen des zugesetzten ne ger nicht, um nicht, nichts zu bedeuten. Die deutsche Vulgärsprache scheint keinen edlern Ausdruck, welcher an sich soviel wie Nichts bezeichnete, zu besitzen.

•••) Die Verknupfung beider Bedeutungen wiederholt sich im arabi-

schen ליש und der platten Aussprache desselben חלים.

<sup>\*)</sup> Vergleiche had im Syr. und Arab. otiosus fuit; vanus, nihil fuit, gleichsam vacavit, auch das hebr. Auf feiern, aufhören zu sein, cessavit. — Aus dieser Uebertragung der Vorstellung des Hängens, schwankenden Herabhängens erhält die Stelle Prov. 26, 7. ihr Licht, in welcher and zu nehmen ist, wie auch kraftlos sein. Es heiset nämlicht Wie die Fusse vom Lahmen hängen, so hängt (hinkt, ist lahm and der weise Spruch im Munde des Thoren, d. h. Ein weiser Spruch ist kraftlos vom Thoren gesprochen, verliert im Munde des Thoren seine Kraft, gleichsam må and Job. 6, 21.

<sup>†)</sup> Etwas Achnliches im Deutschen bei der Ellipse der Bedingungspartikel. Segen wir: "Kommt er, so sage ihm etc." so ist dieser Satis
eine versteckte Frage d.h. Desideration. vgl. ... Jud. 8, 6, 72, 22, 29...

Fall als einen möglichen, zu erwartenden an: gesetzt dass; "angenommen dass, im Valle dass, gesetzt en tritt der Fall ein, abgesehen: davon, ob er es auch in der That ist. Man kann also aegens '> setzt, 'a' negirt und die ignorist des Stattlinden des im Satze Ausgedrückten, und stellt nur zwei Stücke eigentl. in lokale, daun in temporale (cansale) Synthese.

...... Wenn nun die Ausdrücke für das Positiv - und Negativsein, -Sein und Nichtsein (nicht durchgängig scharf unterschieden von engenblicklichen 11a - Vorhandensein und angenblicklichen Nichtde-Abwesendsein und dem Vorhanden und Nichtvorhandensein im Bewusstsein d. h. dem Bekannt - nud Unbekanntsein) von dem Bilde des festen, unverrückten Stellens und seines Gegensatzes des balt-Ipsen Waukens entlehnt werden, welches Bild wird schicklich su Grunde gelegt werden für den Ansdruck des limitativen Seine, wenn desselbe nicht durch Negationswörter, sondern durch einen ihm eigen angehörigen Ausdruck bezeichnet werden soll? ! We Limitation als die Synthese der Position und Negation, angesehen als ein Mittelzustand von beidem, wird schicklich ihren Ausdruck in sinem Bilde finden, welches einen Mittelzustand zwischen festem unverrücktem Stehen und haltlosem Wanken bezeichnet. Dies ist nun das Gerichtetsein, Gerichtetwerden, wie es eben in ישיר, אין, חשיי, חישי und in den Wörtern des Rückens und Richtens wie ארץ liegt. Ein solcher Zustand ist gleichsem ein Gemisch von Festigkeit und Unfestigkeit, Bewegung mit Beständigkeit und lester Regel, weder ein Feststehen, noch ein Wanken allein. Denn das Richten geschieht allerdings durch Bewegung, aber nicht durch eine vage, sondern nach einem festen Punkte, und der Zustand des Gerichtetsein setzt ein Bewegtsein als vorhergegangen voraus, es ist allerdings eine gewisse Lage, aber nur bedingt, abhängig, und bestimmt durch die seste Stellung eines andern Dinges ausserhalb des gerichteten Gegenstandes. Es ist daber von der einen Seite ein gewisses Stehen 30, auf der andern Seite ein Abhähgigsein (לורה), Hängigsein (לאה), und namentlich ein durch Unfestigkeit (Position) hervorgebrachter Feststehn (Negation). Und dieses Bild ist das, was dem hebräischen Limitativpronomen שואר, sowie dem deutschen gerade, eben, durch welches wir dasselbe oben als seinen ursprünglichen Begriff ausdrückten, desgleichen vielen andern Ausdrücken anderer Sprachen, zu Grunde liegt. Denn die Relation reducirt sich im Grunde auf Vergleichung, iudem man jemand nicht positiv bestimmt, aber auch nicht unbestimmt lässt, sondern durch Gleichsetzung mit einem Andern, von dem er doch eben unterschieden wird, bestimmt. Man sagt also dess er etwas sei, was er auch wieder nicht sei, und giebt auf diese Weise ein Gemisch und Mittelzustand von Position und Nogetion, wie ihn das zu Grunde liegende Bild enthält (ev - wie,

der simenti); mên beneichnet Jimend klisteometum speid (dyla in hus achrithteur/Sipae)isdintisch mit einem Anderstut in in interne ele Ida i fo bin ich, mit meineit linteredchung am Ende. Ich tiefe fut Unparteiischen die Anerkennung zu sinden, dass ich mir-meinen Gagehit and gehin angehibenj: mich ausdah firfahrungsmitzige ittreng gehalten, und darüber gewacht habe, dass sich nirgeste hintel einen geschtaubten oder glatten Ausdruck and schiefer Begriff veratecke. .. Frieilich weiss ich auch, dass mot in diesen with jeuell Punkt weiteren Nachdenken gehören wird und ich werbe wieht versäumen (, dim)ganzen Stoff: mices dræduten Bevislen zu unterwerfen und nach einem andern Plan in grösserem Maassstabe zu bearbeiteni millittler weile glaube ibeh min wenigstens lanspruch der auf vermindelt au :liebent : michtietit einem spediktischen i. Geunde leeben abpsfertigt: zu werden won Seiten derjenigen, - in deren Pranuis theories: do-padanwiitipes ibstersubhunges: hicht: gurupusen dürften! La drängt sich numdte. Progotauf, was debningelimets ilem / ) Ansichten was den Pronominibus der blundlündischen Sprad dita gelten sollenb Umbaslierdingsunius ich wklaren den dent gardiein and erdrilleg infeh /zin stehen voheiety 'auf welchim wind Sprache and den Pronominities kommen Konnte, also bitter prier tient amerimmedelgementepentalegeist, weith zick alsohais des desedie ländimhtnebprather flem Leytnebyen nicht Hinderslub betregenst station solitem .... Namentich mochte sids die Eestvervandtschaft) dia raich uwiestemieinselnen Formen das Plon. 3. pers. und det Verbindubstantivi ih melbreven abendländischen Sprachen zeigh desginiohen die etymologische IVerwandtschaft; wwelche hwischen dem Prodomest indefinitumy: isterropativans underelativans aif the Hand! mu legen. pflegt. für inicht unwichtiger Zenguisser der Gried clie selbst haltens belædenfalle wärte elishe witherhinentetti. weste cim-Kenner des Simbischen den Gegenstand vin dieser undir alles Ninhwighten seht maning entwickelten Spruche untersuchen wollien Diesenigen freilich "nides wie der VI. biner deutschen Grumatike glanden, die Pronomium driicken gar beine Bugiiffe; dondern und Verhältniese ansu dürften für diede Butersachung verdorben sein; und zeigen, dies sie vom Pronomen keinen Begriff haben Pronomen wenn zufli "ich" bein Begriff ist, so bin ich keine Perdon. Ubbrigest drücken die Prapositionen im wigentlichen Sinne mit Wer halinisse and, and haber im Hehrairchen nachweislich und tut stritten ihren Ursprung im Verbou. Ueberhauft zvigen die weltand the state of t the same of the same of the

Bs sind übrigens schon von Andern etymologische Versuche and hebr. Pronomen gemacht worden. Unter andern hat schon Simonis den Ursprung des Pronomens der ersten und zweiten Person in nie erkannt, und min ist schon häufiger mit nin Zusammenhang gestellt worden. Auch num ist schon öfter für ein Verbalderivat angesehen worden, freilich aber, ohne dass wirkliche Nachweisung eines Zusammenhanges gegeben worden ist.

unte passtutuden Sprachvergleicher mehr Phantissie and Beredtsamkeit, als wissenschaftliche: Grandlichkeit und Mitcheit, weshalb die 194 Johor des Urtheil der mitchtemen Femicher, gegen sich gehabt below - we have the second to be a second Min, Die seche Pronominalgrundbegriffe endnen sich also folgenthe former property of the many distriction of the affect of dernichteter. thetic. . . antithet. . . . synthetic. . . . . . . -: adject. positivities degat. dimitat. time parter parter (demonstr.): (indefin. interrog.) - - (relat.) parter facility of the control of the engineer of the configuration of the factor -... Use dem Leser aber nichts vorzuenthadten, setze ich kierker metch: state Schluss idie Worte Eweld's (Grain: 1835) Unteriden Absolutte "Partikelbildung," nachdem er mierst von den Inteninclinater gesprochen, .. galt er über auf die "Deutewürter" und: enricht & 441 to: ,, Die Dentewörter sind geringer Zahl den einincheten: Warreln ready bentein susserst mannigfacher (?); und wichtiger Sprechtheil in vielen Ableitungen, da von ihnen elle-Branomista, viele Conjunktionen und Advanbia, selbst einige Brüpastiecten abstantenen. Die letzten Werneln und Anfängel erie: sie, aich im Ben, zeretreuten Stämmen und! Zweigen: zu erkennen gohom, ... eind shakeende:: 11) lein hen (hu) eden-dhue hterken: Hauch es (good in: i.in: monches Sprethen: ilbergolistit), des gans (?) sinfathe. Dentement, an sich oline grosse Kraft, meren im Sanskrit mjami, atrasiiti die., im Lat. la, thi, tha, im Doutsch. er, im Hebr. boacadem das : Pronomen: det dritten Penson da. - 2) gewicktrol. lette Meinenvärter oden bestimmtere. Demonstrativa, deren Sinti auf. fasiato Consonanten ruhtij und die daher auch inchr Unterschiede: unlessents ides michete. (?) Mitlaut ist das stotsende it, den mit einest gewiesen Gewalt: wiesend . auf den die Aufmerkaamkeit test, gelepkt werden muse,; gelindern und mehr auf die Vorliegende" qder: innere: (?) hinweisend ist das anklebende. &; mehr auf das! Entferntere hipterionaliset des é, doch ist unter allen diesen Linguella neen Ader hanrechandret Die Zungenlaute liegen mber überbaupt für des Demotistrativs am nächsten (?): viel weniger (?) &: welches im Gegenasts mehr auf das Inners (?) surückweisen kann; vensi. das a ven hio i dan Prantid. 1. Persi ich. - 8) Endlich das: Dent dieder Weisewort fragend gelasst (1), mit besonderm Tone alegi: und bestimmten dusderstem mit dem tief hervorkommendem starken ka (?) oder qua, sich abstumpsend in va (wie im deutschen) oder pa, ma. - Diess ist etwa der letzte Grund." -So lässt sich schnell fertig werden.

# Ueber Pytheas aus Massilia

Sugal Com

Mit Beziehung auf M. Fuhr's dissertatio de Pythen Massilienei.

Darmstadii, 1835, und auf eine Benrtheilung dieser Abhandlung in der Berliner literarischen Zeitung, 1835. No. 44.

Wollen wir über einen Auctor des classischen Alterthums, derson Werke der uncrbittliche Strom der Zeit verschlungen hat, ein gröndliches Urtheil abgeben und ein Bild von demselben liefern, glas sowehl von oberflüchlicher Auflassung frei ist als von kühner Phantasie. welche. freilich immerhin anziehend sein kann und geistreich: so müssen wir vor Allem die Disciplinen, in welche die Werke nies zu betrachtenden Clussiker's einschlugen, auf's Genaueste kennen, die schriftlichen Uebern. reste des Mannes sodum kritisch sextstellen und erklären, die Nucht. nichten und Urtheile anderer Schristeller vergleichen und die veräge: lichen Stellen rücksichtlich der Lesart und Anterpretation sorgfischig behandeln, um am Ende, mit Berücksichtigung des von den Alterthums, forschern bereits Geleisteten, Resultato, welche sich auf die Autorunt des Alterthums selbst und auf besonnene Conbination gründen, zugame menstellen und erörten zu können. Fern aber, meinen wir as mit dum sichern Fortgange der Alterthumswissenschaft redlich, seen müssen wir uns von einer Methode halten, die uns sagen lehrt, was wir vernümfe. tiger Weise nicht wissen können, und die, um Grundsätze der Grammatik, der Kritik und Hermenentik wenig bekümmert, hohle Phrasen, von Anschauung und Entwickelung zur Schau trägt, auf schwachem Fundamente hohe Prachtgebäude aufführt und verlangt, dass wir auch diejenigen Partieen des Alterthums, über welche nur höchst dürstige: Nachrichten vorhanden sind, vor unserem Geiste in einer zweiten. Schöpfung entstehen und sich fortbilden seben.

Eine umsichtige Behandlung aber der Art, wie wir sie in Ohigent kurz angedentet haben, wird vielleicht in keinem Theile der Alterthumswissenschaft mit grüsserem Rechte gefordert, als in der alten Geopraphie, einem Felde, welches dem Forscher in jeder Bezichung, grosse Schwierigkeiten darbietet. Es ist auch desshalb in diesem Zweige der Alterthumskunde uns von Wenigen Gediegenes und diese erst in der negesten Zeit geleistet worden, um so mehr, als sich in genauntem. Gebiete Partieen finden, welche leicht durch ihre unerfreuliche Trokakenheit abschrecken oder ermüden können. Zwar hat sich jetzt die allein richtige Methode in der geographischen Disciplin, die zuerst von Frerat und Schlöser, angeregt worden war, und die noch nicht einzmal der in vieler Beziehung um alte Geographie hochverdiente & Anville befolgte, ziemlich allgemein geltend gemacht, und mit grossem Danke haben wir hier die Bemühungen von Männern, wie Gosselin, J. H. Voss, Malte-Brun, Mannert, Letronne und vor Allen von Ukert, an-

zuerkennen. Man ist nämlich von einer oberflächlichen Vergleichung unserer geographischen Kenntnisse mit den Berichten des Alterthums abgekommen, man hat aufgegeben, unsere Charten und die so oft zufällige Aehnlichkeit von örtlichen Benennungen zur Grundlage der classischen Länderkunde zu machen, und man hat angesangen, die Berechnung und Beurtheilung der von den Alten angegebenen Eutfernungen nach andern Grundsätzen, als denen, welche die Verhaltnisse unserer Zeit und unserer Maassbestimmungen erheischen, aufzustellen. Es ist somit ohne Zweisel ein grosser Fortschritt in unserem Fache dadurch geschehen, dass man das Bild von der Länderkenntniss eines Schriftstellers znvörderst aus ihm selbst entwickelt, dasselbe mit den Berichten der gleichzeitigen wie der frühern und spätern Geographen zusammenstellt, den Masssstab der Beurtheilung aus der Kenntniss des Alterthums selber herholt und zuletzt endlich mit der neueren Erdkunde und mit der des Mittelalters, in welcher letzteren jedoch noch eine ganz neue Bahn zu brechen sein möchte, eine Vergleichung anstellt. Diese Behandlung der geographischen Wissenschaft ist eine histbrische, wie sie in fast allen Zweigen des menschlichen Wissen's von den ausgezeichnetsten Gelehrten immer mehr angewendet wird, wesche, von aller Einseitigkeit entsernt, ausser den eigentlich geographischen Berichten die Kriegszüge, die Handelsunternehmungen, die Sthiffahrt; die Land - und Seereisen, die Colonieen und die Erkundigungen der Alten gehöriger Maassen zu berücksichtigen weiss, um' zu zeigen; wie die Griechen und Römer von den ültesten Zeiten auf nach und nach mit immer mehr Ländern bekannt wurden, und wie att verworrenen Berichten und anklaren Ansichten sich allmählig eine geopraphische Wissenschaft autwickelte. Zu den ersten Anforderengen aber, welche wir an einen Bearbeiter der alten Geographie oder einer Pattie derselben zu stellen haben, gehört die einer genauen Be-Kunntschaft mit dem mathematischen Theile derselben, welche um so nseller erschwert wird, els' hier gerade die trefslichsten und wichtigsten Werke, wie die des Eudoxos, des Hipparchos, des Posidonios, des Mutinos Tyrios und vor Allem das des Eratosthenes, von dem das ganze zweite Buch seiner Geographie hicher gehörte, verloren gegangen'initi, und als die Geographie und das Amalgestum des Ptolemäos noch immer einer kritischen Durcharbeitung bedürfen. Aus den vorkaudehen Quellen übrigens, wohin ausser den Schriften und Fragmenten der ausgezeichnetsten Philosophen auch namentlich die Exegesen des Hippurchos, die Elemente des Geminos und die Isagoge des Achilles Tation zu des Aratos Phanomenen, so wie auch die kyklische Theorie des Cleomedes gehören, haben einige der oben genannten Gelehrten, wie anch ausserdem Ideler, Köler und Montucla, eine anerkentungswerthe Uebersicht gegeben, und es ist durch dieselben ein erfreulicher Anfang in einem äusscrat schwierigen Gebiete gemacht worden. aber insbesondere die Lüngenmaasse der Alten hetrisst, so hat Ukert, mit Berücksichtigung der Ansichten Rennel's und Vincent's, sowohl in einer besondern Schrist über die Bestimmung der Entfernungen bei den

Griechen und Römer, als auch im ersten Theile seiner Geographie, im Gegensatz zu den willkührlichen Hypothesen Schöning's, Gatterer's, Freret's, Bailly's, Gosselin's und Anderer, genügend bewiesen, dass man bei den Alten in keiner Beziehung an verschiedene Stadien, Milliarien und Schritte zu denken habe, dass hierüber das durchgängige Schweigen der Alten selbst \*), namentlich in Vergleich mit ihren ansdrücklichen Bemerkungen über die verschiedenen Münzen, Gewichte und andere Maasse, entscheide, und dass man bei Beurtheilung der angegebenen Entfernungen von Seiten der Alten vielmehr eine Bestimmung der aufgewendeten Zeit und eine relative Reduction auf die geographischen Maasse und, nach dem Urtheile des Ptolemäos selbst, nur eine ungefähre Angabe, als eine genaue und durchaus nur räumliche Distanzenbezeichnung suchen müsse. Es ist nun diese Ansicht Ukert's ohne Zweisel eine besonnene, geistreiche und im Allgemeinen richtige. Allein dessen ungeachtet möchte bei einzelnen Entfernungen die Lösung mancher Schwierigkeiten übrig bleiben, insbesopdere in einigen Fällen bei solchen Geographen, welche in ihren Angaben genau und sorgfältig sind, und wo die angegebenen Distanzen, selbst mit Berücksichtigung aller der Reise günstigen oder widrigen Umstände, der Möglichkeit von Veränderung der bezeichneten Oertlichkeiten. der Nothwendigkeit eines Abzuges für Krümmungen u. s. w., entweder unverhältnissmässig klein oder gross angegeben werden. Haben wir auch hier immer nur eine ungefähre Annäherung an die Wirklichkeit der Entfernungen im Auge, so bleibt es doch wohl unausgemacht, ob wir ausnehmend schnelle oder langsame Reisen und darnach angestellte relative Berechnungen, oder vielmehr grobe Irrthümer in Angabe oder Aufzeichnung der Zahlen, über welches Letztere schon von den Alten selbst geklagt wird, annehmen sollen, wenn es nicht vielleicht dem Scharfsinn jenes Gelehrten vorbehalten ist, auch hier eine Beseitigung aller Schwierigkeiten zu geben, welche auf einer sicheren und auverlässigen Grundlage ruht. Für den physischen Theil der alten Geographie aber, für welchen fast nur von Schneider Einiges vorgearbeitet war, sind erst in der allerneuesten Zeit von Ukert und Ideler dem Sohne treffliche Beiträge gegeben worden. Welche Anforderungen können ferner hinsichtlich der Kenntniss der alten Literatur überhaupt an einen Bearbeiter der alten Geographie gestellt werden! Wie unendlich Vieles ist hier mit den Werken des Hekatäos aus Milet mit seiner Landcharte, des Ktesias, Demokritos, Damastos, Protagoras, Kudoxos, Hekatäos ans Abdera, Xenophon von Lampsakos, den Beschrei-

<sup>\*)</sup> In dieser Rücksicht hat Ükert ohne Zweisel die für verschiedene Stadien angesührte Stellen Gell. n. Att. I, 1 u. Censor. de die natal. c. 18 richtig erklärt. Uebrigens wäre doch auch wohl Plin. hist. nat. VI, 30 zu berücksichtigen gewesen: inconstantiam mensurae diversitas auctorum facit, cum Persae quoque schoenos et parasangas alii alia mensura determinent, wiewohl ich selbst meinerseits diese Stelle auf eine Weise erkläre, dass un abweichende Maasse der Griechen und Römer, welche Plinius im Sinne gehabt, nicht im entserntesten zu denken ist.

bern von Alexander's Feldzügen und den durch dieselben hervorgerufenen Entdeckungen, Phileas, Dikäarchos, Timäos, Timosthenes, Polemon, Artemidoros, Terentius Varro, Posidomios, Dionysios aus Charrax, Seneca über Indien, 'Plinius über Germanien und mit den Schriften der Historiker, der Philosophen und der Auctoren vieler anderer Gattungen untergegangen! Bei dem noch Vorhandenen aber wie ermüdend und trocken zu grossem Theile ist das Studium so mancher Periplen, Messungen und Itinerarien! Dazu kömmt die Unsicherheit über das Zeitalter und Authentie mancher geographischen Ueberreste, wie des Reiseberichts von Hanno, bei welchem schon bei den Alten die Unsicherheit über die Insel Kerne grosse Irrthümer erzeugte, des Periplus von Skylax, der dikaarchischen Anagraphe u. s. w., und vielleicht hessen sich selbst über die Aechtheit des Werkes von Pomponius Mela begründete Zweisel erheben. Das geographische Hauptwerk aber, welches wir aus dem Alterthum übrig haben, das des Strabo befindet sich noch immer in einem Zustande, welcher der Texteskritik ein weites Feld offen lässt, wie namentlich Grosskurd, der verdienstvolle Uebersetzer des Geographen, in seiner Bearbeitung des dritten Buches über Iberien gezeigt hat. Uebrigens ist dieses Werk nicht einmal vollständig erhalten, wie wir aus dem neunten Buche über Griechenland ersehen, und wie auch in Bezug auf das dritte Ukert nicht ohne Wahrscheinlichkeit vermuthet, und vielleicht ist es von Strabo selbst, wie wir aus einzelnen Stellen schliessen können, weitläustiger angelegt, als ausgearbeitet worden. In dem mathematischen und physischen Theile der Geographie verräth aber Strabo eine gewisse Schwäche und in seinen Ansichten über Homer, in denen er dem Hipparchos folgte, namentlich in Vergleich mit dem Urtheile des Eratosthenes und des Apollodoros, eine grosse Befangenheit. Um von vielem Andern endlich, was hier noch angeführt werden könnte, wie z B. von der Schwierigkeit der Entwickelung von den geographischen Kenntnissen einer Periode aus gleichzeitigen Dichtern, zu schweigen, welche genaue und gründliche Ansfassung wird zu Entwerfung von Charten der Geographie ersordert, und bei Vergleichung der neuern Erdkunde wie schwierig ist es oft von manchen Ländern richtige und zuverlässige Charten zu erhalten!

Ueber wenige Gegenstände der alten Geographie ist wohl von jeher so Viel geschrieben und gestritten worden, als über die Reisen und Berichte des Pytheas aus Massilia. Die Unsicherheit eines genügenden Urtheils über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Nachrichten dieses Seefahrer's, der von den entferntesten Gegenden des Nordens handelte, wird noch um Bedeutendes vermehrt durch die fragmentarische Beschaffenheit, in welcher seine Angaben uns aufbewahrt worden sind, und durch die einander widersprechenden Aeusserungen der alten Geographen über die Glaubwürdigkeit dieses Reisenden selbst. Als wirkliche und wörtlich erhaltene Bruchstücke aus den Werken dieses Geographen, über deren Beschaffenheit wir uns mit theils auf die Anologie ähnlicher Schriften, theils auf die Berichte Anderer über die-

1

selben gestützten Hypothesen begnügen müssen, und als welche (eine Schrist) περί τοῦ ώχεανοῦ, ein περίπλους und eine περίσδος γής angegeben werden, dürfen wir, wenn wir uus von dem Vorwurfe dinbesonnener Vermuthung frei erhalten wollen, nur drei kleine Stellen bezeichnen, welche der Verfasser der oben angeführten Abhandlang p. 24 u. 25 angegeben hat. Dagegen werden von verschiedenen Adctoren, an 25 oder 26 Stellen, welche der Verfasser p. 75 - 148 seiner Abhandlung zusammengestellt und kritisch behandelt hat, Angaben unseres Seefahrer's mitgetheilt, an mehreren derselben aber nur angeführt, um auf das Hestigste bestritten zu werden, wo es denn, mamentlich bei Strabo, zweiselhast erscheint, ob die Mittheilungen des Pytheas nicht mitunter missverstanden oder absichtlich entstellt worden Ersteres ist, wie es dem Verfasser scheint, von demselben in einigen Fällen ziemlich genügend nachgewiesen worden, z. B. bei Britannien, von dem Pytheas eine weit richtigere Vorstellung gehabt zu haben scheint, als Strabo selbst; so wie er auch gezeigt zu haben glaubt, mit welchem Unrecht der Geograph dem Pytheas zum Vorwurfe macht, Hipparchos zu einer falschen Bestimmung der Polhöhe von Byzantion verleitet zu haben. Um nun hier sogleich über dasjenige, was wir von Pytheas mit Sicherheit wissen, einen kurzen Ueberblick zu geben und um die Urtheile der Alten über denselben und die Leistungen der neuern Alterthumsforscher genügend beleuchten zu können, wollen wir folgendes mittheilen.

Als Vaterstadt des Pytheas wird uns einstimmig Massilia unsgeführt, das Zeitalter desselben mit Gewissheit weiter nirgends angegeben, von uns aber als das Alexander's von Macedonien mit Wahrscheinlichkeit sestgesetzt cf. p. 9 - 11. Dass uns mehrere der Alten den Pytheas als Philosophen erwähnen, ist aus den Studien desselben in Mathematik, Astronomie und Physik zur Genüge erklärlich: deun ausgezeichnete Kenntnisse in diesen Wissenschaften finden wir nicht nur durch die Richtigkeit seiner Angaben bestätigt, sondern nicht einmal Strabo wagt ihm dieselben abzusprechen. So ist seine Mittheilung von einem sechsmonatlichen Tage und einer sechsmonatlichen Nacht in den nördlichsten Gegenden durchaus wahr, er selbst hatte 'darüber in Thule gehört und auf diese Weise eine Annahme, zu welcher ihn auch die blosse Theorie führen konnte, bestätigt gefunden. Freilich haben andere, spätere Geographen dieses auf Thule selbst ausgedehnt oder so dargestellt, als wenn er, Pytheas, diese halbjährige Nacht und den gleichlangen Tag auf Thule bezogen hätte. Von dem Pol hatte unser Seefahrer gleichfalls die ganz richtige Meinung, dass derselbe nicht durch einen Stern bezeichnet werde; sondern er stellte auf, der Pol sei ein leerer Raum und bilde mit drei Sternen eine viereckige Figur. Von seiner Vaterstadt serner hatte er, ohne im Besitz von bedeutenden astronomischen Hülssmitteln zu sein, die Lage so genau bestimmt, dass sie nicht nur Eratosthenes und Hipparchos annahmen, sondern dass auch die ausgezeichnetsten Astronomen neuerer Zeit, wie Gassendi, Cassini, Feuillée dieselbe bis auf Unbedeutendes bestätigt fan-

den. So, ist es auch nicht unwahrschinlich, dass Pytheas über die Ebbe und Floth und ihren Zusammenhang mit den Veränderungen des Mondes weit klarer und richtiger gedacht und geurtheilt habe, als diemeisten seiner Vorgänger, Dass er lerner angab, die Ebbe und Fluth habe erst im Okeanos von Gades an Statt, wie aus der wahrscheinlichsten Erklärung von Strabo III, p. 897 hervorgeht, so ist die Seltenheit und Unbedeutendheit dieser Erscheinung in dem Mittelmeere oder wenigstens dem grössern Theile desselben hinlänglich bestätigt vergl. Pomp, Mel. III, I, und es ist allgemein bekannt, in welchen Schrecken die Römer noch im Jahre 253 v. Chr. gesetzt wurden, als sie die Wirkungen dieser Erscheinung an den Syrten in Libyen empfanden. aber bei der Angabe des Pytheas, dass über Britannien hinaus die Fluth achtzig Ellen hoch aufsteige, Plinius des Pytheas Ausdrücke missverstanden und eine regelmässige Fluth an die Stelle ausserordentlicher, durch Stürme verursachter Bewegungen des Meeres gesetzt habe, oder ob Pytheas hier selber geirrt, bleibe unentschieden, wiewohl es auch hier ein Leichtes ist, jede Schwierigkeit durch die Annahme eines Irrthums in Aufzeichnung der Zahlen beseitigen zu wollen. Die Fabel von den Inseln des Aeolos hatte Pytheas nur als solche mitgetheilt, und es ist ihm desshalb selbst von Voss grosses Unrecht widerfahren, welcher ihn in Bezug hierauf einen voreiligen und wundersüchtigen Beobachter nennt. Sie zeigt übrigens, eben so wie die Angabe von dem Kochen des Meeres um diese Inseln, dass unser Geograph von der vulcanischen Natur jener Inseln gehandelt habe. So berechtigt uns denn Alles, was wir von den astronomischen und physischen Berichten unseres Seefahrer's wissen, zu dem Schlusse, dass Pytheas mit ausgezeichneten Kenntnissen tressliche Beobachtungsgabe verbunden habe, und es fragt sich bei den übrigen Angaben jenes Mannes, ob wir wohl mit Recht annehmen können, derselbe Gelehrte, welcher sich als ausgezeichneten Beobachter des Himmels und der Natur gezeigt, habe über die Beschaffenheit der Gegenden, welche er zum größten Theile selbst bereist zu haben scheint, fast nur Falsches oder gar Lügenhaftes mitgetheilt. Wenn auch hier wieder der Maassstab der Beurtheilung aus der Kenntniss des Alterthums selbst hergeholt werden muss, so wird doch keineswegs die Nothwendigkeit der Annahme erhellen, als sei es in jenen Zeiten einem ausgezeichneten und kenntnissreichen Reiseuden unmöglich gewesen, über wenig bekannte Gegenden der Wahrheit um Vieles näher zu kommen, als seine Vor-Doch wir wollen mit vorgänger und die meisten seiner Nachfolger. urtheilsfreier Würdigung die einzelnen geographischen Angaben des Massilier's in der Kürze selbst mittheilen.

Das Erste sogleich, was uns hier entgegenkömmt, die Angaben des Pytheas über Iberien machen uns grosse Schwierigkeit theils wegen der Beschaffenheit der strabonischen Stelle, in welcher sie angeführt werden, theils wegen Mangel's an gleichzeitigen und selbst spä ern Nachrichten über dieselben Oertlichkeiten. Doch glaubt hier der Verfasser p. 86 — 94 gezeigt zu haben, dass die Entfernung von fünf

Tagereisen, welche Pytheas und nach ihm Eratosthenes, der es vielleicht unterliess diese Angabe den Verhältnissen seiner Zeit anzupassen, zwischen Gadeira und dem heiligen Vorgebirge annahmen, sich aus der Beschaffenheit der Schifffahrt zu Pytheas Zeit hinlänglich erklärt, wie auch aus der Bemerkung des Massillers, wie schwierig es sei, an den nördlichen Küssen Iberiens gegen Gallien hin zu segeln, und zwar in der Art, dass eine Reise zu Land schneller zum Ziele sühre, als eine Fahrt auf dem Okcanos selbst. Denn es mögen an jenen Gestaden Iberien's die Schwierigkeiten in noch höherem Grade sich der Schifffahrt entgegengestellt haben, welche zum Theile schon von Gades an hinderlich im Wege standen. Mit Unrecht aber hat man die Ostidamuier, das Vorgebirge Kalbium und die Insel Upisama nach Iberien gesetzt, da eine genaue Betrachtung der strabonischen Stelle, wie sie der Verfasser p. 107-111 gegeben zu haben glaubt, genügend zeigt, dass Pytheas sowohl als Eratosthenes diese Oertlichkeiten mach Keltika verlegten; so wie es auch aus der strabonischen Stelle vgt. mit III, init. klar wird, aus welchem Grunde Strabo dieses Alles für Erdichtungen des Pytheas hielt und seiner Ansicht nach sogar halten musste. Abgesehen übrigens von der Auctorität des Eratosthenes, zeigt uns eine Vergleichung der nordwestlichsten Gegenden Gallien's noch, wie leicht Pytheas und nach ihm Eratostenes dieselben zu weit nach Westen hin ausdehnen konnten, namentlich wenn wir die mangelhafte Art, mit der man damals die Lage der Gegenden zu bestimmen gezwungen war, berücksichtigen. Dass sich übrigens jene Namen später nicht wieder vorfinden, ist schon daraus sehr leicht erklärlich, dass von jenen Gegenden in einem sehr langen Zeitraume nicht weiter gesprochen wird, wo sie denn, den veränderten Verhältnissen gemäss, mit andern vertauscht worden sein mögen. Ucher die Osismier aber oder, wie sie Pytheas nannte, die Timier kann nach den Angaben Cäsar's, Strabo's, Pomponius Mela, Plinius und Ptolemäos nicht der geringste Zweifel obwalten; nur scheint Pytheas allerdings dieser von den Osismiern bewohnten Halbinsel eine allzugrosse Ausdehnung gegen Westen gegeben zu haben, nicht sowohl aus dem Grunde, weil es Strabo sagt, der übrigens in jenen nordwestlichen Gegenden nicht die ausgezeichnetste Kunde verräth, sondern weil Eratosthenes nach des Phytheas Aigaben den nordwestlichsten Theil Galliens nach Westen hin weiter ausdehnte, als Iberien. Dass Pytheas schon in jener früheren Zeit behauptete, Britannien sei durchaus zugänglich oder, was dasselbe ist, es sei eine Insel, wird uns um so mehr für des Pytheas Glaubwürdigkeit einnehmen, wenn wir erfahren, dass diess erst zu Agricola's Zeit als eine Angabe der römischen Flotte erwähnt wird. Daraus können wir dann schliessen, dass man des Pytheas Nachrichten entweder keinen Glauben beimass oder dass sie in der Länge der Zeit vergessen Dazu kamen die Urtheile von Männern, wie Polybios und Die Länge von Britannien bestimmte Pytheas ohne Zweisel nach einer ganz andern Seite, als Strabo, welcher den Theil jener Insel, der Gallien gegenüber liegt, für den längsten hielt und für diesen

welches er für eine Insel ansgab vergl. p. 112 -- 120, wo die richtige Erklärung von Strabe II, p. 303 sq. gegeben ist, hat der Verfasser schon in seiner Abhandlung p. 35-45 so ausführlich besprochen, dass er sich begnügt hier nur kürzlich die Resultate seiner Untersuchung vorzutragen. Ist es uns nämlich hier möglich, zu einem gewissen Grade der Gewissheit zu gelangen, so können wir zweierlei annehmen. Pytheas habe entweder unter Thule ein grosses Land, wahrscheinlich Norwegen, verstanden, dieses sür eine lusel und zwar sür eine Britannische (doch vergl., was p. 112 sqq. über την βορειοτάτην รณ์ Bostavvixav gesagt ist) gehalten und unter Norden vielmehr Nordosten begriffen, oder Strabo habe das Thule des Eratosthenes, welcher dieses weiter nach Norden verlegt als Pytheas, absichtlich oder ans Missverständniss mit dem des Massiliers verwechselt: denn so viel lässt sich aus Strabo selbst schliessen, dass nicht Pytheas, sondern erst Eratosthenes seinen nördlichsten Parallel durch Thule zog. Die Ausdrücke von jenem wunderbaren vielbesprochenem Gemisch der Erde. des Wassers und der Lust werden uns, in Vergleich mit anderen Beschreibungen des Nordens, nicht sonderlich auffallen und sind ohne Zweisel auf das nördliche Eismer zu beziehen. Richtig sind serner, nach dem Urtheile Strabo's selbst, die allgemeinen Angaben des Pytheas von der physischen Beschaffenheit der nördlichen Länder überhaupt. Um von den Guttenen, den Teutonen, den Ostiäern, dem Mentonomen, von Basilia und dem Bernsteine, wie auch von den Reisen des Pytheas an diesem Orte nicht wieder zu sprechen, bemerken wir über die Auctorität des Pytheas bei den Alten nur so viel, dass Timäos, Eratosthenes, Hipparchos, Geminos, Isidoros, und Markianos den Nachrichten desselben Glauben beimassen, während Dikäarchos, Polybios und Strabo ihm kein Vertrauen schenkten, sondern beide letztere denselben vielmehr für einen Lügner hielten.

Um nun auch die Leistungen der neuern in der Kürze zu besprechen, so ist über den Pytheas so unendlich viel Falsches geschrieben und es sind über denselben so viele unhaltbare Conjecturen zp Tage gefördert worden, als vielleicht über keinen andern Gegenstand des ganzen Alterthums. Mit Uebergehung derjenigen Gelehrten, welche nur beiläufig vom Massilier gehandelt haben, müssen wir zuerst hier Rudbeck, dessen Atlantika ja hinlänglich bekannt sind, Azuni, wie schon aus der p. 1 unserer Abhandlung ausgeschriebenen Stelle Jedwedem einleuchten wird, und Brehmer, welchem wir ganz neue Handelsstrassen in Sarmatien verdanken, als kühne Schwärmer bezeichnen. Wenige Kritik ferner verrathen die Ansichten Rivet's, Papon's, wie überhaupt der meisten übrigen Franzosen, welche von Pytheas gesprochen haben. Mit etymologischen Deutungen aber über die von Pytheas erwähnten Oertlichkeiten, worüber in Grupen's origg. Germ. ein Weiteres verglichen werden kann, trieb ausser Brehmer namentlich Parrot einen gränzenlosen Unfug. D'Anville und Keralio dagegen haben vorzüglich dadurch gefehlt, dass sie bei ihren Forschungen in der alten Geographie eine unrichtige Methode einschlu-

gen. Ein gründliches Streben liest sich in den Arbeiten Marray's and Brucker's nicht verkennen, wiewohl ersterer sich von der falschen Ansicht über die verschiedenen Stadien und von einer zu apriorischen Vergleichung der neuern Erdkunde nicht lossagen konnte, letzterer sher von der Göttinger Societät allkuviel des Lobes eingeärntet und de beziglichen Stellen der Alten zu wenig genau beachtet und sie greesen Theils unrichtig verstanden hat. Dieser Vorwurf trifft überhaupt nicht mer alle vorhergehenden, sondern auch alle folgenden Bearbeiter der Pytheana von Schöning bis auf Lelevel herab. Dass unter diesen Gosselin, mit seinem vorgesassten Meinungen von einigen Gegenständen der alten Geographie, zu keinem richtigen Resultate gelangen kounte, ist wohl einleuchtend. Widerspricht sich auch Ukert in Einzelnheiten, was sich aus dem Zeitraume, der zwischen dem Erscheinen der verschiedenen Bände gestossen ist, erklären lässt, so ist doch seine Abhandlung über den Pytheas und seine Ansicht von allen die am meisten kritische und gründliche. Beachtungswerth ist anch dasjenige, was Geijer über Pytheas gesagt hat, und geistreich bleiben die Vermuthungen Voigt's, wenn auch nur Vermuthuugen. Ueber die von vier Gelehrten veranstaltete Sammlung der Fragmente des Pytheas. Upsala. 1824 und über die von Arvedson. ib. 1824, so wie auch über Wedel-Jarsbergs alte Geschichte Scandinavien's hat der Verf. kein Urtheil, da er, wie er auch in der Abhandlung durch einen Asteriskos bezeichnet hat, diese Schristen nicht zur Einsicht erhalten konnte.

So anziehend also ohne Zweifel die Untersuchung über die Reisen des Pytheas, über seine Berichte, über deren Glaubwürdigkeit und über die Stellung des Massilier's zum Alterthume überhaupt und so wichtig dieselbe für unsere Kenntniss der alten Geographie auf der einen Seite sein mag, so schwierig und verwickelt ist sie, wie die Leser schon aus den vorhergehenden Andeutungen schliessen können, auf der andern. Es war vielleicht desshalb von dem Verfasser, welcher schon vermöge seines Alter's nur erst angesangen hat, in das Feld der alten Geographie oberstächliche Blicke zu werfen, unbesonnen und vermessen, einen solchen Gegenstand seiner Behandlung un unterwersen. Doch sindet er vielleicht gerade in der Art, wie er dieses unternommen, nachsichtige Entschuldigung und er glaubt sicherlich bei unparteiischen und mit dem Stande der Dinge hinlänglich unterrichteten Richtern wegen des vorsichtigen Weges, den er eingeschlagen, vielmehr Lob als Tedel zu verdienen. Obgleich men der Verfasser in dem Proömium seiner Dissertation den ihm vorechwebenden Plan mit klaren Worten auseinander gesetzt hat, so icht er sich dennoch; um allen weitern Missverständnissen vorzuingen, ernstlich genöthigt, denselben nochmals hier öffentlich zu Bei der Lectüre Strabo's glaubte der Versasser, welchen schon vor längerer Zeit die Reisen und Berichte des Pytheas engesogen hatten, entdeckt zu haben, dass die meisten der auf Pythese Bezug habenden Stellen in demselben unrichtig verstanden werden waren, und dass mithin ein grosser Theil der Vermuthungen und Ansichten der Gelehrten auf schwachem Fundamente ruhe. Kr entschloss sich daher, alle diese Stellen, so wie auch der Vollständigkeit halber alles dasjenige, was sich in den Alten über Pytheas findet, zu sammeln und kritisch und hermeneutisch zu bearbeiten. Allein es dehnte sich dieser Plan alsbald zu einem grösseren aus, und der Verfasser bereitete eine umfassende und kritische Arbeit über den Pytheas vor. Der erste Theil dieser Arbeit nun ist von ihm in der angesührten Dissertation vollendet, der zweite aber, in welchem er die Meinungen der Neuern über Pytheas gründlich zu prüfen beabsichtigt, wo er die neuere Erdkunde zur Vergleichung mit den Angaben des Pytheas herbeizuziehen und am Ende ein Gesammtbild über denselben zu entwerfen gedenkt, ist von ihm absichtlich zurückgehalten worden, wegen der Schwierigkeit der Sache an und für sich wie auch namentlich deswegen; weil er sich, mit offenem Geständmiss, noch nicht kräftig fühlt, aus einer durchdringenden und vielseitigen Kenntniss und Autopsie des Alterthums und der Länderkunde, wie sie Letronne und Ukert besitzen, über die Stellung des Massiliers zur Gesammtheit der geographischen Entdeckungen genügend zu urtheilen. Dass übrigens diese Dissertation nicht als eine particula prior bezeichnet wurde, hat einerseits darin seinen Grund, dass der Verfasser, hinlänglich bekannt mit dem Unfog, der mit diesen Titeln getrieben wird, seine Arbeit selbst vor dem Verdachte eines solchen bewahren wollte, andrerseits, dass der Gegenstand, welchen er hier behandelt hat, insofern für sich abgeschlossen ist, als diese Dissertation alle Stellen der Alten über den Pytheas und eine besonnene Combination aus denselben enthält. Da aber die kritische Behandlung der bezüglichen Stellen als Folie der ganzen Untersuchung zu betrachten ist, so will der Verfasser auch zuerst mit wenigen Worten angeben, was er hier Neues und Richtiges geleistet zu haben glaubt. Hierhin gehört, um alles minder Bedentende zu übergehen, die Feststellung des Lesart Strabo II., p. 276 und die Erklärung dieser Stelle in ihren Einzelnheiten Abh. p. 74 — 81, es gehört hierher serner die Betrachtung und Interpretation von Strabe IV, p. 38. Abh. p. 82 -86, eben so von Strabo III., p. 397. Abh. p. 86-94., gleichfalls Strabo I., p. 168 sqq. Abh. p. 95 — 111, ferner Strabo II, p. 803 sqq. Abh. 112 — 136, welche Stelle durchaus missverstanden war und deren Behandlung eine Untersuchung über die Breitebestimmungen des Pytheas, Eratosthenes und Hipparchos angehängt ist, sodann Strabo IV, p. 53 Abh. p. 137 sq., Strabo IV, p. 69. Abh. p. 138 — 141, weiter Plinias h. n. II, 77 und andere Stellen Abh. p. 141 — 148. In dem Theile aber, welcher von dem Pytheas selbst nach vorsichtiger Combination handelt, hat der Verfasser zuerst von dem Vaterlande des Pytheas gesprochen, p. 9-11 das Zeitalter desselben festsustellen gesucht, sodann von seinen mathematischen, astronomischen und physikalischen Studien und deren Ergebnissen p. 11 --- 22 gebandelt und p. 22-27 sich über die Werke des Pytheas verbreitet. Von p. 27-64 sind die geographischen Angaben des Pytheas zusam-

mengestellt und in Verbindung mit anderen Berichten alter Geographen beurtheilt worden, und erst alsdanu hat der Verfusser mit Absicht so trocken und nüchtern, als es ihm nur möglich war, von den Reisen des Pytheas gesprochen p. 64 - 67. Zuletzt endlich hat er die verschiedenen Urtheile der Alten über Pytheas nur mit einigen wenigen Bemerkungen, da diese ganze Sache am Ende des zweiten Theiles ausführlich behandelt werden muss, aufgeführt. Die Ansichten der Neueren hat er nur hier und da erwähnt, meistens ohne alles Urtheil, da es sich aus seiner im Texte angegebenen Meinung, wie auch aus der Beschaffenheit jener Ansichten zum grössten Theile selbst leicht auffinden lässt, was von ihnen zu halten ist, vgl. Note 2, 12, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 26<sup>b</sup>), 34, 36, 37, 43, 48, 52, 53, 54, 56, 58, 61, 65, 72, 79, 80, 88, 90, 93, 94, 96, 105, 106, 110, 116, 117, 120, 122. Um nun auch von der Form der Dissertation zu sprechen, bedauert es der Verfasser, dass er die einzelnen Abschnitte derselben nicht mit den entsprechenden Inhaltsangaben überschrieben und dass er nicht alle Citate unter den Text verwiesen hat. Ersterem Mangel hat der Verfasser freilich dadurch abzuhelfen gesucht, dass er am Ende eine genaue Inhaltsangabe anfügte; doch fühlt er recht gut, dass seine Dissertation in diesem Zustande um Vieles beschwerlicher zu lesen sein mag, als sie es in anderem Falle gewesen wäre, und er erträgt deshalb ruhig jeden Tadel

Nach allen diesen der Wahrheit gemässen Erörterungen wird man es dem Verfasser nicht verübeln, wenn er bei Ansicht einer Anzeige seiner Abhandlung in der Berliver literarischen Zeitung Nr. 42, worin ein strenges Verdammungsurtheil über ihn ausgesprochen wird, anfänglich etwas erstaunt war. Ohne uns mit der Frage weiter zu beschäftigen, welche Studien der Verfasser jener Anzeige, Herr Mützell, in der alten Geographie bis jetzo gemacht und welche Kenntnisse er von dem Stande der Dinge in Bezug auf Pytheas sich erworben habe, und ohne weiter darüber unser Befremden aussprechen zu wollen, dass Herr Mützell diese gründliche und gediegene kritische Zeitung auch mit seiner Theilnahme erfreue, glauben wir es dennoch unserer Ehre schuldig zu sein, einiges Wenige auf jene schonungslose Anzeige, Recension dürsen wir sie wohl nicht nennen, zu erwidern, um so mehr, als dieselbe bei Gelehrten, denen das Feld der alten Geographie entsernter liegt, ungünstige Vorurtheile hervorrusen könnte. Mit welchem Rechte Herr Mützell unsere Abhandlung eine formlose nennen könne, haben wir oben angedeutet, nimmermehr aber geglaubt, dass ein so kleines Versehen, das ja auch gewissermittessen am Ende der Abhandlung wieder ausgeglichen wird, den Maasstab eines so harten Urtheils abgeben würde. Es vermisst Herr Mützell ferner das Vorwalten eines wissenschaftlichen Princips, der Verfasser aber glaubt seine Ansichten über die Behandlung der alten Geographie sowohl in seiner Abhandlung, als auch in diesen Bemerkungen so deutlich auseinandergesetzt und dieselben so genau besolgt

zu haben, dass er nicht befürchtet, diesen Vorwurf sich mit Recht zugezogen zu haben. Ob er aber auf diese Weise den ganzen Gegenstand, von welchem übrigens auch noch der zweite Theil zurückgehalten ist, für Herrn Mützell zu gehöriger Anschauung gebracht habe, weiss er nicht. Die Stellung des Pytheas zur Gesammtheit der geographischen Entdeckungen des Alterthums übrigens wird in dem zweiten Theile behandelt werden; nur verlange Herr Mützell hier keinesweges vom Verfasser, dass er eine Geschichte der alten Geographie liefre, in welcher dann auch von Pytheas gesprochen werde, sondern er erwarte vielmehr, dass eine Uebersicht der Leistungen des Massiliers gegeben wird und dass nachgewiesen werden soll, wie diese durch seine Vorgänger bedingt wurden und welchen Einfluss sie auf seine Nachfolger hatten. Es vermisst Herr Mützell ferner eine Kritik der Ansichten über den Pytheas, da doch der Verfasser p. 8 ausdrücklich diese im zweiten Theile zu geben versprochen hat, und da eine solche über die in den Noten angeführten Meinungen der Neueren, wenn Herr Mützell dieses etwa im Auge gehabt haben sollte, für jeden einigermaassen mit dem Pytheas Unterrichteten unnöthig war. Er vergleicht sodann die nüchterne und trockene Zusammenstellung der Notizen über Pytheas, wie er meine Abhandlung nennt - nüchtern und trocken sollte aber unsere Darstellung zum grössten Theile sein - mit einer geistlosen Chronikschreiberei: ich bescheide mich gegen diesen Vorwurf offen zu gestehen, dass ich mich nicht der Phantasie des Geistes ersreue, da wo nur von fragmentarisch Erhaltenem und von besonnener Combination die Rede sein kann, wie die Pythia vom Dreisuss herab, in erkünstelter Begeisterung zu schwärmen. Ob aber deswegen unsere Arbeit, wie Herr Mützell weiterhin will, werthlos und unbrauchbar sei, will der Versasser mit Verguügen dem Urtheile sachkundiger Gelehrten, welche vom Pytheas aus eignen Forschungen Mehreres, als vielleicht den blossen Namen oderhöchstens nur im Allgemeinen etwas von seinen Reisen und Angaben gehört haben, überlassen. Eben so unnöthig findet es derselbe, den Tadel, welchen Herr Mützell gegen den Verfasser über Mangel an Kritik, Erklärung und Combination ausspricht, mit einer aussührlichen Widerlegung zurückweisen zu wollen. Vielleicht hat aber Herr Mützell, den der gerügte Mangel an leicht übersichtlicher Darstellung, als auch die Schwierigkeit des Gegenstandes selbst etwas abschrecken mochte, es mit seiner Lecture nicht über die ersten Seiten des Buches hinausgebracht. Dass Herr Mützell ferner die Unmasse von Citaten aus neueren Schriften dem Verfasser zum Vorwurse macht, wäre doch nur dann wohl von Gewicht, wenn in denselben ungehörige Gegenstände oder solche Ansichten, die auf unsere Meinung von Pytheus und seinen Angaben - bei entschiedener Falschheit also selbst negativ - keinen Einfluss haben hönnten, vorgebracht worden wären. In der grössten Verlegenheit aber befand sich der Verfasser bei der Mittheilung, dass er nicht über der Masse des Materials stünde, und dass seine lateinische Darstellung des Gegenstandes durchaus unwürdig sei.

Nachdem er über ersteren Vorwurf lange hin und her gedacht, kam er endlich auf die Vermuthung, Herr Mützell verlange eine apriorische Construirung der Pytheana, und er sand sich in dieser Vermuthung noch bestärkt bei der Annahme der Möglichkeit, Herr Mützell habe sich in einer unsichern Richtung der neuern Philosophie etwas irr gegangen. Mit dem wegen der Latinität ausgesprochenen Tadel befand sich der Verfasser in einer ungleich bessern Lage, obgleich er sich gefreut hätte, durch einzelne Ausstellungen für künftige Arbeiten wDa er aber auch nicht das Mindeste aufgeführt belehrt zuerden. fand, so wandte er sich sogleich an die Lecture von Herrn Mützell's Schrift de emendatione theogoniae Hesiodeae und studirte den Styl derselben auf's Eifrigste, wie den eines lateinischen Classiker's. ist aber leider zu dem Resultate gekommen, dass Herr Mützell die Eleganz des lateinischen Ausdrucks in kühner Vorsetzung der Worte und in schlechten und schlechtgebrauchten Wörtern und Redensarten Da aber Herr Mützell nichts Einzelnes zu des Verfassers Belehrung aufgeführt hat, so muss sich auch dieser bescheiden, aus der Latinität Herrn Mützell's Mittheilungen geben zu wollen. Dass endlich Herr Mützell gegen Herrn Professor Osann mit Bitterkeit auftritt, und mit strenger Rüge dessen Methode in den Leistungen des Schülers wieder zu erkennen glaubt, ist ein neuer Beleg seiner Arroganz, dass er, doch wohl ein noch ziemlich unbekannter junger Gelehrte, sich nicht entblödet gegen einen Mann, dessen Verdienste um die Alterthumswissenschaft allgemein anerkannt sind und den zum Lehrer gehabt zu haben ich mir zur grössten Ehre rechne, absprechen und aburtheilen zu wollen. Uebrigens war es gerade Osann, welcher dem Verfasser hinsichtlich der äussern Ordnung seines Buches grössere Sorgfalt anempfahl, leider aber als es zu spät war.

Mag Herr Mützell ein recht talentvoller und kenntnissreicher Philolog sein, so glauben wir doch ihn mit seinem Urtheile auf einem Felde gesehen zu haben, welches, wie wir ihm oben angedeutet haben, grosse Schwierigkeiten hat, und über welches sich nicht nach einer oberflächlichen Anschauung desselben aburtheilen lässt. Bethätigt sich übrigens Herr Mützell durch eine in's Einzelne gehende gründliche Recension als einen Mann, dessen Urtheil über Pytheas von Gewicht ist, wozu wir ihm übrigens gern eine längere Frist gestatten, so werden wir, in der Voraussetzung eines möglichen Gewinn's durch solche Besprechung, mit Vergnügen antworten. Allen oben hin abgegebenen ferneren Urtheilen zu entgegnen haben wir weder Zeit noch Lust. Indem wir nur noch unsere Lehre vom lateinischen Verbum der Redaction der Berliner literarischen Zeitung zur gütigen Beurtheilung empfehlen, rufen wir ihr und ihrem Mitarbeiter Herrn Mützell zu: Neminem laede; suum cuique!

Darmstadt im November 1835.

Dr. M. Fuhr, Vorsteher einer Privatlehranstalt.

# Ueber die Sammlung der aristotelischen Fragmente und die barbarischen Satzungen des Aristoteles.

Nicht leicht möchte unter den verschiedenen Bestrebungen auf dem wissenschastlichen Felde etwas bedeutender sein und erfreulicher, als die warme Theilnahme an den uns hinterlassenen Schriften des grössten Denkers des Alterthums, des Aristoteles von Stagira. Eben jene warme Theilnahme aber ist viel bedeutender, hat einen viel grösseren Inhalt, als jenes inhaltlose Ding, was man wohl sonst mit chendemselben Namen zu benennen nicht anstand. Sie ist kein warmer Mantel, welchen man bei scharfem Frost dem geliebten Gegenstand umhängt, auf dass er nicht gänzlich zusammenschrumpfe - und hier denke ich an die unnützen Apologien des Alterthums - sie ist kein leichtes Zugpflaster nur herausziehend und den lieben Leuten entdeckend, was alles für schlechte und verdorbene Säfte unter der glänzenden Eiterbeule versteckt seien — auch hier kann einer eignen Sorte von Schriften kommentirend ergänzt werden —, sondern die Theilnahme, ein wahrhast tieses deutsches Wort, ist das Theilnehmen an dem geliebten Gegenstande, und in ihrem productiven Prädicat als "warme" ist sie eine Mutter der Erkentniss. Was in dieser Hinsicht die Theilnahme an Aristoteles uns geboren habe, zeigt Hegels Geschichte der Philosophie im Vergleich zu Tennemann; ja jene Theilnahme konnte den mit der grössten Evidenz bewiesenen Ausspruch des grossen Mannes hervor bringen, dass wenn man Tennemanns aristotelische Philosophie geradezu umkehre, und den Philosophen geradesweges das entgegengesetzte denken lasse, von dem was Tennemann ihn sagen lässt (Vgl. Hegel. Sämtl. W. Bd. XIII. p. 132) eine richtige aristotelische Philophie herauskomme. Ja richtig! In Tennemanns Theilnahme war der Mantel, welcher des Aristoteles Philosophie nicht erfrieren lassen wollte, die doch einmal nicht die kantische war; Hegels Theilnahme war die Mutter der Erkenntniss derselben. Genug von dem Verdienste Hegels, welches, auch wenn es nur kurz erörtert werden sollte, einen andern Darsteller verlangt.

Nicht minder bedeutend sind in anderer und neuster Zeit die philologisch-litterarhistorischen Leistungen für diesen Auctor gewesen. Einige, besonders diejenigen welche sich das Gewonnene in der Alterthumskunde unter dem Bilde eines Baues vorstellen, und darum und danebenher von Handwerkszeug, Gerüsten, Polterkammer, Rüstzeug, Ecksteinen u. dgl. reden, haben gemeint, in unsern Tagen sei nichts weiter nöthig, als die Vollendung, resp. Auspolirung kleinerer Partien, allenfalls wenns hoch kommt, ein Seitengebäude. Uns aber und vielen andern scheint fürwahr das Objekt jener Kunde einem räthselhaften dunkeln Acker zu vergleichen, in dessen einzelnen Theilen und dies noch sehr ungleich, geschickte Pflüger und Seemänner durch die hineingestreuten Körner des Scharfsinnes die grüne Saat aller Er-

kenntniss hervorgelockt haben. Daneben aber sieht man lange öde Strecken, in welchen kaum die Furchen der Erkenntniss gezogen, und sehr weniges noch gesäet worden ist. Ein solches Stück Blachfeld, nur abgesteckt, und auch dieses our även nollen nown,

ist I. Bekkers grosse Quartausgabe des Aristoteles.

Welches nun aber, um in dem von uns angegebenen Bilde zu bleiben, die Säemänner gewesen sind, wird niemand schwer errathen. Ohne ihre Leistungen hier näher zu charakterisiren — völlig unnütz für den, der sich auf diesem Felde umgesehen - nenne ich für die neuere Zeit Buhle und Schneider, für die neueste Stahr und und Trendelenburg. Hätten wir mehr solche kritische literarhistorische Werke, als wir von jenem die Aristotelia, mehr solche kritisch-exegetische, als wie von diesem Aristoteles Buch von der Seele - wahrlich, wir hätten dann eine Anzahl pia desideria weniger. Wir wollen nicht länger dabei verweilen, die jetzt immer steigende Theilnahme an Aristoteles an dem zu erhärten, was für die Ethik, Metaphysik, die Thiergeschichte, die meteorologischen Schriften, der Poetik und Rhetorik im Ganzen oder in Theilen, was für die Politik geschehen ist, und noch geschieht. Wie kömmt es aber, (und darauf möchte ich die Leser dieses hinweisen) dass sich kein Mensch um die Erstaunen erregende Menge der aristotelischen Fragmente bekümmert; während Gelehrsamkeit und Scharfsinn wetteifernd sich um kaum gliedlange Lappen von Fragmenten unbedeutender und obscurer Auctoren bis zur Verzweiflung abmüht; während man mit Gewalt herauskriegen will, was man unter des Hadrianus libri Catacriani zu verstehen habe. Keinesweges zwar möchten wir mit dem braven Ebert. diss. Sic. I, 97. für das Wiedergewinnen eines alten Prosaikers eine Menge noch jetzt existirender Poeten hingeben, aber wer möchte es bestreiten, dass eine tüchtige Sammlung der aristotelischen Ueberbleibsel eben so viel werth sei, als z. B. die Sammlung der Fragmente Menanders -

Anderer muthmasslicher Gründe zu geschweigen, ist ein Hauptgrund gewiss wohl, die bedeutende Schwierigkeit, welche mit der Sammlung eines Corpus fragmentorum Aristotelis verbunden ist. die Schwierigkeit die Fragmente eines einzelnen Buches zusammenzustellen ist ungeheuer, zumal bei diesem Auctor. Schreiber dieses hat sich seit langer Zeit mit den Politien des Aristoteles beschästigt; welche Neumann in einer kleinen und schlechten Sammlung Heidelbergae et Spirae MDCCCXVII. herausgab, und muss dennoch ohne Hehl gestehen, dass ihm selbst nach der meisterhaften Recension der Neumannischen Arbeit in den Jahrbb. für Philol. u. Pädag. Bd. X. Hest II. 1829 von Carl Grashoss, die so gut wie ein ganzes Buch ist, dass selbst nach einem fast vollständig zusammengebrachten Material und mühsamer Combination, ihm jene Geschichte von 158 hellenischen Staatsversassungen ihr Räthsel noch nicht zur Beute gegeben hat. Um wieder auf das Corpus zurückzukommen - es ist nicht die Ermittlung von dem Zwecke und der Idee eines und des andern aristotelischen Buches (eine nicht leichte Sache — wir wollen

z. B. nur einige Titel blind herausgreisen περὶ μίξεως. V. Menag. ad Diog. Laert. p. 195; π. μονάδος Diog. Laert. V, 25. (die Pythagorische ist es nicht —) περί καλοῦ; περί μέθης; μαγικός. Plin. Hist. Nat. XX, 1. π. ίδίων V. Syrian. ad Met. XIII. extr. θεολογούμενα 'ap. Macrob. Sat. I. 18; Νήρινθος. V. Anon. Menag. et Drog. Laert. V, 22.) es ist nicht die Ermittelung von hunderttausend Einzelnheiten, welche oft unklar angedeutet sind, und in den dunkeln Winkeln korrupter Scholien versteckt liegen (wir fragen nur z. B. wie Aristoteles Bericht in der molitela Massaliwiw bei Strab. IV, 179 - die ganze Stelle stand in der Politeia - zu interpretiren sei, dass die Timuchen, als Vorsteher des Synedrium das Geschäft gehabt hätten τὰ πρόγειρα διοιπείν - ein Ausdruck, der bei Aristoteles aus der Nothwendigkeit des Zusammenhanges begreislich sein würde, wenn' wir die ganze Politie von ihm selbst hätten, der auch dem Strabo klar war - aber wir haben hierin und in ähnlichen Dingen den Schaden auch der besten Compilation, welche im vollen Verständniss des vorliegenden Schriftstellers etwas als Voraussetzung leicht mit in die Kompilation herüber nimmt.) Dies alles sage ich, und noch anders ist nicht die Hauptschwierigkeit bei diesem Unternehmen, sondern die erste und räthselhast entgegentretende Erscheinung sind die Angaben von 198 völlig selbständigen Titeln verloren gegangener Bücher des Stagiriten, von welchen einzelnen fast wieder die Mehrzahl 3 bis 4 Bücher befasste. Cfr. Fabric. bibl. Gr. Vol. III. pg. 388 - 408. Hier fragt man ganz natürlich, wie kann von einem einzigen oft vielbeschäftigten Manne, eine so erstaunliche Menge von Schriften geschrieben worden sein? Die Unglaublichkeit und der Zweifel hier alles für aristotelisch zu nehmen wird dadurch gesteigert, dass man ja doch diese Schriften offenbar noch zu den vorhandenen hinzuaddiren mass, bei welcher so gewonnenen Summe selbst die Angaben von Schreibgehülfen nichts erklärt.-

Die Auskunft die einzelne hier gegeben, so treffend auch Vermuthungen und hingeworfene Ansichten sein mochten, ist wenig erspriesslich für den Fragmentsammler; ja es muss für den Besonnenen noch eine Weile ein Problem bleiben, welchem Auskunftswege er sich anvertrauen kann. Die erste Maassregel flog hier, wie so ein bequemer Gedanke dem Samuel Petitus durch den Kopf, welcher in den Miscellan. Observatt. (cfr. Menag. ad Diog. Laert. V, p. 19. Fabric. bibl. Gr. III. cp. 7. Vol. II. p. 185) die Titel sämmtlich Revue passiren liess, und jeden der an sich die Wahrscheinlichkeit der Identität mit einem noch vorhandenen Buche, oder einem Theile desselben zeigte, dort hinein verleibte, und den Titel strich. Dies ist zu derb. ausdrücklich und mit vollem Citat lesen wir die Angabe einzelner Bücher bei solchen Auctoren, die unzweifelhaft eine genaue Kenntniss der meisten aristotelischen Schristen besassen. Ich will mich nicht darauf einlassen, die Ungereimtheit dieser Auskunst zu erörtern; nur so viel bleibt von Petitus Einfall mit Recht stehen, dass man dann und wann, aber nach vorhergegangener sorgfältiger Forschung, an

denselben 'denken, nur nicht durchgreisend darnach versahren muss. Dass übrigens eine Reduktion in dieser Weise zuweilen stattfinden müsse, das zeigen einleuchtend andere Beispiele, und zwar bei ganz alten Auctoren, die von den Alten ganz gewöhnlich in den Theilen ihrer Werke citirt werden, wo wir denn, wenn das Verständniss nicht gerade obenauf liegt, immer an ein ganzes Buch zu denkeu pflegen. Ohne speciell die bekannte althomerische Citirweise hervorzuheben (Vid. Aelian. Var. hist. XIII, 15) denke man an ein weit auffallenderes Beispiel bei Sext. Empiric. Pyrrh. hypotyp. III. Sect. 231. wo Herodotus citirt wird έν τῷ περὶ τῆς 'Apyelag legelag λόγω; d. i. nichts weiter als Herod. I. ip. 31; ebenso leicht ist bei demselben Schriftsteller das Citat des Herodotus, en rois Alyuntianois zu reduciren. s. Fabric. ad Sext. Empir. 185, und andere Beispiele bei Küster. hist. crit. Hom. pg. CIII, angegeben von Sturz praef. ad Hellan Lesb. fr. p. X. Um ein Beispiel, den Aristoteles betreffend, noch hinzuzufügen, so dachten Fabricius und Jonsius alles Ernstes, der Philosoph hätte zriosig, als einen liber singularis geschrieben, de die zriosig erweislich nichts anderes sind, als ein Abschnitt der Politien, und zwar der erste; denn jede Politia fand zu Anfange ihre zzious, in welcher über Ursprung und Gründung der Stadt die Nachweisungen gegeben Jene Männer aber wurden erstens durch die Analogie der wurden. zzioeig - Schreiber vor Aristoteles, und dann durch das Citat bei Plutarch. n. p. v. Suav. sec. Epic. p. 1093 b. T. X. p. 497. Reisk. T. XIV. Hutt. irre geführt, welches eben recht deutlich für die integrirende Ganzheit in Theilen redet. Plutarch citirt ganz richtig; Ήρο-δότου έλληνικά, τὰ Περσικά Ξενοφωντος, περιόδους Εὐδόξου, η πτίσεσι και πολιτείαις 'Αριστοτέλης, und nahm nach einer andern bei gewissen Werken nicht ungebräuchlichen Citirweise zzlozig zai Modere fas für ein Buch. Anders urtheilte freilich Ebert. diss. Sic. I. p. 18 figd. Endlich gehören in dieser Weise der Reduktion die παροίμια bei Diog. Laert. V, 26 als ein Buch aufgeführt (V. Menag. I. c. p. 197) zu den Politien; ebenso die δικαιώματα πόλεων bei den Anonym. Menag. Nunnes. Eustath. Il. η. 559, wahrscheinlich auch περὶ νόμων, σ. αξόνων, π. μετάλλων, π. εύρημάτων (Clemens. Alex. Str. I. p. 308). In dieser Weise nun, die Petitus ohne weiteres durchweg verfolgen wollte, lässt sich mühsam eines und das andere ermittelnaber, fragt man mit dem biblischen Jünger, was ist das für so viele? Vgl. noch für einen Versuch dieser Art Menag. ad Diog. Laert. V. 19. Fabric. Bibl. Gr. III, 7; II, p. 184.—

Eine andere Art der Auskunst giebt weniger die gesuchte Norm, nach welcher der Sammler der Fragmente sich richten könnte, als eine historische Erklärung der vorliegenden Erscheinung der räthselhasten Anzahl jener Büchertitel. Hier sind zu nennen Franz. Patritius in den discussiones peripatet. I, 3, 18, Peter Gassendi in den exercitatt, paradox. adv. Aristoteleos l. I. exc. IV. und besonders Heyne de genio Saec. Ptolem. in den opusc. acad. Vol. I. p. 126 flgd. Das Hauptmoment, vorzüglich von Heyne beigebracht, ist die sattsam bekannte

Bücherwath der Attaler und Ptolemäer, die überall her, und in allen Winkeln nach Büchern nahmhaster Autoren berumspürten, und ost Machwerke unwissender und gelehrter Betrüger für grosse Geldsummen ankauften. S. Ammon. Herm. ad Arist. Cat. fol. III. a. IV. b. fol. IV, b. J. Philop. ad Analyt. prior. fol. II. a. Die Hauptsache bei Heyne a. a. O. p. 129. Hier waren wir nun freilich halb berechtigt bei einem unklar aussehenden 'Αριστοτέλης έντω περί -- Betrügerei zu wittern, und an die die Productivität hervorlockenden Geldbeutel der Ptolemäer zu denken; allein wir mögen wittern so viel wir wollen,den einzelnen Fragmenten kann man selten etwas ansehen, da sie eben Fragmente sind; ist doch selbst bei ganzen und vollständigen Büchern ungewisser Autoren die Kritik mehr als unsicher. Daher ist es ganz an der Art, sich über den wahrhaft policistischen Scharfblick der Leute zu wundern, die es einem halben, jambischen Senar durchans anschen wollen, ob ihn Teleclides oder Platon oder sonst noch jemand geschrieben hat. Dies also kann, wie gesagt, auch keine Norm für den Sammler sein, nur muss er zuweilen daran denken. .Vgl. noch Stahr. Aristot. ll. 71. a. 1.-

, Der erste welcher hier einen zweckmässigeren Weg einschlug war Buhle. Dieser für Aristoteles so äusserst thätige Mann hatte den ebenso natürlichen als richtigen Einfall, die Titel einmal auf sich beruhen zu lassen, da wo Fragmente vorhanden waren diese selbst anzusehen, und demnach die Titel in gewisse Klassen zu theilen, der Anordnung der noch vorhandenen aristotelischen Schristen gemäss. Dies geschahe von ihm in der Comment. de deperdit. Aristot. libris, welche zuerst einzeln erschien, und darauf den Commentt. Soc. Gott. T. XIV. einverleibt wurde. Hierin stellte er die Titel, geleitet theils von direkten Angaben der Alten, theils von dem Inhalte der Bruchstücke selbst, theils nach dem blossen Titel kombinirend in eine physische, ethische, politische, historische und didaktische Klasse, und so war denn wenigstens äusserlich eine Art Ordnung hergestellt. Wie unzuverlässig auch noch dieses Verfahren ist, zeigen die einzelnen zu beträchtlicher Grösse angewachsenen Klassen, deren einzelne Bücher et fortwährend durch Reductionen in Petitus Manier zu vermindern bemüht war.

Am klarsten ist in Stahr's Aristotelia dies Problem der ungeheuren aristotelischen Büchermasse behandelt. Geradezu Verfälschung hatte hier stattgesunden (νοθεύεσθαι τὰ συγγράμματα τοῦ 'Λριστοτέλους) deren drei von Ammon. ad Cat. sol. 3. a angegebene Hauptmomente in dem genannten Buch (S. 67 a. 2. 70, 69, 71. 72. 93. 81. 82. vgl. noch 115. 140.) behandelt sind. Einmal bestand nach Ammonius die Verfälschung darin, dass die Schristen von mehreren Männern mit dem Namen des Aristoteles, dem Stagiriten als dem grössten und bedeutendsten unter ihnen beigelegt wurden (ὧν τὰ συγγράμματα διὰ τῆν ὁμωνυμίαν τινὲς ἐνόμισαν 'Αριστοτέλους\*); zweitens, sagt

<sup>\*)</sup> Bei Aufzählung dieser Namensvettern ist der altphilologische Fleiss des Jonsius daukenswerth. Sehr überraschend stösst man im po-Archiv f. Phil. u. Pädeg. Bd. IV. Hft. 2.

er, hahen seine Schüler Eudemus, Phanias und Theophrastus κατὰ ζήλον τοῦ διδασκάλου geschrieben κατηγορίας περὶ δρμηνείας καὶ ᾿Ανα-λυτικήν. Treffend ist dieser Bericht des Ammonius von Stahr so durchforscht, und in einer allgemeinen Erweiterung dahin bestimmt worden, dass Aristoteles Schüler überhaupt Werke desselben Inhalts unter gleichen Titeln verfassten. Keinesweges gilt dies also nur von dem Eudemus, Theophrastus und Phanias, sondern auch von den übrigen mehr und minder, von dem Heraclides Ponticus, Clearchus von Soli, Ariston v. Chios. und dem Dicaearchus. Dass Ammonius gerade jenen Einzelfall mit Eudemus und Theophrastus heraushob, kam wohl daher, weil besonders von dem letzteren sich wegen wiederholter direkter Angaben mit grosser Sicherheit behaupten lässt, dass er seines Lehrers Schriften (im ethischen, physischen, und historischen Theil) vermehrt und berichtigt habe \*).—

Das dritte was Ammonius berichtet ist jene Bücherliebhaberei der Ptolemäer, besonders des Philadelphus. Ein viertes unsern Gegenstand sehr beleuchtendes Moment giebt die Bemerkung Stahr's in der Aristotelia. II. 43. n. 1. "Dass nämlich der Umstand, Aristoteles habe in einem so langen und so thätigen schriftstellerischen Leben vieles Einzelne heraüsgegeben, was er in spätern Jahren! in den vollständigen und umfassenden Hauptwerken der betreffenden Disciplinen vereinte, bei der Erklärung der vorhandenen aristotelischen Schriftenverzeichnisse — und wir setzen gewiss mit vollem Rechte hinzu, auch

litischen Fache auf einen Aristoteles Chalcidensis der über Enboea schrieb. S. Harp. v. "Acyovoa, um dessentwillen man Bedenken tragen könnte die Fragmente aus der Euboeerpolitie bei Strab. X. 445. 447. Plut. Amat. T. II. p. 761. a. T. XVII. ep. 17. p. 36. Hutt. dem von Stagira beieulegen, wenn nicht der nacht citirte Aristoteles eben für sich selbst am besten spräche. Jedenfalls aber ist das Fragment bei Schol. Apoll. Rhod. I. 558. Mill. sehr verdächtig. —

<sup>\*)</sup> So schrieb Aristoteles eine Kunglov nolitela, Theophrastus als Supplement dazu neel Kunelov fauilelas v. Suid v. Tidea. Schol. Plat. Ruhnk. p. 185; so spricht für die von dem fleissigen Schüler vermehrten Politien des Lehrers das Zeuguiss Cicero's de Finibb. V. 4. "omnium civitatum non solum Graeciae verum etiam barbariae ab Aristotele mores, instituta, disciplinas, a Theophrasto etiam leges cognoscimus. Für die Politik and die Politien siehe noch die in der Aristotelia II. 157 n. 5. beigebrachten Zeugnisse. Ferner existirten von dem Theophrastus zollτικά πρός τοὺς καιρούς. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 454; und neben Aristoteles Politie der Naxier Θεοφράστου Ναξιακά bei Parthen. erot. ep. 9. und Polyaen. Strat. VIII 36. wenn anders dem Citat Neumanns Ar. rerump. fr. p. 142. zu trauen ist. (Bei Parthenius wenigstens steht nur Theophrastus bekannteres Werk nol. n. r. n. und Andriscus, wie bei Athen. III. 5. citirt; Polyaenus ist uns nicht zur Hand). Dass ebenderselbe Theophrastus die Syrakuserpolitie mit Zusätzen versahe, lergt man aus Athen, X. 435 d. e. Endlich schrieb der Schüler π. ευγενείας und έφωτικά, wie Aristoteles v. Athen. XV. 674. b. coll. XIII. 562 E. 567 B. 606 c. Fast unbegreiflich aber ist nach der Aristotelischen, eine von Cicero erwähnte Athenerpolitie des Dicaarches. —

der bei den Alten citirten und in den Katalogen nicht stehenden Titel
--- wohl beachtet werden müsse."

So hätten wir denn über die Erscheinung der Fragmententitel im Allgemeinen, nach diesen oft eben so scharfen als richtigen Erörterungen jener Männer, Ausklärung in Menge, und hätten daraus in Summa für den Zweck der Sammlung, die Weisung zu entnehmen: man reducire und streiche den Fragmententitel, wenn nach vorhergegangener Forschung die Identität des als einzeln angegebenen Buches, mit einem der noch jetzt vorhandenen Hauptwerke oder einem Theile desselben offenbar ist; zweitens streiche man den Titel, wenn man offenbar auf einen unächten Aristoteles gestossen ist, den Rest sammle man, und stelle ihn erläutert und kritisch berichtigt zusammen. Es ist wahrhaftig schlimm auch von dieser summarischen Anweisung sagen zu müssen, dass — sie keine ist. Unterzeichneter getraut sich von einer Anzahl Bücher wohl so genaue Auskunst geben zu können, als dies überhaupt möglich ist. Dennoch fand er fast nirgends jene Identität, äusserst selten bei einigen nur muthmaasslich Verdacht. So ist die Sache einmal beschaffen, und kann auch bei Fragmenten kaum anders sein. Wie also ist nun die Sammlung eines vollständigen Corpus fragmentorum anzulegen? Es wäre woll zu wünschen, wenn sich in diesen Blättern oder sonst wohlmeinende unterrichtete Stimmen über diesen Punkt freundlichst vernehmen lessen wollten. Ein Weg dürste bei so bewandter schwieriger Lage der Dinge einzuschlagen sein; erstens keine Maassregel von vorne herein zu befolgen, sondern jedes einzelne Buch so genau als möglich zu verfolgen, seinen Inhalt und Zweck aus den Fragmenten oder Angaben zu ermitteln, und in Gottes Namen alles einzelne nach Krästen zu interpretiren. Hätte man dieses bei allen einzelnen Büchern der Fragmententitel befolgt, so dünkt uns, würde sich das Streichen, Reduciren und Ordnen bei nicht wenigen von selbst ergeben. In die Sammlung müsste aber durchaus alles gebracht werden, welchem das Alterthum den Namen des Aristoteles giebt. Läust dann auch einmal ein Pseudo-Aristoteles mitunter, so würde doch, im Fall die Sachen gut wären, der Schaden nicht gross sein. Es kommt uns überdem heute mehr auf die Sachen, als auf die Namen an. Eine Art Probe, wie Unterzeichneter sich mit mehren einzelnen erweislich aristotelischen Büchern beschäftigt hat, mag die folgende Dastellung geben über:

### Die barbarischen Satzungen des Aristoteles

Dieses Buch offenbar zu der politischen Klasse der aristotelischen Werke gehörend, wird citirt von Menag. ad Diog. Laert. II. p. 205 (Fabric. bibl. Gr. III. 398) im Kataloge von Apollon. hist. commentt. ep. IX. n. XV. und von Varro d. L. U. VI. p. 94, l. l. Bip. νόμιμα βαρβαρικά, von dem Anonymus (S. Buhle opp. Arist. Vol. I. p. 66.) in Hinsicht auf die Form noch genauer νομίμων βαρβαρικών συναγωγή. Nach allem, was von Aristoteles politischer schriftstellerischer

Thatigkeit bekannt ist, sind wir berechtigt dies Buch siir ein Seitenstück zu den 158 Politien griechischer Staaten zu halten, mit welchen 'es gewissermaassen gleichen Schritt hielt, indem es gewiss ist, dass er, chenso wie er in diesen die griechischen Gemeinverhältnisse erör-'terte, es in jenem mit den barbarischen Staaten in gleicher Weise machte. Dennoch war das Werk getrennt von den Politien und nicht eins mit denselben, ein wichtiger Umstand, auf den wir weiterhiu sofort uns einlassen wollen, wenn zuerst noch einige Titelschwierigkeiten beseitigt sein werden. Leicht konnte dies bei Varro a. a. O. geschehen. Hier stand quod factitatum Aristoteles scribit in libro qui inscribitur,, Momitta barbarica. Die leichte jetzt überall aufgenommene Emendation, gaben sofort'schon Turnebus, Maussac zum Harpoc. Wower. de Polymath. IX. 6 andere. Daneben existirten bei dem Anonym. Menag. (S. Men. ad Diog. Laert. V. p. 202 p. ed Wetst. Buhle opp. Aristot. I. 66.) als ein besonderes Buch νόμιμα Ρωμαίων, welche besonders wegen einer Meinung Niebuhr's (S. Röm. Gesch. Thl. I. p. 14.) auf welche wir uns gleichfalls des weitern einlassen wollen, viel Noth gemacht haben. Nirgends indess kann die Kritik sicherer gehen als hier. Chine sich auf die Ermittelung wer weiss von welchem verwirrten Zufall eluzulassen, durch welchen νόμιμα Ρωμαίων in den Katalog tils, ein besonderes Buch hineinkamen, müssen wir uns an den glücklichen Generaltitel halten νόμιμα βαρβαρικά oder νομίμων βαρβαρικών συναγωγή, in welchem doch offenbar alle übrigen νόμιμα βαρβάρων aufgehen; — so der Römer, so die νόμιμα Τυβρηνών die nicht im Kataloge, wohl aber bei Athen. I., p. 23 D. (coll. Poll. IV., 56 Plut. de coh. ir. p. 460 c.) erwähnt sind; ebenso, wenn auch nicht wörtlich angegeben, doch deutlich angezeigt νόμιμα Κάρων bei Apoll. hist. com. XI., wo es Unsinn ware mit Casaubonus an einen Kaçav πολιτεία zu denken \*). Diese Annahme des Citiren des ganzen Werkes in Theilen wird durch die schlagendste Analogie des verwandten Werkes der Politien unabweislich. Denn auch hier stossen wir neben der gewöhnlichen Citirweise — ως Αριστοτέλης έν τη Κυθηφαίων - Μεθωναίων - Λεσβίων πολιτεία auf ein Citat wie ώς 'Αριστο τέλης ενπολιτείαις bei dem Schol. Venet. B. et Lips. zu II. B. 126. 56 Bekk. ebenso 'Αριστοτέλ. πολιτείαι bel Strab. VII. 321. t. a. m. Dies ist alles ganz leicht zu erkennen.-

nem in die Augen springenden abweichenden Inhalt, ist dennoch für ein und dasselbe Buch mit den Politien gehalten worden von Casaubonus, der zuerst die Fragmente der Politien sammelte, wahrscheinlich von Niebuhr, und auch von Buhle, der unklaren Ansicht Neuman's

Themso ungereimt ist zu Aristoteles Zeit eine Pωμαίων πολιτεία die Neumann ohne weiteres aus Plut. Camill. c. 22 annahm. Ja, das würe eine sohöne Sache, wenn man wirklich ein έν τη Ρωμαίων πολιτεία fände; ein solches Citat entschiede für die Sache mit einem Male. Aber für die Barbaren passt keine πολιτεία.

welcher βαρβάρων νόμιμοι (!) statuirte, nicht zu gedenken. Ein Mann wie Casanbonus hätte bestimmt anders gedacht, wenn es ihm bei seinen ungeheuern Arbeiten im Grossen um Dinge der Art zu thun gewesen wäre. Mit Niebuhrs Ausspruch aber (R. G. I., S. 20. und vollends neue Ausg. I., 14.) "Aristoteles habe in den Politien Rom selbst beschrieben" muss man es genau nehmen; dies geht aber nicht im gleichen Maasse mit der unsichern Behauptung Buhle's in der allg. Encyklop. der Wiss. v. Ersch und Gruber T. V. p. 286". Das von dem ungenannten griechischen Biographen des Aristoteles citirte Werk νόμιμα Ρωμαίων, νόμιμα βαρβαρικά gehörte wohl zu den πολι-78ĨŒL."--

Da die Ansichten jener Männer nur leicht hingeworfen erscheinen, und alle und jede Begründung fehlt, so wollen wir im folgenden einige dafür scheinbar sprechende Momente selbst angeben, und nach deren Beseitigung noch einiges anderes beifügen; womit die Sache wohl abgemacht sein dürste. Erstens könnte man behaupten, die νόμιμα βαρβαρικά waren mit den Politien ein Buch, denn in dem Corpus derselben sinden wir, so unglanblich es auch ist, aristotelische Barbarenpolitien, eine ποινή Θετταλών πολιτεία bei Harp. V. τετραργία und dem Schol. Vat. in Rhes. v. 311 eine Θετταλών πολ. eine Altwhor und Anagraror nol. bei Strabo VII. 321. Zweitens, könnte dahin interpretirt werden die wichtige Stelle des Cicero de finibb. V. 14 omnium civitatum, non Grasciue solum, sed etiam barbariae ab Aristotele mores, instituta, disciplinas, a Theophrasto etiam leges cognoscimus. Was die erste Angabe wirklicher Barbarenpolitien anlangt, so betrachte man die Stämme nur genauer - es sind wirklich Thessaler, Aetoler, Akernanen, alle in einer vielbesprochenen Mitte zwischen Hellenen und Barbaren gestellt, aber von unzweifelhaftem Rechte in die Politien aufgenommen zu werden, zumal wenn man an den heiligen hohen Ruhm ihrer Tradition in der heroischen Zeit denkt. Hier ist kein Wort weiter zu sagen, man müsste denn Pleuron, Calydon, Olenus, Pylene für Barbarenstädte, einen Thoas, Andraemon, Dromedes, Tydeus, Meleager und selbst den göttergleichen Achilles für Barbaren halten, und die betreffenden Stellen im Schiffskatalog ignoriren wollen. Auch wurden modereiat solcher Landschaften mitaufgenommen, welche erweislich zuerst von Barbaren bewohnt gewesen waren, so Ithaca, Zakynthos von Lelegern und Kariern, und hier besagten die urlosig das nähere; überhaupt wurde der Wechsel der Wohnsitze, Stammwanderung, Veränderung der Ortsnahme streng besprochen. Siehe nur Strab. VII, 321. VIII, 371. In dem Falle, dass das ebengesagte für die Politien auffallend befremdlich erschiene; müsste man sich noch weit mehr über eine 'Αρκάδων πολιτεία (Harp. v. μύριοι. Plut. Gr. V. vol. VIII. 380 Hutt.) wundern, da von diesen das pelasgische Element bekannt ist; allein sie hatten griechische Tradition in der historischen Zeit, wie umgekehrt die Aetoler in der heroischen, denn später zu Polybius Zeit (S. XVII. 5) wurden sie als Barbaren angesehen. —

## 246 Ueber d. Samml, arist. Fragm. u. d. barb. Satzungen d. Aristot.

Die Stelle des Cicero, die so äusserst wichtig ist, besagt aber für vorliegenden Zweck nichts anders, als dass Aristoteles wie bei den Griechen, so auch bei den Barbaren nach den einzelnen Staaten, die mores instituta und disciplinas besprochen habe; der Angabe aber für ein Buch ist nicht näher gerückt, als wenn von jemand behauptet würde, er habe eine Komödie und eine Tragödie geschrieben. Viel wichtiger dagegen ist ein anderes, was aus jener Stelle unzweiselhaft resultirt, dass nämlich die Methode der Abfassung auch nach entsprechendem Inhalt bei beiden Werken dieselbe gewesen, und so erscheint die oben aufgestellte Idee von einem Seitenstücke für dieses der νόμιμα als die allein rechtmässige. Noch aber ist zur Beseitigung der bekämpsten Ansicht ein drittes beizubringen, was für jenen Punkt entscheidend ist, und uns ausserdem einen hellen Blick in diese νόμιμα thun lässt. Nach althellenischen politischen Begriffen nämlich (und Aristoteles sprach keinen andern aus) konnten Barbaren und Hellenen nicht in einen Topf geworfen werden, da beide himmelweit von einander verschieden sind. Die Barbaren haben, da sie dem unbeschränkten Willen despotischer Machthaber unterworsen sind, keine molivila, welche nur in der Freiheit wurzelt, in welcher jeder als Subjekt sich fühlt (ή δὲ πόλις ποινωνία τῶν ἐλευθέρων ἐστί sagt Aristoteles); sie haben auch keine νόμοι, als freier Leute freie Bestimmungen, deren Begriff nur in einer von den 4 aristotelisch - rechtmässigen Staatsformen seine Stelle finden kann; die Tyrannis aber ist nach dem Philosophen nur die Parikbase des Königthums, eine degenerirte Form desselben. S. Arist. Pol. III, 4. IV, 2. ep, 2. III, ep. 5. Ethic. Nic. VIII, 10.—

Die Barbaren also haben nicht νόμοι, sondern — νόμιμα, und dies Wort ist zunächst zu erklären. Absehen muss man von dem politischen Begriff des Wortes in der ausgebildeten attischen Zeit, in welcher dasselbe einen ganz andern Ideenkreis bezeichnet. So ist es überhaupt vielen Wörtern gegangen, die obwohl ihren primitiven überall geltenden Begriff beibehaltend, dennoch sich unablässig gleichsam in koncentrischen Kreisen erweitern oder verengen. Das erste ist z. B. mit dem Worte μουσική der Fall, zu welcher zuletzt alle die Tausende von Dingen gehören, die das Leben irgend wie veredeln \*) (sogar die Maurer und Zimmerleute haben ihre μουσική); das zweite sieht man an dem Worte moliteia, welches obwohl primitiv nichts anders als τὸ πολίτευμα τῆς πόλεως (S. Arist. Pol. II, 4.) als politisch sester Begriff ein Register, eine Stammrolle bedeutet, welche die Köpfe sämmtlicher Bürger enthielt. S. Suid. v. anograslov bei Meier. Att. Proc. p. 317. u. 74. Einen ähnlichen speciellen Kreis haben bei den Attikern die νόμιμα. Darunter begriff man alle Früchte, Gerechtsame, Ansprüche, gesetzlichen Niessbrauch zahlreicher Institute des Mannes, der ein attischer Bürger war. Dieser kann

<sup>\*)</sup> Vgl. die vortreffliche lexikalische Note v. Locella z. Xen. Ephes. 27.

Bäder, Tempel, Volksversammlungen besuchen, seine Feste seiern, als freier Mann seine Stimme geben, wenn er nicht eine Blutschuld auf sich geladen hat, und eben in diesem Falle war es die Pflicht des syspoor directienen Herold das betheiligte Individuam von allen diesen Dingen durch einen öffentlichen Ausrus auszuschliessen — προαγορεύειν εξογεσθαι τον νομίμων.—

Der allgemeine Begriff aber der voueum ist von Aristoteles selbst bezeichnet worden, Polit. II, §, 5. 11, 12. Nach ihm versteht man darunter alle Herkommen, Sitten und Gebräuche, dann uralte traditionelle Verordnungen, die von Vater auf Sohn fortgepflanzt (missbräuchlich νόμοι und gleichsam als Interpretation παλαΐοι νόμοι — άρχαΐοι genannt) besouders bei den Barbaren. Gesetzeskraft haben, und nicht aufgeschrieben sind. S. Pol. II. 3. Drittens sind νόμιμα Vorstellungen des grossen Hausens. So sagt Platon. Rep. V., 479 d. coll. VI. 484 c. dass die zahlreichen prädominirenden Vorstellungen des gemeinen Volks von dem Schönen und den andern Dingen nichts werth seien (- των πολλων πολλά νόμιμα καλού τε περί των αλλων -) Vgl. Müller. Dor. I. p. III, 117. Fast dasselbe bedeuten za voutousvaund νομίζεσθαι. Wenn jemand nach Art und Brauch ein Weib nimmt, so ist das ein νομιζομενον, ebenso wenn er einem Angehörigen die letzte Ehre der Bestattung nicht erweiset, so fehlt er gegen das νομιζόμενον. S. Eurip. Alc. 609. Ein Glaubensbekenntniss des Branchs im Lande spricht Clytaemnestra aus bei Aesch. Agam. 1046 Dind. έχεις παρ' ήμων, οίάπερ νομίζεται. Für unsere νόμιμα βαρβαρικά nun ist die zweite Bedeutung hervorzuheben, und mores und instituta (hier stimmt Cicero vortrefflich) behandelte Aristoteles darinn. Dergleichen voulum waren natürlich auch bei den Griechen anzutreffen. Die Belege können unter den wenigen Ueberresten nicht passender sein. So berichtet Aristoteles in den voulua, und zwar νόμιμα Ρομαίων von dem Institute der Klagweiber, bei Varro d. LL. VI. p. 83 "In Truculento (2, 6, 14) Sine virtute argutum civem mihi habeam pro praesica. Praesica, ut Aurelius scribit, mulier ab luctu (ad luctum schrieben Turneb. Wower. de Polym. IX, 6 Mueller) quae conduceretur, quae ante domum mortui laudes eius caneret. Hoc factitatum Aristoteles scribit in libro qui inscribitur νόμιμα βαρβαρικά. Eben so sind die mores bei den andern auch erörtert worden; z. B. in der Partie der νόμ. βαρβ. der Tyrrhener (Τυβρηνών νόμιμα) wurde von den schaamlosen Sitten derselben in den Gastmählern erzählt, wie sie mit ihren Weibern υπο τω αυτώ ίματίω bei Tische gelegen. S. Athen I, 42. p. 23. D. - Sehr reichhaltig aber waren alle diejenigen Notizen, welche Cicero unter seine disciplinae begreist. Hierher gehört erstlich alles das, was als Analogie der μουσική in allen ihren Theilen sich bei den Barbaren vorfand; und hier war reichliche Erudition zu finden bei Völkern auch noch so verschiedener Culturstuse, von den Scythen bis zu den Persern hinaus. Die Darstellung ging dabei wieder gleichen Schrittes mit den Politien; denn, 2. B. in der Politie der Akarnanen ist von der disciplina die Rede,

### 248 Ueber d. Sammi. arist. Fragm. p. d. barb. Satsungen d. Aristot.

wenn herichtet wird, dass der Akarnane Leucanes zuerst das Pankratium kunstmässig gemacht habe. S. schol. Pind. Nem. III, 27. Aber zu den disciplinae gehörten ferner auch die Gewerbe, welche eine Nation vorzugsweise trieb, and Handel, und Münzen, und hier konnten, ähnlich den Berichten über gleiche Objekte in der Massalioten-Nation, die Chalyber (als die ältesten rüstigsten Eisenschmiede) und in mannigfacher Hinsicht Tyrier, Sidonier, Aegypter, Karthager, Tyrrhener reichen Stoff geben. Indessen bei den drei von Cicero angegebenen Punkten der Darstellung blieb die Sache nicht stehen; denn ganz gewiss nach Art der Seitenschrift der Staatsversassungen, fand die Erörterung der geographischen Lage, des Klima, des Bodens, der Produkte, der Urgeschichte (xriosig - populi conditi) der in den Lündern hausenden Thiere, ihren Platz (Vgl. für die Massilierpolitie Strab. IV, p. 182. Pseud. Arist. θαυμ. άκουσμ. ep. XCI. p. 186 Bekk. für die der Cyrenäer Schol. Arist. Plut. 925 II. p. 347 Bekk. Poll. X. 62. p. 1080 Hemst.). So ist in den νόμιμα der Carer erzählt (bei Apoll. hist. commentt. XI. citirt nur 'Aquororélyg en vouipoig βαρβαρικοῖς, aber übereinstimmend mit Plin. H. N. VIII, 59. Antiq. Caryst. ep. XVIII.) dass auf dem Berge Cutmus in Carien die Scorpione den Fremden nur leicht verletzten, dagegen den Einheimischen ihr Biss tödlich sei. Ganz in derselben Weise kömmt ähnliches in den Politien vor. Uebrigens zeigt sich auch bier, wie die Studien des rastlosen Mannes in einandergriffen, und wie die einzelnen Observationen in einzelnen Büchern späterhin für die Hanptwerke der Disciplinen benutzt wurden. Denn dieselbe Eigenheit jener Thiere, welche in den vousua der Karer ihren Platz fand, steht auch erwähnt in der Thiergeschichte i. VIII. ep. 39. Für die Krörterung der Urgeschichte der einzelnen Völker in den voulum vgl. Dionys. A. R. I. 71.—

Was nun Niebnhr zu der Behauptung bestimmte, Aristoteles habe in den Politien Rom selbst beschrieben, ist nicht ganz klar. Er führt dafür die eben citirte Stelle des Dionysius, nebst Plut. Camill. 22. und Q. Rom. p. 265. T. VII. p. 75. Reisk. an. Ganz überzeugend hat hierüber der schon genannte Recensent in den Jahrb. X. 2.1829 gesprochen, und wirklich führen auch die verschiedensten Wege der Argumentation zurück zu der Ansicht Grashoff's, dass nämlich Aristoteles von Rom in einem Theile der νομίμων συναγωγή oder den τόμιμα 'Pωμαίων redete, welche man ebenso wenig selbstständig von dem Ganzen abziehen kann, als die von dem Athenans citirten νόμ. Τυβφηνών. Anch die Römer hiessen Barbaren, wie Passow v. βαρβαρος sagt, bis griechische Sprache und Schristwerke in Rom heimisch wurden, welche Periode nicht vor Pyrrhus, also fast ein halbes Jahrhundert nach Aristoteles Tode anzusetzen ist. Eben dafür spricht, was Plautus fast in naiver Bedeutsamkeit sagt: Plautus vortit barbare. Hierzu kömmt noch ein anderer, ebenfalls von jenem Reconsenten erörterter Umstand. Plinius nämlich, der rüstige Sammler, dem die Politieu des Aristoteles bekannt waren, (Vgl. für die Politie

den Tenier Nat. Hist. V. 12. für die der Samier V, 31. beides aus dem szlozig-Theile u. a. a. O.) erwähnt in der Aufzählung der Griechen, welche vor Theophrastus von Rom geredet hätten, den Aristoteles nicht. Mit welchem Rechte konnte der besonnene Mann dies unterlassen, wenn in den Politien, und nicht vielmehr in den wahrscheinlich unbekanntern νόμιμα von Rom die Rede war?

Höchst interessant würde es übrigens sein, wenn wir vollständig jene Frage beantworten könnten, woher Aristoteles für die Politien und die vóµµa, besonders für Rom, den Stoff aufgetrieben habe. Namentlich würde hier interessant sein zu untersuchen, wie weit sich Spuren eines Verkehrs zwischen Griechenland und Rom zu jener Zeit und kurz vor und nach derselben angeben liessen. hierüber zu einer andern Zeit. Zum Theil mochten überhaupt den Philosophen, die Bücher seiner Vorgänger unterstützt haben, wie dies bei den Politien unzweiselhaft ist, und aus bedeutsamen Stellen der Ethik und Politik ersehen werden kann. Wenigstens sind als Verfasser von νόμιμα schon von Jonsius p. 49. genannt: Hellanicus, Theodectes, Nymphodorus Damastes. Vgl. Valk. ad Herod. p. 356. Marx. fr. Ephor. p. 93. Toup. em. in Suid. et Hes. V. 1. p. 232.— Schwierig sind die Bestimmungen über die von Anonym. Menag. genannten vier Bücher νόμιμα, welche nackt neben den νόμιμα 'Ρομαίων und der συναγωγή dort hingestellt sind. Möglich ist es immer hier einen Schreibsehler anzunehmen, und sür νομίμων δ', νόμων δ' zu schreiben, was bei Diog. Laert. V. 26 im Kataloge steht, und woraus sich auch wohl Gell. II. 12 bezieht; wahrscheinlicher aber als dies und besser als jede Reduktion, ist die Annahme, dass wir in diesen durchaus nackt neben jenen hingestellten νόμιμα, hellenische νόμιμα zu erkennen hätten, von denen schon oben einmal die Rede war. Solcher alten hellenischen Herkömmlichkeit erwähnt Aristoteles in der Pol. II. 5, 11. flg. in folgenden höchst bedeutsamen Worten: τους γαρ αρχαῖους νόμους λίαν απλοῦς είναι και βαρβαριπούς. ἐσιδηροφορούντο γὰρ Ελληνες, καὶ τὰς γυναϊκας ἐωνούντο παζ αλλήλων. όσαδε λοιπά των άρχαίων έστί που νομίμων, εύηθη πάμπαν έστί. und non wird eines ungereimten νόμος περί τά povina in Cyme gedacht. Möglich ist es, dass diese griechischen νόμιμα ein Theil der Politien waren \*), möglich dass sie eine besondere Schrist ausmachten, zu welcher die νόμιμα βαρβαρικά noch

<sup>\*)</sup> Dass solche νόμιμα (die hellenischen) sehr wohl da Platz finden konnten, wo von dem Staate die Rede ist, zeigt ein Sprachgebrauch, den man nicht ängstlich genug belauschen kann, denn das Bewusstsein desselben verleugnet sich nicht, auch nicht bei spätern Autoren. So bespricht Porphyr. de abst. II. 33. Rhoer. mehrere νόμιμα, will sich aber nicht weiter auf ihre Erörterung einlassen: ἐγὰ δὲ τὰ μὲν κεκρατηνία παρ ἐκάστοις νόμιμα λύσων οὐκ ἔρχομαι. οὐ γάρ μοι περὶ κολιτείας νῶν προκεῖται λέγειν.

# 250 U.d. Werth d. Wiss. u. d. Brg.d.d. Vaterl. v. ihrer Ausbr. zu erw. hat,

ein specielleres Seitenstück abgaben. Das letzte ist so unglaublich nicht, zumal wenn man bedenkt, dass z. B. Pyrgion πρητικά νόμιμα schrieb.—

Dr. Carl Stahr.

Ueber den Werth der Wissenschaften, und die Ergebnisse, die das Vaterland von ihrer Ausbreitung zu erwarten hat.

#### R e d e

gehalten am 15. Nov. 1834, dem Eröffnungstage der Univers. Bern, von M. C. Neuhaus, Staatsrath und Präsidenten des Erziehungsdepartements. Verdeutscht von Erdwin.

Wenn in unsern Zeiten der Umwälzungen und Staatsresormen das Leben eines Staatsbeamten ein Leben voller Kampf urd unaufhörlich wiederkehrender Unruhen ist; wenn derjenige, welcher ein ihm übertragenes Amt aus den Händen seiner Mitbürger annimmt, darauf gefaset sein: muss, oft verkannt und oft verleumdet zu werden, und wenn der Wille, Gutes zu bewirken, und das Bewusstsein, etwas hierin geleistet zu haben, ihn nicht immer über die Ungerechtigkeit der Parteien, über verlorne Freundschaften und andere schmerzliche Täuschungen trösten; so giebt es doch Dinge, die ihn wegen seiner Anstrengungen und Nachtwachen entschädigen und ihn gern Alles vergessen lassen, was er hat leiden müssen. Die reine Freude des Bürgers über das Glück, in seinem Lande eine grosse und folgenreiche Anstalt begründet zu sehen, vermag wohl Kummer vergessen zu machen, und diese uneigennützige Freude, diese tiese aus wahrer Vaterlandsliche entspringende Freude, ich empfinde sie heute in vollem Maasse, wo mein Amt mich dazu beruft, zuerst den Tag der Eröffnung unserer Hochschule zu begrüssen. Die Ehre, hier im Namen des Erziehungsdepartements zuerst das Wort zu haben, schätze ich sehr hoch. Um ihr nach meinen Kräften zu entsprechen, werde ich einige Gedanken vorzutragen versuchen über den Werth der Wissenschaften, und über die Ergebnisse, die das Vaterland von ihrer Ausbreitung su erwarten hat.

Sie erwarten, theure Mitbürger, von mir keinen gelehrten Vortrag. Durch die politischen Ereignisse auf einen Posten gestellt, der meinen Wünschen und Gedanken sehr fern lag, wird es mir genügen, nicht zu sehr hinter einer eben so neuen als unerwarteten Aufgabe zurückzubleiben. Dennoch habe ich die Betrachtungen, welche Ihnen vorzutragen ich mir erlauben werde, sorgfältig durchdacht, um sie der Versammlung, die mir ihr Ohr leiht, und der Feierlichkeit, die sie mir auferlegte, minder unwürdig zu lassen. Wie schwach sie auch

sein mögen, sie werden sie, schmeichle ich mir, wohlwollend aufnehmen, denn sie werden darin wenigstens die Gesinnungen eines
seinem Lande ergebenen und der heiligen Sache der Freiheit stets
treuen Bürgers erkennen.

Bedarf der Mensch der Wissenschaft, und soll er sie sich aneignen? Diese scheinbar einfachen Fragen sind von den Philosophen: verschieden beantwortet worden. Einer unter ihnen ist sogar so weit gegangen, zu behaupten, dass der Mensch, welcher denkt, ein verderbtes Geschöpf sei. Nach seinem seltsamen Systeme müsste man der Versuchung zu denken als einer Neigung zum Bösen widersteben, und sich auf ein rein körperliches Leben beschränken. kann ihm antworten: der Mensch denkt, wie er athmet, nach einem unvermeidlichen Naturgesetz, und die Ausübung der vom Himmel empfangenen Kräfte ist immer rechtmässig, sofern sie nicht die durch das Gewissen bestimmten Grenzen überschreitet. Andere Versechter desselben Systems der Unwissenheit stützen sich auf das göttliche Verbot. "Die Begierde nach Wissen hat unsere ersten Väter zum Falle gebracht; hüten wir uns, sie nachznahmen. Die Wissenschaft ist entweder unnütz oder gefährlich. Für den Menschen ist nur die religiöse Betrachtung und die Erhebung der Seele zu Gott wichtig. Wir sollen uns damit begnügen, mit der Einfalt des Kindes zu leben. 66. Diese Meinungen, die eine beachtnngswerthe Seite haben können, sind nichts desto weniger unzulässig. Das in den heiligen Büchern aufgezeichnete Verbot erklärt sich aus dem Stande der Unschuld und des Friedens, den wir verloren haben und der uns damals verblie-' ben war. Der Mensch bedarf der Wissenschaft zur Erhaltung und Vertheidigung seines Lebens. Ohne sie konnte er weder seinen zahlreichen Feinden, noch seinen eigenen Leidenschasten widerstehen. Die wirkliche Welt ist ein Kampfplatz, auf welchem das Gute und Böse in beständigem Streite sind, und die armen Meuschen würden sich bald ohne Führer in einer tiefen Nacht verlieren, wenn nicht die Wissenschaft käme und ihre verwirrten Begriffe von Religion, Moral und Freiheit aufklärte.

Wenn aber der Mensch der Wissenschaft benöthigt ist und sie sich aneignen soll, so missbraucht er sie doch auch, wie alle ihm von Gott verliehenen Gaben, und die Seiten der Geschichte bezeugen dies nur zu sehr. Ich will diese Missbräuche schnell durchgehen. Es sind Klippen, die zu bezeichnen nützlich ist.

Kaum hat der Trieb der Selbsterhaltung und das Gefühl ihrer Schwäche die Menschen dahin gebracht, sich in verschiedene Gesellschaften zu bilden; so greifen sich diese Gesellschaften an, um sicht zu unterdrücken und zu zerstören, und der Krieg wird nun eine Wissenschaft. Diese nach der Meinung Einiger vielleicht unvermeidlichen Kämpfe sind dennoch nicht das Beweinenswertheste, und der Mensch ist bestimmt, weit grössere Uebel kennen zu lernen, als die der Krieg mit sich führt. Jede einzelne Gesellschaft ist bald der Schauplatz eines andern, eines heimlichen, innern und um so gefährli-

chern Kampses, da er mit verstoblenen und vorsichtigen Schritten einherschleicht und sich in trügerische Schleier hüllt. Die ungleiche Vertheilung der physischen und moralischen Kräfte flösst denjenigen, die in dieser Hinsicht am besten bedacht sind, die schändlichen Gedanken ein, ihres gleichen zu unterjochen. Körperkrast und Einsicht herrschen abwechselnd, oder streben insgeheim nach der Herrschaft. Danu erleiden die Völker selbst im Schoosse des Friedens nur Bekummerniss, Elend, Unterdrückung, Herahwürdigung, und sie finden in denen, die sie für ihre Brüder hielten, ihre grausamsten Feinde. Die Regierungsform wird für unverletzlich erklärt, und die Religion schirmt sie mit ihrem Schilde. Das religiöse Gefühl leiht seine Stütze dieser strasbaren Wissenschaft, und die engen Schranken worin diese es geschickt einschliesst, es nimmt sie willig an und unterwirst sich denselben, um sie nie zu zerbrechen. Indessen wechseln diese Religions- und Gesellschastssysteme unaushörlich von einem Volke zum andern, und ihre fast unendlichen Abstufungen bieten oft die wunderlichsten Kontraste dar. Das thut nichts! Sie bleiben deshalb nicht minder unverbrüchlich, heilig und ehrwürdig; Jeder beschränkt sich auf den ihm angewiesenen Raum, und von nun an bis in alle Ewigkeit folgt Geschlecht auf Geschlecht, und beugt sich ohne Morren unter das mannichfache Joch, das ihm schlaue und verrätherische Hände bereitet haben. Diese Kunst ist voller Geheimnisse, und bestraft den Verwegenen mit dem Tode, der sie zu durchdriogen versucht. Sie sprach in Aegypten, sie spricht noch in Indien eine eigene Sprache. Sie lässt noch in unsern Zeiten das Volk in einer Sprache beten, die es nicht versteht, und verbietet ihm das Lesen der heiligen Schrift. Sie reichte Sokrates den Schirling. Sie will keine freie Untersuchung, keine Fessellosigkeit des Gedankens. Sie zündete die Scheiterhaufen der Inquisition an und unsere gräuelvollen Religionskriege. Sie hat, sie wird unermüdlich mit ihrem Mordgeschrei jede edelmüthige Stimme verfolgen, welche die Rechte der Menschheit zurückfordert. Diese Wissenschaft hat ein ungeheures Netz über die Welt gespannt, unter welchem die Menschheit seit Jahrhunderten leidet und seufzt, und sie hoffte, ihr Werk werde so lange als die Welt bestehen. Der Orient ist noch immer von ihr erdrückt. Der Okzident hat zu verschiedenen Malen dieser unwürdigen Sklaverei heldenmitthigen Widerstand geleistet; aber sie trägt noch ihre zerbrochenen Ketten und beharrliche Hände streben unablässig sich ihrer wieder zu bemächtigen, und von Neuem die zerbrochenen Ringe zusammen zu nieten. Eitle Anstrengungen! Ist das Werk der Befreiung der Nationen nicht vollbracht, so wird es vollbracht werden, und der Gang der Völker wird mehr Einsicht und Kraft zeigen, als ihr Meister. Theure Mitbürger, diese Regierungsoder Religionswissenschaft, oder die manchmal beide in sich vereint, deren allgemeine Züge ich keineswegs übertrieben habe, ist eine heillose und verbrecherische Wissenschaft, welche von der Freiheit bekämpft und zerstört werden muss.

Ein anderer, zwar minder grosser, aber immer gefährlicher Missbrauch besteht darin, die Wissenschaft zu einem Monopol zu machen, aus Eisersucht auf die Fortschritte, die nur dem Volke nützen, und aus Erbossung über jede Mitbewerbang. Ohne Beispiele und Einzelheiten anzusühren, begnüge ich mich zu bemerken, dass die Wissenschaft, so bald sie ein Erwerbszweig für gewisse Klassen der Gesellschaft wird, die Seelen, die sie bewohnt, stark durchdrungen haben muss, um rein und uneigennützig zu bleiben.

Seine Kräfte vergeuden, um unauflösbare Aufgaben, oder deren Lösung nutzlos ist, zu entscheiden, ist ebenfalls eine grosse Ver-

irrung,

Sich anstrengen, Kenntnisse durch grausame Erfahrungen und auf Kosten der Menschlichkeit zu erlangen, ist mehr als Verirrung.

Wie soll man diejenigen entschuldigen, die der Natur Geheimnisse zu entreissen suchen, deren Unkenntniss für uns Wohlthat ist?
Diejenigen, die darauf ausgehen, in den unendlichen Theilen des
menschiichen Organismus die Ursache der Gesinnung und des Denkens
aufzusinden? Ihnen ist unsere Seele kein Hauch Gottes; es ist eine
blosse Wirkung der Organe. Diese trostlose gar nicht zu erweisende
Lehre ist nichts desto weniger gelehrt worden, und wenn sie einst,
was Gott verhüte! fest begründet werden könnte, welch eine traurige
Entdeckung! Was würde aus dem so aller Hoffnung beraubten menschlichen Leben? Müsste man da nicht mit dem Dichter ausrufen:

Quaesivit ... lucem, ingemuitque reperta. Et suchte Licht ...

und seulzte, als er es gelunden.

Auf eine solche Anwendung der Wissenschaft lassen Sie uns noch immer das göttliche Verbot anwenden, und uns nicht mit Verfolgung dessen abquälen, was Gott uns nicht hat wollen wissen lassen. In einem tiesen Gleichnisse erzählt uns ein deutscher Dichter, dass ein Verwegener es wagte, den Schleier, womit das Bild der Isis verhülft war, aufzuheben: ohnmächtig sank er zu den Füssen der Bildsäule nieder, Niemandem theilte er mit, was er erblickt hatte, und für immer war der Frieden seines Herzens dahin.

Ist es endlich nicht auch ein Missbrauch der Wissenschaft, sich mit ihren Erfolgen zu berauschen und das Verdienst davon sich zuzuschreiben? "Mein Buch mag, wenn es sein muss, hundert Jahre auf einen Leser warten," rief Kepler aus; "hat doch Gott 6000 Jahre auf einen Betrachter gewartet, der seine Werke verstand." Der Mensch, der sich nichts selbst gegeben hat, darf sich nicht in so hohem Grade vermessen. Alles, was ihm zusteht, ist, sich seiner guten Handlungen zu freuen, weil sie von seinem Willen abhangen. Kepler hat ohne Zweisel die Astronomie einige Schritte weiter gebracht, aber er war weit davon entsernt, Gottes Werke zu verstehen, denn er würde dann den Unendlichen begriffen haben. Archimedes, ebenfalls von einer neuen Eutdeckung hingerissen, rief aus: Ich hab' es gefunden; und dieser Ausdruck seiner Freude ist mehr werth, als der Keplers. Nur von der Wissenschaft erfüllt, macht er keine Beziehung vol-

ler Eitelkeit auf sich selbst. Newton offenbarte seine Entdeckungen im Namen des Urhebers der Dinge; der tiese Blick, den seine hohe Einsicht in die Natur that, hatte ihn mehr als jeden Andern von der Unermesslichkeit der Werke Gottes und unserer äussersten Schwäche

überzengt

Wenn der Mensch die Wissenschaft missbraucht, so weiss er sie oft gar nicht anzuwenden, und sie bleibt in seinen Häuden unnütz. Er sieht sie als Zweck an, und sie ist doch nur Mittel. Er verbringt sein Leben mit kleinlichen und zahllosen Einzelheiten, vertieft sich in zuweilen sehr untergeordnete Besonderheiten, und verliert so den Zusammenhang der Dinge und die wahre Bestimmung unsers Lebens aus dem Auge. Er gleicht dann einem Kinde, dass Millionen Sandkörner am Meercsufer gezählt und geordnet hat, und voller Stolz auf sein Werk immer mehr zählen und ordnen will.

Aber worin besteht denn der wahre Werth der Wissenschaft und welchen Zweck verfolgen wir mit ihrem Anbau? Ist es nur die Erkenntniss? Der Mensch weiss nichts vom ersten Ursprunge. Er beobachtet eine bestimmte Zahl Erscheinungen, und geht kaum auf einige nächste Ursachen zurück. Die Gesetze seines eigenen Denkens, die ihm doch so nahe liegen, er kennt sie nicht oder nur sehr oberflächlich, und die Philosophie hat nicht viel mehr bewirkt, als sie noch mehr in Nebel gehüllt. Wiesen ist Gott allein vorbehalten. In dem unendlichen All wird eine eng beschränkte Einsicht nie mehr, als einen gleich ihr beschränkten Theil begreifen, das heisst: einen unbedeutenden, und es ist eben so wahr als traurig, was ein neuerer Schriftsteller mit Nachahmung der Bibel gesagt hat: "Unser Wissen ist eitel." Dennoch kann schwerlich geleugnet werden, dass es nicht angenehm sei, einige Kenntnisse zu besitzen; allein dem menschlichen Wissen, selbst dem ausgebreitetsten, sind so viele Muthmassungen und Zweisel beigemischt, es ist an sich selbst so dürstig und so gering, dass man es unmöglich als einzigen Zweck des Lebens ansehen und als ein vollwichtiges und der Unsterblichkeit würdiges Ergebniss betrachten kann. Die grossen Geister, die sich durch so viele Hinsichts der überstiegenen Hindernisse bewundernswürdige Entdeckungen berühmt gemacht haben, wenn sie nach ihrem Tode in eine andere Ordnung der Dinge versetzt worden, wo ihre Einsicht sich freier, stärker, vielleicht aller Fesseln entledigt entsaltet, lächeln ohne Zweisel beim Ueberblicken ihrer irdischen Anstrengungen und beim Vergleichen dessen, was sie dann von der Unendlichkeit anschauen, mit dem, was sie auf der Erde errathen zu haben glaubten. Wenn nun absolutes Wissen dem Menschen unmöglich ist, und wenn das Vergnügen, etwas zu wissen, immer nur geringen Werth hat, was bezweckt denn die Wissenschast mit ihrem Eiser im Studium und ihren langwierigen und angestrengten Forschungen? Will sie vielleicht etwas zum Glücke der Völker beitragen? In der That, die Astronomie hat dem Ackerbau Nutzen gestistet. Die mathematischen Wissenschasten lassen sich auf die Gewerbe nützlich anwenden. Die Heilkunde, die Wundarznei-

kunst lindern unsre' Gebrechen. Die Rechtswissenschast reicht uns die Hand in unsern Streitigkeiten. Die Gottesgelahrheit führt uns zum Himmel, und tröstet uns in unsern Schmerzen. Die Naturwissenschaften bestimmen uns die Wesen und ihre nützlichen und schädlichen Bestandtheile. Die Erwerbswissenschaften, die Künste, die Gewerke beeifern sich, unsere Bedürfnisse zu befriedigen, und schaffen uns sogar neue. Ist das aber Alles? Es ist viel, ohne Zweisel; aber es ist nicht genug, und, ohne die unmittelbaren Vortheile zu verkennen, welche die Wissenschaft der Gesellschaft bringt, glaube ich doch, dass sie noch eine andere wichtigere Bestimmung hat. Mit Ersorschung der Wahrheit beschästigt, erweitert und verstärkt sich die Einsicht des Gewöhnt an die Betrachtungen der Wissenschaft, wird seine Seele minder verwundbar von den menschlichen Leidenschaften, sie reinigt und erhebt sich mit dem Gedanken. Das sind die beiden Ergebnisse, die vor Allem von der Wissenschaft gefordert werden müssen, und die man von ihr erlangen kann, wenn man sie recht zu betreiben versteht. Und sehen Sie nun, wie die Gesellschasten zugleich mit den Einzelwesen dadurch gewinnen! Ist ein Volk nicht reicher, wenn es unter sich Männer zählt, welche die Wissenschaft stark in Kenntniss und gross in Gesinnung gemacht hat? Mir scheint also, dass die Wissenschaft dreierlei Bestimmungen hat, die an Wichtigkeit verschieden sind und die es nüzlich ist, nicht mit einander sa verwechseln.

Die erste: sich ein gewisses Maass von Kenntnissen in dem engen Kreise der menschlichen Wirksamkeit als blossen Zweck des Ver-, gnügens und befriedigter Wissbegier zu verschaffen

Die zweite: zum Wohlbesinden der Völker beizutragen.

Die dritte und höchste; die Einsicht zu vergrössern und zu befestigen, die Seele zu reinigen und zu erheben, und dadurch ein unsterbliches Wesen auf andere Bestimmungen vorzubereiten.

Von diesen drei Bestimmungen ist bisher einzig in der ersten nach dem Maasse menschlicher Krätte genug gethan; die letzte ist beständig vernachlässigt worden, und wenn inzwischen der moralische Einfluss der Wissenschaften sich bemerklich gemacht hat, so hat man diesen glücklichen, aber noch immer unvollständigen Erfolg erlangt, ohne ihn zu suchen; hinsichts des zweiten endlich ist trotz der Bemühungen gelehrter Menschenfreunde das Feld kaum angebaut. Dem Volke Hirten für sein Seelenheil, Sachwalter für seine Rechtsstreitigkeiten und Aerzte für seine Körpergebrechen zu geben, ihm in den verschiedenen Zweigen der Verwaltung unterrichtete Beamte zu verschaffen und ihm noch einige nützliche Verfahrungsarten zu lehren, das sind, ich bin damit einverstanden, achtungswerthe Dienste, allein wenn für die Erziehung des Volks gar nichts oder doch nur Unzulängliches gethan wird, oder wenn es in einer dem Despotismus günstigen Unwissenheit gehalten wird; wenn die Gelehrten, deren Unterricht es bezahlt hat, hoffärtig werden und es verachten; wenn sie sich mit den Mächtigen verbünden, um es zu unterjochen; wenn die gesellschast-

'liche Verfassung für dasselbe schlecht und nur für eine kleine Auzahl gut ist; wenn es tausend Missbräuche erduldet und sich vergebens müht, deren Abhülfe zu erlangen, wenn es arm und dennoch belastet ist, wenn sein Mangel an Kenntniss von der Art ist, dass es nicht einmal die Hülssmittel sieht, die es vor Augen hat, und die es in seinem Elend mindestens trösten würden; wenn solche Dinge statt finden, in unserm Staate freilich in minderm Grade, als anders wo, hat de die Wissenschaft ihr Tagewerk vollbracht? Und wenn das Volk sich beklagt, darf sie sich seinen Schmerzen fremd halten? Nein, es ist Zeit, es zu sagen: eine bejahende Beantwortung dieser Frage ware weder wahr, noch menschlich, und dann verdiente die Wissenschaft wahrlich den Vorwurf, den man ihr manchmal gemacht hat, dass sie sich nicht mit der Freiheit vertrüge und den Bevorrechtungen einigermaassen hold sei. Die Wissenschaft ist wirklich eine Sittenbildherin, und sie ist nach ihren allgemeinen Wirkungen bestimmt, das Erbtheil Aller zu sein. Zu derselben Zeit, wo sie ihren Schülern Kenntniss und Sitte beibringt, und ihnen sich des Namens Bürger würdig zu machen lehrt, soll sie sich vorzüglich mit dem Loose des lhr liegt es ob, ihm zu sagen, woher seine Volkes beschäftigen. Leiden kommen und wo die Hülfe liegt, welche Einrichtungen ihm ntitzlich und unheilbringend sind, wie sich ihm die Quelle des Reichthums öffnen oder versiegen. Einst werden ohne Zweisel die Wissenschaften nach ihrem wirklichen Nutzen und ihrem Einflusse auf die Menschheit, deren schönstes Eigenthum sie sind, geschätzt werden. Dann werden die so lange vernachlässigten politischen und gesellschaftlichen Wissenschaften endlich den hohen Rang einnehmen, der ihnen gebührt. In dieser Erwartung werden sie im berner Staat nicht vernachlässigt werden, und unsere Hochschule wird meht jenen entmannten und verwerslichen Anstalten gleichen, die der Art sind, dass sich die Despoten daranf stützen können, oder wie sie dieselben zu ihren geheimen Absichten einrichten. Die Studien werden auf ihr frei und stark sein, und man wird sich beeilen, diejenigen anzubauen, welche für die Zukunst des Volkes von Nutzen sind.

Gelehrte Professoren,

Ihnen liegt es nun ob, für das Gedeihen unserer neuen Hochschule zu äbrgen und unsere Hoffnungen zu verwirklichen. Ein freies und grosses Feld ist ihren nützlichen Arbeiten eröffnet: der Schutz und das Wohlwollen der Regierung werden Ihnen darin zur Seite stehen. Ich erblicke in Ihren Reihen alte Diener des Vaterlands, deren Talente und bewährte Dienste anerkannt sind. Mehrere unter Ihnen, neue Gastfreunde unseres Staates, heisst das Departement freudig willkommen. Einige Ihrer Amtsbrüder, die wir noch erwarten, werden ihre Einsichten bald mit den Ihrigen vereinigen. Das Vaterland verspricht sich von Ihrem gemeinsamen Wirken die ghicklichsten Früchte. Das Tagewerk, das für Sie beginnt, ist grosser Herzen würdig, denn es ist eben so schwierig als schön. Menschliche Unternehmungen, denen immer Unvollkommenheiten beigesellt und die tausend bösen Wechseln un-

terworfen sind, können ihr Ziel gänzlich versehlen, und ich habe bei weitem nicht alle Klippen bezeichnet, die zu vermeiden sind, alle Hindernisse aufgezählt, die Sie werden zu überwinden haben. Die grösste Schwierigkeit ist vielleicht, der Wissenschaft jene weite, erhabene, reine, ungetheilte Tendenz zu erhalten, die sie allein heilbringend macht. Ist die Gottesgelahrtheit nicht oft in eitle und spitzfindige Streitigkeiten ausgeartet? ist sie nie schwärmerisch geworden, und hat sie nicht zuweilen vergessen, das menschliche Gewissen zu achten, das auch eine Offenbarung ist? Sollte die Rechtswissenschaft nie in dem Labyrinthe der Gesetze gefällig gewesen sein, und es nützlich gefunden haben, ihre Widersprüche hervorzusuchen, statt sie aufzuklären, und mit Hülfe einiger grossen wiederherstellenden Grundsätze zu verbessern? Was soll man zu den zahllosen Systemen der Medizin und Philosophie sagen, die mit so vielen Anstrengungen aufgehäuft und so schnell vergessen sind, indem erstere oft für die Menschheit tödtlich waren, letztere den Gedanken in Schleier hüllten, und Ekel vor dem Denken verursachten in völligem Verkennen der Grenzen menschlicher Einsicht, die unfähig ist, das Unendliche zu umfassen, - Früchte einer ost selbstischen, stets nichtigen Wissenschaft? Hat die Philologie wohl ihre Bestimmung erfüllt? Hat sie sie nur vollständig begriffen? Das Studium der alten Sprachen ist für den Geist, ich gestehe es, eine ausgezeichnete Turnübung; doch dieser Grund ist nicht zureichend, um allein die Wichtigkeit zu rechtfertigen, die man bis auf den heutigen Tag diesem Zweige des Unterrichts beigelegt hat, denn andere, näher liegende und den Bedürfnissen unseres wirklichen sittlichen Zustandes angemessenere Studien würden eben dahin gestihrt ha-Das einfache Vergnügen, die Bedeutung jedes Wortes der Muttersprache in einer alten zu wissen, und die fast lächerliche Genugthuung, eine neuere Sprache griechisch oder lateinisch zu sprechen, verdient kaum in Anschlag gebracht zu werden. Geschah es vielleicht, um besser den Schatz der positiven Kenntnisse zu würdigen, die uns die Alten hinterlassen haben? Aber die rein wissenschaftlichen Werke, die der Poesie und Phantasie entbehren, können übersetzt und zwar gut übersetzt werden, und ist diese Arbeit einmal geschehen, wozu ist es noch gut, sie mühsam jedes Geschlecht wieder anfangen zu lassen? Ohne Zweifel muss man die wirklichen Gründe für den Werth; den man dem Studium der alten Sprachen beilegt, anderswo suchen. Die zahlreichen Sprachformen, die der Mensch aufgefunden hat, um seine Gedanken und Gefühle wiederzugeben, haben, obschon sie ihre unendlichen Abstufungen vollständig auszudrücken unfähig sind, dennoch ihrer Bestimmung mit mehr oder weniger Glück entsprochen. Die neueren Sprachen stehen in vieler Hinsicht gegen die älteren zurück. Diese haben durch ihre Vereinigung von Biegsamkeit nur Kraft, Bestimmtheit und Wohllaut, Reichthum und Klarheit dem menschlichen Gedanken besser gedient, als die unsrigen, und ihn in natürlicher Wechselwirkung bereichert, indem sie ihm dienten. Ihre Anmuth oder ihre Kraft des Styls, Archio f. Phil. u. Pedag. Bd. IV. Hft. 2. 17

## 256 U. d. Werth d. Wiss. u. d. Erg. d. d. Vaterl. v. ihrer Ausb. zu erw. hat.

ihre Schätze der Einhildungskraft und Dichtkunst, tansend zarte, entweder feine oder tiefé Schattirungen sind unübersetzbar, und erweitern zugleich den wissenschaftlichen und sittlichen Gesichtskreis' dessen, der sie geniessen kann. Das ist ohne Zweisel der Sinn des Ausspruchs Karls V. "Wer swei Sprachen versteht ist swei Münner werth." Den Genius eines Volks für uns heraufzurusen, und uns in die Geheimnisse und Schönheiten seiner Sprache einzuweihen, uds mitten in seinen Freuden und Leiden, seinen Leidenschaften und Fehlern leben zu lassen, uns durch die Anschauung seiner Gesittung, deren Spiegel die Sprache ist, zu unterrichten, und unsern wirklichen Krästen alle die beizusügen, welche dies Volk durch eine lange Reihe zuweilen glücklicher, öfter unglücklicher Erfahrungen, worans das Leben eines Volkes nun einmal besteht, erlangt hat, das ist das Ziel, welches sich die Philologie stecken muss, ein Ziel, das in meinen Augen die hohe Achtung, die man für sie hegt, vollkommen rechtfertigt; aber dieses so grosse und so schöne Ziel, hat sie es wohl immer erreicht? Hat sie sich nicht öfter bis zu albernen Erläuterungen vergessen und damit belustigt? Hat sie sich nicht oft darauf beschränkt, das Gedächtniss mit nichtigen und unerheblichen Dingen, mit grammatischen Wörtern und Regeln vollzustopsen, sich so bei den ersten Schritten aufzuhalten, ohne die Rinde zu durchdringen, und eine edle und fruchtbare Wissenschaft in ein kaltes und trocknes Studium ausarten lassen, das nur dazu tangt, unnütze Gelehrte hervorzubringen, aber keineswegs Männer zu bilden?

" Es ist traurig zu denken, wie der Mensch den wahren Beruf der Wissenschast verkennen konnte, noch trauriger, eingestehen zu müssen, dass er sie oft missbrauchte; schmerzlich endlich ist es, die Wissenschaft zuweilen in der menschlichen Erkenntniss, wie eine reine Flüssigkeit in einem schmutzigen Gefäss, verderben zu sehen. Und dennoch liest man dies auf jeder Seite der Geschichte. man muss es sagen, weil es wahr ist, die schlecht angebaute Wissenschaft hat Gottesleugner und Materialisten hervorgebracht; sie hat die Geister verdunkelt, irre gestihrt, die sie erleuchten und leiten sollte; selbstischen und ehrsüchtigen Männern zu Theil geworden, hat sie selbst unterjochen wollen, oder sich zur Sklavin der Gewalt erniedrigt, um gemeinschaftlich mit ihr zu unterjochen. Wenn es unbestreitbar ist, dass die Wissenschaft im Allgemeinen auf die Seele und das Denken einen hohen und heilvollen Einfluss ausüben kann, so ist es nicht minder wahr, dass ausschliessliche, oder zu abgesonderte Studien den Kreis unserer Gedanken, indem sie unserer Thätigkeit eine abgesonderte Richtung geben, viel zu sehr verengen, die Einsicht dürstig oder salsch, und vielleicht gleichgültig gegen Alles machen würden, was nicht gerade ihre Manier geworden. Solch einen Zweig der Wissenschaft muss man sich wohl hüten allein vorherrschend werden zu lassen aus Besorgmiss, schlechte Ergebnisse zu erlangen. So würden die mathemati-

schen Wissenschaften, indem sie den Verstand schärfen, die Kinbildungskraft ertödten, und das Gefühl für das Schöne in den Künsten schwächen, ein zu sehr vernachlässigtes sittliches Klement, und das zweite an Wichtigkeit für den menschlichen Verein. Die Philosophie würde mittelst ihrer Krast, Alles zu ergründen, Alles erklären, Alles einer strengen Zergliederung unterwerfen zu wollen, sehr schnell an die unvermeidlichen Grenzen des Gedankens gelangen, und in uns den Enthusiasmus, die Quelle der schönen Handlungen, vernichten, and bei ihrem Unvermögen, den Bedürfnissen der Seele zu genügen, sie bald einen tiefen Muthlosigkeit anheimfallen lassen. Die Theologie , der Hülfsmittel der andern Wissenschaften, ihrer Schwestern beraubt, würde vielleicht unbeugsam werden, den religiösen Sinn verderben und könnte ihn bis zum Fanatismus steigern. Die Rechtspelehrsamkeit würde den Geist des Widerspruchs und des Ränkeschmiedens ohne Maass entwickeln. Die Gewerbswissenschasten würden bei ihrer einzigen Richtung auf das Nützliche uns ganz in die materiellen Genüsse des Lebens hinabziehen, und uns jedes Verlangen nach dem Unendlichen rauben, jeden Keim zu uneigennützigen Tugenden in uns ersticken. Die Arzneikande endlich würde, da sie den Menschen in seinem Grundstoffe betrachtet, darauf ausgehen, ihn, sein Leben, Herz und Gefühl, ganz vellständig im Spiel der Organe zu finden. Dann würde diese sonst zu rechtsertigende Wissenschaft uns mur vergistete Früchte Die Fackel, die der Mensch anzuzünden versucht hat, würde ihn nur auf einen donkeln Weg leiten, auf dem er strauchelte und fiele, würde dazu beitragen, ihn durch falschen Schein in die Irre zu führen, und der göttliche Fluch würde sich bis auf das letzte Geschlecht erstrecken, das diese traurige Erde geboren werden und sterben sähe! Wenn Gott den Menschen zum Kampse verurtheilt hat, so hat er ihm doch die Möglichkeit des Sieges gelassen, und die Waffen, die schönen Waffen, die er ihm zum Streit gegeben hat, die Gesinnung, der Gedanke, die Wissenschaft, werden von ihm gewiss nicht als ein täuschendes und verrätherisches Geschenk verliehen sein. Math also, ihr Freunde der Wissenschaft und der Menschheit, der Sieg ist möglich, ich berufe mich darüber auf das allmächtige und allgütige Wesen, welches seiner Kinder nicht spottet und keinen Wohlgefallen hat an ihren Leiden. Der Missbrauch beweist nichts gegen die Nützlichkeit. Das Theuerste, was der Mensch besitzt, der religiöse Sinn, ist er nicht weit mehr, als die Wissenschaft, die Veranlassung und der Vorwand zu tausend Verbrechen gewesen? Gott will ohne Zweisel, dass das Leben auf dieser Welt aus Guten und Bösen, aus Resolg und Misslingen bestehe, dass es der Schauplatz sei, auf welchem sich die Leidenschaften frei drängen und treiben, auf welchem aber auch die hohen Tugenden glänzen, die uns auch bekunden, dass alle dies Regen keineswegs nichtig ist, wie die Wogen des Meeres, und dass wir mit Hoffen und Bangen den Endzwecken der Vorsehung vertrauen dürfen.

Gelehrte Professoren, wenn ich mich vielleicht zu lange bei betrübenden Betrachtungen verweilt habe, so schreiben Sie dies nicht ei-

nem mürrischen und missmuthigen Gemüthe zu. Fest überzeugt von dem grössen Nutzen der Wissenschaft, habe ich im Gegentheil Glauben an die Zukunst der Völker; allein in meinen Augen ist die erste Bedingung zum Gelingen; die zu besiegenden Hindernisse zu kennen und erwogen zu haben. Diese sehr grossen Hindernisse übersteigen in Wahrheit nicht gänzlich die menschlichen Kräfte, noch die Ihrigen, meine Herren. Sie werden sie überwinden, es ist süss, es zu denken. Den Werth und Nutzen der Studien verkennen, dieselben zu nichtigen Brforschungen vergeuden, und ihnen gestatten, unser Herz zu entmuthigen, und unsern Verstand zu verdrehen, das sind ohne Zweifel beweinenswerthe Missbräuche, die aber keineswegs aus der Natur der Sache nothwendig hervorgeben, keineswegs unvermeidliche und nothwendige Folgen sind. Wenn die Wissenschaft zuweilen die Einsichten verderbt, so geschieht es dadurch, dass sie vergisst, die übrigen Kräfte des geistigen Wesens zu entwickeln, und also eine unvollstühdige Wissenschaft bleibt. Wenn sie in den Händen Einiger ein Werkzeug der Unterdrückung wird, so geschieht es, weil diese durch eine schlecht geleitete Erziehung verdorben sind, und weil die Völker die zum Widerstande und zwar zum glücklichen Widerstande nothwendigen Kenataisse entbehren. Mit einem Worte, konnte sich die Menschheit oftmals über die Wissenschaft beklagen, so rührt es daher, weil die Menschheit bis jetzt nicht genug Wissenschaft besessen hat. Auf utserer neuen Hochschule werden Sie, meine Herren, die Studien nach einem grossen und edeln Plane anordnen. Sie werden das Angenehme vom Nützlichen, das Ermüdende und Ueberflüssige von dem unterscheiden, was lebendig, wesentlich und geschickt ist, tiefe Wurzeta zu schlagen. Sie werden jede zu weite Lücke ausfüllen, und jedem Zweige der Wissenschaft die Wichtigkeit geben, die ihm rücksichtlicht seines Einflusses auf das menschliche Ich und auf das Glück des Volkes gebührt. Ich kann nicht umhin, Ihrer Aufmerksamkeit hier dreivoft vergessene oder vernachlässigte Grundzweige zu bezeichmen, die Hre ganze Sorgfalt in Anspruch nehmen.

Erstlich die Wissenschaft, welche die allgemeinen und unwandelbaren Grundsätze jeder guten gesellschaftlichen Versussung erwägt und feststellt, und die untersucht, welches die besten, einem Volke angemessensten politischen Einrichtungen in einem Staate, wie er gerunde besteht, sind, und nachweist, wie der Zustand eines Volkes nach und nach und ohne Stürme erleichtert und verbessert werden kann.

Sodann die Staatshaushaltung oder die Lehre von der Hervorbringung des Reichthums, ein Studium, das, obgleich erst im Entstehen, dennoch schon seinen Rang einnimmt, und berufen ist, einst die Nationaleisersucht verschwinden zu lassen, indem es den Beweis der so sehr verkannten und dennoch so klaren und fast alltäglichen Wahrheitsnammstösslich führt: "Jeder muss etwas gewinnen, um etwas hausen zu können."

.... Endlich die Wissenschaft, die grosse Wissenschaft der Erziehung,

die nicht blos eine Lehre vom Unterrichte, noch weniger ein Stadienkursus ist, sondern die den Menschen als ein Ganzes betrachtet, von dessen einzelnen Theilen jedes sorgsam geordnet und abgewogen werden muss, um es seiner Bestimmung suzuführen.

Indem wir den 'Ansspruch eines Alten, dass die Ernichung des Menschen erst mit seinem Tode aufhöre, als wahr annehmen, wied die berner Universität auch eine Erziehungsanstalt sein. Die Entwicker lung des sittlichen Wesens wird auf ihr nie aus dem Auge gelessen werden; ihre Einheit wird darin ihr Gleichgewicht und ihren Einklang bewahren; und keine ihrer hohen Fakultäten wird sich der Gefahr ausgesetzt sehen, unter dem ausschliesslichen Einflusse gewisser Studien zu verkümmmern. Das Vaterland bedarf ohne Zweifel Männer, die in den verschiedenen Einzelheiten der Wissenschaft bewandert sind; aber das ist keineswegs Alles, was es verlangt. Blosse Gelehrte, die ganz in ihre Forschungen versenkt sind und denen alles Uebrige gleichgültig ist, können einem freien Vaterlande nicht genügen. "Es verlangt vor Allen Männer und Bürger. Re legt allen seinen Kindern dieselben Verpflichtungen auf, und gestattet keinem das Vorrecht, der öffentliche Sache fremd zu bleiben. Kein einziges seiner Kinder muss, wenn es in Gefahr ist, sagen dürfen: "Das geht mich nichts en, oder, was noch schlimmer ware: "Lass es geken, wie es will, ich habe vielleicht Gewinn davon."... Kein einziges seiner Kinder mnd, wann es sich um grosse Strats .. und gesellschaftliche Fragen handelt, die den Busen des Vaterlandes zu zerreissen drohen; sagen können: Ich verstehe nichts davon," oder ich werde daran keinen Antheil nehmen. Nein, das Volk soll nicht unbekannt bleiben mit seinen Rechten und seinen Interessen, sich dem Zufalle überlassen, manchmal mit Wuth etwas ergreifen, was ihm schädlich ist, eine bewegliche und leidenschaftliche Masse, die ein Nichts besänstigt und erbittert, und beständig im Solde einer geringen Zahl Schlaukopfe, die die Kenntniss ihres Einflusses verderbt und bald verschlechtert. Und sind es nicht diejenigen, deren Herz und Verstand die Wissenschaft gestäckt. hat, von denen das Vaterland vorzüglich Erleuchtung und Beistand erware Wenn es nicht mehr möglich ist, zu der Höhe des schätten so ost angeführten Verses des Terens zu gelangen, so hält sich wenigstens in unserem Staate jeder seiner Söhne für verpflichtet, zu sagen: "Ich bin ein Bürger, nichts, was mein Vaterland betrifft, ist fremd mir\_66

Gelehrte Professoren, die verschiedenen Zweige der Wissenschaft sind unter sich verbunden, und erleuchten sich gegenseitig. Vereinigen Sie sie noch durch ein festeres Band. Lassen sie jede Ihrer Lehren einen edlen lebendigen Quell der Freiheit werden. Nach dem Beispiele des Akterthums lassen Sie überall den grossen Gedanken des Vaterlandes gegenwärtig sein! Er verbreite nach allen Seiten seinen mächtigen und heilbringenden Einfluss, und er habe immer in ihren Vorlesungen den Vorsitz. Die berner Republik, die Ihnen ihre Kinder anvertraut, um sie in den nützlichen Wissenschaften zu unsterwei-

sen, fordert auch von Ihnen, ihr Bürger zu bilden. Sie werden dieser Erwartung entsprechen.

Jungo Studirende, ... der Tempel der Wissenschaft ist Ihnen geöffnet. Betreten Sie ihn mit Sammlung der Seele und mit Ehrfurcht, und fassen Sie beim Eintritt im denselben den Entschluss, Männer und Bürger zn werden. Das Voterland hofft und erwartet es von Ihnen als Vergeltung für seine Opfen Sie werden einst in ihm die ehrenvollsten Stellen einnehmen. Verdienen Sie diese Ganst, wenn anders es eine ist, durch edlen Eifor; sich mitzlich zu machen; aber werden Sie nicht berauscht von Ihren Fortschritten, und hüten Sie sorgfältig Ihre Seele, aus Furcht, dess die Liebe nach Auszeichnung sie nicht ausgleiten lasse und sie verderbe. Jener Stolz, der sich vorübergehender Vorzäge rühmt, der in ihnen einen Rechtsgrund zu Macht und Vorrechten zu finden behauptet, der sich so weit vergisst, für sich einen edleren Ursprung, als den aller übrigen Menschen in Auspruch zu nehmen, dieser unsinnige Stels, der die Welt mit Thränen und Blut bedeckt hat, - das menschliche Herz lässt sich nur zu leicht von seiner Stimme verlocken, und doch darf man in morelischem und physischem Sinne sich nicht schrihoch heben, um diese geringen Ungleichheiten, die man auf unserer kleinen Kugel unterscheidet, verschwinden zu sehen. Was kann den Menschen stolz machen? Seine Kenntniss ---- er hat sie erhalten, sein Wissen - es verliert sich im Unendlichen; seine Unternehmungen - sie sind fast immer eitel und überdies: wird sie die Zeit morgen vertilgen. Der Mensch weiss kaum, ob seine Tugenden ihm gehören. Trotz einiges Unterschiedes der Lage, der Kenntnisse oder des Glückes, wie sollte man nicht das grosse Gesetz der Gleichheit erkennen, das die Natur uns unaufhörlich zuraft, und das wir nimmer vergessen. Gleich durch ihre Geburt, durch die Hülflosigkeit der ersten schwachen Kindheit, durch ihre Bedürsnisse und ihre Gebrechlichkeiten, durch das Unglück, das sie früh oder spät trifft, und endlich durch den Tod, - hätten die Menschen diese Wahrheit wohl erkannt, sie würden sich nicht in unsinnigen Kämpsen aufgerieben, und ohne Mühe die schöne Lehre des armen Sängers befolgt haben:

> Theilt ihr der kleinen Kugel Fläche gleich, So hat ein Jeder Raum im Sonnenschein.

Dieses so heilvolle und so tief begründete Gesetz der Gleichheit, vergessen Sie es nie, junge Männer. Es muss die Seele unserer Republik sein. Sie müssen Ihre Ansprüche auf Achtung nicht in Ihren Kenntnissen, noch in den Stellen, die Sie einnehmen, suchen, sondern in Ihren Gesinnungen und in Ihren Handlungen und Sie werden hierin die einzige Verschiedenheit finden, die verdient, in Anschlag gebracht zu werden, die einzige wahre Ungleichheit, die nämlich den guten Menschen vom bösen unterscheidet. Sie werden Ihren Genossen als Ihres Gleichen betrachten, als Einen, dessen gute Handlung Sie vielleicht morgen erröthen lassen wird; denn keine Seele ist so verlassen, im ihr sicht ein Strahl der Tugend glänzen könnte, so wie, sagt

ein Alter, keine Strubhütte so niedrig ist " dass die Sonne sie wicht bemerke und besuche. Beim Anblick des menschlichen Elendes ruft der Prediger mit Schmerz aus: "Es ist Alles eitel!" Ja, es ist Alles eitel, die Thräne ausgenommen, womit das Mitleid unser Auge:benetzt, und die Güte, die Allen, die da leiden, helfen möchte. Alles ist eitel, ausgenommen die Hingebung fürs Vaterland, die Unterwerfung unter die Pslicht, die Erhebung der Seele zu Gott, und das Gesühl der Gerechtigkeit in unserm Herzen. Alles ist eitel, ausgenommen die Tugend, und die Wissenschaft, die uns tugendhaft macht. Erwerben Sie denn diese Wissenschaft, junge Freunde des Wissens, und wenden Sie sie ede an! In Ihren Händen helfe sie die öffentlichen Freiheiten besestigen, und sie verbinde sich nie mit selbstischen Zwecken oder strafbarem Ehrgeiz! Im Verfolg der Studien welchen Sie eine vorzügliche Ausbildung gelobt haben, hüten Sie sich aber vor jedem ausschliesslichen Einflusse, vor jeder einseitigen Richtung, und lassen Sie keine einzige von den Kräften, die Ihnen verliehen sind, zu Grunde gehen. Was für eine Laufbahn Sje auch immer gewählt haben mögen, es giebt Kenntnisse, die Ihnen Allen gemeinschaftlich sein müssen, wollen Sie eines freien Landes würdige Bürger werden. So bieten Ihnen die Religion,' die Philosophie, die Geschichte, die politischen und gesellschaftlichen Wissenschaften ihre allgemeinen Lehren dar, und Niemand von Ihnen darf sie vernachlässigen. Bilden Sie sich Alle gleichmässig in der Literatur Ihrer Muttersprache jaus. Sie wird immer in Ihrer Seele das Gefühl und die Liebe, für das Schöne unterhalten. Studiren Sie vorzüglich die Dichter, Der Ruhm der Entdeckungen in den Wissenschaften, und die Achtung, die man vor Geisteskraft, welche sie bewirkte, hegen muss, ist ohne Zweifel gross; allein nichts gleicht dem Rinflusse und dem Ruf der Männer, die aus dem Worte eine entzückende Musik zu machen verstanden, eine göttliche Kunst, die die Einbildungskraft bezaubert, alle Kräfte der Seele erhebt und aufregt. Die Stimme dieser Dichter, won denen unsere heiligen Bücher bis auf Lamartine, von Homer bis auf Mehiller, von Platon bis and Jean Jacques \*) ist sie nicht, wie Eine grosse Minne, eine erhabene Stimme der Menschheit, welche wir, Kinder eines und desselben Gottes, denselben Schmerzen unterworfen, alleumit Ebsfurcht hören müssen? Diese tiefsinnige Stimme, klagt oder hofft, , sie singt begeistert die Freuden des Lebens, und mit Binmal heginat eine ihr Elend zu beweinen, und, wunderbar! ihre Trauer,eptzücktiums und ihre Thräuen trösten uns. Junge Freunde; schöpst oft aus dipuen lebendigen ewig sprudelnden Quellen, ; Da lasst Eure Soele ausruben, wenn das Leben oder die Studien sie abmatten; da stärket sie in mens Leidenschaften sie foltern. Sprecht die Dichtkunst an um jenepifigabtbaren Enthusiasmus, der uns über die Erde erhebt, und um die Gedanken muthiger Entsagung und eiller Uneigennützigkeit,, din jung unt

und man rochtes sein rochtes die er die er die er die er die er die die erdien des Birryt die erdien Massacon des Birryt des erden des

sere Pflichten leicht machen; sprecht sie an um diese Schätze, sie wird sie Euch geben. Dann werdet Ihr, reich an Wissen und Tugenden, zu Eurem Herde heinkehren. Die Wissenschaft wird für Euch der Schild Minervens geworden sein, und das Vaterland wird keine Kinder hiben, auf die es stolzer sein, keine, auf die es mehr in den Tagen der Gefahr wird rechnen können.

Theure Mitbürger,

"Ein Mann, auf den die Schweiz mit Recht stolz ist, hat geklagt: "Ich habe binnen vierzig Jahren eine gesellschaftliche Form gesucht, die das Gesetz über den Menschen stellt; ich habe sie nicht finden können und ich leiste Verzicht darauf. Die Völker werden immer dem ersten Ehrgeizigen zusallen, der sie wird haben wollen." Täuschte sich wohl der grosse Schriftsteller nicht, indem er von irgend einer gesellschaftlichen Form die Lösung seiner Aufgabe verlangte? Staatseinrichtungen können den öffentlichen Geist nicht zähmen und leiten; sie sind nicht mächtig genug, ihn zu erschaffen. Man muss die Gewähr der Freiheit in der Erziehung and den republikanischen Sitten suchen. Die Völker, welche frei bleiben wollen, sind verurtheilt, zuzunehmen un Einsicht, an Sittlichkeit, an Krast. Die Freiheit erhält man sich nur um diesen Preis. Dem Volke Mittel verschafsen, ein fast immer armseliges Leben zu fristen, ihm einige unzureichende und falschverstandene Religionskenntnisse zum Zügel geben, und es dann seinen Leidenschaften und dem Ehrgeizigen überlassen, des ist Alles, was für dasselbe bis auf den heutigen Tag gethan ist, und gewiss einzig jene, die von seiner Unwissenheit leben, oder bei seinen Leiden gewinnen, werden sagen, dass das genug sei. Die öffentliche Erziehung eines Volkes ist nicht so leicht bewirkt. Mensch, der zur Freiheit erzogen und nur sie zu vertheidigen fähig ist, richtet auf seine Umgebung einen vollständigen und vorurtheilsfreien Blick; er untersucht seine Lage mit Umsicht und weiss die Hülfs-'quellen zu benutzen, die sich ihm darbieten; er hat in seinem Hersen hinlängliche Tugend und Rechtschaffenheit, um sich vor Fallen zu bewahren, und sich davon zu erheben; in seinem Charakter die Festigkeit, die ausdauert, und die Würde, die sich Achtung verschafft; in seinem Vortheil Beständigkeit und Geradheit, die Früchte gut geleiteter Studien; was er endlich über das verschiedene Loos dieser Welt kennt, genügt ihm, das seinige ruhig hinzunehmen, oder will es sich ändern, erwartet er es mit Ruhe, ohne zu viel vom Glück zu hoffen, und ohne zu sehr zu klagen, wenn es fehlschlägt. Ist die öffentliche Erziehung erst so weit gelangt, so hat sie Menschen gebildet, es bleibt ihr noch übrig, Bürger zu bilden, Sich immer unter das Gesetz beugen, nie aufsuchen, stets wie ein Verbrechen zurückweisen jeden persönlichen Vortheil, der dem Vaterlande verderblich wäre, ihm Alles geben, was er fordert; Alles, ohne Schwanken, selbst das Leben, und ihm sogar, wenn es sein muss, die öffentliche Achtung, die man zu verdienen gewusst hat, opfern, was gewiss sehr bitter ist, das ind die ersten Pflichten des Bürgers, das ist es, was die öffentliche

Erziehung unsern Kindern lehren soll von der niedrigsten Elementerschule an bis sur Universität. Das Erziehungsdepartement hat die Grösse dieser Aufgabe erkannt und ist nicht vor ihr zurückgeschreckt. Seit drei Jahren, und ohwohl sie viele Stimmen mit so vieler Ungerechkeit der Unthätigkeit beschuldigten, hat sie unaufhörlich im Stillen an diesem heiligen Werke gearbeitet, das nicht das Werk eines Tages ist. Baid werden sorgfältig unterrichtete und gebildete Lehrer aus dem Seminar zu Buchsen hervorgehen, ein zweites Seminar wird auf dem-Jura gegründet werden, und man wird ihm vor Allem eine allgemeine, aber zureichende Kenntniss des gesellschastlichen Organismus kinzufügen, damit kunftig keinem berner Burger die Einrichtungen seines Landes fremd bleiben, damit er den Werth der Freiheit erkenne und zu den Aufopferungen bereit sei, die sie ihm auforlegt. Bürgete! schulen in hinreichender Anzahl werden dem geringsten Bürges den: Uebergang zu den gelchrten oder Gewerbestudien erleichtern. Diese werden auf keine Weise ein Vorrecht des Reichthums bleiben, und derjenige, dessen vorzügliche Talente seinen Beruf im Voraus bezeichnet haben, wird sich nicht mehr durch eine drückende gesellschaftliche Ordnung niedergehalten und verurtheilt sehen, sich in einem Stande abzuquälen, der ihm nicht zusagt. Endlich wird die neue Hoehschule, wo die Wissenschaft keine Sklavin sein, wo die reine und belebende Lust freier und gewissenhafter Studien wehen wird, dem Lande nützliche Männer schenken, Bürger, die sich glücklich fühlen, ihm zu dienen, die die Freiheit gleich wie ihre minder gelehrten Brüder lieben und ihre Kräste und ihr Talent nie zum Ruin ihrer gemeinschastlichen Mutter, des Vaterlandes, mwenden werden. Diese Zukunst, auf welche das Erziehungsdepartement für unsern Staat bedacht gewesen ist, ist sie ein unmöglich zu verwirklichendes Hirngespinst? Diejenigen, die zweiselhast den Kopf schütteln oder die diese Frage bejahen, stützen sich in der That auf zahlreiche und beweinenswerthe Vorgänge; aber diejenigen, die hossen und glauben, finden sie nicht ebenfalls in den übrigens so betrübenden Juhrbüchern, der Völker tröstende Erscheinungen, die ihre Hoffnung rechtsertigen? Ach! hätte das menschliche Geschlecht nicht vor sich eine Zukunst von Verbesserungen und Fortschritten, wozu denn so viele ewig unnütze Anstrengungen? Warum, wenn die Fabel von Sisyphos eine tiefe und schmerzliche Personifizirung der Menschheit ist, warum unaufbörlich diesen schweren Felsen erheben, der stets zurückfällt? Beim Lesen der traurigen Seiten, wo die Freiheit unterliegt, beten die edlen Herzen die verborgenen Plane Gottes an, ohne sie zu begreisen; allein sie finden in ihrem Vertrauen auf denselben Gott und in den Betrachtungen der Geschichte edle Gesinnungen, die ihrem Glauben nicht zu erlöschen, noch ihrem Muthe zu sinken erlauben.i Und Sie auch, Sie haben in diese Zukunst geglaubt, hochverehrte Bevollmächtigte des berner Volkes, als Sie die neue Hochschule beschlossen haben, deren Eröffening wir heute Sie glanben daran in dieser Stunde in der Sie dieser Feierlichkeit als einem Feste beiwehnen, das dem Vaterlande eine glückliche Zukunst verheiszt. Sie werden noch daran glauben, wenn Sie die Gesetzentwürse, die Ihnen ungesäumt vorgelegt werden sollen, annehmen werden, um das System unserer öffentlichen Erziehung zu vervollständigen. Volksvertreter; soll man Ihnen für Ihre Arbeiten: und Beschlüsse danken? Nein, dieser Dank wäre Ihrer unwürdig. Wer in seiner Brust das Herz eines Bürgers trägt, bedarf keiner Lebpreisungen, wenn er seine Pflicht gethan. Ich sage nur, dass Sie Ihre Sendung verstanden, dass Sie unermüdet gearbeitet haben, sie zu erfüllen, dass Sie sie vollenden werden, und dass ich mich nicht eines Gefühls von Stolz erwehren kann, dass ich die Ehre habe, einer der Ihrigen zu sein, dass ich mich in Ihre Reihen gesetzt und dass auch ich einige Steine zur Aufführung des Gebäudes herbeigetragen habe; welches das Vaterland am heutigen Tage mit Hoffnung und Freude sich erheben sieht.

# Carmen b. Jo. Fr. Diterici ineditum.

## Aemilio Schwenckfeldo

e thermis Eger. et Mar. reduci s. Jo. Fr. Dietrich.

Qui per inaccessos montes, vallesque fragosas Corpore et ingenio vividiore redis: Jam non per rigidos saltus in rupibus erras, Sed juga Parnassi scandis amoena tui, Non latices potas, quos fundit Hygen molestos, Dulcis at e Pindi fonte scaturit aqua. Hanc bibe, dumque bibis, grates age pectore grato Oreadum turbae Naïadumque choris. Naïs enim, Egeriae sumto sibi nomine nymphae, Hx Halis terris regna Bohema petit. Non, ut, ceu quondam per somnia legibus Urbem Firmaret prisco tempore Pompilii. "Legibus et legum decretis nulla per orbem "Terra caret: gravius molior (inquit) opus. "Sunt mihi, sunt fontes quaerendi hinc inde salubres, "Qui superent morbos impediantque necem." Sic effata, pedem figit sub vallibus Cyrae, Terque solum quassat. — Protinus exit aqua: Obstupuere animis longe lateque coloni, ... Miri et sontis aquam semina virque bibunt. Aegri mox redeunt sani, fusique per herbam;

Campina lacta deac voce vovente campina.

Sic quoque Tu, rursus resident in collibus Afric;

Carmina lacta deac voce vovente cane!

Musarumque Deus Medicorum et Praeses, Apollo,

Ipse Tibi dictet carmina, vota, preces!

Scr. e specula Mauritiana prid.

Id. Sextil. MDCCGXXX.....

" ... while they

Ueber den griechischen Erotiker Eustathius und dessen auf uns gekommenen Roman.

CAP, I.

Von dem Namen, Vaterland und Stand des Eustathius und der Zeit.

zu welcher er gelebt hat.

.: Dass alles das, was von diesem noch heutzutage vielen Gelehrten kaum dem Namen nach bekannten Schriftsteller auf uns gekom-: men ist, sehr meger und ungenügend sein muss, geht schon daraus hervor, dass wir von keinem der gleichzeitigen oder spätern Schriftsteller weder sein Werk noch seinen Namen erwähnt finden, wie dies doch bei andern ältern Romanen, wie denen des Heliodorus und Achilles Tatius der Fall ist. Alles was wir daher über ihn berichten können, verdanken wir allein den Aufschristen einiger alten Handschristen seines Romans. So kannte z. B. Du Cange, wie ex in seinem Glosser. med. et infim. Graec. s. v. Νωβελίσιμος berichtet, eine dergleichen Handschrift, deren Ueberschrift folgende war: IIolημα Εύσταθίου Πρωτονωβελισίμου καλ μαγάλου χαρτοφύλακος, τό καθ' Τσμινίαν δράμα, βιβλία παριέχων ιά. In einer zu Münchem besindlichen Handschrift dieses Romans, unter Nr. 460. lies't man etwas genauer folgendes: Ποίημα Εύσταθίου Πρωτονοβελεσίμου καὶ μαγάλου χαρτοφύλακος, τοῦ Παρεμβολίτου - το καθ' Τσμινίαν δράμα βίβλια περιέχων ιά. Am Rande lies't man noch folgendes: τοῦ καὶ ῦστερον χρηματίσαντος μετροπολίτου θεσσαλονίκης. Die übrigen Manuscripte entbehren aber theils diese Ueberschrist ganz, theils lesen sie statt Εὐσταθίου, Εύμαθίου, theils endlich für Παρεμβολίτου Μακρεμβολίτου. cf. Harles ad Fabr. Bibl. Gr. T. VIII. p. 136. Osana in den Ergänzhl. d. Allg. Lit. Zeit. 1838. p. 83. Paciaudi le libr. erot. antiq. §. 11. XXI. ed Long. Schaef. Wir sehen also, dass nicht einmal der Name dieses Erotikers ausgemacht ist, da ein Theil der Handschriften den Verfasser Eustathius, der andere denselben Kumathius nemnt.

Für letztern haben sich in neuerer Zeit die meisten Gelehrten entschieden, unter andern auch der neuste Uebersetzer dieses Romans

## 200 Ueber den griech. Eret. Bustathins u. dessen auf uns gekom. Bomen.

Lebas. Wahrscheinlich wollten sie hierdurch den Fehler vermeiden. welchen Huet de origine fabul. Romanens. p. 62. sq. und Teucher in der Vorrede zu seiner Ausg. des Eustath. p. III. sq. begingen, indem sie den Erotiker Bustathius für eine und dieselbe Person mit dem Erzbischof von Thessalonich, gleiches Namens, der unter dem Kniser Manuel Comnenus 1160 n. Chr. lebte und als Erklärer des Homer und Dionysius berühmt ist, hielten. Für diese Meinung könnte allerdings auch die oben schon als Randglosse in dem Münchner Kodex erwähnte Bemerkung sprechen, wenn nicht angenommen werden müsste, dass auch diese nur die Vermuthung eines Abschreibers sei. Daher scheint es nur bequemer zu sein, einen Mittelweg einzuschlagen, und zwar bei der in den meisten Handschriften sich findenden Schreibart Eustathius zu bleiben, aber zugleich diesen Mythographen und den Commentator der Homerischen Gesänge für zwei himmelweit verschiedene Personen zu halten. Denn die Geistesarmuth und Trivialität unserers Erotikers kann auf keine Weise dem hoch gebildeten und ernsten Geiste jenes gelehrten Erzbischofs an die Seite gesetzt werden, wenn man auch zugeben wollte, dass jener Roman eine Jugendarbeit dieses Mannes sei, wie wir auf ähnliche Weise dies von der Entstehung der Romane des Heliodor und Achilles Tatius berichtet lesen. Vielleicht ist er mit mehr Wahrscheinlichkeit für einen der: Sophisten zu halten, mit welchen zu der Zeit, wo nach äussern und innern Gründen sein Roman geschrieben sein muss, alle Städte und Länder, in welchen etwas auf klassische Bildung gegeben wurde, angefüllt waren. Dafür spricht auch der Grund, weil er in den Ueberschriften mehrerer Handschriften pilosopog genannt wird. Dass aber dieses Wort zu verschiedenen Zeiten verschiedene Bedeutungen hatte, ist hinreichend gezeigt von Salmas. ad script. h. Aug. II. p. 457. cf. H. Steph. Thes. ling. Graec. p. 8534. sq. ed. Lond.

Fragt man nun aber, woher denn nun dieser Eustathius gewesen sei und wo er gelebt habe, so tappen wir auch hier wieder in Dunkelheit, in sofern, wie schon bemerkt ist, die Handschriften ihn bald Παρεμβολίτης bald Μακρεμβολίτης nennen. Nehmen wir aber erstern Beinamen als richtig an, so folgt daraus, dass unser Eustats aus Parembole stamme, einer Stadt, welche, nach Mannert Geogr. F. VI. P. II. p. 367. in Aegypten nahe bei Syene lag. Παφεμβολή nämlich bedeutet eigentlich ein Einschieben zwischen etwas, dann aber auch das Stellen in Schlachtordnung, das Anordnen eines Lagers, und dann das Lager selbst, cf. Sturz d. dial. Macel. p. 31. Lobeck ad Phryn. p. 877. Schweigh. Lex. Polyb. s. v. p. 450. H. Steph. Thes. l. Gr. s. v. T. III. p. 2613. ed. Lond. Bekanntlich entstanden aus dergleichen Lägern oftmals Städte, und so auch hier, wo natürlich der Name blieb. Dieser Aegyptischen Stadt Parembole gedenkt ausdrücklich auch theils Antonin. in seinem Itinerar. theils Athanas. in der Apol. II. mit den Worten: καὶ Μακάριος Πρεσβύτερος της Παρεμβολής. Dieser Stellen wegen gesteht auch Casanbos in einem Briefe an den Philologen Jungermann (la. Casanb. epistol. ed. III. cur. Jans. ab. Almeloveen Rotterd. 1709. fol.) Nr. 481. p. 267, müsse man die Lesart Παρεμβολίτης vorziehen, wiewohl sich auch die andere Schreibart Μαπρεμβολίτης erklären lasse, dass man annähme, es bedeute dies den Einwohner einer Stadt Μαπρεμβολή genannt, welche ihren Namen daher habe, weil sie liege προς την μάπραν τοῦ ποταμοῦ ἐπβολήν, oder, ἐμβολήν εἰς την θάλασσαν. Er fügt allerdings nicht hinzu, wo nach seiner Vermuthung diese Stadt Macrembole liegt, doch scheint er, wenn man annimmt, dass unter ποταμός der Nil gemeint ist, ebenfalls eine Stadt in Λegypten zu verstehen.

Für die Lesart Mangeußollung entscheidet sich auch Lebas in seiner Uebersetzung p. 254, der aber unter Macrembole durch Wilkens Untersuchung bewogen Constantinopel selbst versteht. Dies ist allerdings viel wahrscheinlicher und für diese Annahme sprechen nicht blos die Titel, welche dem Eustathius beigelegt werden und von welchem nachher die Rede sein wird, sondern auch seine Gewohnheit, in seinem Roman weitläufige und häufige Beschreibungen von Gemälden, Statuen und Kunstdenkmälern zu liefern, die vollkommen mit denen übereinstimmen, welche hinsichtlich dergleichen Gegenständen aus der Zeit der Byzantinischen Kaiser uns überliefert worden sind. Ueberhaupt spricht seine ganze Darstellung dieser Gegenstände für Antopsie des Versassers. Mit Gewissheit lässt sich freilich nichts bestimmen.

Jene Ueberschriften nennen ihn nun theils einen Πρωτονωβελίσιμος, welches halb griechische halb lateinische Wort, (πρωτος - nobissimus), einen hohen Würdenträger, zur Zeit der Byzantinischen Kaiser bedeutet (cf. Du Cange Gloss. s. v. νοβελίσιμος, Lebas Notice sur Eumathe. p. IX.), theils χαρτοφυλαξ, welches Amt wohl mit dem Staatsarchivar unserer Zeit verglichen werden kann. cf. Pachyneer. hist. Manuel. Palaeol. p. 150. Leb. Glosar. p. 182. Suidas. s. v. Γεώργιος. Eranius Philo. s. v. γαμηλία p. 164. Dass aber unscr Eustathius ein Christ gewesen sei, scheint mir aus einer Stelle seines Romans hervorzugehn, :: wo er offenbar, eine Stelle aus den Psalmen von Augen hatte. Er spricht zu Ende des zweiten Buches nämlich yon der Macht des Kros, und drückt sich da so aus: ,,Ποῦ δὲ καὶ ,,φύγης αὐτόν; (sc. Ερωτα) εἰς οὐψανόν; άλλὰ φθάνει σε τῶ ,,πτερφ είς θάλασσαν; αποδυση δέ τον χιτώνα; ο δέ σοι προαπεδύσατο κατά γην; τώ τόξω φθάσει etc. Wem fällt da die bekannte. Stelle nicht ein, aus dem 139. Psalm." 8 — 10: "führe ich gen Him-"mel, so bist Du da, bettete ich mich in die Hölle, siehe so bist Du "auch da. 'Nähme ich Flügel der Morgenröthe, und bliebe am äus-"sersten Meere, so würde mich doch Deine Hand daselbst führen und "Deine-Rechte mich halten."

Was nun endlich die Zeit anbelangt, zu welcher er geleht und sein Werk geschrieben hat, so verlassen uns alle Nachrichten über ihn, und man muss versuchen aus seinem Werke selbst ohngefähr eine Zeit zu bestimmes, in welche seine Schreibert in sprachlicher Hinsicht sein

## 270 Ueber den griech. Erot. Eustathias u. dessen auf uns gekom. Rouise.

Leben ohngefähr setzt. Richtig bemerkt hierüber Lebas Not. d. Hermathe. p. XI, dass er auf jeden Fall spüter als Chariton gelebt habes muss und er ohngefähr ins zwölfte Jahrhundert nach Christi fülk. Dieser Annahme stimmte auch Osann in d. Allg. Lit. Zeit. l. l. p. 83 bei, meint aber er könne nicht später gelebt haben, als Photius. Dech sieht man hiervon gar keinen Grund ein, da ja Photius ihn in seiner Bibliotheca mit keiner Sylbe erwähnt. Weshalb eher anzunehmet ist, dass er auch nach diesem erst gelebt und seinen Roman geschrieben hat.

### CAP. II.

Von den Handschriften und Ausgaben, welche von diesem Roman vorhanden sind.

Der erste, der eine Handschrift dieses Erotikers erwähnt, ist Isaac, Casaubonus, der in der Casaubonian. p. 13. erzählt, dass er eine solche in der Bibliothek des Henricus Stephanus gesehen habe. Diese oder eine andere musste Jungermann gekannt haben, denn er hatte den Plan diesen scriptor amoenissimus, wie er ihn nennt, herauszugeben (cf. Epist. Gudian. p. 210. Chardon I. I. Rochette Mel. crit. T. l. p. 28), wurde aber an der Ausführung dieses Plans durch den Tod verhindert. Nach ihm führte wirklich der berühmte Arzt und Philolog Gaulmines diesen Plan aus und gab zuerst diesen Roman heraus, indem er, wie er in der Anmerk. an seiner Ansgabe p. 21, ausdrücklich sagt, sich hierbei vier Handschriften verschafft hatte, von denen er eine als dem Gelehrten Maussacus, die andere als der königlichen Bibliothek zu Paris, die dritte als ihm selbst angehörig nennt, nach der vierten aber nichts hinzusetzt, weder woher, noch von wem er sie habe. Ferner erzählt Gerh. Voss. d. histor. Graec. p. 491, dass er zu Mailand eine Handschrift dieses Romans gesehen habe, und Holsten. ad Ortel. p. III. erwähnt eine solche als Eigenthum des Cardinal Barberini. Ferner erwähnt Da Cange Gloss. s. v. Νωβελίσιμος eine solche als einmal im Besitze des Minister Colbert (cf. Chardon. Mel: cr. T. II. p. 87.) und ein gewisser Plüer erzählt in der Beschreibung seiner Reise durch Spanien p. 108, dass er eine solche in der königlichen Bibliothek in Escurial gesehen habe (cf. Harles Not. ad Fabr. Bibl. gr. T. VIII. p. 136). Auf der Bibliothek in Vatican finden sich nun ebenfalls mehrere Handadriken, nämlich erstens ein codex bombyc. Nr. CXIV., der wahrscheinswölften oder dreizehnten Jahrhunderte geschrieben ist, zweitens artac. Nr. MCCCL, der aber aus viel neuerer Zeit stammte legg. ad Achill. Tat. p. LXXXIII. Einen dritten codex

Lebas bei seiner Uebersetzung, wie Osann Allg.
Lebas bei seiner Ueberset

schrift, wie Osann l. l. p. 84. erzählt. Ferner findet sich noch ein cod. chartac. des Eustathius in dem Museum Britannicum zu London. Dieser ist wahrscheinlich im sechzehnten Jahrhundert geschrieben, hat keinen Titel und enthält diesen Roman auf 117. Seiten cf. Jacobs l. l. p. LXXI. Allein diese Handschrift gehörte, wie an den Rand geschriebene Bemerkungen zeigen, früher dem Isaac Casaubonus und und dem Schwiegervater Henric. Stephanus (cf. Jacobs l. l.) und sie ist also eine und dieselbe, mit der oben von Casaubonus erwähnten.

Auf der Bibliothek zu Paris verglich Osann, wie er Auct. lexic. p. 29. extr. erzählt, vier Handschriften des Eustathius, nämlich die im Katalog unter Nr. 2895. 2897. 2914 und 2914. erwähnten. Ausser diesen erwähnt aber Harles. ad Fabr. l. l. noch zwei, nämlich den cod. 2907 und Nr. 583. welcher letztere aber nur ein Bruchstück des Romans enthält. Ausser diesen erwähnt Osanu Ergänz. d. Allg. Lit. Z. l. l. p. 82. noch eine Tübinger, Neapolitanische, Kopenhagener und Moscaner Handschrift. Aus letzterer wollte Matthaei, wie er in dem vor seinem Lect. Mosquens. befindlichen Verzeichniss der von ihm noch herauszugebenden Schriftsteller sagt, den Eustathius verbessert herausgeben, hat aber sein Versprechen nicht erfüllt.

Ausserdem finden sich auf der Bibliothek zu München noch drei Handschriften des Eustathius, von denen der erste im sechzehnten Jahrhunderte geschrieben ist und unter Nr. 96 (im frühern Catalog Nr. 211: cf. Jacobs! Proleg. l. l. p. LXIX.), der andern unter Nr. 405 aufgeführt ist, aber hier und da lückenhaft ist. Dieser befand sich früher zu Angsburg, cf. Reiser. catal. codd. Aug. p. 68. Die dritte Handschrift wird im Verzeichniss unter Nr. 460 aufgeführt und ist wahrscheinlich dieselbe, welche Reiser l. l. p. 82. als früher auf der Marcusbibliothek in Venedig befindlich erwähnt. Ist dies der Fall, so irrt Villoison, wenn er in seinen Anecd. T. II. p. 242 sagt, dass der Anfang des Roman's in dieser Handschrift fehle, denn wie ich aus der vollständigen Collation dieses codex, welche ich nebst der beiden übrigen Münchner durch die Güte des Herrn Hofrath Jacobs erhalten habe, und wosier ich diesem hochverehrten Mann hiermit nochmals meinen ergebensten Dank darbringe, gesehn habe, so ist dieser vollkommen vollständig, und ohne Lücken. Was nun die Ausgaben dieses Romans anbetrifft, so wollte schon Jungermann, wie bemerkt wurde, dieselben herausgeben, wurde aber durch schnellen Tod hieran verhindert. Salmasius scheint denselben Vorsatz gehabt zu haben, denn er spricht in der Vorrede zu seiner Ausgabe des Achilles Tatius hiervon so: "In Germania cum essem, animus suit in unum "corpus omnium ຂໍoաτικών scripta concludere. Et habui tunc plurs, "quae eo tempore edita nondum erant, ut Eustathium ex codice "Augustano mihi descriptum et Cyrum Prodromum" Dass dieser Plan nicht in Ersüllung ging, ist bekannt. Ausser diesen beiden scheint ein dritter Gelehrter, dessen Name aber unbekannt ist, den Bustathius haben herausgeben wollen, weil der Verfasser des Ver-

## 270 Ueber den griech: Erot, Birstathius u. dessen auf uns gekom, Roman:

Leben ohngefähr setzt. Richtig bemerkt hierüber Lebas Not. d. Kenmathe. p. XI, dass er auf jeden Fall spüter als Chariton gelebt haben muss und er ohngefähr ints swölfte Jahrhundert nach Christi fällt. Dieser Annahme stimmte auch Osann in d. Allg. Lit. Zeit. l. l. p. 83. bei, meint aber er könne nicht später gelebt haben, als Photius. Doch sieht man hiervon gar keinen Grund ein, da ja Photius ihn in seiner Bibliotheca mit keiner Sylbe erwähnt. Weshalb eher anzunehmen ist, dass er auch nach diesem erst gelebt und seinen Roman geschrieben hat.

### CAP. II.

Von den Handschriften und Ausgaben, welche von diesem Roman vorhanden sind.

Der erste, der eine Handschrift dieses Erotikers erwähnt, ist Isaac. Casaubonus, der in der Casaubonian. p. 13. erzählt, dass es eine solche in der Bibliothek des Henricus Stephanus gesehen habe. Diese oder eine andere musste Jungermann gekannt haben, denn er hatte den Plan diesen scriptor amoenissimus, wie er ihn nennt, herauszugeben (cf. Epist. Gudian. p. 210. Chardon I. I. Rochette Mel. crit. T. l. p. 28), wurde aber an der Ausführung dieses Plans durch den Tod verhindert. Nach ihm führte wirklich der berühmte Arzt und Philolog Gaulmines diesen Plan aus und gab zuerst diesen Roman heraus, indem er, wie er in der Anmerk: an seiner Ausgabe p. 21, ausdrücklich sagt, sich hierbei vier Handschriften verschafft hatte, von denen er eine als dem Gelehrten Maussacus, die andere als der königlichen Bibliothek zu Paris, die dritte als ihm selbst angehörig nennt, nach der vierten aber nichts hinzusetzt, weder woher, noch von wem er sie habe. Ferner erzählt Gerh. Voss. d. histor. Graec. p. 491, dass er zu Mailand eine Hundschrist dieses Romans gesehen habe, und Holsten. ad Ortel. p. III. erwähnt eine solche als Eigenthum des Cardinal Barberini. Ferner erwähnt Du Cange Gloss. s. Nωβελίσιμος eine solche als einmal im Besitze des Minister Colbert (cf. Chardon. Mel: cr. T. II. p. 87.) und ein gewisser Plüer erzählt in der Beschreibung seiner Reise durch Spanien p. 108; dass er eine solche in der königlichen Bibliothek in Escurial gesehen habe (cf. Harles Not. ad Fabr. Bibl. gr. T. VIII. p. 136). Auf der Bibliothek in Vatican finden sich nun ebenfalls mehrere Handschriften, nämlich erstens ein codex bombyc. Nr. CXIV., der wahrscheinlich im zwölsten oder dreizehnten Jahrhunderte geschrieben ist, zweitens ein cod. chartac. Nr. MCCCL, der aber aus viel neuerer Zeit stammte ef. Jacobs. Prolegg. ad Achill. Tat. p. LXXXIII. Einen dritten codex Vaticanus benutzte Lebas bei seiner Uebersetzung, wie Osann Allg. Lit. Z. l. l. p. 84. bemerkt. Eine vierte Handschrift (cod. chartac.) in der sieh auch der Roman des Achilles Tatius mit besand, sah Osann noch in dem Jesuitencollegium zu Rom, wie er l. l. p. 88. erzählt. cf. Jacobs Prol. l. l. p. XCIII. not. sq. Ausser diesen kannte

schrift, wie Osann l. l. p. 84. erzählt. Ferner findet sich noch ein cod. chartac. des Eustathius in dem Museum Britannicum zu London. Dieser ist wahrscheinlich im sechzehnten Jahrhundert geschrieben, hat keinen Titel und enthält diesen Roman auf 117. Seiten cf. Jacobs l. l. p. LXXI. Allein diese Handschrift gehörte, wie an den Rand geschriebene Bemerkungen zeigen, früher dem Isaac Casaubonus und und dem Schwiegervater Henric. Stephanus (cf. Jacobs l. l.) und sie ist also eine und dieselbe, mit der oben von Casaubonus erwähnten.

Auf der Bibliothek zu Paris verglich Osann, wie er Auct. lexic. p. 29. extr. erzählt, vier Handschriften des Eustathius, nämlich die im Katalog unter Nr. 2895. 2897. 2914 und 2914. erwähnten. Ausser diesen erwähnt aber Harles. ad Fabr. l. l. noch zwei, nämlich den cod. 2907 und Nr. 583. welcher letztere aber nur ein Bruchstück des Romans enthält. Ausser diesen erwähnt Osann Ergänz. d. Allg. Lit. Z. l. l. p. 82. noch eine Tübinger, Neapolitanische, Kopenhagener und Moscauer Handschrift. Aus letzterer wollte Matthaei, wie er in dem vor seinem Lect. Mosquens. befindlichen Verzeichniss der von ihm noch herauszugebenden Schriftsteller sagt, den Eustathius verbessert herausgeben, hat aber sein Versprechen nicht erfüllt.

Ausserdem finden sich auf der Bibliothek zu München noch drei Handschriften des Eustathius, von denen der erste im sechzehnten Jahrhunderte geschrieben ist und unter Nr. 96 (im frühern Catalog Nr. 211: cf. Jacobs! Proleg. l. l. p. LXIX.), der andern unter Nr. 405 aufgeführt ist, aber hier und da lückenhaft ist. Dieser befand sich friiher zu Angsburg, cf. Reiser. catal. codd. Aug. p. 68. Die dritte Handschrift wird im Verzeichniss unter Nr. 460 aufgeführt und ist wahrscheinlich dieselbe, welche Reiser l. l. p. 82. als früher auf der Marcusbibliothek in Venedig befindlich erwähnt. Ist dies der Fall, so irrt Villoison, wenn er in seinen Anecd. T. II. p. 242 sagt, dass der Anfang des Roman's in dieser Handschrift fehle, denn wie ich aus der vollständigen Collation dieses codex, welche ich nebst der beiden übrigen Münchner durch die Güte des Herrn Hofrath Jacobs erhalten habe, und wosier ich diesem hochverehrten Mann hiermit nochmals meinen ergebensten Dank darbringe, gesehn habe, so ist dieser vollkommen vollständig, und ohne Lücken. Was nun die Ausgaben dieses Romans anbetrifft, so wollte schon Jungermann, wie bemerkt wurde, dieselben herausgeben, worde aber durch schnellen Tod hieran verhindert. Salmasius scheint denselben Vorsatz gehabt zu haben, denn er spricht in der Vorrede zu seiner Ausgabe des Achilles Tatius hiervon so: "In Germania cum essem, animus suit in unum "corpus omnium έρωτικών scripta concludere. Et habui tunc plura, "quae eo tempore edita nondum erant, ut Eustathium ex codice "Augustano mihi descriptum et Cyrum Prodromum" Dass dieser Plan nicht in Ersüllung ging, ist bekannt. Ausser diesen beiden scheint ein dritter Gelehrter, dessen Name aber unbekannt ist, den Rustathius haben herausgeben wollen, weil der Verfasser des Verzeichnisses der Pariser Handschriften T. II. p. 567. erzählt, dass ein solcher den cod. nr. 2897. genau verglichen habe.

Der erste also, der wirklich den Euthathius der Vergessenheit entriss, war Gilbert Gaulmines, der ihn zuerst 1617. unter dem Titel: Eustathii Amores Ismeniae et Ismenes, gr. et latine. 8. herausgab. Im folgenden Jahre erschien er zum zweitenmale und hier hatte Gaulmines eine Vorrede und Anmerkung hinzugestigt. Ein blosser Abdruck des Textes dieser Ausgabe erschien 1791. zu Wien in 8. Der dritte, der eine Ausgabe des Eustathius besorgte unter dem Titel: Eustathii de Ismeniae et Ismenes Amoribus libellus graece et latine. curavit L. H. Teucher. Lips. Breitkoph. 1782. 8. that noch weniger, denn er gab nicht einmal einen correcten Abdruck des Gaulminschen Textes, sondern hat, wiewohl er sich in der Vorrede p. VI. rühmt, "se ita ver-"satum esse, ut contextum graecum emendatiorem et correctiorem. "quam in editione Parisiensi legatur, edere conatus sit; "den Text noch viel dunkler und verdorbener gemacht, als er früher war. hat seitdem Herr Professor Osann eine neue Bearbeitung dieses Erotikers versprochen (z. B. ad Philem. Lex. Techn. p. 32. et in Ergänz. d. Hall. Lit. Zeit. l. l. p. 82.) aber bis jetzt sein Versprechen noch nicht erfüllt.

Die lateinische Uebersetzung des Gaulmin. die sich übrigens an mehrern Stellen auffallend von dem Texte unterscheidet und aus einer Handschrift gemacht zu sein scheint, die einen ganz andern Text hatte, als die von Gaulmin. benutzten, erschien besonders abgedruckt mit der Uebersetzung des Parthenius de amatorijs affectionibus. zu Leyden 1618. 12. — Dann zum zweitenmal unter dem Titel: Amorum Ismenes Ismeniaeque historia ab Eustathio XI. libris comprehensa. Lugd. Batav. ex offic. Jac. Marci. 1634. 18. — Zum drittenmale wurde diese genau der ebengenannten und nur mit Veränderung des Titels abgedruckt, der so lautet: Eustachius de Ismeniae et Ismenes Amoribus. Lugdun. Batav. apud David. Lopez de Ilaro. 1644. 18.

Deutsche Uebersetzungen finden sich folgende erwähnt: Ismenias, Histori von der Lieb des Jünglings Ismeni und der Jungfrauen Ismene. Strassburg. 1573. 8. — Dann Hist. v. d. L. d. J. etc. v. Joh. Christ. Artopeus, genandt Wolkenstern in Teutsch gefertigt, mit Kupf. cb. 1594. 8. — Dann übersetzt v. G.S. M. (d. G. Georg Schirmer. Magister.) Leipzig 1663. 12. — endlich von Ernestine Christiane Reiske in Hellas. Band I. p. 101 — 206. Mitau 1778. 8.

Italiänische werden folgende genaunt: Gli Amori d'Ismenio composti per Eustazio filosofo e di greco tradotti da Lelio Carani. Firenze. pel Torrentino. 1550. 8. — Achille Tatio amori di Leucippe Clitophonte e quelli d'Ismenio e di Eustachio. Venezia. 1560. 8. — Eine dritte Uebersetzung erwähnt Osann, Ergänz. l. l p. 83. sq. doch ist diese auf jeden Fall ein Abdruck der Uebertragung von Carani, welche zum drittenmale abgedruckt wurde 1566. cf. Fabr. Bibl. gr. l. l. p. 137.

Französische findet man folgende verzeichnet: des amours d'Ismene traduits du grec par Jean Loveau. Lyon. 1559, 8. — le mêmes

par Jerôme d'Avost de Laval. Paris. 1582. - par George Colletet Paris. du Bray. 1628. 8. — par Beaumarchaye Amsterd. 1729. 12 - Dann von einem Ungenannten à la Haye. 1743 (der Verfasser ist ein gewisser Beauchamps, der wie er selbst pref. p. VI. eingesteht, keine wörtliche Uebersetzung geben wollte. cf. Chardon d. la Boch. Mel. 1. l. p. 92.) — Desgleichen von einem ebenfalls Ungenannten avec figg. Paris. 1797, 4. et 12. - Endlich: Aventures de Hysmine et Hysminias par Eumathe Macrembolite traduites du grec, avec des rémarques par Ph. Lebas. 1828. Merlin. Par. 12. - Da letzterer genaue Untersuchungen über Namen, Vaterland und Leben des Eustathius anstellte und deshalb mehrere Bibliotheken genau untersuchte (cf. die Recens. von Osann in den Ergänzbl. d. Allgem. Hall. Lit. Zeit. 1833. Febr. Nr. 11. p. 81 - 84.) und selbst auch mehrere neue Handschriften verglich, so war es für mich von der grössten Wichtigkeit, dieses Buch zu erhalten. Es gelang mir aber trotz der grössten Anstrengungen nicht, da es nicht einzeln verkauft wird, sondern nur mit den Uebersetzungen der übrigen griechischen Erotiker zusammen, welche enthalten sind in der Collection des romans grecs précedée d'un essai litteraire par Villemain. Paris 1822 — 1829. XV. Tom. 16. Was ich daher aus dieser Uebersetzung angesührt habe, verdanke ich nur der Recension desselben vom H. Osann. Hieraus folgt, dass das von mir Gesammelte nichts mit diesem Buche gemein hat.

## CAP. III.

## Sprachliche Eigenthümlichkeiten des Eustathius.

Schon oben ist bemerkt worden, dass der Roman des Eustathius an sich eine höchst geistlose Arbeit ist und wenn man die Schilderungen alter Kunstdenkmäler und Bildarbeiten abrechnet, so lässt die ganze Anlage des Buches auf die höchste Geistesarmuth des Verfassers schliessen. Indessen kann man wohl annehmen, dass der Philosoph Eustathius die besten Meisterstücke der alten Classiker gekannt habe, denn es finden sich häufige Citate ganzer Stellen aus Homer, Hesiod, Theokrit, Aeschylus, Euripides, Sophokles, Aristophanes, Xenophon und Plutarch, wenn diese auch nicht namentlich von ihm genannt werden. Manche Schilderungen, die zu den Glanzpunkten seines Romans gehören, hat er mit andern spätern Schriftstellern gemein, so dass man sieht, dass diese sowohl als Eustathius nach einem und demselben Muster gearbeitet haben. Ein völlig evidentes Beispiel findet sich im ersten Buche, wo die Beschreibung des Gartens des Sosthenes zu Aulicomis bei unserm Eustathius völlig übereinstimmend gearbeitet ist mit einem ähnlichen Werke des Theodorus Hyrtacenus, das unter dem Titel:,, ἔκφρασις είς τον παράδεισον τῆς άγ. "Αννης, της μητρός της Θεοτόκου in den Anecdot. v. Boissonade T. HI. p. 60. sq. enthalten ist. Nicht zu gedenken, dass einzelne Partien derselben Schilderung ausserdem nach mit ähnlichen Stellen des Nicetus Eugenian. (L. v. 90. sq.) und Achilles Tatius (l.

c. 1. und c. r. 15.) genau übereinstimmmen. Ausserdem aber finden sich, sobald Eustathius sich selbst überlassen war und kein Vorbild hatte, nachdem er arbeiten konnte, fortwährende des Lesers Geduld auf die Folter spannende Wiederholungen, von denen im folgenden Capitel noch mehr die Rede sein wird, denn es lassen sich auf diese Weise mehrere verdorbene Stellen aus dem Sprachgebrauch des Eustathius selbst recht bequem herstellen.

Sieht man nun aber die Diction des Eustatius etwas genauer an, so finden sich verschiedene Eigenthümlichkeiten in dem Sprachgebrauch desselben, wodurch er sich auffallend von andern ähnlichen Schrift-

stellern unterscheidet.

So fallt es vorzüglich auf, dass es eine Lieblingsgewohnheit des Dichters ist, das verbum elvat wegzulassen, was sich aus folgenden Stellen ergiebt. z. B. I. p. 2. Teuch: Παρά δή ταύτη τη Εύρο-,,πωριδι καιρός Διασίων και κλήρος έπι τους κήρυκας " ib. p. 4: ,,τουτο γάρ έθος καὶ νόμος ἄγραφος ' ib: ,,κληρος ἐπὶ τους άξυγας ,,τών προύχόντων της πόλεως. Ausserdem noch dreimal auf derselben Seite. Die übrigen Stellen sind noch folgende: I. 10. ter. p. 3032. II. bis p. 36 bis p. 38. ter. p. 46. ter. p. 56. 58. 62. 64. 70. III. p. 90. 112. IV. 120. 126. 156. V. p. 182. 184. 202. 210 216. VI. p. 230. 268. VII. p. 276. 278. 280. 290. 292.298. 300. 304. 316. 322. VIII. p. 360. 354. 371. IX. p. 378.398.408.412.414.416.418.424. X. p. 480.436.440. 456. 474. XI. p. 478. 500. 502. 514. 516. 518. Dies geschieht sogar, wenn eine Partikel vorhergeht z. B. I. p. 4. αν καιρός πανηγύρεως lερας. Ferner II. p. 56. IX. p. 414. X. p. 430. VIII. p. 354. IX. p. 378. 418. Dies findet sich allerdings auch bei andern Schriftstellern wie man dann korl nach et weggelassen findet bei Long. Pastor. p. 28. fin. Vill. Andere Beispiele geben noch Bernhardy. Synt. p. 330. sq. Schaefer ad Lamb. Bos. Ell. p. 644. sq. Sintenis Ep. ad Hermann prues. ed. Themist Plut.) p. XLIV. sq. et ad Themist. c. l. p. 5c. 32. p. 208. Seiler ad Long. Pastor. III. 32. p. 298.

Ebenso verfährt Eustothius auch mit den verbis dicendi, die er sehr oft weglässt wie z. B. I. p. 30: ἐγωὶ δὲ πρὸς αὐτὸν ΙΙ. p. 62. καὶ ὅ κρατισθένης ἐγωὶ δὲ πρὸς αὐτόν — ὁ δὲ κρατισθένης ἐγωὶ δὲ πρὸς τὸν κρατισθένην. Ebenso nach II. p. 64. 70. III. p. 82. 110. IV. p. 122. 156. 158. 164 V: p. 184. 216. 220. VI. p. 230. 268. VII. p. 276. 278. 280. 292. IX. p. 398. 412. 414. 416. 418. 424.

X. p. 484. 466. 474. XIV p. 500. 502.

Hier ist auch der merkwiirdige Gebruck der Präposition περί τα erwähnen, die unser Autor sehr oft da setzt, wo man sie keineswegs erwartet hätte, z. B. I. p. 6. νικά Σωσθένης καὶ άρμα φέρων ανάγει καὶ περὶ τὴν οἰκίαν μετάγει με καὶ μάλα με φιλοτίμως φιλοφονεῖται καὶ περὶ τὸν κῆπον εἰσάγει μέ (so muss nämlich die Stelle nach Handschristen gelesen werden). ib. p. 6. ἐς τοσοῦτον δὲ τῷ ἡλίω παραχωροῦσι προκῦψαι περὶ (mit Handschr. einzuschalten) τὴν γῆν. Die übrigen Beispiele stehen I. ter. p. 10. 12. 16. 18. 28. 11. p. 36. 40. 48. 62. 64. 68. 70. lll. p. 72. 90. 92. 94. 102.

110. 112. IV. p. 116. 120. 124. 126. 128. 132. 138. 144. 154. 156. 162. 166. 168. 170. V. p. 176. 178. 180. 184. 186. 188. 192. 194. 198. 206. 208. 210. 220. 222. VI. p. 224. 232. 234. 236. 242. 246. 252. 254. 256. 258. 262. 264. 268. 270. VII. p. 274. 278. 282. VIII. p. 324. 326. 330 334. 836. 342. 344. 346. 348. 354. 356. 360. 368. 372. IX. p. 374. 376. 378. 380. 394. 396. 402. 408. 414. 420. 422. X. p. 432. 434. 436. 438. 440. 446. 454. 466. 476. XI. p. 480. 482. 490. 492. 494. 496. 498. 506. 508. 510. 512. 514.

Eine dritte Eigenthümlichkeit des Eustathius ist ferner die, dass er nie wenn autos, mit einem Substantivo verbunden im Dativ steht, σύν weglässt, wie dies regelmässig bei den Attikern und Epikern geschieht (cf. Herm. d. pron. avros. in Opasc. T. I. p. 194. d. Ell. et Pleonasm. p. 164. ad Viger. p. 861. Matth. S. 405. n. S. Bernhardy. Synt. p. 101.) sondern die Präposition regelmässig hinzusetzt. z. B. III. p. 78. συν αυτοῖς ὅπλοις. Andere Beispiele sind V. p. 192. 204. VI. p. 224. VII. p. 286. 308. 316. VIII. p. 328. 340. 342. 352. 266. IX. p. 424. X. p. 446. 450. Xl. p. 456. In einer einzigen Stelle IV. p. 158. (ἀλλ' αὐταῖς σοι ταῖς τῶν χρωμάτων βαφαῖς ἐνθηλουθήσειας (so ans Handschr. für έκθηλουθήσετας zu schreiben) τὸ ἀκόντιον.) fehlt σύν, allein hier ist offenbar reiner Instrumentalgebrauch. Uebrigens findet sich auch bei andern Schriftstellern die Prüposition σύν hinzugesetzt, wie bei Hom. Il. XIV. 498: αὐτῆ σύν Πήληκι. Archias Epigr. 23: αὐταῖς σὖν κίχλαισιν. Anton. Liber. Met. c. 12: σύν αὐταῖς ἀτράποις καὶ δένδρεσιν. cf. Schaef. ad Lamb. Bos. p. 744. sq. Wagner ad Alciphr. II. ep. 4. n. cr. p. 330. Boissonnade ad Manass. Fragm. IV. 31. p. 418. Endlich ist noch zu erwähnen, dass unser Eustathius die von allen Grammatikern (cf. Lobeck ad Phryn. p. 152. Ruhnk. Opusc. T. II. p. 392. Matth. Gr. Gr. §. 316. p. 411.) gemissbilligte Mediale Imperfektform ημην regelmässig gebraucht. so z. B. III. p. 76. 78. 104 IV. p. 120. 170. VI. p. 230. 234. 270. 272. VII. p. 308. X. p. 436. 446. 450. XI. p. 486. 502. 504.. Indessen finden sich auch bei andern Attikern viele Stellen, wo diese Form vorkommt z. B. Lucian. Asin. c. 46. Dial. Meretr. I. med. d. mort. Peregr. c. 35. Dial. Marin. II. 2. Mort. XVI. 4. cf. Sturz d. dial, Alex. p. 169. Seiler ad Long. Pastor, II. 7. p. 222.

#### CAP. VI.

Ueber die bei einer neuen Textrecension des Eustathius anzuwendende Kritik.

Dass der Text des Eustathius; wie man selbigen jetzt in den Ausgaben von Gaulmin. und Teucher vor sich hat, durchgängig der Verbesserung bedarf, zeigen nicht allein eine Menge verdorbener Stellen in demselben, sondern zugleich auch eine Anzahl von Lücken, die vermuthen lassen, dass gerade die Handschriften, welche Gaulmin benutzte, höchst unvollständig gewesen sind. Wenigstens lässt sich schon aus den in meinen Händen befindlichen Varianten der Münchner Hand-

schriften allein ein völlig von dem jetzigen verschiedener bei weitem verbesserter Text herstellen und die bis jetzt noch sich findenden Lücken völlig ansfüllen. Allein bei alle dem muss doch der Kritiker bei der Emendation mancher verdorbener Stellen höchst behutsam versahren, da sehr ost bei den wichtigsten Stellen uns die Handschriften im Stiche lassen und man, um da richtig emendiren zu können, völlig mit dem Sprachgebrauch des Schriststellers vertraut sein muss. Hier kommt uns nun die oben schon gemachte Bemerkung sehr zu statten, nämlich dass man genau auf die dem Eustathins so eigene Gabe zu wiederholen achten muss, die soweit geht, dass sie nicht allein vier, fünsmal das schon Gesagte dem Sinn nach recapitulirt, sondern sich sogar sehr ost hierbei derselben Worte und Constructionen mehrmals hintereinander bedient. Einige Beispiele werden dies am besten darthun.

So liest man Libr. II. p. 58. Teuch. extr. (p. 54. Gaulm.) folgende Stelle: ,,θηρ λέων ώμηστης, βασιλεύς θηρίων, δούλος τῷ ,μείρακι (i. e. Amori) καὶ ταῦνα γυμνῷ. Εν φρίσσει δὲ θηρ καὶ οἶος ,,ὁπλίτης. ὅνυξ δὲ ποῦ καὶ βλοσυρὸν ὅμμα καὶ λάσιον στέρνον, καὶ ,,πρὸ πάντων τὸ φρικτὸν καὶ ἄγριον βρύχημα. φρακτὸν γένος πα-,ρίσταται γὰρ καὶ τοῦτο, καὶ κᾶς βασιλεύς, πᾶς δυνάστης, πᾶς ,,τύραννος οἰκ άρκεῖ πρὸς μόνον μειράκιον ὅλον γυμνόν. "

Eustathius beschreibt im Vorhergehenden eine bildliche Darstellung des Eros, des Beherrschers aller Menschen und Thiere und fügt um dies näher zu beschreiben die hier angeführten Worte hinzu. Jeder sieht aber ein, dass gleich die drei ersten Worte verdorben sind. Der Fehler liegt aber keineswegs in den Worten selbst, soudern vielmehr in der Stellung derselben. Denn wiewohl zwei Münchner Handschriften ωμίστης, und die dritte ωμίσθης, lesen, so lässt sich doch damit nichts machen. Denn ωμίσθης ist gar kein griechisches Wort und ωμίστης, welches Herodian Epsimer. p. 100. B. durch άχνοφόρος erklärt, passt nicht in den Zusammenhang. Daher muss man bei der Vulg. bleiben. Denn dass ein Löwe richtig ωμηστής (d. i. rohes Fleisch fressend) genannt werden kann zeigt Opp. Cyneg. III. 111: θήρεσιν ωμηστήσι και ύψιπόλοις ἀγέλαισι οἰωνῶν. cf. Hom. II. XI. 454: ἀλλ' οἰωνοὶ ωμησταὶ ἐρύουσι.

Da nun hierin der Fehler nicht liegen kann, so folgt von selbst dass er in  $\vartheta \dot{\eta} \varrho$   $\lambda \dot{\epsilon} \omega \nu$  liegen muss. Da nun aber  $\vartheta \dot{\eta} \varrho$  öfters für sich allein von Löwen gesagt wird, wie z. B. bei Hom. II. XV. 586. cf. Schol. ad Apoll. Rhod. I. v. 1243. Muret. Var. Lect. XVII. c. 2., so könnte man  $\lambda \dot{\epsilon} \omega \nu$  für eine von dem Abschreiber hinzugesetzte Glosse halten. Allein abgesehen davon, dass  $\vartheta \dot{\eta} \varrho$  bei unserm Dichter immer nur in der Bedeutung: wildes Thier, vorkommt (cf. VIII. p. 826. X. p. 456. XI. p. 482. 492.) und  $\lambda \dot{\epsilon} \omega \nu$  auch in allen Handschristen steht, so würde man gerade hier  $\vartheta \dot{\eta} \varrho$  schwerlich für sich allein vom Löwen verstehn können, da hier noch von mehreren andern Thieren die Rede ist, auf welche man es noch eher beziehen

könnte. Viel sinsacher scheint es daher zu sein, blos die Worte θής λέων umzustellen und dassir λέων als Hauptwort, θής ωμηστής als Opposition zu betrachten. That man dieses, so passen dann die darauf solgenden Worte βασιλεύς θης Ιων ganz gut. Denn diesen Beinamen erhält der Löwe nicht allein hier, sondern auch noch XI. p. 484. Eben so nennen ihn aber auch Aelian. d. Nat. Anim. III. 1. Phile. d. anim. propr. XXXIII. 1. Phaedrus sab. IV, 12, 4.

Die folgenden Worte Ev φρίσσει καὶ θὴρ καὶ οἶος ὁπλίτης sind völlig verdorben und man muss dafür aus den Münchner Handschriften, wie Jacob. ad. Achill. Tat. p. 553. schon bemerkte, lesen: ὁν φρίσσει καὶ θὴρ καὶ ὅλος ὁπλίτης.

Hierdurch wird die ganze Stelle deutlich bis auf die Worte 

ppantovyévog, die in allen Handschriften stehen; wo man aber nicht 
weiss was sie bedeuten sollen. Man könnte ohne eine Sylbe zu ändern 
die Worte ppantovyévog als eine Parenthese ansehen, so dass der 
Sinn so wäre: "wo aber ist die Klaue und das trotzige Auge, die 
zottige Brust, und vor allen das fürchterliche und wilde Gebrüll? (es 
ist ein gepanzertes Geschlecht) dann etc." Allein wiewohl man sich 
an dem ausgelassenen verbo éort nicht zu stossen brauchte, wie im 
vorigen Cap. dargethan worden ist, so gefällt mir doch auf diese Weise 
der ganze Zusammenhang nicht.

Eine zweite Art die Stelle zu erklären, wäre die, dass man die Worte καὶ θής καὶ όλος όπλίτης in ihrer eigentlichen Bedeutung nähme, so dass der Sinn wäre: welchen sowohl jedes Thier als auch jeder Bewassnete fürchtet. Allerdings sanden sich, wie man aus dem Zusammenhange sieht, Bewaffnete auf dem Gemälde abgebildet. Dann misste man die Worte so interpungiren: ,,καὶ προ πάντων τὸ φρικτον, και άγριον βρύχημα; παρίσταται γάρ και τοῦτο φρακτον γένος και κας βασιλεύς etc. Hier würde nun φρακτον γένος ebenfalls einfach dasselbe was vorher δπλίτης, nämlich Bewaffnete bezeichnen. Da aber der Münchner cod. nr. 405. nach den Worten magloraras γάρ καὶ τοῦτο, noch die Worte πᾶν γένος einschiebt, so könnte man, will man dieses Supplement ausnehmen, die Stelle auch so, ohne etwas zu ändern, schreiben: ἄγριον βρύχημα; φρακεὸν γένος (παρίσταται γάρ καὶ τοῦτο), πᾶν γένος καὶ πᾶς βασιλεύς, πᾶς δυ-μάστης etc. hier würde dann φρακτον γένος ebenfalls auf die Bewaffneten gehen, mar yévog aber auf die auf dem Gemälde abgebildeten Thiere.

Wiewohl nun auf diese Weise ein ziemlich guter Sinn aus der Stelle herauskommt, so verliert sie dennach dadurch bei weitem an poetischem Gehalt. Denn bestimmt wird, wenn man φρακτός auf den Löwen bezieht, der Sinn weit dichterischer und erhabenes. Daher scheint es mir vorzuziehn zu sein, mit wenigen Veränderungen die Stelle so zu schreiben: ὅνυξ δὲ ποῦ καὶ βλοσυρὸν ὅμμα καὶ λάσιον στάρνον, καὶ φρακτή γένυς καὶ πρὸ πάντων τὸ φρικτὸν καὶ ἄγριον βρύγημά; καρίσταται γὰρ καὶ τοῦτο etc.

## 278 Ueber den griech, Erot. Kustathius u. dessen auf uns gekom. Roman.

Zu dieser Vermuthung veranlasst mich vorzüglich die Bemerkung, dass bei vollständiger Aufzählung der Gegenstände, durch welche der Löwe furchtbar erscheint, gerade das Wichtigste, nämlich seine Gebiss nicht erwähnt wird. Dazu kommt, dass sich mehrere Stellen bei andern Schriststellern finden, welche unser Autor leicht vor Augen haben konnte; so bei Achill. Tat. II. 21- ὁ λέων κατεμέμφετο του Προμηθέα πολλάκις, ὅτι μέγαν μὲν αὐτον ἔπλασε καὶ καλὸν καὶ τὴν μὲν γένυν ὥπλισε τοῖς ὀδοῦσι, τοὺς δὲ πόδας ἐκράτυνε τοῖς ὄνυξι. Kürzer noch drückt sich hierüber Phile d. propr. anim. XXXIII. 4. so aus: "καὶ βλέμμα καὶ θρὶξ καὶ κατάφρακτον στόμα."

Auf jeden Fall ist die Vermuthung leicht, dass poarty yévus von unwissenden Abschreibern in das deutlichere poartor yévos verändert werden konnte. Ebenso konnte leicht das oft wiederholte rateinmal ausfallen und die Versetzung der Worte: παρίσταται γὰρ και τοῦτο, kann ebensowenig als schwierig erscheinen, als sich in unserm Eustathius mehrere Stellen finden, wo die Handschriften gerade dadurch mehrere verdorbene Sätze herstellen, indem sie die Worte

anders geordnet geben, als sie bisher waren.

Eine ähnliche verdorbene Stelle findet sich III. p. 84.: ,, καλὸν ,, δέ σοι καὶ ῦπνου τυχεῖν. ὀφθαλμοῦ γὰρ ἔρωτος ἀγρυπνία ἐλέγχει ,, ψυχὴν ἐρῶσαν, καὶ ῶσπερ γλῶσσα φιλοκέρτομος οὐκ οίδε κρύπ-, τειν μυστήριον, οῦτως ὀφθαλμὸς ῦπνου στερηθείς, φαυλίζει τὸν ,, ἔρωτα καὶ ὁ μὲν κρατισθένης εὐθὺς ὑπνώττων ἀνέρεγχεν, ἐμοῦ ,, δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ ῦπνος ἐξέφυγε καὶ ἐδόκουν τὴ τοὺς θεοὺς ὅλας

,, ορύττεσθαι τὰς πλευράς.

Nachdem nämlich der Freund des Hysminias Crustisthenes dessen von Liebe zur Hysmine ergriffenen Sinn aufzurichten versucht bätte, so räth er ihm endlich, alles anzuwenden, um eines erquickenden Schlummers theilhaftig werden zu können und fügt hinzu: όφθαλμοῦ γὰρ ἔρωτος ἀγρυπνία ελέγχει ψυχήν ἐρῶσαν. Dass diese: Worte verdorben sind, sieht Jeder leicht ein, sowie dass eigentlich der Sinn der sein soll: ein schlasioses Auge verräth ein verliebtes Herz. Sämmtliche Münchner Handschriften lesen die Stelle so: "opval-,,μοὶ γὰρ ἐξ ἔρωτος ἀγρυπνίας ἐλέγχουσι ψυχην ἐρῶσαν. Δbgesehn davon dass man nicht einsieht, wie ξρωτος άγρυπνία eine durch' Liebe herbeigeführte Schlaslosigkeit ausdrücken kann, was diese Worte doch dem Sinn des Satzes nach ausdrücken müssten, so scheint mir die ganze Stelle, wie sie in den Handschriften steht,' eher ein Versuch der Abschreiber, die dunkle Stelle zu erklären, zu sein als die echte und ursprüngliche Lesart. Gaulmin., der recht gut einsah, welcher Sinn in den Worten hegen müsse, will daher in der Anmerk, zu dieser Stelle p. 16. das Wort kouros ganz gestrichen wissen, und die Stelle so lesen: δφθαλμοῦ γὰρ ἀγρυπνία έλέγχει ψυχήν έρωσαν. Der Sinn wäre wohl auf diese Weise hergestellt; aber schwerlich ist anzunehmen, dass alle Abschreiber das Wort Fourog in den Text gesetzt haben; es findet sich nämlich in allen Handschriften, die ich kenne, das Wort fowjog übereinstimmend im

Texte. Daher seheint wir der Sinn ohne viel zu ändern, wer besten dadurch hergestellt werden zu können, wenn wir blos die in allen Hendschriften befindliche Präposition at in den Text ausnehmen und die Stelle so lesen: πόφθαλμοῦ γάρ ἐξ ἔρωτος άγρυπνία ἐλέγχει ψυχην έρωσαν." Auf, diese Weise wird, wie man sieht, Alles doutlich. In den folgenden Worten hat Osann Auct. Lex. 10. 70, mit Recht eine Lücke gefunden und gesehen, dass nach den: Pariser Handschristen nr. 2895 u. 2615. deven die drei Münchner. beistimmen, gleich nach dem verbo έξέφυγες, die Worte: έρω κοβλή. τους γαρ μάλα τοι φεύγειν φιλεί, in den Text gesetzt werden müssen, doch bemerkt Boissonade Anecd, T. L. Add. p. 445 sq. u. T.: II. Add. p. 480 richtig, dass man für palate, nach dem Sprachet. brauch des Eustathius ualars lesen muss, wiewohl er zu gleicher Zeit ohne Noth für pevyer, den lufin. Acristi pvyest gesetzt wissen wä. the tenior

Die letzten Worte müssen, wie Osann I. I. richtig bemerkt, sur: der Par. Handschr. nr. 2914 so geordagt werden: nal vn roug grave: That idoxour doursessau ras mirugas. Allein man hatte hier wohl erwartet, dass er etwas über den Sinn dieser Worte beigefügt hätte: Denn dass dieser zweifelhaft ist, folgt daraus, dass in allen Münchner-Handschriften füt nlevens, nlyng steht. Indessen wird die Vulgnicht allein durch die folgenden Worte την στρωνήν ακώνθυνον είψηνο, welches eine von Verliebten gebrünchliche Redensart ist, wie Japobs-Anim. ad Anth. X. II. P. L. 142. gezeigt, erklärt, sondern weiter. unten VL p. 262. kehrt in den Worten: quitag aeros excivos: de Προμηθέως δρύττει πλευράν, dieselbe, Redensart wieder. Dieses αρύττειν πλευράς scheint über auf dieselbe Weise verstanden worden. zu müssen, wie folgende Stellen bei Atst. Pax. 849: ,, al mayne 4n: ,,τιόν γ' ὑπολειψαμένοις νεανικώς παίειν, ὀρύττειν, πυξιώιεν, κελ: ,, νοῦ πέει. " Av. 442. μήτ' ὀρχίπεδ' Ελκειν μήτ' ὀρύττειν' .... Nyh. 7.12 s ηκαί τους θρχεις έξέλκουσι και τον πρωκτον διορύττουσι." . Einige hierher gehörige Stellen hat mach Jacobs ad Phil. Imag. II. 6 p. 435. Diesen Gebrauch ahmen die Lateiner nach z. B. Ovid. Heis. 625. ctora fodere telis. Tacit. IV. 29. egressos pugionibus fodere. cf. Rupertiad Tac. Annal. IL 21. 1.

Eine andere völlig verdorbene Stelle findet sich III.:p.; 92. T.. (p. 81. G.), wo man folgeudes liest: π. Τουφαλ ποικίλαι συνήθεις περί την τράτεζαι... έγαὶ δ΄ ως άληθοῖς ἐτίμων τὸν ὅνειραν, παὶ ὅλος κατ' ὅνειραν ἐτρεφύμην." Hysminias erzählt nämlich mit gewohnter Weitschweifigkeit einen Traum, der seinem Geiste mit täuschender Aehnlichkeit die Wirklichkeit dargestellt habe. Um nun seine Darstellung recht lebendig und anschaußeh zu machen, sügt er eine Beschreibung des Gastmahls hinzu, dem er beizuwohnen geglaubt habe und besichtet, dass er sogar Speisen genossen habe (καὶ ἄλος κατ' ὅνειραν ἐτρεφόμην). Nun sieht man aber nicht ein, was die Worte: ἐγαὶ δ΄ ως άληθως ἐτίμων τὸν ὅνειρον,) bedeuten sollen. Obwohl alle Handschristen diese Lesart billigen, so begreift man doch nicht, was

der Begriff einer dem Traume erwiesenen Ehre in den Zusammenhang passen soll. Eustathins zeigt uns X. p. 484. Tr. (p. 569. G.) selbst einem Weg, den wir zur Verbesserung der vorliegenden Stelle einschlagen, indem er da folgenden Vergleich aufstellt: Geneg yag vong neurovog öprov pavraferus nal üden övergos rei depäires oürung louisy wyg navra nade folgenden betwenharreres etc. Ich vermuthe nämlich, dass Eustatius auch an unserer Stelle etwas Achnliches im Sinne hatte und glaube daher, das die Worte so emendirt werden müssen: éye ő és alaphaig surlven röv övergov. Jeder sieht, dass das Folgende: Kel ölog nar övergov dependany nun vortrefflich als Gegensatz von lutivar in den Zusammenhang passt. Dass aber den Träumenden wirklich die Erscheinung des Hungers und Durstes im Traume zu begegnen pflegt, wissen wir nicht allein aus Erfahrung, sondern Antemidor. Omeiroer. I. a. 69—70. spricht auch ausdrücklich hiervon.

Bine andere auch in den Handschriften höchst verdorbene Stelle findet sick VIII. p. 368. Tr. (p. 314. Gaulm.), we man Folgendes liest: "Bouel yaq por nat til vil overog nat til ylmsen som og nat öler συνέχων τό έπισκήνιος καὶ συνεχώς θρηνών καὶ κοπτόμενος. « Das sind nämlich die Worte der Frau des Herrn, bei welchem Hysmining als Sciave sich befindet, wodurch diese ihren Mann dahin bringen will, dass er dem Hysminias misstranen und zu Hause lassen soll, damit sie diesen auf diese Weise ungestört gegen die Liebe, welche sie su ihm gefasst bat, die er aber nicht erwiedert, empfänglich machen kann. Der Sinn ist ziemlich klar, nur weiss man nicht, was die Worte: καὶ όλον συνέχων τὸ ἐπισπήνιον bedeuten sollen. Denn da έπισκήνιου nach Hesych. s. v. το έπὶ τῆς σκηνής καταγώγιου oder auch wie Pollux. Onom. IV. 19. will, den Ort auf der Scena bedeutet, ant welchem die Maschinen, die zur Derstellung verschiedener Figuren oder Darstellungen dienten, sich bewegten, so sieht man nicht, wie die Wort metaphorisch von einem Menschen gebracht werden könne. Duber vermuthe ich, dass man mit Veränderung eines einzigen Buchstaben das wirklich vom Eustathius gebrauchte Wort berstellen kann, ween man nämlich extensivrov liest. Diess bedeutet bekanntlich eigunthéli die Haut, welche die Vorragung der Stirn und den obern Band der Augenhöhle bedeckt und die Augenbraunen hält. Da nun diese with aber, bei verschiedenen Affecten verschiedentlich bewegt und santiquentient, so brancht man emignévieur auch als Zeichen des Hochmuths, Stekses, Tucke etc. cf. Eustath. ed Hom. p. 1098, 62. p. 1561, 6. Schol. ad. Arist. Ran. 776. So braucht es Homer vom Linen H. XVII. 186: 6 de zo obévet pleuzaivet mar de z' émiweg garm Elneras, ögge nalværer. Dann steht es aber auch gen, wie bei Theole. Id. XXIV. 116. Tolov duiduvivior Resto προσώποι Posidipp, bei Athen. XI, p. 414, E: ρα βλέψας έκ πελίων νωδός έπισκυνίων. Anderes bei Frank of L. H. p. 441. Gewöhnlich stellt suvayer dabei wie bei Handschri. The gewohnlich stellt suvayer dabei wie bei Theoph. Inst. Reg. XVI. p. 73., allein συνέχειν passt ebenfalls vollkommen, und man kann Aristoph. Nub. 953. B. vergleichen, wo auf ähnliche Weise: τω μηρώ μή ξυνέχοντας, gesagt ist.

Oft pflegt es dagegen zu gescheben, dass sich in sämmtlichen Handschristen übereinstimmende Lesarten finden, welche beim ersten Anblick der bisher im Text stehenden vorzuziehen, aber in der That schlechter als diese sind. So liest man z. B. VII. p. 288. Tr. (p. 246. G.) folgendes: ή μέν ναῦς ταῖς τῶν πνευμάτων ἀντιπνοίσις κατεδδιπίζετο και τοις κύμασιν έπεκλύζετο." Osann Auct. Lex. p. 91, meint, diess sei falsch und man müsse aus der Moscauer und zwei' Pariser Handschriften No. 1. 2914 u. 29151 dafür schreiben: ταίς τῶν πυμάτων άντιπνοίαις. Diese Vermuthung scheinen auch die Münch-: ner Handschristen zu bestätigen, denn auch diese lesen übereinstimmend: πυμάτων. Allein trotz dem möchte ich doch bestimmt bei haupten, dass die bisherige Lesart πνευμάτων die einzig richtige ist. Denn abgesehn davon, dass es doch eine ziemlich gewagte Metapher sein würde, wenn unser Bustathius avrlavoca von dem Wellen sagen wollte; so scheint doch auch Herr Osann nicht an die unerträgliche Tautologie, welche durch diese Emendation entstehn würde, gedacht zu haben. Ausserdem aber, dass sich eine unserer ähnliche Stelle bei Herodian. V. 4, 23: ήδη δὲ τῷ Βυζαντίνω προσπελάζοντα, φασίν, άντιπνοία χρήσασθαι, ἐπανάγοντος αὐτὸν τοῦ πνεύματος εἰς τὴν τιμωρίαν) findet, findet die bisherige Lesart ihre beste Vertheidigung in der Gewohnheit des Eustathius, die Wörter πνευμα und κυμα einander entgegen zasetzen; z.B. VII. p. 290. T. (p. 249. G.) ("nat: νυν πνευμα καὶ κυμα της σης χειρός ἀφαρπάζει με." lb. p. 298: ,,παὶ τὸ πνευμα θρασύ καὶ τὸ κυμα πυκνον. VIII. p. 346: ,,ολφ πνεύματι, πνεύσας, όλη θαλάσση και κλύδωνι." Allen Zweifel zerstreut aber Eustathius selbst VII. p. 298. Tr. (p. 254. G.)), wo wir obne Varianten folgendes lesen: ,,έμοι δ' οὐπέτι σθένος ἀντέχειν προς τοσούτον όγκον θαλάσσης και βιαιότατα πνεύματα και πνευμάτων avrinvoiav. In den letzten Worten scheint aber gleichfalls eine Tautologie zu liegen und ich vermuthe daher, dass man für die Worte βιαιότατα πνεύματα, wosiir alle Münchner Handschristen βιαιότατον πνευμα lesen, vielmehr βιαιότατα κύματα lesen muss, wodurch nicht allein der Sinn verbessert, sondern auch die Tautologie aufgehoben wird.

Eine andere hierher gehörige Stelle findet sich II. p. 56. Tr. (p. 50 G.) wo folgendes steht: "άγχίθυροι ταῖς άρεταῖς αί κακίαι καὶ ταύταις παραπεπήγασι πρὸς τοῦτο δὴ τὸ γνωμάτευμα τὸ μειράκιον ἀναπέπλασται καὶ τέχνη τὸ πλάσμα πρὸς φύσιν μετήγαγεν.

Indem ich beiläufig bemerke, dass der Ansang des Satzes sast mit denselben Worten bei Mazari in Boissonn. Anecd. T. III. p. 146 sq. so lautet: ,, ἐπεὶ ταῖς ἀρεταῖς κατὰ τὸν εἰπόντα παραπεπήγασιν αί κακίαι, " füge ich hinzu dass dieser locus communis eine Nachahmung einer Stelle des Gregor v. Nazianz und einer ähnlichen des Isocrates ist wie von Stephanus Thes. d. Gr. T. VI. p. 7533. s. v. παραπήγνυμι. ed. Lond. dargethan worden ist. Hier ist jedoch zu

erwähnen, dass alle Münchner Handschriften in den letzten Worten des Satzes für πλάσμα πράγμα lesen. Da die Rede von einem Gemälde ist, so folgt von selbst, zumal da dasselbe nur eine Allegorie darstellen soll, dass deshalb das Wort πλάσμα viel besser an seinem Blatse ist, als das von den Handschriften dargebotene modyna. Indessen wäre es dem geistesarmen Eustathius wohl zusutrauen, wenn er einmal ein allegorisches und erdichtetes Gemälde mit dem Namen eines wirklichen Gegenstandes (πραγμα) belegt hätte. Allein die angeführten Worte sind auch hier blos eine offenbare Wiederholung dessen was Eustathius der Hysminias auf der vorhergehenden Seitehatte sagen lassen. Man liest nämlich p. 84 Tr. (p. 50. G.) Folgendes: ως άρα χείο ζωγράφου, καινόν τι χοημα τὰ ὑπὲρ τὴν φύσιν τορατουργεί, καὶ πλάττει τῷ λογισμῷ καὶ τὰ πλάσματα τεχνουργεί. ... Jeder sieht, dass dies zur Erklärung unserer Stelle dient. Es finden sich aber ausserdem noch zwei Stellen, die für die Richtigkeit der Vulg. sprechen, bei unserm Eustathius selbst, nämlich II. p. 60. Tr. (p. 54. G.) wo Hysminias mit Begeisterung die auf dem Gemälde datgestellte Macht des Eros beschreibt und hinzusagt: " Zev zai veol, , ρώς κίηθως τέρας ή γραφή, νου κλάσμα και χειρός ζωγράφου πεχνουργημα", und zweitens XI. p. 484. Tr. (p. 413. G.), wo Hisminias, indem er dem Priester des Apollo eine Beschreibung des erwähnten Erosbildes liefert, hinzusiigt; ,, α δή κατεθορυβήθην ίδων , καὶ νοῦ πλάσμα καὶ τέχνης ζωγράφου, την καινήν ταύτην έλογιζόμην γραφήν." An beiden Stellen findet sich keine Variante angegeben. Allein ebensowenig dürfen die Worte IX. p. 418 Tr. p. 353 G.): καὶ ἴσως οὐκ εἰς κενὸν ήμιν οὐδ'ἀσυντελή τὰ τοῦ πλάσματος,. wo die Handschristen gleichfalls durchgängig πράγματος lesen, verändert werden, denn die vorhergehenden Worte: (άλλα πλάττου μοι τον φιλούντα, καὶ τὸν ἐραστὴν ὑποκρίνου μοι) sowie die bald nachher folgenden (ἰδοὐ δὲ καθυπήρετῶ σοι τῶ πλάσματι etc.) zeigen deutlich, dass πλάσμα hier das allein richtige Wort ist. Es steht hier wie II. p. 66: το περί τον πόδα πλάσμα, (wo es ebenfalls zwei Handschriften weglassen) und IX. p. 406: μόλις οὖν ἀπ' αλλήλων ἀπεπλάκημεν το πλάσμα πιστούμενοι (hier liest eine Handschrift πραγμα) und ib. p. 410: καὶ νῦν ἐκ πλάσματος ἀδελφή. Dass übrigens an der angeführten Stelle IX. p. 418. πλάσματος richtig sei, vermuthete schon der Verfasser der Münchner Handschrift nr. 460, denn -am Rande liest man γρ. πλάσματος.

Eine andere Stelle, welche ebenfalls deutlich beweist, wie behutsam man bei unserm Enstathius versahren muss, wenn man Lesarten der Handschristen in den Text aufnehmen will, lautet XI. p. 514. Tr. (p. 437. G.) so: ,,οὐκέτι γὰρ διψυχήσει περὶ τὴν κλῆσιν οὐδείς. Es ist nämlich die Rede davon, dass nachdem Hysmin. die Reinigungsprobe in der Dianaquelle überstanden habe, niemand mehr zweiseln werde, dass ihr mit Rocht der Name einer unbesleckten Jungsrau zukomme. Diese Bedeutung des Zweiselns, Ungewissseins hat nämlich δεψυχεῖν sowohl hier als VIII. p. 336. VI. p. 512. Cyrill. Alex. in

Joe VI. p. 609. ef. Schmidt taus, griech. Wort, p. 16. wie with Ather naeus I. p. 27. die Corcyrier in demselben Sinne roug diza Dunov Izourag nannt. Osann Auct. lex. p. 53. will aber hier anidem Worte zahfow Anstoss: nehmen und dafür aus der Pariser Handschrift 2914. der wie ich sehe, auch die Münchner nr. 405. beistimmt no en v aufnöhmen, indem er hinzufügt, dass alegori keinen Sinn gebie, a o o que aber als richtig durch die nachsolgenden Worte: æsel wir aben aber έσειν ο διψυχών, erwiesen werde. Ich dagegen bin weit entfernt dies für richtig zu halten, bezweiße vielmehr duss Herr-Ossen, die Stelle richtig verstanden hat. Denn exstlich ergiebt sich ans dem dem Substantivo adijois beigefügten Artikel; dass von einem læstimmten und schon erwähnten Beinamen die Rede ist und dieser ist, wie jeder einsieht, in dem Vorhergehenden: ἐκβάλλἐτακ ἐῆς πηγης ή καρθένος, enthalten, da allerdings bezweifelt worden war, ob Hysinina noch eine Jungfrau sei oder nicht. Zweitens wäre das einfache την πόρφν bei weitem matter als des andere, des übrigens auch in den meisten Handschristen steht. Drittens beweisen aucht die mehlolgend en Wolften περί την κύρην, ούκ έστιν ο διψυχών, nichts für die Richtigkeit der von Osann gebilligten Lesart, da nie nur eine blosse Wieder holung des Vorhergehenden enthalten. Viertens aber, ist alijois eins von den Wörtern, deren sich unser Eustathius: sehr gern: und häufig bedienet. So findet es nich Ils p. 48. Tr.: Taig nago évois ràs nhistic aposioùμενον. ib. p. 60: τη φύσει στρατιώτις και τη κλήσει παιρθένος. cf. b. p. 66. 68. VII. p. 292. IX. p. 404, 406. X. p. 474. XI. p. 620. 526. In den Folgenden zeol την κάρην σύκ έστιν δ διηνυγών liegt aber nur eine höchst triviale Wiederholung, die dadurch noch um Vieles matter wird als sich aus p. 512 (έλκες την κόρην, περί την παρθένον διψυχεί) deutlich ergiebt, dass Eustathius κόρη und καρθέwog als gleichbedeutende Wörter braucht. Man sieht also, dass die andere Lesart ninger anch in Hinsioht des Sinnes vorzizziehen ist. Uebrigens kann man die Worte vergleichen, welche Hysminias ib. IV. p. 168. Tr. betrübt ausruft, als er vergeblich die Tugend der Hysmine zu berücken versucht hatte und welche so lauten: elonosto yao παλ πάλιν παρθένος. ούτω γάρ δοπεί σωφροσύτη και δαίμοσινι.

Halle.

Dr. Theodor Grässe.

# Ueber das Phantastische im Homer.

Bei Betrachtung der Erzeugnisse des menschlichen Dichtungsvermögens sehn wir die Einbildungskrast entweder nachbilden, indem sie das, was innere Ersahrung oder äussere Anschauung bietet, der Wirklichkeit eutsprechend gestaltet, oder wir sehn sie mit einer gewissen Selbständigkeit jenen gegebenen Stoff ohne Rücksichtung

erwähren, dass alle Münchner Handschriften in den letzten Worten des Satzes für πλάσμα πραγμα lesen. Da die Rede von einem Gemälde ist, so folgt von selbst, zumal da dasselbe nur eine Allegorie darstellen soll, dass deshalb das Wort πλάσμα viel besser an seinem Blatse ist, als das von den Handschriften dargebotene moäyna. dessen wäre es dem geistesarmen Eustathius wohl zusutrauen, wenn er einmal ein allegorisches und erdichtetes Gemälde mit dem Namen eines wirklichen Gegenstandes (πραγμα) belegt hätte. Allein die angeführten Worte sind auch hier blos eine offenbare Wiederholung dessen was Eustathius der Hysminias auf der vorhergehenden Seite hatte sageu lassen. Man liest nämlich p. 84 Tr. (p. 50. G.) Folgendes: ως άρα χείο ζωγράφου, καινόν τι χρημα τὰ ὑπέρ τὴν φύσιν τορατουργεί, καὶ πλάττει τῷ λογισμῷ καὶ τὰ πλάσματα τεχνουργεί. ... Jeder sieht, dass dies zur Erklärung unserer Stelle dient. Es sinden sich aber ausserdem noch zwei Stellen, die für die Richtigkeit der Vulg. sprechen, bei unserm Eustathius selbst, nämlich II. p. 60. Tr. (p. 54. G.) wo Hysminias mit Begeisterung die auf dem Gemälde dargestellte: Macht des Eros beschreibt und hinzusagt: " Zev zal veol, ,,ώς ώληθ.ώς τέρας ή γραφή, νου πλάσμα καλ χειρός ζωγράφου regroυργημα", und zweitens XI. p. 484. Tt. (p. 413. G.), wo Hisminias, indem er dem Priester des Apollo eine Beschreibung des erwähnten Erosbildes liefert, hinzufügt; "α δή κατεθορυβήθην ίδων , ταὶ νοῦ πλάσμα καὶ τέχνης ζωγράφου, την καικήν ταύτην έλογιζόμην γραφήν." An beiden Stellen findet sich keine Variante angegeben. Allein ebensowenig dürfen die Worte IX. p. 418 Tr. p. 353 G.): καὶ ἴσως οὐκ είς κενὸν ήμιν οὐδ'ἀσυντελή τὰ τοῦ πλάσματος,. wo die Handschristen gleichfalls durchgängig πράγματος lesen, verändert werden, denn die vorhergehenden Worte: (αλλά πλάττου μοι τον φιλούντα, καὶ τὸν ἐραστὴν ὑποκρίνου μοι) sowie die bald nachher folgenden (ἰδοὐ δὲ καθυπήρετῶ σοι τῶ πλάσματι etc.) zeigen deutlich, dass mlágua hier das allein richtige Wort ist. Es steht hier wie II: p. 66: το περί του ποδα πλάσμα, (wo es ebenfalls zwei Handschriften weglassen) und IX. p. 406: μόλις οὖν ἀπ' αλλήλων απεπλάκημεν το πλάσμα πιστούμενοι (hier liest eine Handschrift πραγμα) und ib. p. 410: καὶ νῦν ἐκ πλάσματος ἀδελφή. Dass übrigens an der angeführten Stelle IX. p. 418. πλάσματος richtig sei, vermuthete schon der Verfasser der Münchner Handschrift nr. 460, denn -am Rande liest man γρ. πλάσματος.

Eine andere Stelle, welche ebenfalls deutlich beweist, wie behutsam man bei unserm Enstathius versahren muss, wenn man Lesarten der Handschristen in den Text aufnehmen will, lautet XI. p. 514. Tr. (p. 437. G.) so: ,,οὐκέτι γὰρ διψυχήσει περὶ τὴν κλῆσιν οὐδείς. Es ist nämlich die Rede davon, dass nachdem Hysmin. die Reinigungsprobe in der Dianaquelle überstanden habe, niemand mehr zweiseln werde, dass ihr mit Rocht der Name einer unbesleckten Jungsrau zukomme. Diese Bedentung des Zweiselns, Ungewissseins hat nämlich δεψυχεῖκ sowohl hier als VIII. p. 836. VI. p. 512. Cyrill. Alex. in

Jo. VI. p. 609. of. Schmidt taus, griech. Wort, p. 16. wie mich Ather naeus I. p. 27. die: Corcyräer in demselben Sinne wie diza demon Fromus dennt. Osann Auct. lex. p. 53. will aber hier anidem Worte zadous Anstoss.: nehmen und dafür aus der Pariser Handschrift 2914. der wie ich sehe, auch die Münchner nr. 405. beistimmt no en v aufnöhmen, indem er hinzufügt, dass alnow keinen Sinn gebes, u o og v aber als richtig durch die nachsolgenden Worte: « Egi wir zoghv our έσειν ο διψυχών, erwiesen werde. Ich dagegen bin weit entfernt dies für richtig zu halten, bezweiste vielmehr duss Herr-Osasn die Stelle richtig verstanden hat. Denn exstlich ergiebt sich ans dem dem Substantivo adijour beigefügten Artikel; dass von einem læstimmten und schon erwähnten Beinamen die Rede ist und dieser ist, wie jeder einsieht, in dem Vorhergehenden: ἐκβάλλετακτής πηγής ή καρθένος, enthalten, da allerdings bezweiselt worden war, ob Hysmina noch eine Jungfrau sei oder nicht. Zweitens wäre das einfache την πόρην bei weitem matter als das andere, das übrigens auch in den meisten Handschristen steht. Drittens beweisen aucht die nachsolgend en Wolften περί την κόρην, ούκ έστιν ο διψυχών, nichts für die Richtigkeit der von Osann gebilligten Lesart, da nie nur eine blosse Wieder holung des Vorhergehenden enthalten. Viertens aber ist ulijoig eins von den Wörtern, deren sich unser Eustathius: sehr gern und häufig bedienet. So findet es with Ils p. 48. Tr.: Ταῖς παρθ ένοις τὰς κλήσεις ἀφοσιούμενον. ib. p. 60: τη φύσει στρατιώτις και τη κλήσει παιρθένος. cf. b. p. 66. 68. VII. p. 292. IX. p. 404, 406. X. p. 474. XI. p. 620. 526. In den Folgenden zeol την κάρην σύκ έστιν ὁ διηνυχών liegt aber nur eine höchst triviale Wiederholung, die dadurch noch um Vieles matter wird als sich aus p. 512 ( Elnet any noons, nech any magθένον διψυχεί) deutlich ergiebt, dass Eustathius κόρη und παρθέwog als gleichbedeutende Würter braucht. Man sieht also, dass die andere Lesart ningen anch in Hinsioht des Sinnes vorzizziehen ist. Uebrigens kann man die Worte vergleichen, welche Hysminias ib. IV. p. 168. Tr. betrübt ausrust, als er vergeblich die Tugend der Hysmine zu berücken versucht hatte und welche so lauten: elonosto vào και κάλιν παρθένος. ούτω γάρ δοκεί σφιροσύνη και δαίμοσινι.

Halle.

Dr. Theodor Grässe.

# Ueber das Phantastische im Homer.

Bei Betrachtung der Erzeugnisse des menschlichen Dichtungsvermögens sehn wir die Einbildungskraft entweher nachbilden, indem sie das, was innere Ersahrung oder äussere Anschauung bietet, der Wirklichkeit eutsprechend gestaltet, oder wir sehn sie mit einer gewissen Selbständigkeit jenen gegebenen Stoff ohne Rücksichtung

die Wirklichkeit des Daseins der zu schaffenden Gebilde formen und gestalten: und das auf diese Weise Gebildete nennen wir das Phantastische oder das von der Einbildungskraft Erzeugte, welches nicht witklich vorhanden ist. Forschen wir nun mach der Entwickelung dieses Phantastischen in den Bildungsabschnitten der europäischen\*) Menschengeschichte, so sehen wir im Alterthume, besonders in der frühern Zeit, das Phantastische deshalb weniger hervortreten, weil die Sinnlickkeit der Griechen und Romer meistens in der Natur selbst die entsprechendesten Formen ihrer Anschauungen suchen und finden musste. Im: Mittelaster dagegen musste die schon in der Natur der Germanen liegende und durch des Christenthum genährte Neigung, sich mehr im das Innere des Geisteslebens zu versenken, das Gefühl stärker erregen und die Phantasie kräftiger entwickeln und bei dem Mangel höherer Vernunftbildung und Verstandesschärfe in Sagen und Mährchen einen größern Reichthum phantastischer Gestalten erzeugen, deren Dazein der Volksglaube nicht zu bestreiten wagte \*\*). Die neue Zeit endlich liess bei höherer Vernunftentwickelung und Verstandesbildung wohl die Nichtigkeit jener phantastischen Erscheinungen erkennen; aber die schaffende Phantasie behielt ihr Recht, der Wirklichkeit nicht entsprechende Gestalten zu erzeugen, denen man den Werth subjektiver Wahrheit nicht streitig machen konnte. -- ...

: Die Spuren dieses Phantastischen im Homer als der Quelle des uns bekannten frühsten Lebens der Griechen während ihrer kindlichen Entwickelung nachzuweisen und in seinen vorzüglichsten Gestaltungen zusämmenzustellen, bezwecken die folgenden Bemerkungen. nehmen dabei die in den Homerischen Gesängen gefundenen Anschauungen ohne Scheidung als die des heroischen Zeitalters zusammen, ohne zu verkennen, dass auch in diesem Zeitalter eine stusenweise reichere Entwickelung des Phantastischen bemerkbar ist, wie z.B. in den Gesängen der spätern Odyssee, die hier natürlich mehr Ausbeute

giebt, als clie Ilias \*\*\*).

Betrachtet man das Phantastische im Homer im Allgemeinen, so hat es in Menge und Wesen der Gestaltungen noch nicht den Umfang der spätern Zeit. Die höhere Bedeutung, die tiesere Idee, welche

<sup>\*)</sup> Der Orient hatte in dieser Beziehung eine eigenthümliche Entwickelung und zeigt das als stationäres Gepräge, was bei den abendländischen Völkern den Durchgangspunkt zu einer höhern Bildung war. Dort fingen die Völker, ohne sich des freundlich kindlichen Spiels in der Natur zu erfreun, mit phantastischen Träumen an und träumten von Priestern geleitet fort bis zum Untergange oder zur Erstarrung ihrer Eigenthümlichkeit. -

<sup>\*\*)</sup> Auch örtliche Einstüsse z. B. ein ranhes Gebirgsland im Gegensatz des heitern griechischen Himmels mussten die phantastische Neigung nähren. Sagt doch schon Cicero Div. 1, 41. Mihi videntur e locis ipsis, qui a. quibusque incolebantur, divinationum opportunitates esse ductae.

<sup>\*\*\*)</sup> Herder Adrast. V. I. p. 141. Thiersch über Hesiod. u. Homer. :36. . .

späteren mythologischen Phantasiegebilden und Mährehen zum Grunde liegt \*), fehlt ihm ganz und wurde erst später durch Allegorisiren hineingetragen \*\*). Wie nämlich das Leben des einzelnen Menschen sich durch Natureinflüsse und eigne so wie fremde Willensäusserungen gestaltet, ohne sich nach einer besondern Idee mit Bewusstsein zu entwickeln, so formt sich auch das Homerische Götter- und Heroenleben zu einem Ganzen, in welches das Wunderbare so hineintritt, dass es mit dem Natürlichen zusammen wächst, ohne dass mein im Bewusstsein der Sänger die Idee nachweisen kann, welche den wunderbaren Gestalten der Sage und der dichterischen Erfindung zu Grunde liege. Es sind demnach die Homerischen Mythen nicht phantastische Hüllen von Philosophemen, sondern von der Volkssage und von den Dichtern - denn was Jedem von Beiden zukomme, lässt sich nicht scheiden Heyne excurc. L ad Il. l. I. - geschaffene selbstständige hier und da auf historischem Grunde beruhende Phantasiegebilde, die bei der Glaubensstärke jener Zeit sich ganz hübsch in das Bereich der Wirklichkeit einfügten \*\*\*). Daher haben die Homeriden von frühern Asiatischen Mysterien gewiss nichts gewusst. (Hermann in seinen von Creuzer herausgegeb. Briefen über Homer und Hesiod, Lobecks Aglaopham. I, 287.) und auch Otfried Müllers Annahme, dass der Dichter Manches verschwiegen, weil er es für seine Poesie für unpassend gehalten, (Müllers Prolegom. z. e. wissenschaftl. Mythologie, S. 127 u. 854) dürste jene Ansicht Creuzers nicht wahrscheinlicher machen, da die Homerischen Gedichte nicht ein künstlich abgeschlossenes Ganze poetischen Schaffens, sondern eine Sammlung von poetisch gestalteten Götter - und Heroensagen sind, in denen die gesammte Anschauung des Volkes, unter welchem die Homeriden lebten, niedergelegt ist +).

<sup>\*)</sup> Wie sich das Phantastische in späterer Zeit durch Einlage einer höhern Idee umgestaltet, beweist z. B. die in Lukians Philopseudes S. 86 erzählte Geschichte vom Aegyptischen Magus und seinem Schüler und Goethe's Zauberlehrling. Vgl. Passow über romantische Behandl. hellen. Sagen in Wachlers Philomathie. Bd. 2.

<sup>\*\*)</sup> Ueber spätere Entstehung allegorischer Erklärung des Homer, wodurch man das Wesen seiner Mährchen verkennend, seine Verständigkeit und Sittlichkeit zu retten meinte, s. Lobecks Aglaophamus. V. I. p. 155. 2. 6.

Bine Parallele findet man in der ähnlichen Entwickelung unserer alten Sagen im Nibelungenliede. Was hätten hier die Neosymboliker in der gebrochenen Kraft der Jungfrau Brunhilde, die den minnenden Gallen am Wandnagel aufhängt und in der spuckhaften Rettung des Kapellans aus den Fluthen der Donau für einen reichen Stoff zum Deuten.

<sup>†)</sup> Der mystische Bacchus und die mystische Demeter, um bei Müllers Beispielen zu bleiben, waren zu wichtig, als dass sie nicht, wenn die Dichter davon gewusst, in einen so reichen Sagenkreise ihre Stelle hätten finden sollen. Dass dies in der berühmten Stelle von den μαινομένοιο Διωνόσοιο τιθήναις, den Weinberauschten Pflegerinnen des noch unentwickelten göttlichen Kindes Dionysos, Il. VI, 130 nicht der Fall ist, lehrt Voss: in d. mythologischen Forschungen von Brzoska Bd. 1. p. 13 ff. und Lobeck Aglaophamus. Bd. I. p. 378.

Noch weni ger dürste min aber mit Creuzer (Briefe über Homer etc. S. 189): behaupten, dass die Religion des gemeinen Volkes vor Homer magischer und geisterhafter gewesen und dass der Homerische derbe Volksglande erst die Folge einer geistigen Verwandelung durch den Untergang der Pelasgischen Hierarchie gewesen sei. Dies ist bei den Griechen, wie sie zu Homers Zeit erscheinen, unmöglich. Die Pelasgische Priest erzucht, wenn auch untergegangen, hätte, wenn sie von solchem Einflusse auf die Volksbildung gewesen wäre, bedeutendere Spuren in dem griechischen Leben und in seiner Darstellung bei Homer zurück lassen müssen: denn ein Jahre lang in mystischer Pfaffenancht eingeschüchterter Knabe kann als Jüngling nie eine heitere Lebensansicht: gewinnen. Hatten die vorhomerischen Mysterien Magisches und Geisterhastes, so ist doch gewiss, dass es bei den Vorsahron. der Homerischen Griechen wenig oder gar keinen Anklang gefunden hat: es stand isolirt als Priestersatzung, nicht als Volksanschauang und sa scheint die vorhergegangene Darstellung, welche das Phantastische eler Griechen sich spüter und in beschränkterm Maasse entwickeln lässt, psychologisch und geschichtlich gegen Creuzers Anmalime gerechtsertigt. Lobeck Aglaoph. V. I. p. 312. ff.

Blick en wir nun auf das Einzelne und zwat nunächst auf die Homerischen Ideen vom Wesen ihrer Götter an und für sich selbst, so erscheinen sie uns bekanntlich als geistig und körperlich idealisirte um durch Unsterblichkeit und fortwährende Seligkeit bevorzugte Menschen \*), die gewöhnlich nach Laune und Wilkühr, nicht nach dem steifen Zwange einer Amtspflicht handeln. (Voss mytholog. Briefe. Bd. 1. S. 17). Doch schon hier findet sich vieles phantastische Beiwerk, was über die Naturmöglichkeit hinausgehend als reines Phantasiegemälde den Charakter des Mährchenhasten an sich trägt. Hierher gehört zunächst die Aeusserung höherer geistiger Krast im Wissen und Thun der Götter, übernatürliche Vielwissenheit und Vielmacht als Eigenschaften derselben, welche uns aber bei der Möglichkeit, auch die menschliche Grösse weit überragende geistige Vollkommenheit einer Vernunftidee entsprechend und dennoch wahr zu finden, nur dann mährchenhast vorkommt, wenn jene Aeusserung durch körperliche Vermittelung geschieht, die wir uns nur beschränkt denken können. erzittert vor Zeus Nicken der Olymp; Il. I, 530, und selbst Aidomus erschrickt, wenn Poseidon die Erde erschüttert, Il. 20, 56. Zeus versichert II. 8, 17. an einer goldnen Kette alle Götter, die ihn nicht daran vom Olymp heranterbringen sollen, von der Erde heraufzuziehen. Apollon störst die Mauern der Achäer ein, wie ein Kind einen Sandhaufen. 11. 15, 361. und Athene bläst den vom Hektor auf Achill geschleuderten Speer zurück. Poseidon schreitet von einem Gipfel Sa-

<sup>\*)</sup> So menschlich erscheinen z. B. Athene und Aphrodite auch ds, wo ihre eigentliche Gestalt, die sie als Göttinnen kenntlich macht, erwähnt wird. Odys. 13, 288. Il. 3, 396. — Vgl. Müllers Prolegom. zu einer wiss. Mythol. p. 83.

mothrake's nach Aegea in 4 Schritten, Il. 18, 20. und der verwundete Ares brült gleich 10,000 Kriegern. Il. 5, 859. — Il. 4, 443 erscheint Bris in riesenhaster Gestalt und der Körper des von Pallas Athene niedergeworfenen Ares bedeckt im Falle 7 Hufen Landes. Il. 21, 407. Vom Olympe, dem gewöhnlichen Wohnsitze der Götter im wolkenlosen Himmelsraume \*) Od. 6, 43 ff., dessen Wolkenthore sich von selbst öffnen, 11. 5, 749. 8, 393. kommen sie bald auf Wagen herab, in denen sie durch die Lust und über das Meer fahren, bald schwingen sie sich durch die Lust, den Boden kaum oder nicht berührend, auf die Erde nieder. \*\*) Od. I, 102. Il. XIV, 281. XIX, 351. Il. IV, 75 bis 79. - Nahen sie sich den Menschen, so sind sie nicht selten unsichtbar, oft in Wolken gehüllt, ήέμα έσσάμενοι, Il. XVI, 791. XIV. 282., zuweilen auch ohne Wolkenhülle unsichtbar, wie Athene, die Od. XVI. 159 sich der Hütte des göttlichen Sauhirten nähernd, nur vom Odysseus und den Hunden bemerkt wird, welche durch die gespenstische Annäherung erschreckt sich winselnd verkriechen: und eben so ahnt nur Odysseus ihre Gegenwart und belehrt darüber den über die plötzliche Helle im dunkeln Gange staunenden Telemach, als die Göttin beim Waffenwegbringen Beiden unsichtbar vorleuchtet. Odyss. XIX, 33. Noch häufiger-nehmen sie aber eine andere menschliche Gestalt an, die in irgend einer Beziehung zu denen steht, welche sie heimsuchen; weshalb auch die Freier der Penelope, Od. XVII, 484. fürchten, dass wohl der Bettler Odysseus ein Gott sein könnte. Denn nennt auch Ajax, Il. XIII, 72. die Götter aquyvorous, indem er den durch die Lust wegeilenden Poseidon erkennt, so trifft doch dies Sichkennt-Kchmachen diesen und andere, nicht aber alle Fälle. (Heyne exc. XIII zu Virg. Aen. I, 402 sq.) Die phantastische Anschauung gesiel sich auch bei solchen Metamorphosen, wenn auch sektener, zur thierischen Schöpfang herabzusteigen. Daher finden wir die Götter auch als Vögel, z. B. Athene als Adler, Od. III, 372, als Schwalbe, Od. 22,

Auszunehmen sind hier die bei Homer oft erwähnten Nymphen und Flussgötter, welche auf der Erde wohnen, Aidomus und Persephone im Hades und die Meergottheiten, deren ganzes Treiben daselbst viel Phantastisches hat. So nimmt Thetis in ihrer Höhle unter dem Meere den vom Edonenkönige Lykurgos gescheuchten Dionysos auf, 11. VI, 130, und beweint daselbst mit den Nereiden den Patroklos und ihren Sohn, den Achilles. Il. XVIII. 36 f. 65.

<sup>\*\*)</sup> So stellt es richtig Voss der, Mythol. Briefe, 20, 22 u. 28. Br., wenn gleich die Annahme eines Hephästischen Mechanismus zum schnellen Schwunge der Wagen und Pferde (vgl. Br. 29.) nicht erwiesen werden kann und auf Rechnung der bekannten Wunderscheu des trefflichen Forschers kommt. Nur dürfte der als Beispiel gegen Heliodors gleitendes Schweben der Götter angeführte in der Schlacht hinkende Hephästos keinen Beweis geben. Einem Gotte kommt oft bei Homer Etwas zu, was der andere nicht hat, und selbst in der Ansicht über einen Gott herrschen bekanntlich oft die grössten Inkonsequenzen. Uebrigens gehen die Götter, wie sie gekommen, auch wieder zurück: so der verwundete Ares, H. V, 864 ff.

240, Ares als Vogel, Il. VII, 59, Leukothen als Wasserhuhn, Od. V 837, Hypnos als Habicht, Il. XV, 291, und endlich überraschen uns die seltsamen Verwandelungen des Meergottes Protens, in welchen eine in diesem Zeitalter nicht oft bemerkbare tolle Phantasterei den Protens einen Löwen, Drachen, Panther, ein Schwein, Wasser und einem Baum werden lässt: ein phantastischer Absprung vom Natürlichen, der wohl dem in sich brütenden Indier im Streben, seine geistigen Anschauungen zu manifestiren, gefallen konnte, aber dem Griechen im Bewusstsein, dass die Natur die schönsten Formen der Idee biete, minder ansprechend sein konnte. Daher kommen sie so selten bei Gottheiten vor, in deren freundlichem Schutze sich der Grieche für glücklich hielt und mit denen er gern verkehrte, und wo sie vorkommen, sind sie nicht zurückstossend.

Weil aber die Natur in ihren Bildungen nicht immer dem Gedanken entsprechende Formen bietet, besonders dem Gefühle des Schauers vor unheimlichen Einwirkungen einer unfreundlichen höhern Macht, so muss hier jene phantastiche Entfernung vom Natürlichen mehr Spielranm gewinnen und sie schafft sich auch in diesem Zeitalter Wesen mit übermenschlicher Kraft, welcke aber mit dem Leben und Wirken der Menschen in gar keiner oder in unfreundlicher Beziehung stehen. Hierher gehören der hundertarmige Briareus, den Thetis zur Hülfe für Zeus herbeiruft, Il. I, 403, der die Säulen des Himmels tragende Atlas, Od. I, 53, Othos und Ephialthes, die im 9ten Lebensjahre 9 Klastern lang und 9 Ellen dick den Himmel zu stürmen versuchten, Od. XI, 508 sq. Il. V, 385, der in Kilikien unter die Erde geschleuderte Riese Typhoeus, Il. II, 783, die von den Göttern vertilgten Giganten, Od. VII, 60. 206. X, 120, die zottigen Bergungeheuer, die Kentauren, Il. II, 743. Od. XXI, 303, die einäugigen Kyklopen, Od. IX, 287 ff., die menschenfressenden Lästrygonen, Od. X, 113 ff., die von den Kranichen vertilgten zwerghaften Pygmäen, II. III, 3, die stürmisch wegraffenden Harpyen, um das Verschwinden einzelner Menschen zu erklären, Od. I, 241. XX, 77, die lockenden Sirenen, Od. XII, 34, die feuerspeiende löwenköpfige Chimära mit dem Schlangenschwanze, Il. VI, 180, die scheussliche 12beinige und 6köpfige Skylla, Od. XII, 95, und die δράκοντες, Schlangen, wo das Abenteuerliche der spätern Drachen schon vorspukt \*). -

<sup>\*)</sup> In der schönen Gesellschaft, die hier zusammengestellt worden, ist jede phantastische Beschreibung genau bemerkt worden, wie bei Othos, Briareus, Skylla u. s. f. Wo die nähere Beschreibung fehlt, kann von späterer abenteuerlicherer Gestaltung nicht auf Homer zurückgeschlossen werden. Vgl. Voss mythol. Briefe und Antisymbolik Stück 3, wo Voss von Heyne's und Schorn's Erklärung zu Tischbeins Bilderhomer spricht. — Ueber die spätern Drachen vgl. Voss mythol. Br. Vol. 2. Br. 15. Skylla hat manches Analoge mit den Drachen, daher nennt sie Voss a. a. O. Bd. I. Br. 33. passend Drachin. — Seltsam ist es, dass gerade eine Schlange (δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινός) die auffallende Erscheinung darbietet, dass sie von einem Gotte — mit der Zauberin Kirke hat es, wie später nach-

Noch muss hier im passenden Uebergange zur wunderbareh Einwirkung der Götter und gottähnlichen Wesen auf Menschen der phantastischen Wesen gedacht werden, welche den Göttern untergeordnet, doch mit höherer Kraft begabt und den Göttern näher stehend, in das Menschenleben zauberisch eingreifen, ohne im eignen Wesen das Abstossende der meisten eben erwähnten Gestalten zu haben und die mit den Feen der spätern Sagen die meiste Aehnlichkeit haben, nämlich der Kalypso und der Kirke. Wer Od. X, 210 ff. die Beschreibung des schönen Palastes der Kirke liest, den aus bethörten Menschen verwandelte Löwen und Wölfe freundlich umwedeln, und wie die Genossen des Odysseus verzaubert und dann durch Odysseus gerettet werden, welcher sich darauf der Umarmung der freundlich gewordenen Zauberin erfreut; — der glaubt aus der homerischen Welt in eine spätere Zeit versetzt zu sein, wo der abenteuerlustigen Ritter wunderbare Minnefahrten oft mit solchem phantastischen Spuk ausgeschmückt wurden.

Die dämonisché Einwirkung der Kirke führt uns auf die wunderdare übernatürliche Einwirkung der Götter auf die Menschen. Einiges ist schon früher erwähnt worden und es sind nur noch die Thatsachen anzuführen übrig, wo eine übernatürliche Veränderung in der körperlichen Erscheinung und in der Thätigkeit des Menschen durch Götter bewirkt dargestellt wird. Das erste hier zu berücksichtigende Moment ist die Verwandlung, in spätern griechischen und römischen Mythen so häufig, bei Homer aus oben angegebenen Gründen seltener. Verwandlungen von Menschen in leblose Gegenstände kommen bei Homer höchst selten vor - die Phäaken, im Schiffe von Poseidon versteinert, bieten wohl das einzige Beispiel; in Thiere nur durch Kirke: aber Kirke soll als Zauberin im schlimmen Lichte erscheinen. Wenn die Götter verwandeln, so thun sie es nicht aus böser Lust am Zauber, sondern aus Liebe für ihre Schützlinge und zwar so, dass sie ihm mehr Schönheit und Stärke geben. - Ihre Einwirkung ist demnach ganz, verschieden von den bösen Verwandlungen der Kirke, deren Abbild in spätern Mythen auch auf andere Götter übertragen den Charakter der homerischen Gottheiten ganz verändert \*). - Man denke an Athene, welche den Bettler Odysseus schöner und stattlicher aus dem Bade hervorgehen lässt zur Freude der sittigen Nausikaa, welche Penelopen liebreizender macht, damit sie den Freiern gefalle, die Achills Haupt mit feurigem Gewölk umgiebt zum Schrecken der Troer, Il. XVIII, 205 Aus demselben Grunde machen sie gewissermaassen u. dgl. mehr.

zuweisen ist, eine andere Bewandniss — verwandelt wird. Zeus versteinert sie, Il. II, 319. — Ausser der Versteinerung des Phäakischen Schiffes durch Poseidon ist wohl kein Beispiel der Art mehr im Homer.

<sup>\*)</sup> Die Homerischen Götter sind noch im freundlichen Verkehr mit den kindlichen Menschen; werden sie zu Zauberern, wie Kirke, so erregen sie in einer reifer gewordenen Zeit bei den Abergläubischen Furcht, bei den Verständigen Lachen, die nur dann solchem Phantasiespiel ihre Geltung lassen, wenn es sich nicht als objektive Wahrheit geltend macht.

<sup>·</sup> Archiv. f. Phu. u. Pedeg: Bd IV. Hft. 2.

Wolke der Lanze des Achill; Athene lässt unsichtbar den Odysseus im Saale der Phäaken bis zum Throne der Königin Arete schreiten Od. VII, 140 u. dgl. mehr. Auch kann Poseidons mutheinflössender Stab, Il. XIII, 59, der rettende Gürtel der Leukothea, Od. V, 346, und der Zauberstab hierhergezogen werden, womit Hermes den Sterblichen die Augen zuschliesst und öffnet und als ψυχοπομπός die Schatten in den Hades geleitet, Od. V, 48. XXIV, 2.: auch ihn braucht er nur zu Gunsten seiner Schützlinge, so des Priamos, um diesen ungefährdet durch die Zelte der Achäer zu Achilles zu bringen, Il. XXIV, 343 ff. Endlich würde die dümonische Einwirkung auf den Sinn und das Bewusstsein des Menschen, Od. I, 320. XX, 340 ff., und die durch sie vermittelte Entsendung von Traumgestalten kierher zu nehmen sein. Od. IV, 795. Il. II, 16 ff.

Aus der homerischen Mantik gehört als übernatürlich blos die Meinung selbst hierher, dass das Natürliche, als der Donner und andere Meteore, Il. IV, 75, der Augurvogel, das Beniesen u. s. w. wunderbare Zeichen der über der Natur wirkenden Providenz seien \*). Dieselbe Bedeutung haben die früher erwähnten Traumgestalten, die nicht natürliche Phantasiegebilde, wie wir im Traume sehen, sondern Götter — 41. II, 60 kommt der Traumgott selbst zu Agamemnon — oder von den Göttern selbst gesendete Gestalten und Phantasmen sind. Denn es giebt Pforten der Träume, das elfenbeinerne Thor der täuschenden und das hörnerne der wahren Träume. Od. XIX, 536. 560. Cf. Völcker Schulzeitung No. 146. (1831.) Auch von magischen Künsten der Menschen sind bei Homer weniger Spuren. Nur das Besprechen des Blutes, XIX, 457, der Lotos, die Kräuter der Kirke und das Moly, Od. X, 287, sowie das φάρμακον der Helena, Od. IV, 221, dürften hier zu erwähnen sein \*\*).

Noch auffallender erscheint dämonische Einwirkung, wenn sie sich in der thierischen oder gar in der leblosen Schöpfung äussert und diese dadurch in ein ihr ganz fremdes Bereich dringt. Das innigere Gefühl sucht die todte Natur zu beleben und dieselbe sich näher zu bringen; es findet in ihrem Walten leicht seinen Träumen entsprechende Gestalten, die, wenn sie den gespannten Gefühlsreiz überraschen, grausenhaft spukisch ins Leben treten können. Die moderne Phantasterei giebt hier viele Ausbeute: bei Homer sind es nur leise und in den meisten Fällen die heitere und frische Sinnlichkeit nicht trübende Spuren des leisen Wehens einer dämonischen Gewalt, die erst günsti-

<sup>\*)</sup> Dass Homer kein Wahrsagen von höherer Inspiration getrieben habe, sondern blos Ausdeuten, ist Lobecken nicht ganz zuzugeben. Theo-klymenos ist offenbar Visionär und Prophet. Vgl. Völcker Schulzeitung. No. 146. (1831.) Mit Tiresias hat es eine andere Bewandniss; früher war er Augur und erst nach dem Tode Wahrsager, da ihm Persephone höhere Gaben verliehen hatte.

<sup>→)</sup> In Iliade X1, 741 u. XIV, 529 mit Völcker festmachende Zuubermittel zu finden (Schulzeitg. 1831. No. 127.) ist uns nicht geglückt.

gere Zeiten abwarten musste, um schreckender die besangenen Geister So erscheinen uns im seltsamen Lichte des Wunderzn nmstricken. baren die verständigen Schiffe der Phäaken, welche in Nacht und Nebel gehüllt mit wunderbarer Schnelle und sicher den schlummernden Odysseus in die Heimath bringen \*), Od. 8, 359, die von Hephaestos für den Wunderpalast des Alkinoos gebildeten unsterblichen Wachthunde, Od. VII, 91, des Hephaestos unsichtbares Fanguetz, Od. VIII, 278, seine selbstlaufenden Dreifüsse und die auf seinen Befehl arbeitenden Blasebälge und die goldenen mit Verstand und Rede begabten Dienerinnen, welche den hinkenden Künstler unterstützen. Il. XVIII, 373. 417. 469. XIX, 14. \*\*) Achills unsterbliche Rosse, welche weinen und dem Achill plötzlich redend sein Schicksal verkündigen, Il. XVII, 426. XIX, 404, machen einen grauenhaften Eindruck, wenn gleich Achill unempfindlich dagegen erscheint, da er sein Schicksal schon von der Mutter erfahren hat \*\*\*). Noch furchtbarer erscheint der blutige Thau, den Kronion sendet, Il. XI, 54. XVI, 460, und die Vision des Sehers Theoklymenos, Od. XX, 345 — 357, welcher den erschreckten Freiern den Untergang verkündigt +). Der Höhepunkt des Grauenhasten in den homerischen Gesängen ist aber ohne Zweifel Od. XII, 395, wo die Häute der geschlachteten Stiere des Helios Unheil verkündend umherkriechen und das Fleisch derselben an den Bratspiessen brüllt.

Endlich ist nur noch die Hinweisung auf das Phantastische in der homerischen Eschatologie übrig. Der Eingang in den Hades, die Todtenschau des Odysseus, ++) das seltsame Wesen der Schatten selbst, das eloudou des Herakles, das gespenstische Schreckbild der Gorgo, Od. XI, 633. Il. V, 741 können hier nur angeführt werden: denn ausser der Annahme ihrer Exsistenz tritt bei ihnen nichts Besonderes hervor. Die ψυχαί nehmen sinnliche Gestalt an, ihrer

<sup>&#</sup>x27;) Ein Wunderland zu schaffen, wo den Göttern näher stehende Menschen in einer dem Götterleben ähnlichen Behaglichkeit lebten, im Gegensatze des unwirthbaren Kyklopenlandes, lag der Phantasie so nahe, dass an Dunkelmänner oder Fährleute des Todes, wie Welcker will (Rhein. Museum, 1. Jahrg. 2. Heft), nicht gedacht zu werden braucht. Die freundlichen, den guten Göttern ähnlichen Phäaken mussten sichere Entsendung geben können und deshalb wohl dachte sich der Mythus die Schiffe in Nacht gehüllt.

<sup>\*\*)</sup> Dies ist hierher zu rechnen: denn Automate kannte Homers Zeitalter gewiss noch nicht. Dass auch solche für uns etwas Spukhaftes haben, weiss Jeder, der von Kempelens Schachtürken gehört hat.

<sup>\*\*\*)</sup> Die auf dem Meere laufenden Rosse des Erichthonius sind auch hierher zu ziehn. Sie waren göttlichen Ursprungs, Il. XX, 226; daher irrt hierin Voss Mythol. Br. Bd. 1. p. 147.

<sup>†)</sup> Hier geht Lobeck Aglaoph. 1, 264. zu weit, wenn er den Theoklymenos ohne dämomische Einwirkung blos natürlich die wahrscheinliche Zukunft voraussagen lässt. Homers Darstellung zwingt uns, eine Vision anzunehmen. — Eben so urtheilt Völcker Schulzeitg. 1831. No. 146.

<sup>††)</sup> Odysseus sucht die Schatten an ihrem Wohnplatze auf; sie treten somit gewissermassen ins Gebiet der natürlichen Anschauung.

frühern ähnlich; denn Odysseus erkennt sie: nur fassen, lassen sie sich nicht. In das Leben treten sie nicht weiter ein, als in der Erscheinung des noch nicht bestatteten Patroklos vor Achill, Il. XXIII, 71; doch Achill sieht den Schatten nicht wachend, sondern im Schlafe \*). Den Kronos und die Titanen endlich versetzt die Phantasie jener Zeit in den tief unter dem Hades liegenden Tartarus, Il. VIII, 50 ff., und dem Menelaos verkündigt sie Unsterblichkeit in den elyseischen Frühlingsfluren bei den Götterlieblingen. Od. IV, 561.

K. G. Helbig, Oberlehrer an der Kreuzschule zu Dresden.

Verbesserung einer Corruptel des Polybius VI, 32. Und hiemit Berichtigung verschiedener Ansichten über die Beschaffenheit des römischen Lagers.

Von Dr. Wilhelm Wiegand, Director am Gymnasium zu Worms.

Obgleich wir die schätzbare Allgemeine Geschichte des Polybius vom sechsten bis zum siebenten Buche, wo die bekannte Beschreibung des römischen Lagers vorkömmt, nicht unmittelbar von der Hand des Verfassers, sondern nur im Auszuge haben; so bleibt jene Beschreibung doch ohne Zweisel immer eine wichtige Urkunde über einen nicht unbedeutenden Gegenstand der röm. Alterthümer, wie das röm. Lager offenbar einer ist. Daher haben bekanntlich viele Gelehrten sowohl der älteren als neueren Zeit sich alle Mühe gegeben, auf den Grund jener Urkunde vom römischen Lager uns eine klare Vorstellung zu geben. Aber trotz der Bemühungen eines Patricius, Lipsius, Schelius und trotz der vielen, theils ganz eigens, theils beiläusig diesen Gegenstand behandelnden Schristen scheinen wir über diesen Gegenstand noch nicht ganz im Reinen zu sein \*\*). — Selbst die neueste Schrist,

<sup>\*)</sup> Eben so erscheint der Schatten der Creusa dem Aeneas. Aen. II, 773. Lobeck in Aglaopham. I, 302. läugnet mit Ausnahme des schon erwähnten Schreckbildes der Gorgo allen Gespensterspuck im Homer. Was ist aber die Erscheinung des Patroklos bei der damaligen Ansicht über Träume anders, als ein Gespenst. Die spätere Zeit glaubte an das Herumschweben der Manen auf der Oberwelt, also an eine Verbindung der Schatten mit derselben, welche den frühern Griechen fremd war. Daher das römische Fest, die Lenuscia, welche Ovid. Fast. V, 423 ff. beschreibt, daher später die so häufige Citation der Manen und die Beschwörung derselben. So citirt ein hyperboreischer Magus in Lukians Philopseudes S. 14. für Glaukias, einen jungen verliebten Peripatetiker, den Geist von dessen Vater und S. 30. reinigt Einer ein Jahre lang von einem Gespenste heimgesuchtes Haus — alles Geschichten, die von den graubärtigen Philosophen bei Lukian als wahre erzählt werden. — Vgl. Lob. Agl. I, 302. N. k.

<sup>&</sup>quot;) Zu den älteren Hauptschriften gehören Francisci Patricii. Res Militaris Romana; Hygini Grammátici et Polybii Megalopolitani de

welche die Darstellung des röm. Lapers mit Beziehung auf Polybius sich als specielle Anfgabe gestellt hatte, hat nach unserer Ueberzengung die Sache nicht zu Ende gebracht. Diese Schrift ist ein nicht gewöhnliches Schulprogramm (Ad Gymnasii Budingensis examina pablica — tradita Polybii Castrorum Romanorum formae interpretatione invitat G. F. Rettig. Budingae 1827. 4.) von Hrn. Dr. Georg Ferdinand Rettig, früher Gymnasiallehrer zu Büdingen in Oberhessen, jetzt Professor zu Bern, einem befreundeten Jugendgenossen, dem ich auf sonderbare Weise hier auf kriegerischem Felde begegne. So sehr, ich den aus angenehmen Erinnerungen bekannten Fleiss, den Scharssinn und die Gelehrsamkeit des Verfassers achte, und so wenig ich wünsche, dass unsere kriegerischen Beschäftigungen unsere früheren Verhältnisse änderten; so muss ich doch, wie ich durch diese Zeilen näher begründen werde, und was der geehrte Hr. Vers. nach seiner mir bekannten Liebe für Wahrheit und Wissenschaft mir gewiss nicht verübelt, über seine gedachte Schrift das Urtheil aussprechen, dass er seine Theorie vom röm. Lager darin eher dem Polybius aufgedrungen, als aus demselben eptnommen habe, ein Urtheil, welches schon durch den Umstand bestätigt wird, dass er, um seine Theorie durchzusühren, sich in die Nothwendigkeit versetzt sah, im Texte des Polybius eine gewaltsame und dem Sinne der Beschreibung dieses Schriststellers widerstrebende Aenderung vorzunehmen. Wir werden unten hierauf zurückkommen, wollen hier aber nur bemerken, dass wir den Irrthum des Hrn. Prof. Rettig, sowie die Missgriffe von manchen andern Schriststellern über den betreffenden Gegenstand um so verzeihlicher sinden, als eine arge Corruptel, die der Gegenstand dieser Abhandlung sein soll, bis auf

Castris Romanis quae exstant, cum notis et animadversionibus, quibus accedunt dissertationes aliquot de re eadem militari populi Romani, Rasbodi Hermanni Schelii; Salmasius de re milit. Rom. - Alle diese genaunten Schriften stehen in Graevii Thes. - Justi Lipsii de Militia Romana libri V. Commentarius ad Polybium (ed. tert. auct. varie et castig. Antwerpiae MDCII.) — Poeschelius: Polybii Megalopolitani de Militia Romana libellus, versione latina, Commentatione perpetua et Iconibus illustratus. Norimbergae 1771. — Die beiden Schriften von du Choul (de la castramentation et discipline militaire) und von Wolfg. Lacius (de castris Romanis) sind mir nur dem Namen nach bekannt; Auszüge davon finden sich in dem jüngst zu Kölln erschienenen Werke von Math. Simon: "Die ältesten Nachrichten von den Bewohnern des linken Rheinufers." - Zu den vorzüglichsten neueren Schriften, welche über das römische Lager handeln, sind, mit Uebergehung der Handbücher der röm. Alterthumer, zu zählen: Ueber die Taktik und (das) Krieg .wesen der Griechen und Römer, nach den Quellen bearbeitet von K. A. Löhr. Kempten 1825, worin unser Gegenstand S. 152 behandelt wird. — Römische Kriegsalterthümer, aus ächten Quellen geschöpft, von Nass, welches Werk von 8. 179 über das Kriegslager sich verbreitet. - Ein Beitrag zur Geschichte, besonders zur Kriegsgeschiehte der Vorzeit. Aus dem Englischen des Dunkan, Professors zu Abderdeen, übersetzt und mit Anmerk. versehen von B. H. Heusinger, Braunschweig 1828. Die nichts Neues enthaltende Beschreibung des rom. Lagers beginnt von S. 143-

den heutigen Tag die an sich klare Beschreibung des Polybius verunstaltet und verdunkelt. Dagegen scheint uns eine Berichtigung dieser irrigen Theorie um so nöthiger zu seyn; die Stimme der öffentlichen Kritik, wie z. B. der Recensent in der Allg. Litt. Zeitung, 1827, No. 144, ihr bereits zugestimmt hat, ja sogar, wie der erwähnte Recensent thut, unbedingt gebietet, viele Stellen der Alten nach Hrn. Rettig's Theorie zu berichtigen, ein Urtheil, welches wir, um den mildesten Ausdruck zu gebrauchen, für eben so übereilt als für zu vorläufig halten mussten. — Doch vor Allem zur Hauptsache zu der mehr gedachten Corruptel!

I.

Ich darf es bei meinen Lesern als bekannt voraussetzen, dass wenn vom römischen Lager die Rede ist, man unterscheiden müsse zwischen dem s. g. einfachen, oder vielmehr, kleinen Lager, d. h. dem für einen Consul und swei Legionen eingerichteten, und zwischen dem s. g. doppelten, oder vielmehr, grossen Lager, d. h. solchem, welches für swei Consuln und vier Legionen bestimmt war. Was aber wohl gemerkt werden muss und worüber ich Jeden, der es nicht glauben will, nur an eine sorgfältige Lectüre des VI. Buches des Polybius verweisen kann und muss, ist diese, dass Polybius aus gutem Grunde zuerst das doppelte oder grosse (für 2 Cons. u. 4 Legionen) beschreibt. Da dieses nun aus zwei ganz gleich grossen und ganz ähnlich eingerichteten Vierecken bestand, welche man sich an der Seite, wo die Extraordinarii ihren Platz hatten, an einander geschoben zu denken hat; so war es ganz natürlich, dass in Betreff der inneren besonderen Einrichtung er nur von dem einen Viereck eine ausführlichere Beschreibung gab und zu geben brauchte. Eben so natürlich ist's, wenn er nach Beendigung dieser Beschreibung (von Kap. 27 - in Kap. 32 hinein), um eine Vorstellung vom ganzen oder-doppelten grossen Lager zu geben (Kap. 32.), bloss die Worte hinzustigt: Πάντων δὲ των τεττάρων στρατοπέδων και των υπάτων άμφοτέρων είς Ένα γάρακα συναθροισθέντων, ούδεν ετερον δεί νοείν, πλην δύο στρατίας κατά τὸν ἄρτι λόγον παρεμβληκυίας άντεστραμμένας αὐταῖς συναρμόσθαι, συναπτούσας κατά τάς των επιλέκτων εκατέρου τοῦ στρατοπέδου παρεμβολάς, ους εποιούμεν είς την όπίσω βλέποντας έπιφανείαν τῆς ὅλης παρεμβολῆς. — Bis dahin ist bei Polybius Alles klar und verständlich, nicht aber so die unmittelbar darauf folgenden Worte: "Ότε δή συμβαίνη γίγνεσθαι τό μὲν σχῆμα παράμηκες, τὸ δὲ χωρίον διπλάσιον τοῦ πρόσθεν, την δέ περίμετρον ημιόλιον. Wie dieser Satz hier und bisher in allen Ausgaben steht, ist er ein wahrer Unsinn. Denn was will erstlich dieser Vordersatz "Οτε δή συμβαίνη u. s. w. ohne allen Nachsatz, zumal da unmittelbar darauf gleich ein neuer Vordersatz mit den Worten "Orav  $\mu\eta\nu$  etc. anhebt? — Ferner zeigt wohl das  $\delta\eta$ , dass dieser Satz kein Gegensatz zum Vorhergehenden ist, sondern eine Erklärung abgeben soll. Wie er aber hier steht, kann er weder zum

Vorhergebenden noch zum Nachfolgenden bezogen werden. Wenn daher nichts ausgefallen ist, zu welcher Vermuthung hier nicht der mindeste Grund vorländen, so leidet diese Stelle offenbar an einer Corruptel. Diese finde ich, und Jeder, der die Stelle aufmerksam in ihrem Zusammenhange liest, muss sie mit mir finden in dem Worte: ors. Statt dieses Wortes setze ich rors, eine Aenderung, welche so viel wie keine ist. Und mit dieser Aenderung bekommt die Stelle selbst Licht und Zusammenhang mit der vorhergehenden Beschreibung des aus zwei gleichen Hälsten bestehenden s. g. doppelten oder grossen Lagers. Denn man höre jetzt diese Stelle in Verbindung mit der oben abgedruckten: "Wenn alle vier Legionen und beide Consuln in-"nerhalb Eines Walles sich befinden, so hat man sich nichts Anders "vorzustellen, als zwei Heere (jedes zu zwei Legionen), welche anein-"ander sich gegenüber auf die eben beschriebene Weise gelagert" "haben, so dass sie da aneinander stossen, wo die Extraordinarii der "beiden Heere ihren Lagerplatz hatten, von denen wir oben (Kap. 31.) "sagten, dass sie mit dem Blicke der hinteren Seite des ganzen La-"gers zugekehrt wären. Dann nun (rore on) entsteht eine längliche "Figur, deren Inhalt noch ein Mal so geräumig ist, als der der vori-"gen (des gleichseitigen Vierecks, oder der ausführlich beschriebenen "Hälfte) deren Umfang aber anderthalb so gross ist;" d. h. das dop-pelte oder grosse Lager bildet ein aus zwei Quadraten zusammengefügtes längliches reguläres Viereck.

#### II.

Mit der eben besprochenen und verbesserten Stelle ist von Polybius die Beschreibung des grossen Lagers beendet. - Wo ist denn nun die von dem einfacken oder kleinen Lager, von dem bis jetzt, was wokl bemerkt zu werden verdient, noch mit keinem Worte die Rede war?-Die Beschreibung dieses Lagers lässt Polybius unmittelbar auf die eben corrigirte Stelle, und zwar nur in wenigen Zeilen folgen, indem er das Gesagte gewissermaassen auf einmal der Deutlichkeit wegen wiederholt und nur die unwesentliche Verschiedenheit angiebt, welche zwischen diesem kleinen oder (unrichtiger genannt) einfachen Lager und der oben Kap. 27 — 32 ausführlich beschriebenen (quadratförmigen) Hälfte des grossen oder doppelten Lagers statt findet, eine Kürze, die der Schriftsteller sich um so eher erlauben durste, als er schon oben Kap. 26. die Bemerkung gemacht hatte, dass die Römer nur einen einzigen und einfachen Plan (θεώρημα) bei ihrem Lager-Aufschlagen befolgten. Jene Zeilen lauten: ,, Οταν μέν οὖν συμβαίνη τους υπάτους αμφοτέρους όμου στρατοπεδεύειν, ούτως αεί χρωνται ταϊς στρατοπεδείαις. Όταν δὲ χωρίς, τάλλα μὲν ώσαύτως, την δ'άγοράν και το ταμείον στρατήγιον μέσου τιθέασι τών δυοΐν στρατοπέδων, d. h. doch wol, wenn die beiden Consuln von einander gesondert (2006) lagern, und jeder von ihnen sich also im Falle sieht, von dem s. g. kleinen oder einfachen Lager Gebrauch zu machen, so ist dies übrigens von gleicher Beschaffenheit (τάλλα μεν ωσαύτως) mit jener Kap, 28 — 32 aussührlick beschriebenen Hälfte des grossen Lagers (dem eigentlichen Grundplan), nur mit dem kleinen Unterschiede, dass in dem kleinen das Forum, Quaestorium und Praetorium in der Mitte von beiden Legionen (σερατοπέδων) liegen, während sie in jeder Hälfte des grossen Lagers vom vor den Lagerplätzen der Tribunen zu liegen kommen (Vgl. Kap. 27 et 31.). Ich sage: in jeder Hälfte; bei dem Aneinanderreihen beider Hälften kamen sie dann natürlich auch in der Mitte beider Hälften oder des Ganzen, weil die Mitte für die Consuln, wie Polybius Kap. 27 sagt, είς σύνοψιν αμα καὶ παρεγγελίαν der gelegenste Lagerplatz war, und weil ferner auch der Markt und das Quaestorium für den Soldaten am bequemsten in der Mitte standen. Wenn uns also Polybius berichtet, dass in dem kleinen Lager Praetorium, Quaestorium und Forum in der Mitte beider Legionen gelegen hätten, so war dies nichts Anders als eine dem grossen Lager consone Einrichtung, welche man mit den nothwendigen Modificationen schon a priore um so eher erwartet, als uns Polybius ausdrücklich meldet, dass die Römer die meisten Kriege durch einen Feldberrn und zwei Legionen (ein Heer) geführt hätten, also von dem einfachen oder kleinen Lager viel häufiger Gebrauch gemacht wurde.

#### III.

Auf diese Weise hat auch die Erklärung der Beschreibung des kleinen Lagers bei Polybius keine Schwierigkeit. Und es ist wirklich höchst auffallend, wie man an den oben citirten Worten: "Orav μέν οὖν συμβαίνη — μέσον τιθέασι τῶν δυοῖν στρατοπέδων Anstoss nehmen, namentlich wie Hr. Prof. Rettig (S. 41 seiner Schrift) die Canjectur machen konnte, statt μέσον zu lesen: κατά μένωπον. Denn erstlick sieht man gar keinen Grund, wie der "imperitus librarius" zu einer solchen Aenderung gekommen sein soll; und sweitens wäre es ein selbst für einen Epitomator unverzeihlicher Fehler, wenn er gleich am Anfange dieser Lagerbeschreibung (Kap. 27.) erklärte, dass er, bei derselben die Seite des Lagers an der porta decumana ein Mal für alle Mal die Fronte (πρόσωπον) genannt haben wollte, nachher aber, an unserer Stelle das synonyme Wort µ έτωπον, und zwar zur Bezeichnung fast des Gegentheils gebraucht hätte. - Diese auffallende Erscheinung, zu einer so gewagten Conjectur seine Zuflucht zu nehmen, kann ich mir nur dadurch erklären, dass Hr. Prof. Rettig vielleicht durch die Dunkelheit der von uns berichtigten Stelle verleitet, zu der Meinung veranlasst wurde, Polybius beschreibe von Kap. 27-32. d, L. einfache oder kleine Lager und komme dann mit den Worten: όταν ούν συμβαίνη -- μέσον τῶν δυοῖν στρατοπέδων wieder auf jene Beschreibung zurück. Hingegen glauben wir deutlich genug gezeigt zu haben, dass die Hälfte des doppelten oder grossen Lagers bei Polybins wol zu unterscheiden sei von dem s. g. einfachen oder kleinen, ein Unterschied, der freilich bei der herkömmlichen Benennung doppeltes und einfaches Lager leicht übersehen werden kann, wesshalb wir uns

anch genöthigt gesehen haben, jener Benennung die richtigere grosses und kleines Lager der Deutlichkeit wegen hinzuzusügen. Die Hälfte des grossen Lagers hat mit dem kleinen übrigens nur den Unterschied, um es hier noch einmal zu wiederholen, dass in jener Praetorium, Forum und Quaestorium vorn quer hin zwischen dem Lagerplatze der Tribunen und der Extraordinarii liegen, im kleinen aber mitten zwischen den beiden Legionen in der Richtung der Strasse, welche mitten durch das Lager von der porta praetoria bis zur porta decumana läust.

### IV.

Was die bestimmten Standpunkte des Praetoriums, Forums und Quaestoriums im kleinen Lager in der Mitte beider Legionen anlangt, so giebt uns hierüber Polybius keinen nähern Außschluss, und die Frage hierüber läge also eigentlich ausser dem Kreise dieser Abhandlung. Auf dieselbe indessen zu antworten, branchen wir nicht in Verlegenheit zu kommen. Denn:

- 1) das Quaestorium betreffend, so liesert uns schon der Umstand, dass die porta decumana auch porta quaestoria hiess, den Beweis, dass dasselbe zunächst an diesem Thore lag, was auch Hygin bemerkt. Vgl. Livius X. 32; XXXIV, 47.
- 2) Was sodann das Forum anlangt, lag dies dann an dem entgegengesetzten Ende des Legionenlagers, etwa in der Nähe der Principia, und das Praetorium in der Mitte zwischen beiden, wie dies im grossen Lager auch in der Mitte lag und Forum und Quaestorium links und rechts neben sich liegen hatte? - Wir antworten: Nein; denn hier musste jene Analogie eine wohlbegründete Modification erleiden. Wenn das Forum seinem Zwecke entsprechen wollte, so musste es auch im kleinen Lager ganz in der Mitte des eigentlichen Soldaten-Lagers liegen. Und selbst auch im grossen Lager standen Forum und Quaestorium nicht immer zu beiden Seiten des Practoriums, was Polybius Kap. 32 ausdrücklich berichtet; im Nothfalle wurden sie είς αὐτὸν τὸν κατεπείγοντα πρός την χρείαν τόπον verlegt und ihre gewöhnlichen Stellen mit der Ueberzahl der Bundesgenossen ausgefüllt. Die Mitte des eigentlichen Soldatenlagers ist aber die via quintana; h:er also mussim kleinen Lager der Marktplatz sich befunden haben. Dass er hier. aber sich auch wirklich befand, zeigt uns der Umstand, dass Quintana gleiche Bedeutung mit Forum hat. Vgl. Festus u. d. W. und Sueton Neron. c. 26, und dort Ernesti.
- 3) Das Praetorium endlich kann sonach keinen andern Platz gehabt haben, als zwischen der via quintana und den Principia, so dass man, wenn man zu der p. decumana oder quaestoria herein kam und die von diesem Thore nach der p. praetoria lausende Strasse sortging, zuerst zu dem Quaestorium, dann zum Forum und endlich zum Praetorium kam. Lag letzteres nur in der Nachbarschast der Principia, so konnte Virgil von seinen ductores primi Teucrum sagen, dass sie castrorum et campi medio gestanden hätten, nur muss man hier das medium in einem andern Sinne nehmen. Bekanntlich hat nämlich der

Theil des Lagers, wo die beiden Legionen lagen, und der jenseits der Strasse principia, nach der p. decumana hin, lag, den Namen pars inferior, wogegen der übrige Theil, diesseits der Principia, nach der p. praetoria hin, wo die Tribunen und praefecti sociorum mit ihrem Gepäcke, die equites und pedites selecti, die equites und pedites sociorum extraordinarii etc. lagen, der pars superior heisst: Und in Rücksicht dieser partes kann die Gegend der Principia gewiss auch mit dem Namen Mitte benannt werden.—

Nach dieser Darstellung müssen wir der Ansicht des Schelius volle Gerechtigkeit wiederfahren lassen und ihr als der wahren vollkommen beistimmen, wenn er sagt: "Ut in duplicibus castris quatuor, sic in "simplicibus (d. h. nach unserer Benennung im kleinen) duae legiones: "utque in illis praetoria et quaestoria bina ea parte, quae coniungeban"tur castra, i. e. in medio quatuor legionum, ita in his praetorium et "quaestorium in medio duarum legionum. Illud in utrisque non procul "a media parte totorum castrorum ad Principia, quaestorium vero in "rigore portae decumanae a tergo praetorii, inter quae medium fo"rum.

V

Ob mit dieser Beschreibung der römischen Lager von Polybius nach der hier gegebenen Erklärung Aeusserungen anderer Schriftsteller sich vereinigen lassen, oder nicht, muss dem Erklärer des Polybius ganz einerlei sein, wenn seine Erklärung nur im Polybius gegründet ist. Um so gleichgültiger müsste ihm aber eine dessfalsige Verschiedenheit eines Berichtes von Livius sein, einem Geschichtsschreiber, dessen Irrthümer u. Verstösse in mancherlei Dingen, namentlich binsichtlich der Taktik des Kriegswesens zu bekannt sind, als dass ich hier daran zu erinnern brauchte. Vgl. Wachsmuth's: Die ältere Gesch. des röm. Staates S. 33; Lachmanus: De fontibus Historiarum T. Livii Comment. II. S. 101. — Dessenungeachtet habe ich nach einer sorgfältigen Prüfung gesunden, dass Livius im Allgemeinen meist mit Polybius übereinstimmt. Nur eine Stelle nämlich XLI, 2, habe ich hiervon als Ausnahme gefunden. Dort heisst es nämlich: "Proelium atrocius quam pro paucitate resi-"stentium fuit, nec ante finitum est, quam tribunus militum, quique "circa eum constiterant, intersecti sunt. Praetorio deiecto, direptis, "quae ibi fuerunt, ad quaestorium, forum quintanamque hostes per-"venerunt. Ibi quum omnium rerum paratam expositamque copiam et "stratos lectos in quaestorio invenissent, regulus accubans epulari coepit." Schelius vermuthet hier eine Interpolation und hält das Wort forum für eine "glossa magistri, qui docere voluerit, forum castrorum in "quintana fuisse, quod Livii aetate nemo ignorabat." Indessen wollte man diese Interpolation auch zugeben, so ist doch der Stelle noch nicht so aufgeholfen, dass sie mit anderen Stellen des Livius, geschweige mit Polybius übereinstimmte \*). - Ich für meinen Theil halte diese

<sup>\*)</sup> Wenn Hr. Prof. Rettig diese Vermuthung des Schelius für unstatthaft findet, so stimme ich mit ihm überein; aber wenn er, um diese

Stelle des Livius für ganz gesund und eingedenkt der Regel, dass jeder Schriftsteller so viel als möglich aus sich selbst zu erklären sei, ich erklare mir das Abweichende darin daher, dass der rhetorische und um eine genaue Beobachtung der taktischen Verhältnisse sich wenig bekümmernde Historiker in jener Erzählung, die er ja zunächst für seine Landsleute schrieb, die richtige Aufsählung der Gegenstünde nach ihrer gehörigen Reihenfolge der Bündigkeit der Diction aufgeopfert habe, eine Vermuthung, welche bei näherer Betrachtung der Stelle sehr grosse Wahrscheinlichkeit, um nicht zu sagen Gewissheit bekömmt. Deun an die Nachricht des Hauptfactums: Praetorio deiecto, dereptis quae ibi fuerunt, ad quaestorium forum quintanamque hostes pervenerunt, war noch die Beziehung zweier Neben-sacta zu reihen: Ibi (auf dem sorum) quum omnium rerum paratam expositamque copiam — et stratos lectos in quaestorio invenissent regulus accubans epulari coepit. Die Erwähnung des ersten Nebensactums musste nun doch der des andern vorausgehen, hätte sich aber anmöglich an das Hauptfactum anschliessen lassen, wenn darin, wie es sich nach der ordentlichen Weise gehört hätte, das quaestorium nach quintanamque gesetzt worden wäre.

Demnach ist hier keine Veränderung im röm. Lagerwesen zu erblicken, sondern es ist eine hier (sogar zu entschuldigende) Abweichung des Erzählers von der herkömmlichen Ordnung, die wir bei Livius aus den oben berührten Gründen um so weniger urgiren dürfen. Diese Ansicht wird auch durch den unmittelbar darauf folgenden Satz bestätigt, wo die gehörige Ordnung wieder beobachtet ist: Ibi (nämlich auf dem forum und der quintana) quum omnium rerum paratam et extructam copiam et stratos lectos in quaestorio invenissent etc., welches quaestorium demnach doch hinter der quintana stand, d.h. nahe an der porta decumana, seinem gewöhnlichen Platze im kleinen Lager. —

# Probe einer Uebersetzung des Livius. Buch 21. Fortsetzung der Mittheilung im Bd. III. S. 417 ff.

18. CAP. Nach diesen Vorkehrungen schickt man, damit vor Ausbruche des Krieges alle Förmlichkeiten beobachtet würden, bejahrtere Männer: den Q. Fabius, M. Livius, L. Aemilius, C. Licinius und Q. Baebius als Gesandte nach Afrika, um die Karthager zu befragen: Ob Hannibal kraft Staatsbeschlusses Saguntum belagert? falls sie aber, wie man vermutbete, dies bejahten und sogar als Staatsbeschluss rechtfertigten, dem Karthagischen Volke den Krieg zu erklären. Als die Römer nach Ankunft zu Karthago Vortritt im Senate erhalten

Unstatthaftigkeit nachzeweisen aus Kap. 27 und 30. die Verschiedenheit des Forums und der Quintana nachweist, so kann ich hier nicht mit ihm übereinstimmen, weil er hier wieder von seinem Hauptirrthume auszugehen scheint, wornach er die Beschreibung der einen Hälfte des grossen Lagers, in welcher allerdings das Forum von der Quintana verschieden war, mit dem kleinen Lager indentificirt.

und Q: Fabius lediglich die aufgetragene Frage gethan hatte, da sprach Einer von den Karthagern: "Voreilig, ihr Römer, war schon "eure frühere Gesandschaft, da ihr den Hannibal, als ob er eigen-"mächtig Saguntum belagere, ausgeliefert verlangtet; allein diese mjetzige Gesandschaft ist, wenn gleich in den Worten bisher milder "doch in der That noch verletzender. Damals nämlich wurde Han-"mibal zugleich angeschuldigt und seine Auslieferung verlangt; jetzt "wird von Une zugleich das Geständniss der Schuld erpresst und, als "wären wir bereits geständig, sofort Ersatz gesodert. Ich aber meine: "die Frage sei nicht: Ob eigenmächtig oder krast des Staatsbeschlus-"ses Saguntum belagert worden?, sondern: Ob mit Recht oder Unnrecht? Uns nämlich steht die Untersuchung und Rüge gegen unsere "Mitbürger darüber zu: Ob er es nach unserm oder seinem eigenen "Gutdünken gethan; mit Euch handelt es sich einzig darum: Ob es "dem Vertrage nach habe geschehen dürsen. Weil ihr jedoch unter-"schieden wissen wollt: Was die Feldherren kraft Staatsbeschlusses. "und Was eigenmächtig thun, so besteht zwischen uns und Euch "ein Vertrag, vom Consul Lutatius geschlossen, worin, obgleich der "beiderseitigen Bundesgenossen vorgedacht wurde, der Saguntiner (denn "sie waren damals noch nicht eure Bundesgenosssen) mit keinem Worte. "vorgedacht ist. - Aber in dem Vertrage, der mit Hasdrubal geschlos-. "sen ist, werden die Saguntiner ausgenommen. -- Hiergegen will "ich nichts erwiedern, als was ich von euch gelernt. Ihr habt nämlich "bestritten, dass jener erste Vertrag welchen der Consul Lutatius "mit uns geschlossen, euch verpflichte, weil er weder mit Bewilligung des Senats noch mit Genehmigung des Volkes geschlossen war, und "deshalb ward ein anderer ganz neuer Vertrag von Staatswegen ge-Wenn Euch nun eure Verträge nicht verpflichten. "ausser wenn sie mit eurer Billigung und Genehmigung geschlossen "sind, so hat auch uns des Hasdrubals Vertrag, da er ihn ohne unser "Vorwissen geschlossen, nicht binden können. So hört denn auf, "Sagunts und des Iberus zu erwähnen, und womit euer Inneres längst "schwanger geht, das gebähre es endlich." - Da fasste der Römer seine Toga in eine Falte zusammen und sprach: Hier bringen wir euch Krieg und Frieden; nehmt, Was euch beliebt." Auf diese Worte rief man ihm nicht minder trotzig zu: "Es möge geben, Was er wolle," und als jener anderseits, indem er die Falte entschüttete, sprach: "er gebe Krieg," antworteten Alle: "Sie nähmen ihn an und würden mit demselben Muthe, womit sie ihn annähmen, ihn auch führen."

19. CAP. Diese gerade Anfrage und die Kriegserklärung schien der Würde des Römischen Volkes entsprechender, als über die verbindende Kraft der Verträge sich in einen Wortstreit einzulassen, sowol vor als hauptsächlich nach Sagunts Zerstörung. Doch \*), falls ein

<sup>\*)</sup> Sämmtliche Uebersetzer geben Nam durch: Denn wieder. Ich zweisle aber, dass dies das richtige, dem Sinne der Urschrift entsprechende Wort sei; letzterer scheint mir vielmehr schlechterdings: Doch zu erheischen.

Wortstreit stattfinden sollte: Wie liess sich der Vertrag des Hasdrubal mit des Lutatius ersterm Vertrage, der nachher Abanderung erlitt, zusammenstellen?, da in des Lutatius Vertrage ausdrücklich beigefügt war: dass er nur dann gültig sein solle, wenn das römische Volk ihn genehmige, - in des Hasdrubals Vertrage hingegen nicht nur Etwas dergleichen nicht ausbedungen war, sondern auch durch das Stillschweigen während so vieler Jahre bei Jenes Lebzeiten der Vertrag so vollständige Billigung erhalten hatte, dass nicht einmal nach dem Tode seines Stifters Etwas daran geändert ward. Gesetzt aber: man wollte bei dem ältern Vertrage stehen bleiben, so war gleichwol für die Saguntiner hinlänglich dadurch gesorgt: dass die Bundesgenossen beider Völker mit eingeschlossen waren. Denn es war weder beigefügt "Die gegenwärtigen," noch: dass in der Folge keine hinzugenommen werden sollten." Wenn es aber freistand, neue Bundesgenossen anzunehmen, wer hätte da verlangen können: Dass man so wenig irgend Jemanden seiner Verdienste wegen zur Freundschaft aufnehmen, als: die zu Schutze Aufgenommenen vertheidige?, wofern nur der Karthager Bundesgenossen weder zum Abfalle gereizt noch, wenn sie von selbst absielen, in Schutz genommen wurden. - Die Römischen Abgeordneten setzten von Karthago, wie ihnen zu Rom befohlen war, nach Hispanien über, um die Staaten zu bereisen und sie zur Bundesgenossenschaft anzulocken oder doch von den Karthagern abzuwenden. Zuerst nun kamen sie zu den Bargusiern; von diesen wurden sie freundlich aufgenommen, weil man der Punischen Herrschaft müde war, und erregten dadurch bei vielen Völkern jenseits des Iberus die Lust zu neuem Zustande. Von da kam man zu den Volcinern, deren durch ganz Hispanien verbreitete Antwort die übrigen Völker von der Römischen Bundesgenossenschaft abwandte. Folgendes nämlich gab der Aelteste von ihnen in der Versammlung zur Antwort: "Schämt "ihr euch nicht, ihr Römer, zu verlangen, dass wir eure Freundschaft "der Karthagischen vorziehen sollen, da die Saguntiner, welche dies "gethan, ihr als Bundesgenossen grausamer verrathen habt, denn der "Punier als Feind sie vernichtet hat. Dort, dächte ich, suchtet ihr "euch Bundesgenossen, wo der Saguntiner Elend unbekannt ist. Den "Hispanischen Völkern werden Sagunts Trümmer eine eben so augen-"fällige als traurige Warnung sein, sich auf römische Treue oder Bun-"desgenossenschaft zu verlassen." Hierauf mussten sie aus dem Gebiete der Volciner sich sogleich entfernen und erhielten fortan von keiner einzigen Volksversammlung eine freundlichere Antwort. Also gehen sie nachdem Hispanien erfolglos bereist war, nach Gallien \*) hinüber.

20. CAP. Hier hatten sie einen neuen und fürchterlichen Anblick, weil man bewaffnet (so war des Volkes Sitte) in die Versammlung kam. Als sie nach einer glänzenden Schilderung des Ruhmes

<sup>\*)</sup> Ich lese mit H. Kreyssig; in Gallias, worauf sich denn das gleich folgende: In his bezöge. Uebrigens steht Cap. 21. dieses Buches gleichfalls: per Hispaniam Galliasque, u. Cap. 23. quae Hispanias Galliis jungunt.

und der Tapferkeit des römischen Volks und der Grösse seiner Herrschaft ansuchten, dass man dem Punier, welcher Italien mit Krieg bedrohe den Durchgang durch ihre Herrschaft und Städte nicht gestatten möge, soll ein so grosses Gelächter und Gemurre entstanden sein, dass die Jugend von den Obrigkeiten und Bejahrten mit Mühe gestillt werden konnte. So albern und unverschämt erschien die Zumuthung: dass die Gallier, um den Krieg nicht nach Italien durchzulassen, ihn auf sich selbst ableiten, und ihr eignes Land, fremdem zu Gunsten, der Plünderung preisgeben möchten. Nachdem das Gemurre endlich gestillt war, gab man den Gesandten zur Antwort: "Es hätten ihnen "weder die Römer etwas zu Liebe noch die Karthager zu Leide gethan, "dass sie deshalb für die Römer oder gegen die Punier zu den Waffen "griffen. Im Gegentheile hörten sie dass Leute ihres Stammes aus den "Landschaften und Marken Italiens vom römischen Volke vertrieben "würden und Steuer zahlten, auch sonstige Unbilden erlitten" :Nämliche etwa ward in den übrigen Volksversammlungen Galliens angebracht und vernommen, und nicht eher Etwas recht Gastfreundliliches oder Friedfertiges vernommen, als bis sie nach Massilien kamen. Hier erhielten sie durch der Bundesgenossen genaue und getreuliche Forschung von Allem Kunde: "dass Hannibal in Gewinnung der Gallier ihnen zuvorgekommen; dass aber auch ihm dies Volk sich nicht recht willfährig erweisen werde, (so gar trotzig und unbändig sei dessen Sinn) wenn nicht von Zeit zu Zeit durch Gold, wornach das Volk überaus gierig ist, der Häuptlinge Zuneigung gewonnen würde." "Als die Gesandten Hispaniens und Galliens Völker dergestalt bereist, kehren sie nach Rom zurück, nicht gar lange nachdem die Consuln in ihre Bezirke abgegangen waren. Sie fanden den ganzen Staat in gespannter Erwartung des Krieges, da das Gericht sich immermehr befestigte, dass die Punier bereits über den Iberus gesetzt.

21. CAP. Hannibal war nach der Einnahme Sagunts ins Winterlager nach Neu-Karthago gegangen. Als er aber bier vernommen: Was zu Rom und Was zu Karthago verhandelt und beschlossen worden und dass er nicht blos für den Anführer sondern auch für den Anstister dieses Krieges gelte, vertheilt und verkaust er den Ueberrest der Bente und ruft, weil er nicht länger säumen dürfe, die Kriegsleute hispanischer Herkunft zusammen: "Ich glaube, sprach er, ihr Bundesgenossen seht selbst ein, dass, da alle Völker Hispaniens befeindet sind, wir entweder den Feldzug schliessen und die Heere entlassen 'oder den Krieg in andere Länder verlegen müssen. Nur dann nämlich werden die Völker nicht blos des Friedens sondern auch des Sieges sich erfreuen, wenn wir bei fremden Völkern Beute und Ruhm suchen. Weil denn ein von Hause entfernter Feldzug bevorsteht und es ungewiss ist, wenn ihr eure Heimath und was Jeglicher dort Theures hat, wiedersehet, so gebe ich jedem von euch, der die Seinen besuchen will, Mit dem ersten Frühlinge jedoch habt ihr euch wieder einzustellen, damit wir unter der Götter Beistande einen Krieg beginnen, der uns in reichem Maasse Ruhm und Beute verschaffen wird. "Fast

Allen war die von freien Stücken angebotene Erlaubniss ihre Heimath zu besuchen willkommen, weil sie sich theils bereits nach den Ihrigen sehnten theils in der Zukunst' eine längere Sehnsucht voraussahen. Diese Ruhe, die ganze Winterszeit hindurch, zwischen den bereits überstandenen und bald zu überstehenden Beschwerden erneute Leib und Seele, um Alles von Frischem zu erdulden. Mit dem ersten Frühlinge kamen sie gemäss dem Befehle zusammen. Als Hannibal die Hülfsschaaren sämmtlicher Völkerschaften gemustert hatte, reiste er nach Gades, löste dem Herkules seine Gelübde und that neue Gelübde. falls das Weitere gelänge. Dann seine Maasregeln für Angriff und Abwehr des Krieges zugleich nehmend, beschloss er, damit nicht, indess er zu Lande durch Hispanien und Gallien gen Italien ziehe, Afrika den Römern von Sicilien her blos und offen stände, letzteres darch eine starke Besatzung zu sichern. Dafür zog er aus Afrika Ersatz, meistens leichtbewaffnete Speerschützen, so dass die Afrikaner in Hispauien, in Afrika die Hispanier dienen sollten; indem beide, fern von Hause, bessere Streiter sein würden, gleichsam durch wechselseitige Unterpfänder gebunden. Dreizehntausend achthundert und funfzig Schildträger zu Fuss schickte er nach Afrika und achthundert und siebzig Balearische Schleuderer; an Reitern, aus vielerlei Völkern gemischt. zwölfhundert. Diese Schaaren sollten theils Karthago zur Besatzung dienen, theils durch Afrika vertheilt werden. Zugleich schickt er Werber in die Staaten und lässt viertausend Ausgehobene von erlesener Jugend, als Besatzung zugleich und Geiseln nach Karthago führen.

22. CAP. Weil er aber auch Hispanien nicht ausser Acht lassen durste und zwar um so weniger, da er wusste, dass es von römischen Gesandten, um die Grossen aufzuwiegeln, bereist worden, bestimmt er es seinem Bruder Hasdrubal, einem rüstigen Manne, zum Standorte und verstärkt ihn durch meist afrikanischen Zuzug: eilftausend achthundert und funszig Afrikaner zu Fuss, dreihundert Ligurier, fünshundert Balearen. Diesen Hülfsvölkern zu Fusse wurden beigegeben: dreihundert Libyphorimische Reiter, Mischlinge \*) aus Puniern und Afrikanern, und etwa achthundert Numider und Mauren, Anwohner des Oceans; desgleichen eine kleine Schaar Ilergeten aus Hispanien: 200 Reiter, und damit es an keiner Art von Landmacht sehle: vierzehn Elephanten. Ausserdem ward eine Flotte gegeben zur Deckung der Seeküste, weil sich vermuthen liess, dass die Römer diejenige Art Krieges, worin sie gesiegt hatten, auch jetzt wählen würden, funszig Fünfruderer, zwei Vierruderer, sünf Dreiruderer; doch segelfertig und bemannt waren nur zwei und dreissig Fünfruderer und die fünf Dreiruderer. — Von Gades kehrte er nach Karthago ins Winterlager des Heeres zurück und führte es von dort bei der Stadt Florissa vorbei, an den Iberus und die Seeküste. Hier, heisst es, sah er im Traume einen Jüngling göttlicher Gestalt, welcher ihm sagte: "Er sei von Jupiter dem Hannibal zum Wegweiser

<sup>\*)</sup> Aus H. Klaibers Uebersetzung dankbar entnommen.

nach Italien gesendet, er möge ihm also folgen und nirgendhin die Augen von ihm abwenden." Anfangs nun sei er schüchtern, nirgend umherblickend noch zurückblickend, gefolgt; dann aber, weil nach der Neugierde des menschlichen Gemäths es ihn sehr beschäftigte: Was das wohl sein möge, wonach er nicht zurückblicken solle, sei er seiner Augen nicht Herr geblieben; da habe er denn gesehen, dass hinter ihm eine Schlange von wundersamer Grösse über eine Masse niedergestreckter Bäume und Gesträuche nachdringe und auf sie nuter Krachen des Himmels ein Platzregen folge; auf seine Frage aber: "Was das für ein Ungethüm sei oder was es als Wunderzeichen bedeute?" habe er vernommen: "die Verwüstung Italiens bedeute es; er möge seinen Weg fortsetzen und nicht weiter forschen, sondern die Verhängnisse im Dunkeln ruhen lassen."

23. CAP. Dieses Gesichtes froh setzt er seine Schaaren in drei Abtheilungen über den liberus, nachdem er Etliche vorausgeschickt, um die Gallier, wo das Heer durchziehen musste, durch Geschenke zu gewinnen und die Alpenübergänge zu erspähen. Neunzigtausend Mann zu Fuss und zweitausend Reiter führte er über den Iberus. Dann begwang er die Hergeten und Bargusier und Ausetaner und Lucetanien, welches am Frase des Pyrenäischen Gebirges liegt, und setzte über diese ganze Küste den Hanno, um die Engpüsse, welche Hispanien mit Gallien verbinden, in seiner Gewalt zu haben. Zehntausend Fussgänger wurden dem Hanno zu Behauptung der Gegend beigegeben und tausend Reiter. Nachdem der Zug des Heeres über das Pyrenäjsche Waldgebirge begann und das Gerücht von einem römischen Kriege sich unter den ausländischen Schaaren mit größerer Zuverlässigkeit verbreitete, zogen dreitausend Mann Karpetanischen Fussvolks ab ; sicherlich nicht sowohl aus Anlass des Krieges als der Weite des Weges und des unerzwinglichen Ueberganges über die Alpen. Weil es bedenklich war sie zurückzurufen oder mit Gewalt zurückzuhalten, um nicht auch den Trotz der Uebrigen zu reizen, schickte Hannibal über siebentausend Mann, an denen er gleiche Unlust zum Dienste bemerkt batte, \*) nach Hause, sich stellend: als wären die Karpetaner ebenfalls von ihm fortgeschickt.

24. CAP. Dann geht er, damit nicht Verzug und Musse die Leute schwierig machten, mit dem übrigen Heere über die Pyrenäen and schlägt bei der Stadt Illiberi das Lager auf. Zwar hörten die Gallier, dass der Krieg Italien gelte; weil jedoch die Rede ging, dass die Hispanier jenseits der Pyrenäen mit Gewalt unterjocht und starke Bestieungen eingelegt wären, stürzen etliche Völkerschaften aus Furcht erschtebaft zu den Waffen und schauren sich bei Ruseino. Als der Hannibal gemeldet wurde, schickte er, mehr den Verzug Krieg fürchtend, Abgeordnete an die Fürsten derselben: "Er sich persönlich mit ihnen zu besprechen; entweder möchten näber an Illiberi herankommen, oder er wolle auf Ruseino



vorrjieken, damit in der Nähe die Zusammenkunst leichter wäre; denn er werde sie mit Vergnügen in seinem Lager empfangen, aber auch ohne Bedenken zu ihnen kommen. Als Gastsreund nämlich, nicht als Feind sei er nach Gallien gekommen und werde, falls ihn die Gallier nicht dazu nöthigten, nicht eher das Schwert ziehen, als bis er nach Italien gekommen." — Dies durch die Botschafter. Als aber die Fürsten der Gallier sofort nach Illiberi ausgebrochen und ohne Umstände zum Punier gekommen waren, hersen sie, durch Geschenke gewonnen, sein Heer in guter Ruhe durch ihr Gebiet an der Stadt Ruscho vorüberziehen.

voruberziehen. 25. CAP. Nach Italien war inzwischen weiter nichts gelangt als nach Rom durch Massilische Abgeordnete die Meldung: das Hannibal über den Iberus gegangen, - als nicht anders, wie wenn er schon über die Alpen gegangen, die Bojer unter Auswieglung der Insubrier absielen: nicht sowohl aus altem Grimme gegen das römische Volk, als weil es sie verdross, dass neulich längs dem Padus nach Placentia und Gremona in das Gallische Gebiet Ansiedler abgeführt worden. Sie griffen also plützlich zu den Waffen, fielen gerade in dies Gebiet und verursachten so grossen Schrecken und Lürm, dass nicht nur das Lendvolk, sondern selbst die römischen Dreimunner, welche zu Anweisung des Landes gekommen waren: C. Lutatius, C. Servilins und T. Annius, Placentia's Mauern mistrauend, nach Mutina flüchteten. Der Lutatins Name ist picht zweiselhast; anstatt des C. Servilius und T. Annius haben einige Jahrbücher den Q. Aelius und C. Herminus, andere den P. Cornelius Asina und C. Papirius Maso. Das ist gleichfalls ungewiss: ob man sich an den Gesandten, welche die Bojer zur Rede stellen sollten, vergriffen oder die Dreimänner bei der Vermessung des Landes angefallen. Als sie zu Mutina, eingeschlossen waren und das Volk, in den Künsten der Städtebelagerung unerfahren, zum Schanzen aber viel zu träge, unthätig vor den unversehrten Mauern lag. stellte es sich geneigt: Friedens wegen zu unterhandeln. Allein die von den Häuptern der Gallier zur Unterredung eingeladenen Gesandten werden nicht blos gegen das Völkerrecht, sondern auch mit Brachang des für diese Zeit gegebenen Worts sestgenommen, wobei die Gallier erklären: sie nur dann loszulassen, wenn ihre Geiseln ihnen zurückgegeben würden. Als der Vorfall mit den Gesandten gemeldst worden und dass Mutina sammt der Besatzung in Gefahr schwebe, führt der Praetor L. Manlius, von Zorn entbrannt, sein Heer ohne Zusammenhalt gen Mutina. Damals standen Wälder längs der Strasse, weil das Meiste unangebaut war. Als er daher hier ohne Erkundigung einherzog, stürzte er in einen Hinterhalt und entkam nur mit Mübe, unter grossem Verluste der Seinen, auf's freie Feld. Hier wurde ein verschanztes Lager aufgeschlagen, und weil die Gallier sich nicht getrauten es anzugreisen, frischte sich der Kriegsleute Muth wieder auf, obgleich ihrer zuverlässig an sechshundert gefallen waren. \*) Dann

<sup>\*)</sup> Mit Heusinger: quanquam ad D. C. cecidisse satis constabut.

Archiv f. Phil. z. Pideg. Bd. IV. Hft. 2. 20

nach Italien gesendet, er möge ihm also solgen und nirgendhin die Augen von ihm abwenden." Anfangs nun sei er schüchtern, nirgend umberblickend noch zurückblickend, gefolgt; dann aber, weil nach der Neugierde des menschlichen Gemüths es ihn sehr beschäftigte: Was das wohl sein möge, wonach er nicht zurückblicken solle, sei er seiner Augen nicht Herr geblieben; da habe er denn gesehen, dass hinter ihm eine Schlange von wundersamer Grösse über eine Masse niedergestreckter Bäume und Gesträuche nachdringe und auf sie unter Krachen des Himmels ein Platzregen folge; auf seine Frage aber: "Was das für ein Ungethüm sei oder was es als Wunderzeichen bedeute?" habe er vernommen: "die Verwüstung Italiens bedeute es; er möge seinen Weg fortsetzen und nicht weiter forschen, sondern die Verhängnisse im Dunkeln ruhen lassen."

23. CAP. Dieses Gesichtes froh setzt er seine Schaaren in drei Abtheilungen über den Iberus, nachdem er Etliche vorausgeschickt, um die Gallier, wo das Heer durchziehen musste, durch Geschenke zu gewinnen und die Alpenübergänge zu erspähen. Neunzigtausend Mann zu Fuss und zweitausend Reiter führte er über den Iberus. Dann bezwang er die llergeten und Bargusier und Ausetaner und Lacetanien, welches am Fusse des Pyrenäischen Gebirges liegt, und setzte über diese ganze Küste den Hanno, um die Engpässe, welche Hispanien mit Gallien verbinden, in seiner Gewalt zu haben. Zehntausend Fussgänger wurden dem Hanno zu Behauptung der Gegend beigegeben und tausend Reiter. Nachdem der Zug des Heeres über das Pyrenäische Waldgebirge begann und das Gerücht von einem römischen Kriege sich unter den ausländischen Schaaren mit grösserer Zuverlässigkeit verbreitete, zogen dreitausend Mann Karpetanischen Fussvolks ab; sicherlich nicht sowohl aus Anlass des Krieges als der Weite des Weges und des unerzwinglichen Ueberganges über die Alpen. Weil es bedenklich war sie zurückzurufen oder mit Gewalt zurückzuhalten, um nicht auch den Trotz der Uebrigen zu reizen, schickte Hannibal über siebentausend Mann, an denen er gleiche Unlust zum Dienste bemerkt hatte, \*) nach Hause, sich stellend: als wären die Karpetaner ebenfalls von ihm fortgeschickt.

24. CAP. Dann geht er, damit nicht Verzug und Musse die Leute schwierig machten, mit dem übrigen Heere über die Pyrenäen und schlägt bei der Stadt Illiberi das Lager auf. Zwar hörten die Gallier, dass der Krieg Italien gelte; weil jedoch die Rede ging, dass die Hispanier jenseits der Pyrenäen mit Gewalt unterjocht und starke Besatzungen eingelegt wären, stürzen etliche Völkerschaften aus Furcht vor Knechtschaft zu den Waffen und schaaren sich bei Ruscino. Als dies dem Hannibal gemeldet wurde, schickte er, mehr den Verzug als den Krieg fürchtend, Abgeordnete an die Fürsten derselben: "Er wünsche sich persönlich mit ihnen zu besprechen; entweder möchten sie also näher an Illiberi herankommen, oder er wolle auf Ruscino

<sup>\*)</sup> Quos et ipsos, magh Murets Vorschlage.

vorrjieken, damit in der Nähe die Zusammenkunst leichter würe; denn er werde sie mit Vergnügen in seinem Lager empfangen, aber auch ohne Bedenken zu ihnen kommen. Als Gastsreund nämlich, nicht als Feind sei er nach Gallien gekommen und werde, salls ihn die Gallier nicht dazu nöthigten, nicht eher das Schwert ziehen, als bis er nach Italien gekommen." — Dies durch die Botschafter. Als aber die Fürsten der Gallier sosort nach Illiberi ausgebrochen und ohne Umstände zum Punier gekommen waren, liessen sie, durch Geschenke gewonnen, sein Heer in guter Ruhe durch ihr Gebiet an der Stadt Ruscho vorüberziehen.

25. CAP. Nach Italien war inzwischen weiter nichts gelangt als nach Rom durch Massilische Abgeordnete die Meldung: das Hannibal über den Iberus gegangen, - als nicht anders, wie wenn er schon über die Alpen gegangen, die Bojer unter Auswieglung der Insubrier absielen: nicht sewohl aus altem Grimme gegen das römische Volk, als weil es sie verdross, dass neulich längs dem Padus nach Placentia und Gremona in das Gallische Gebiet Ansiedler abgeführt worden. Sie griffen also plützlich zu den Waffen, fielen gerade in dies Gebiet und verursachten so grossen Schrecken und Lürm, dass nicht nur das Lendvolk, sondern selbst die römischen Dreimänner, welche zu Anweisung des Landes gekommen waren: C. Lutatius, C. Servilias und T. Annins, Placentia's Mauern mistrauend, nach Mutina flüchteten. Der Lutatius Name ist picht zweiselhast; anstatt des C. Servilius und T. Annius haben einige Jahrbücher den Q. Aelius uud C, Herminus, andere, den P. Cornelius Asina and C. Papirius Maso. Das ist gleichfalls ungewiss: ob man sich an den Gesandten, welche die Bojer zur Rede stellen sollten, vergriffen oder die Dreimänner bei der Vermessung des Landes angefallen. Als sie zu Muting, eingeschlossen waren und das Volk, in den Künsten der Städtebelagerung unerfahren, zum Schanzen aber viel zu träge, unthätig vor den unversehrten Mauern lag. stellte es sich geneigt: Friedens wegen zu unterhandeln. Allein-die von den Häuptern der Gallier zur Unterredung eingeladenen Gesandten werden nicht blos gegen das Völkerrecht, sondern auch mit Brachung des für diese Zeit gegebenen Worts festgenommen, wohei die Gallier erklären: sie nur dann loszulassen, wenn ihre Geiseln ihnen zurückgegeben würden. Als der Vorfall mit den Gesandten gemeldet worden und dass Mutina sammt der Besatzung in Gefahr schwebe, führt der Praetor L. Manlius, von Zorn entbrannt, sein Heer ohne Zusammenhalt gen Mutina. Damals standen Wälder längs der Strasse, weil das Meiste upangebaut war. Als er daher hier ohne Erkundigung einherzog, stürzte er in einen Hinterhalt und entkam nur mit Mühe. unter grossem Verluste der Seinen, auf's freie Feld. Hier wurde ein verschanztes Lager aufgeschlagen, und weil die Gallier sich nicht getrauten es anzugreisen, frischte sich der Kriegsleute Muth wieder auf, obgleich ihrer zuverlässig an sechshundert gefallen waren. \*) Dann

<sup>\*)</sup> Mit Heusinger: quanquam ad D. C. cecidisse satis constabat.

Archiv f. Phil. z. Pideg. Bd. IV. Hft. 2.

ward der Weg von Neuem angetreten, und so lange der Zug durch offne Gegenden ging, zeigte sich kein Feind; kaum aber kam man wiederum in Wälder, so griff er den Nachtrab an zu grossem Zittern und Zagen Aller, tödtete achthundert Mann unti nahm sechs Feldzeichen. Abermals hörten die Gallier auf zu schrecken und die Römer zu zagen, als diese aus dem unwegsamen und schwer durchgänglichen Walde entkömmen waren! Dann gingen die Römer, im Freien den Zug leicht deckend, nach Tanetum, einem Flecken nahe am Padus; hier schützten sie sich fürs Erste durch eine Verschanzung und die Zufuhr auf dem Flusse und die Zufuhr der Gallier von Britis gegen die

täglich wachsende Menge der Feinde.

26. CAP. Als die Nachricht von dem plötzlichen Aufstande nach Rom kam und die Väter vernahmen, dass der Punische Krieg noch durch einen Gallischen vermehrt sei, besehlen sie dem Praetor O. Atilius mit Einer Römischen Legion und fünstausend Bundesgenossen, -welche der Consul mittelst neuer Werbung ausgehoben hatte, dem Meinkus zu Hülfe zu ziehen, und derselbe gelangte ohne irgend ein Gesecht (denn die Feinste waren aus Furcht abgezogen) nach Tanetum. Adch' P. Cornelius, nachdem er an die Stelle der mit dem Praetor abgeschickten Legion eine neue ausgehoben, bricht von Rom auf, kommt -mit séchzig Kriegsschiffen an der Kuste Etruriens und Liguriens, dann ati den Gebirgen der Salver vorbei nach Massilia und schlägt an der näthsten Mindung des Rhotlanus (denn der Fluss ergiesst sich in mehrein Armen ins Meer) ein Lager auf; kaum recht daran glaubend, dass Manhibal über die Pyrenäen gegangen. Als er jedoch wahrnahm, dass derselbe bereifs zum Uebergange über den Rhodamis sich anschickel sendete et, ungewiss: wo er ihm entgegentreten solle und weil auch die Riegsleute sich von der Seekrankheit noch nicht völlig erholt hatten, einstweilen dreihulidert eilesene Ritter unter Führung der Massilier und Caffischef Hülfsvölker voraus, um Alles zu erkunden und die Feinde von sichrem Orte aus zu beobachten. — Hannibal was bereits, nachdem er die Webrigen durch Furcht oder Geld begütigt, in das Gebiet der Volker, eines mächtigen Stammes, gekommen. Sie wohnen an Beiden Usern des Rhodanus; weil sie sich aber nicht getrauten, den Punier vom diesseitigen Gebiete abzuwehren, waren sie, um den Fluss zum Boliwerke zu haben, sast mit allen den Ihrigen über den -Mitodanus gegangen und ihielten bewaffnet das jenseitige Stromuser besetzt! Die übrigen Anwohner des Flusses und selbst diejenigen Volker, welche in ihren Wohnsitzen geblieben waren, gewann theils Hannibal durch Geschenke, überallher Schiffe herbeizuschaffen und zu bauen, theils wilnschten sie selbst das Heer übergesetzt und ihr Land baldmöglichst einer so grossen und lästigen Menschenschsar entledigt Also ward eine gewaltige Menge von Schiffen und kunstlos, zum blossen nachbarlichen Verkehre gefertigte Kähne aufgebracht; auch begannen erst die Gallier noch andere neue, je aus Einem Baumstamme auszuhöhlen; dann aber machten die Kriegsleute selbst, sowol durch die Menge des Bauholzes als durch die Leichtigkeit der

Arbeit vermocht, eiligst unförmige Mulden, für nichts weiter sorgend, als dass sie auf dem Wasser schwimmen und Lasten fassen könnten, um sich und das Ihrige darin überzufahren.

27. CAP. Als aber Alles zum Uebergange in gehörigem Stande war, schreckten von Jenseits die Feinde, welche zu Ross und zu Fusse das ganze Ufer besetzt hielten. Um diese zu entfernen, befiehlt er dem Hanno, Hamilkars Sohne, in der ersten Nachtwache mit einem Theile des Heeres, vorzüglich Hispaniern, stromaufwärts eine Tagereise weit zu ziehen und nachdem er, sobald es thunlich sei, möglichst unbemerkt über den Fluss gesetzt, den Feind zu umgehen, um ihn, wenn es Zeit sei, im Rücken anzugreisen. Die hierzu beigegebenen Gallischen Wegweiser unterrichten ihn, dass etwa fünf-und zwanzigtausend Schritte aufwärts der Fluss eine kleine Insel umströme und wo er sich theile, in breiterem aber darum minder tiesem Bette einen Uebergang gewähre. Hier wurden eiligst Bäume gefällt und Flüsse gezimmert, um darin Pferde und Menschen und andre Lasten überzusetzen. Die Hispanier schwammen ohne alle Voranstalten über den Fluss, indem sie ihre Kleider in Schläuche stopsten und sich, die Schilde unter sich, darauf legten. Das übrige Heer setzte auf verbundenen Flössen über, und nachdem es nahe am Flusse ein Lager aufgeschlegen, stärkt es sich, vom nächtlichen Zuge und der beschwerlichen Arbeit ermüdet, durch Einen Rasttag, indess der Feldherr bedacht ist, den Plan rechtzeitig auszuführen. Am folgenden Tage brechen sie vom Lagerorte auf und geben durch angemachten Rauch das Zeichen, dass sie übergegangen und nicht fern seien. Als Hannibal es wahrgenommen, giebt er, um den Augenblick nicht zu versäumen, das Zeichen zum Uebersetzen. Schon hieft das Fussvolk die Kähne bereit und segelfertig; der Zug von Schiffen aber, worauf die meiste Reiterei neben ihren schwimmenden Pferden und zwar, um die Gewalt der Strömung aufzuhalten, oberhalb überfuhr, verschaffte den unterhalb übersetzenden Kähnen Ruhe. Ein grosser Theil der Pferde wurde auch, an Riemen schwimmend, von den Hintertheilen der Schiffe nachgezogen, mit Ausnahme derer, welche man gesattelt uud gezäumt in die Fahrzeuge gebracht, damit der Reiter nach der Landung sich ihrer sogleich bedienen könne.

28. CAP. Die Gallier laufen aus Ufer entgegen unter mannigfachem Geheule und Gesange nach ihrer Art; auf die Schikke über
ihren Köpfen schlagend und in den Rechten die Lanzen schwingend.
Aber auch sie schreckte gegenüber die so grosse Menge von Schiffen nebst
dem gewaltigen Rauschen des Stroms und dem mannigfachen Geschrei
der Schiffer und Kriegsleute, welche theils die Gewalt des Stroms zu
durchbrechen strebten, theils vom andern Ufer her die Ihrigen beim
Uebersetzen aufmunterten. Schon bestürzt genug durch das Getümmel
vor ihnen, fiel sie ein noch schrecklicheres Geschrei im Rücken an,
weil Hanno ihr Lager genommen hatte. Gleich war er auch selbst da
und zweiseitiger Schrecken umringte sie, indem aus den Schiffen eine
solche Menge Bewaffneten ans Land stieg, im Rücken aber ein uner-

wartetes Schlachtheer drängte. Gleichwohl versuchten die Gallier den Angriff; als sie sich aber geworfen sahen, brachen sie durch, wo der Weg am meisten offen schien und zerstreuen sich verzagt in ihre Dörfer. Nachdem Hannibal das übrige Heer in Ruhe übergesetzt, schlägt er, der Gallier Kriegsgetümmel schon verachtend, ein Lager auf. Die Elephanten überzusetzen kam meines Erachtens Verschiedenes in Vorschlag; wenigstens lautet die Erzählung des Herganges der Sache verschieden. Einige melden: Nachdem man die Elephanten ans Ufer zusammengetrieben, sei der wildeste derselben vom Führer gereitzt worden und indem er diesen, der in's Wasser zurückfuhr, beim Schwimmen verfolgt, habe er die ganze Heerde nachgezogen, wo dann, so wie einer, der die Tiese scheute, nicht mehr Grund fand, schon die Gewalt des Stromes ihn an's andere Ufer fortriss. Gewisser jedoch ist, dass sie auf Flössen übergesetzt, und wie diese Maasregel por der Ausführung sicherer erscheinen musste, so ist sie nach der Ausführung auch glaublicher. Ein Floss, 200 Fuss lang, 50 breit, reichte unmittelbar vom Lande in den Fluss hinein; damit es aber nicht vom Strome fortgenommen würde, band man dasselbe mit mehrern starken Seilen am obern Theile des Ufers fest und beschüttete es, gleich einer Brücke, mit Erde, damit die Thiere dreist wie auf festem Boden darüber hinschritten. Ein zweites Floss, eben so breit, 100 Fuss lang und zur Ueberfahrt eingerichtet, ward mit diesem verbunden, und sobald die Elephanten über das standfeste Floss wie auf einer Strasse im Zuge, die Weibchen voran, auf das kleinere angebundene hinüber gegangen, werden sogleich die Banden, womit es leicht befestigt war, gelöst und dasselbe von etlichen Ruderschiffen an's andre Ufer hingenogen. Nachdem man so die ersten gelandet, werden die andern alsdann nachgeholt und übergesetzt. Wirklich blieben sie ganz ruhig, so lange sie gleichsam auf sester Brücke getrieben wurden. Die erste Angst trat ein, wenn das völlig abgetrennte Floss sie in die Strömung wegführte. Nun zeigten sie grosse Unruhe und drängten sich unter einander, weil die Aeussersten sich vom Wasser zurückzogen; bis, wenn sie ringsumher Wasser sahen, die Furcht selbst Ruhe bewirkte. Einige tobende sielen freilich in den Fluss; aber schon durch ihre Schwere standfest, suchten sie nach Abwerfung der Führer Schritt vor Schritt die Untiefen und entkamen an's Land.

inswischen Hannibal fünshundert Numidische Reiter gegen das Römische Lager gesendet, um zu erspähen: wo und wie stark das Heer sei und was es vorhabe. Auf dies Geschwader von Reitern stossen die dreihundert Römischen Reiter, welche, wie oben erwähnt, von der Mündung des Rhodanus abgeschickt waren. Es kommt zu einem für die Zahl der Kämpfenden sehr hartnäckigen Gesechte. Denn ausser vielen Wunder war auch die Zahl der Getödteten beiderseits fast gleich; doch gab die Flucht und Furcht der Numiden den schon sehr ermatteten Römern den Sieg. Von den Siegern waren an hundert und sechzig, doch nicht lauter Römer, sondern zum Theile Gallier. Besiegte mehr als

zweihundert gefallen. Diese Eröffnung zugleich und Vorbedeutung des Krieges weissagte den Römern zwar im Ganzen einen glücklichen Ausgang, doch aber keineswegs unblutigen und in misslichem Streite errungenen Sieg. Als nach diesem Vorfalle beide Theile zu ihren Feldherren zurückkamen, konnte Scipio weiter keinen Entschluss fassen ali: seine Maasregeln nach den Plänen und Unternehmungen des Feindes zu richten; aber auch Hannibal war ungewiss: ob er den angetretenen Zug nach Italien fortsetzen oder mit demjenigen Römischen Heere, welches ihm zuerst entgegen trat, sich schlagen solle. Vom sofortigen Kampfe brachte ihn jedoch die Ankunst Bojischer Gesandten und des Kürsten Magalus ab, welche zu Wegweisern und Genossen der Gefahr sich erbietend, mit ganzem Kriege und ungeschwächten Kräften Italien anzugreisen riethen. Die Menge sürchtete nun zwar den Feind, weil die Erinnerung an den vorigen Krieg noch nicht verwischt war; noch mehr aber scheute sie den unermesslichen Weg und die Alpen, welche das Gerücht, zumal für Unkundige, zum Gegenstande des Schreckens machte.

30. CAP. Nachdem also Hannibal bei sich den Entschluss gefast: den Zug fortzusetzen und auf Italien loszugehen, beruft er eine Versammlung und bearbeitet der Kriegsleute Gemüther abwechselnd durch Vorwürse und Ermunterung: "Er begreise nicht, welch plötzlicher Schrecken ihre stets unverzagte Brust befallen. Durch so viel Jahre thäten sie als Sieger Dienste und nicht eher hätten sie Hispanien verlassen, als bis alle jene Völker und Länder, welche die beiden entgegengesetzten Meere umschlössen, den Karthagern gehört. Darauf entrüstet: dass das Römische Volk die gesammten Belagerer Sagunts, gleichsam als Verbrecher, ausgeliesert verlangt, wären sie über den Iberus gesetzt, um den Namen der Römer zu vertilgen und den Erdkreis zu befreien. Damals habe es Keinem weit geschienen, als sie vom Untergange der Sonne bis zum Aufgange den Zug angetreten. Jetzt, nachdem sie den bei weitem grössern Theil des Zuges zurückgelegt, das Pyrenäische Gebirge mitten durch die wildesten Völker überstiegen, den Rhodanus, einen so grossen Fluss, trotz des Widerstandes so vieler tausend Gallier und nach Bändigung des gewaltigen Stromes selbst überschifft sähen und sie die Alpen im Angesichte hätten, deren andre Seite zu Italien gehöre; - jetzt wollten sie, gerade vor den Thoren der Feinde, ermattet Halt machen, die Alpen für etwas Anderes erachtend als für Berghöhen? Gesetzt aber, sie wären höher als die Rücken der Pyrenäen; - nirgends wahrlich reiche die Erde bis an den Himmel, noch sei sie dem menschlichen Geschlechte anersteiglich. Die Alpen zumal würden bewohnt, bebaut, erzeugten und ernährten lebende Geschöpfe, — und sie sollten nur für Einzelne wegsam, für Heere unwegsam sein \*)? Diese Gesandten hier, welche

<sup>\*)</sup> Nach H. Kreyssigs Interpunction, wodurch die viel besprochene Stelle sich an die Worte: Alpes animantes als Nachsatz und Folgerung anschliesst und jede Aenderung des Drackenborchschen Textes entbehrlich wird.

sie sähen, wären ja nicht, auf Fittigen durch die Lüfte getragen, über die Alpen gekommen; nicht einmal ihre Vorsahren wären Kingeborene, sondern hätten als angesiedelte Bebauer Italiens diese nämtichen Alpen, oftmals in gewaltigen Zügen, mit Kindern und Gattinnen nach auswandernder Art ungefährdet überstiegen. Und vollends dem bewaffneten Kriegsmanne, der nichts als sein Kriegszeng bei sich trage, - was sei dem unzugänglich oder unübersteiglich? Um Sagunt zu nehmen, welche Gefahr, welche Mühsal hätten sie da acht Monate lang ausgestanden; und auf dem Zuge gegen Rom, das Haupt des Erdkreises, erscheine ihnen Etwas so rauh und steil, dass es das Unternehmen aufhalte? Gallier hätten einst die Stadt genommen, welche auch nur zu erreichen der Punier verzweisle. Wolten, so möchten sie entweder an Muth und Tapferkeit dem Volke weichen, welches sie in diesen Tagen so oft besiegt, oder als ihres Zuges Ende das Feld, welches zwischen der Tiber und den Mauern Roms liege, betrachten." 31. CAP. Nachdem er sie durch dergleichen Ermunterungen angereitzt, heisst er sie die Leiber pflegen und sich zum Ausbruche Den folgenden Tag zieht er am User des Rhodanus hinauf nach dem mittlern Gallien; nicht als ob dies der geradere Weg zu den Alpen wäre, sondern weil er, je weiter er vom Meere zurückwich, desto weniger dem Römer zu begegnen hoffte, mit dem er vor der Ankunft in Italien zu schlagen nicht gesonnen war. Mit dem vierten Lager gelangte er an die sogenannte Insel; hier fliessen die beiden Ströme Isara \*) und Rhodanus, die von entgegengesetzten Alpenketten herabkommen und einen grossen Strich Landes umschliessen, zusammen. Daher \*\*) hat man der Ebene in der Mitte den Namen: Insel gegeben. In der Nähe wohnen die Allobroger, ein Volk, welches bereits keinem Gallischen Volke an Macht noch Ruse nachstand; damals lebte es in Zwietracht. Zwei Brüder stritten um den Thron. Der ältere, welcher auch Anfangs regiert hatte, Namens Brankus, wurde vom jüngern Bruder und einem Hausen Jünglinge, welche dem Rechte nach die schwächern, der Gewalt nach die stärkern waren, verdrängt. Nachdem die Entscheidung des Streites sehr erwünscht dem Hannibal übertragen worden war, gab er, als erwählter Schiedsrichter über den Thron, dem ältern die Regierung zurück, weil dies der Senat und die Grossen gewünscht hatten. Dieses Verdienstes wegen ward er mit Zufuhr und Vorrathe an allen Dingen, vornämlich Kleidungsstücken, unterstützt, deren Beischaffung die ihrer Kälte wegen verrusenen Alpen nöthig machten. Als er nach Stillung der Allobrogischen Händel bereits den Alpen nüher rückte, nahm er seinen Weg nicht in gerader Richtung, sondern bog zur Linken ins Trikastinische; von da ging er auf dem Rande des Gebiets der Vokontier ins Trikorische, ohne das geringste Hinderniss auf dem Wege, bis er zum Flusse Druentia

<sup>\*)</sup> Dass anstatt: Arar — Isara zu lesen sei, unterliegt jetzt wohl keinem Zweisel mehr.

<sup>\*\*)</sup> Inde, nach Jac. Gronovius.

kam. Dieser, gleichfalls ein Alpenstrom, hat unter allen Flüssen Galliens die meisten Schwierigkeiten beim Uebergange. Denn obschon er eine gewaltige Masse Wassers mit sich führt, ist er gleichwol nicht schiffbar, weil er, durch kein Ufer eingezwängt sondern in mehrern und nicht immer den nämlichen Betten fliessend und stets neue Untiefen und neue Tiefen bildend, (deshalb hat auch der Fussgänger keinen zuverlässigen Weg) dazu Kieselsteine treibend nirgends einen festen noch sichern Tritt gewährt. Damals aber zufällig noch durch Regengüsse angeschwollen, richtete er unter den Uebergehenden gewaltige Verwirrung an, da, abgesehen vom Uebrigen, schon ihre eigne Angst und das wilde Geschrei sie ausser Fassung brachte.

32. CAP. Der Consul P. Cornelius war ohngefähr drei Tage nach Hannibals Ausbruche vom User des Rhodanus in Schlachtordnung an das Lager der Feinde herangekommen, gemeint: sich unverzüglich zu schlagen. Als er aber die Verschanzungen verlassen sah, und dass er die Feinde bei so grossem Vorsprunge nicht leicht einholen werde, kehrte er zum Meere und zu den Schiffen zurück, um dem Hannibal beim Herabsteigen von den Alpen desto sicherer und leichter zu begegnen. Damit jedoch Hispanien, welche Provinz er als Standort geloost hatte, nicht von Römischer Hülfe entblösst wäre, sandte er den Bruder Cn. Scipio mit dem grössten Theile des Heeres gegen Hasdrubal, und nicht nur die alten Bundesgenossen zu schützen und neue zu gewinnen, sondern auch den Hasdrubal aus Hispanien zu vertreiben. Kreselbst ging mit sehr geringer Streitmacht nach Genua zurück, weil er mit dem Heere, welches am Padus stand, Italien vertheidigen wollte.

Hannibal war von der Druentia meist auf ebener Strasse unangefochten von den jene Gegend bewohnenden Galliern an die Alpen gelangt. Obschon man nun von diesen durch das Gerücht, welches das Ungewisse ohnehin gemeiniglich übertreibt, bereits eine Vorstellung hatte, so erneuerte die aus der Nähe gesehene Höhe der Berge, die fast mit dem Himmel zusammenhängenden Schneemassen, die an den Felsen klebenden unförmlichen Hütten, die von der Kälte abgemagerten Rinder und Saumthiere, die bärtigen und verwilderten Menschen, die lebende und leblose von Frost starrende Natur und alles Uebrige, was sich grässlicher ansieht, als anhört, gleichwol ihr Entsetzen. Als sie den Zug gegen die mindesten Hügel richteten, zeigten sich die Bergbewohner, welche die überragenden Höhen besetzt hielten; hätten sie jedoch die verstriktern Thäler besetzt, so würden sie durch plötzlichen Ausbruch zum Kampse gewaltige Flucht und Niederlage ange-Hannibal lässt Halt machen und schickt Gallier voraus die Gegend zu besichtigen; nachdem er aber vernommen, dass hier kein Durchgang möglich sei, lagert er sich zwischen lauter Felsen und Klippen, wo das Thal am Weitesten war. Hier erfuhr er durch eben diese Gallier, nachdem sie, in Sprache und Sitten nicht sonderlich verschieden, sich in die Unterredungen der Bergbewohner gemischt, dass nur den Tag über das Waldgebirge besetzt sei, Nachts aber jeder sich in seine Hütte zerstreue, und nun rückte er mit dem ersten Lichte

die Höhen hinan, als wolle er offen und bei Tage die Engpässe erzwingen. Dann brachte er den Tag damit hin, über sein Vorhaben zu täuschen, indem men an dem Orte, wo man Halt gemischt, ein Lager befestigte; so wie er aber merkt, dass die Bergbewohner von den Höhen abgezogen und ihre Wachen spärlich ausgestellt wären, zündet er zum Schein mehr Feuer an, als die Zahl der bleibenden erfoderte, lässt das Gepäck sammt der Reiterei und dem grössten Theile des Fussvolkes zurück; er selbst aber steigt mit Leichtbewaffneten, lauter Kernvolke, rasch über die Engpässe hinaus, und setzt sich auf den nämlichen Höhen, welche die Feinde inne gehabt hatten.

33. CAP. Mit dem ersten Lichte brach demnach das Lager auf und das übrige Heer trat den Zug an. Schon schaarten sich die Bergbewohner auf das Zeichen von den Burgen zum gewöhnlichen Wachtdienste, als sie plötzlich die Feinde theils, nach Wegnahme ihrer Veste, über ihrem Haupte stehen, theils auf der Strasse vorüberziehen sehem Beide gleichzeitig entgegentretenden Erscheinungen versetzten ihre Augen und Gemüther eine Weile in regungloses Starren. Dann aber, als sie das Wogen im Engpasse sahen und wie der Zug schon durch sein eignes Getümmel in Verwirrung kam, vornämlich durch die scheugewordenen Pferde, halten sie jede Vermehrung des Schreckens ihrerseits für hinreichend um jene zu vernichten, und laufen über die umgestürzten Felsblöcke, an Umwege und Abwege gleich gewöhnt, herab \*). Da nun wurden die Punier zugleich von den Feinden und von der Unganst des Orts angefochten und es gab des Streites mehr unter ihnen selbst, weil jeder nur dahin strebt: der Gefahr zuerst zu entrinnen, als mit dem Feinde. Die Pferde vornämlich machten den Zug unsicher, indem sie, erschreckt durch das mistonende Geschrei, welches die Wälder und die wiederhallenden Thäler noch verstärkten, in Verwirrung geriethen; wenn sie aber etwa getroffen oder verwundet wurden, dermaassen scheuten, dass sie zugleich Menschen und Gepäcke aller Art massenweise niederwarfen. Viele stiess auch das Gedränge, weil der Engpass auf beiden Seiten steil und abgerissen war, in die unermessliche Tiefe hinab, sogar einige Bewaffnete; doch gewaltigen Trümmern gleich rollten die Saumthiere mit ihren Lasten hinunter. Obschon dieser Anblick scheuslich war, blieb Hannibal doch eine Zeitlang stehen und hielt die Seinigen beisammen, um das Getümmel und die Angst nicht noch zu vermehren. Als er aber sieht, dass der Zug durchbrochen werde und er Gesahr lause, sein Heer, wenn es alles Gepäcke verloren, vergebens wohlbehalten hinüber zu führen, rennt er von der Höhe herab und schlägt zwar den Feind im ersten Angriffe, vermehrt aber auch der Seinigen Verwirrung. Doch diese

<sup>&</sup>quot;) Mir hat es immer scheinen wollen: als bedürfe es einer Aenderung des Textes nicht, um der vielbesprochenen Stelle einen passenden und klaren Sinn zu verschaffen und ich freue mich, an H. Prof. Doederlein (Lateinische Synonymik 1. Theil p. 69) einen vollgültigen Gewährsmann hierfür gefunden zu haben.

Verwirrung legt sich im Augenblicke, nuchdem die Wege durch die Flucht der Bergbewohner frei waren, und nicht nur in Ruhe vondern fast stille wurden bald alle hinübergeführt. Dann nimmt er eine Veste, den Hauptort dieser Gegend, desgleichen die umliegenden Dörflein, und ernährt sein Heer drei Tage lang von den erbeuteten Speisevorräthen und Heerden \*). Weil er aber wetter von den Bergbewohnern im ersten Schrecken noch von der Gegend suitderlich aufgehalten ward, legte er in diesen drei Tagen eine bedeutende Strecke Weges zurück.

84. CAP. Von da gelangte man zu einem andern Volke, Weiches für Gebirge eine Menge Laudbau hatte. Hier ware er nicht durch offnen Krieg, sondern durch seine eignen Künste: Argiist, dann einen Hinterhalt bald in Noth gerathen. Die Häupter der Burgen, bejahrte Männer, kommen als Abgeordnete zum Punier aussernd: "durch fremdes Unglück, ein heilsames Beispiel, belehrt, wollten sie lieber die Freundschaft als Gewalt der Punier erfahren. Also würden sie gehorsamlich seine Besehle vollziehen; er möchte Lebensmittel und Wegweiser, auch zum Unterpfande ihrer Versprechen Geisseln annehmen." Nachdem Hannibal ohne ihnen blindlings zu glauben, noch sie abzuweisen, dami. sie nicht als Verschmähte offenbar Feinde würden, gütig geantwortet hatte, nahm er die Geiseln, welche sie ihm gaben, in Empfang und machte von den Lebensmitteln, welche sie an die Strasse schafften, Gebrauch, folgte jedoch gar nicht wie im Freundeslande ihren Führern mit völlig geordnetem Heere. Den Vortrab machten die Elephanten und die Reiter; nachher kam er selbst mit dem Kerne des Fussvolkes, umherschauend und auf Alles aufmerksam. So wie man in einen engern Weg, der auf einer Seite am Fusse eines überragenden Bergrückens sich hinzog, gekommen war, brechen überallher, von Vorne und von Hinten, die Barbaren aus dem Verstecke hervor, greifen aus der Nähe nnd Ferne an, wälzen gewaltige Felsstücke auf den Zug herab; der grösste Haufe jedoch drängte im Rücken. Gegen diese wandte sich das Fusstreffen und setzte es ausser Zweifel, dass, wenn der Nachtrab nicht gedeckt gewesen wäre, man eine gewaltige Niederlage in diesem Waldgebirge erlitten haben würde. Selbst jetzt sah man sich in der äussersten Gefahr und dem Verderben nahe. Denn während Hannibal ansteht, den Zug in den Hohlweg hinabzuführen, weil er nicht, wie er selbst den Reitern zum Schutze diente, also auch dem Fussvolke einige Hülfe im Rücken zurückgelassen hatte, laufen die Bergbewohner von der Seite an, besetzen, weil der Zug in der Mitte unterbrochen war \*\*), den Weg, und Hannibal musste eine Nacht ohne Reiter und Gepäcke zubringen.

<sup>\*)</sup> Nach Heusingers ansprechender Conjectur: captivo cibo ac pecoribus, welche H. Kreyssig in deu Text aufgenommenhat. Sollte H. Bekkers: framento (anstatt cibo) wirklich das Bessere sein?

<sup>\*\*)</sup> interrupto medio agmine, mit Heusinger nach J. F. Gronovias.

85. CAP. Tages daranf, als die Barbaren schon läseiger zwischenleusen, wurde des Heer wieder vereinigt und das Gebirge zwar nicht ohne Einbusse, doch mit grösserm Verluste an Lastthieren als Menschen überstiegen. Fortan thaten die Bergbewohner nur noch in geringerer Zahl und mehr nach Räuber - als Krieger-Art Anläuse bald auf den Vortrab bald den Nachtrab, je nachdem entweder der Ort gjinstig war oder bald Vorgegangene bald Zurückgebliebene Gelegenheit darboten. Die Klephanten, obwohl sie durch die engen jähen Wege \*) mit grossem Zeitverluste getrieben wurden, sicherten hier wiederum wo sie gingen, den Zug vor den Feinden, weil diese, ihrer ungewohnt, sich fürchteten näher heranzugehen. Am neunten Tage gelaugte man auf den Kamm der Alpen meist auf Umwegen und Irrwegen, woran theils die Arglist der Führer Schuld war, theils, weil man, wenn man jenen nicht traute, auf gut Glück in die Thäler hineinging, wo sich ein Weg vermuthen liess. Zwei Tage hindurch wurde anf dem Kamme Standlager gehalten und den von Arbeit und Kampfe erschöpsten Kriegsleuten Ruhe gegönnt; auch kamen etliche Lastthiere, welche auf den Felsen gestürzt waren, den Spuren des Zuges folgend, bis ins Lager. Vom Ueberdrusse so vielen Ungemachs erschöpst, verursachte ihnen auch noch der fallende Schnee, weil das Siebengestirn bereits unterging, gewaltigen Schrecken. Als der Heereszug, mit dem ersten Lichte aufbrechend, durch lauter Schneemassen träge einherschritt und Verdrossenheit und Verzweiflung sich auf allen Gesichtern malte, geht Hannibal voraus, lässt auf einem vorspringenden Berge, wo man weit und breit Aussicht hatte, die Kriegsleute Halt machen und zeigt ihnen Italien und die am Fusse der Alpen längs dem Padus liegenden Gesilde: "Nicht allein die Mauern Italiens überstiegen sie jetzt, sondern auch der Stadt Rom. Fortan werde es durch Ebenen bergab gehen und nach Einem höchstens zwei Treffen würden sie die Burg und das Haupt Italiens in ihrer Hand und Gewalt haben." Nun ging der Zug weiter, ohne dass selbst die Feinde ausser kleinen gelegentlichen Ueberlistungen Etwas versuchten. Indess war der Zug viel beschwerlicher als er beim Heraussteigen gewesen, wie denn die Alpen von Italien aus meistens minder hoch aber steiler sind. Denn sast der ganze Weg war jäh, eng, schlüpfrig, so dass weder, Wer nur ein Wenig ins Wanken gekommen war, sich des Fallens erwehren, noch, Wer hingestürzt, sich auf seiner Stelle festhalten konnte \*\*) und so Lastthiere als Menschen Einer über den Andern hinfielen.

36. CAP. Hierauf kam man an einen noch viel engern Felsrücken und von so senkrechtem Gesteine, dass kanm der umbelastete Kriegsmann Versuchsweise und das umherragende Gesträuch und Gestrüppe mit den Händen sesthaltend, sich hinablassen konnte. Die

<sup>\*)</sup> Sicut per artas praecipites vias.

<sup>\*\*)</sup> Mit Hensinger und H. Klaiber nach Creviers Versetzung der Worte.

schon vorher von Natur jähe Stelle war nämlich darch einen Erdfull zu einer Tiefe von beinahe tausend Fuss abgebrochen. Da hier als habe der Weg ein Ende, die Reiter Halt machten und Hannibal sich wundert? was wohl den Zug aufhalte, wird ihm gemeldet, der Felsrücken sei unwegsam. Nun ging er selbst die Stelle zu besehen. Ks schien nicht zweifelhaft, dass er durch die ungebahnte und vorher nie betretene Umgegend, sei es auch auf langem Umwege den Zug berumführen müsse. Auf diesem Wege aber war gar nicht fortzukommen: Denn da auf dem alten unbetretenen Schnee neuer von mässiger Höhe lag, hatten sie beim Gehen in den weichen und nicht sehr tiefen Schnee leicht festen Tritt; als er aber durch den Einherzug so vieler Menschen und Lastthiere werfallen war, gingen sie auf dem nackten Eise unter ihm und in der fliessenden Jauche des schmelzenden Schnees. Natürlich gab es da ein grässliches Abquälen, weil das schlüpfrige Eis keinen festen Tritt zuliess und den Fuss auf dem Abhange um so eher täuschte; wollten sie aber durch Hülfe der Hände oder des Knieens sich aufrichten, so stürzten sie, weil selbst diese Stützen ausglitten, abermals zusammen und es gab ringsumher nicht einmal Gesträuche oder Wurzeln, woran sich einer mit dem Fusse oder mit der Hand hätte emporrassen können; daher sie denn auf lauter glattem Eise und in dem geschmolzenen Schnee sich wälzten. Die Lastthiere dagegen schnitten öfters ein, da sie ohnehin auf der untern Schneelage gingen; wenn sie aber, um sich vom Falle aufzuraffen, die Hufe stärker einsetzten, brachen sie völlig durch, so dass mehrere, wie in Fussangela, in dem gehärteten und tief gefrorenen Eise stecken blieben \*).

37. CAP. Endlich, als Lasthiere und Menschen sich vergebens abgemüdet, wird ein Lager auf dem Kamme aufgeschlagen, nachdem man selbst hierzu den Platz erst mit grösster Mühe gereinigt; so viel Schnee war aufzugraben und fortzuschaffen. Hierauf wurden Kriegsleute abgesührt, um den Fels zu bearbeiten durch welchen allein der Weg möglich war. Weil aber das Gestein gebrochen werden musste, fällen und kappen sie ringsumher ungeheure Bäume, errichten einen gewaltigen Holzstoss, zünden diesen an (zumal sich gerade ein heftiger Wind erhob tauglich um Feuer anzufachen) und machen die glühenden Steine durch aufgegossenen Essig mürbe. Den dergestalt ausgebrannten Felsen sprengen sie mit Eisen und dachen die Höhen durch mässige Krümmungen so sanst ab, dass nicht blos die Lastthiere sondern auch die Elephanten hinabgeführt werden konnten, Vier Tage brachte man an dem Felsen zu, indess die Lastthiere fast vor Hunger umkamen; denn die Gipfel sind gewöhnlich kahl, und das etwa vorhandene Futterkraut verschütteten die Schneemassen. Weiter unten giebt es Thäler und manche sonnige Hügel und Bäche an den Wäldern, ja sogar Stellen, die schon eher menschlichen Anban

<sup>\*)</sup> Nach H. Walchs überaus gelungener Verbesserung, Stellung, und Erklärung des schwierigen Textes.

verdienen. Hier wurden die Lastthiere auf die Weide geschickt, und den von Anlegung der Strasse ermüdeten Menschen drei Tage lang Buhe gegünnt. Dann stieg man zur Ebene hinab, wo die Gegend und der Anwohner Sitten schon milder waren.

- 88. CAP. Auf diese Art ohngefähr gelangte man nach Italien im fünsten Monate seit dem Ausbruche von Neu-Karthago (wie einige behaupten) nachdem man in sunszehn Tagen die Alpen überstiegen. Wie stark Hannibal beim Uebertritte nach Italien gewesen, ist unter den Geschichtschreibern keinesweges ausgemacht. Die höchste Annahme spricht von Hunderttausend Mann zu Fuss, zwanzigtausend Reitern; die niedrigste von zwanzigtausend Mann zu Fuss und sechstausend Reitern. L. Cincius Alimentus, welcher geständlich von Hannibal gesangen worden, würde für mich das meiste Gewicht haben, wenn er nicht die Zahl dadurch verwirrte, dass er die Gallier und Ligurier zuschlägt: Mit Kinschluss dieser seien achtzigtausend Mann zu Fuss und zehntausend Reiter nach Italien geführt worden; (dass sie hier zuströmten ist wahrscheinlicher und einige Geschichtschreiber sagen es ausdrücklich). von Hannibal selbst aber habe er gehört, dass er seit dem Uebergange über den Rhodanus sechs und dreissigtausend Mann und eine gewaltige Anzahl Pferde und anderer Lastthiere verloren \*). --- Als er im Gebiete der Tauriner, des den Galliern nächsten Volkes, nach Italien hinabgestiegen war, - (da hierüber Alle einverstanden sind, so wundre ich mich um so mehr, dass man zweiselhast ist: Wo er über die Alpen gegangen und allgemein glaubt: er habe den Peninus überstiegen und davon dieser Alpenrücken den Namen erhalten "). Coelius lässt ihn über den Cremonischen Kamm gehen; allein beide Pässe würden ihn nicht ins Taurinische sondern durch die Salassischen Bergbewohner zu den Libuischen Galliern hinabgeführt haben. Auch ist es nicht wahrscheinlich, dass damals diese Wege nach Gallien schon offen waren; jedenfalls wenigstens würden diejenigen, welche zum Peninus führen, durch halbgermanische Völker versperrt gewesen sein. aber etwa Jemand auf den Namen Gewicht legen, so wissen die Veragrer, die Bewohner dieses Kammes, fürwahr nichts davon, dass dies Gebirge von irgend einem Uebergange der Poener den Namen erhalten, sondern von dem auf der höchsten Spitze heilig verehrten Gotte "") den die Bergbewohuer Peninus nennen) -
- 39. CAP. hatten sehr günstig für den Beginn der Unternehmung die Tauriner, das nächste Volk, mit den Insubrern Krieg

<sup>\*)</sup> Nach Heusingers Trennung der Sätze, die mir aus tiefer Kenntniss des Schriftstellers und seiner Manier hervorgegangen zu sein scheint. Jedenfalls bilden die Worte: in Taurinis — degresso, wenn man sie mit dem Vorangehenden in Verbindung lässt, einen schleppenden und ungehörigen Nachsatz.

<sup>\*\*)</sup> ei jugo, nach Gronovs Verbesserung.

<sup>\*\*\*)</sup> a deo. Auch H. Kreyssig hat nachträglich (S. dessen Melett. crit. Num. I. pag. 18.) sich für diese Lesart entschieden.

angefangen. Doch konnte Hannibal sein Heer, welches während der Erholung das vorhin erlittene Ungemach erst recht fühlte, nicht rüsten um dem einen oder andern Theile beisustehen. Denn die Ruke nach der Arbeit, der Ueberfluss nach dem Mangel und der seine Ausug mach dem Schmutze und der Nässe wirkten mannigfach auf die unflätigen und fast verwilderten Körper. — Dies bewog den Consul P. Cornelius, als er mit der Flotte nach Pisa gekommen war und des frischgeworbene, durch die neulichen Unfalle eingeschüchterte Heer vom Manlins und Atilius übernommen hatte, an dem Padas zu üben, um mit dem Feinde, bevor er sich erhohlt; zu schlugen. Aber nist der Consul unch Placentia kam, war Hannibal bereits aus dem Standlager aufgebrochen und hatte eine Stadt der Tauriner, den Hauptort dieses Volks, weil sie sich nicht gutwillig anschlossen \*), mit Sturm erobert; ja er wärde die am Padas wohnenden Gallier nicht blos durch Furcht sondern sellist freiwillig: sich beigesellt haben, hätte sie nicht, indess sie auf den günstigen Zeitpunkt zum Abfalle lauerten, die Ankunk des Corpuls plötzlich übermannt. Und wirklich brach Hannibal aus dem Tanrinischen auf in der Hoffnung, dass die Gallier, ungewiss: welche Partei sie nehmen sollten, wenn er nur erst da ware, seine Partei nehmen würden. Schon standen sich die Heere im Angesichte und Feldherren einander gegenüber, wenn gleich unter sich noch nicht gehörig bekannt, so doch bereits von einer gewissen Bewanderung gegenseitig ergriffen. Denn Hannibals Name war auch bei den Römern schon vor Sagunts Zerstörung hochgefeiert; den Scipio aber hielt Hannibal eben darum, weil gerade Er zum Feldherm wider ihn erwählt worden, für einen vorzüglichen Mann. Auch hatten sie die gute Meinung von einander erhöht: Scipio dadurch, dass er, in Gallien hinterlassen, dem Hannibal nach dem Uebergange mach Italien sogleich entgegen trat; Hannibal durch das so kühne Unterfangen eines Ueberganges über die Alpen und dessen Vollbringung. - Scipio setzte jedoch eher über den Padus, rückte mit dem lager bis an den Fluss Ticinus und hielt, bevor er in die Schlacht-himmusführte, um die Kriegsleute aufzumuntern, folgende Rede:

40. CAP. "Kriegslente, wenn ich jenes Heer in die Schlacht "hinausführte, welches ich in Gallien bei mir hatte, so wäre ich der "Anrede an euch überhoben. Wozu nämlich könnte es nützen, jene "Reiter aufzumuntern, welche die Reiterei der Feinde am Flusse "Rhodanus herrlich besiegt, oder jene Legionen, mit denen ich eben "diesem Feinde auf der Flucht gefolgt bin, und dessen Zurückweinsen und Versagen des Gefechts mir als Zugeständniss des Sieges "gelten durfte. Weil jedoch jenes Heer für den Kriegsbezirk Hinspanien aufgehoben, mit meinem Bruder Cn. Scipio unter meiner "Oberleitung dort thätig ist, wo es nach dem Willen des römischen "Senats und Volkes thätig sein soll, ich aber, damit ihr einen Consul wider Hannibal und die Punier zum Anführer hättet, mich selbst "zu diesem Streite freiwillig gestellt habe, so muss der neue Feld-

<sup>\*)</sup> volentes, als Gegensatz zu expugnarat.

"herr zu"den zenen Kriegsleiten einige Worte reden. — Damit die LArt des Krieges und der Feindseuch nicht unbekannt sei, so wisset "Kriegsleute, dass ihr mit denet kämpfen sollt, welche ihr im vorisigen Kriege un Landa und Meere besiegt; von denen ihr Steuer nzwennig Jahre lang eingetrieben, won denen ihr als Kriegslohn "Sicilien und Sardinien erwerben habt und noch besitzet. wird in diesem Kampse euch und ihnen zu Muthe sein, wie Siengern und Besiegten zu sein pslegt. Auch jetzt werden sie nicht, weil; es ihr freier Entschluss, ist, sondern weil sie müssen, kamapfen; falls ihr nicht etwa glaubt, dass Leute, die bei unversehrtem "Heere den Kampf versagt, nachdem sie zwei Drittheile der Fusswälker und Reiter beim Uebergange über die Alpen vorloren, (sind ndock three beinghe mehr umgekommen als noch am Leben) mehr Hoffnung geschöpft heben. - Nun ja: Wenige sind ihrer freilich, maber frisch an Beels and Leib , so dass mit ihrer Kernbaftigkeit sund Kraft kaum irgentl eine Macht es aufnehmen kann. - Gestalten, is ! Schatten won Menschen sind .es, von Hunger, : Kälte, Schmutz und Unflath abgemergek, gequetscht und gelähmt von Steinen und "Klippen, dazu enfrorenc Gelenke, von Schnet staurende Nerven, von Kälte eingeschrumpfte Glieder, beschädigte und zerbrochene Wassen, hlahme und stbärmliche Pferde. Mit solchen Reitern; mit solchem Enervolke, werdet ihr fechten, die letzten Ueberbleibsel von Fein-"den, nicht selbst vor euch haben. Auch fürchte ich nichts so sehr, "als dass, wenn ihr gekämpst, es scheinen werde, die Alpen hätten "den Hannihal basiegt. 'Doch vielleicht ziemte es sich also: dass mit dem hundbrüchigen Ansihrer und Volke die Götter selbst, ohne menaphliche Bellülfe, den Krieg beginnen und ans Ende förudern, wir aber, die wir nächst den Göttern die Beleidigten sind, nden begonnenen und ans Ende geförderten vollends abthun sollten." 41. CAP: Ich besorge nicht, dass Jemand meine: euch auf-"zurjuntezn spräche ich in so hohem Tone, mir selbst sei anders zu "Muthe. Ich konnte ja nach Hispanich, meinem Kriegsbezirke, wo-"hin ich bereits aufgebrochen war, mit meinem Heere gehen, wo ich "nicht allein meinen Bruder zum Rathgeber und Theilnehmer der Ge-"fahr, sondern auch nur den Hasdrubal und nicht den Hannibal zum "Gegner und eine unzweiselhast geringere Kriegslast gehabt hätte. "Gleichwol bin ich, als ich mit der Flotte an Galliens Küste vorüber-"segelte, auf die Kunde von diesem Feinde ans Land gestiegen und "nach Voraussendung der Reiterei mit dem Lager an den Rhodanus "gerückt.". In einem Tressen der Reiterei, mit welchem Theile der "Streitmacht es mir gelang zum Gesechte zu kommen, habe ich den "Feind geschlagen; weil ich das Fussvolk aber, welches gleich Flie-"honden reissend weggeführt wurde, zu Lande nicht erreichen konnte, "bin ich zur Flotte zurückgekehrt, und, so schnell als es nur möglich "war bei grossem Umwege zu Meere und Lande, ihm am Fusse der "Alpen entgegengerückt. Bin ich daher etwa auf diesen furchtbaren "Feind, obschon ich einem Treffen auswich, unvermuthet gestossen? "oder trete ich ihm auf seiner Spur entgegen, reitze und schleppe ihn

"zur Schlacht? Lasst schen: wh die Erde seit awanzig Jahren plötawlich vandere Karthager hervorgebracht hat, noder ob es noch die näm-"ilichen sind, welche bei den Aegatischen Inseln gefochten und die ihr gwor Eryr den Mann für achtzehn Denere abelehen liemet ?. ob ferner "dieser Hannihal est den Zügen des Herkules wirklich gleich that; wie jer sich selbst rühmt, oder ob er als ein zinsbarer und stenerpflichtiger Dienstmann des Römischen Volkes von seinem Vater hinterlassen ist? "Br, der, wenn ihn nicht die an Sagunt verübte Unthat friebe, fürwahr "surückblicken würde, wehn! auch nicht auf sein betiegtes Vaterland, vitods wenigstens auf sein Haus und seinen Vaten und die Verträge von "Hamitkars Hand geschlossen: des nämlichen Hamilkars, der auf Befehl "unsers Consuls die Besetzung von Ergerabgeführt, der die harten, den "besiegten Karthagern auferlegten Bedingungen heulend und jammernd "angehommen, der das Abkommen: Sicilien zu räumen und dem Rö-"mischen Volke Steuer, zu zahlen geschlossen-hat. Also wünsche ich: "Kriegsleute; dass ihr nicht blos mit dem gegen andre Eeinde gewähn-"Mehen Mathe kämpfen möget, sondern mit einer Art von Unwillen und "Zorne, wie wenn ihr euse Sklaven plötzlich unter den Wassen nähet-"Wir konnten sie in Eryx durch die schrecklichste aller menschlichen "Todesarten, den Hunger umbringen; wir konnten mit der siegreichen Flotte nach Affka übersetzen und in wenig Tagen ohne "Schwerdtstreich Karthago vertilgen. Wir haben ihnen auf ihre Bit-"ten verziehen, sie aus der Einschliessung entlassen, Frieden mit "den Besiegten gemacht, sie nachher in unsern Schutz genommen, "als sie durch den afrikanischen Krieg gedrängt wurden. Zum Danke "für diese Wohlthaten kommen sie, einem rasenden Jünglinge sol"gend, unser Vaterland anzufallen. Und wenn doch dies nur ein "Kämpf für eufe Ehre, nicht für eure Selbsterhaltung wäre. Nicht "um den Besitz Siciliens und Sardiniens, um welche es sich chmals "handelte", sondern für Italien müsst ihr streiten"; auch steht kein "zweites Heer im Rücken um, wenn wir nicht siegen, dem Feinde "entgegen zu treten; noch giebt es zweite Alpen, die, während jene "sie übersteigen, inzwischen neue Schutzwehren beschaffen liessen. Hier "müssen wir widerstellen. Kriegsleute, gleich als ob wir vor den Mau-"ern Roms kämpsten." Ein jeglicher glaube, nicht blos seinen Leib "sondern seine Gattin und seine kleinen Kinder mit den Waffen zu "decken; ja er hege nicht allein Sorge fühl sein Haus, sondern "denke fort und fort daran: dass auf unsern Arm jeizt Roms Senat und Volk blicken und dass gemäss unserer Kraft und Mannhaftigkeit "das künstige Schicksal jener Stadt und des Römischen Reichs sich ragestalten werde."

## Ueber das Odium generis humani der ersten Christen.

In dem 1. Heste des 4. Supplementbandes dieser Jahrbücher wird die bekannte Stelle des Tacitus XVI, 44 über die Christen: haud

1

perindestr civinine treendli quata odii humani generis convicti sunt; so übersetzt, als ob die Christen, demals allgemein verhaut gewesen wären, und Spittlen und Andere werden dabei als Vorgänger in dieser Interpretation aufgeführt. Der Herr Verfasser dieser Abhandlung scheint micht gewusst zu haben, dans schon im Jahre 1755 der Coburger-Professor Johann Friedrich Gruner (Herausgeber des Vellejus) de odio hymani generis Christianis olise a Romanis abjecto, Coburgi, ex officina Ottoniana, ein Programm geschrieben hat. Ganz richtig wird hier der Aubdruck odium generie humani durch hostilis in Romanoe et corum tem publicam antinus interpretist, indem er eine Menge Stellen anführt. wo die Einwohner der römischen Reichs vorzogtweise genns humanum, so wie dieses selbst orbis terrarum genannt werden. Dass aber den Christen wirklich die seindselige Gesinnung gegen anders Glaubende damals Schuld gegeben worden sei, beweist er aus vielen Stellen der Kirchenväter, besonders aus Tertullian Apologet Cap. II, p. m. 22. und Lactantius de Mortib. Persecutor. 14, 'Q' wo es deutlich heisst; tilli foris, alii intits, et: utique publicorum hestium nomen Christianis dabant, so auch: Chtistiani arguebantur. velut Hostes publici, ac-wie Prudentitet einen römischen Richter zu einem Märtyrer sagen lässt: vel good hostem publicam ...

Pati, necesser eat, solve poenam sanguine.

S. 71502 orsop. X. Hymn. in Pass. S. Romani Mart. v. 423 ed. Heinsif, seder Hymn. XIV. bei Weitz.

Wie kamen die Christen in diesen Verdacht? In der berührten Abhandlung wird bemerkt, dass die damaligen Christen nicht die gegenwärtigen gewesen wären. Aber welcher Unterschied ist nicht auch unter den jetzigen Christen! 1st der spanische Pfarrer, der als General für den Don Carlos streitet, und die gefangenen Christinos sogleich todt schiessen lässt, auch ein Christ? - Wir glauben, dass das Christenthum mit vielem seindseligen Aberglauben zuerst in die Welt getreten ist, denn die Lehre von dem Teufel, von der Ewigkeit der Höllenstrafen, n. s. w. besonders aber vom auserwählten Volk Gottes wurde damals sehr grass aufgetischt. Schon aus gewissen Briefen kann man Belege hierzu nehmen. Die alt hergebrachte römische Religion hatte aber noch viele Verehrer, und wie verächtlich diese auf die Anhänger neuer Glaubenssysteme hinsahen, beweist das ganze Alterthum. Sind ferner die Schriften der Kirchenväter nicht voll Auffallendem? Lest nur z.B. den neuerdings wieder frisch gedruckten Augustinus de civitate Dei! - Elemente gab es also genug, wenn Gegner die damaligen Christen herabsetzen wolkten, und dieses geschah denn auch, ohne dass wir uns jetzt darüber zu wundern brauchen.

So wird die ganze Stelle des Tacitus also anders zu nehmen sein! Uebrigens bemerke ich noch, dass ich auch 1818 in meinem Programm de facibus funalibusque veterum diese Stelle angeführt habe, wo ich darauf hinwies, das faces und funalia mehr harziges Holz und Schleissen, denn Pech- und Wachsfackeln nach unsrer Art gewesen seien.

Coburg im Mai 1836.

Dr. Wendel.

# ARCHIY

PHILOLOGIE OF EDAGOGIK.

Br. Sollfried Sechode.

Jahren Christian Ichn

Srch Reinkold Kloiz.

Correr Band O Sittes Heft

Leip Z B,

.: 6 6 1

## ARCHIV

FÜR

### PHILOLOGIE UND PÆDAGOGIK.

Herausgegeben

Y O D

Dr. Gottfried Seebode,

M. Johann Christian Jahn

u n d

Prof. Reinhold Klotz.

Vierter Band. Drittes Heft.

Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1 8 3 6.

### NEUE

## JAHRBÜCHER

FÜR

### PHILOLOGIE UND PÆDAGOGIK,

o der

### Kritische Bibliothek

für das

Schul- und Unterrichtswesen.

In Verbindung mit einem Vereine von Gelehrten herausgegeben

Dr. Gottfried Seebode, Johann Christian Jahn

Prof. Reinhold Klotz.

番

Vierter Supplementband. Drittes Heft.

Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner

1 8 3 6.

### M H H H

# JAHRIBÜCHER.

PHEEDROGIN ND PRIDACOCIK,

### Kritische Bibliothek

für das

the the mid Sind Strichlassencen.

रेत है एवं जिल्लासू क्षांत्र है करणे**सर एक जिल्ला** करणकर स्टूरकारक

Ar. Colific d Sceboile.

Acheny Christian Inha

Prof. ... at old wise.



and militar hand in the second

# Ueber eine sehr seltene Ausgabe des P. Terentius Afer.

Unter den zahlreichen alten Ansgaben der griechischen und lateinischen Klassiker, die sich in der grossen königlichen Bibliothek zu Kopenhagen befinden, ist eine Ausgabe des römischen Lustspieldichters Terentius, die den Augen sowohl der Herausgeber und Kritiker als der meisten Bibliographen und Bücherfreunde bis jetzt entgangen ist. In keinem Verzeichniss oder Vorrede ist sie von irgend einem der vielen Editoren dieses Dichters aufgeführt, und bei Panser, Dibdin und Ebert sucht man sie vergebens. Als der verstorbene Lord Spencer die königliche Bibliothek im Sommer 1822 besuchte und man ihm diese Ausgabe zeigte, war sie ihm, dem grossen Bü herkenner, eine ganz fremde Erscheinung. Erst Brunet in seinen Supplementen zu seinem Manuel du libraire \*) beschreibt sie, wie es scheint, nach andern, ohne sie selbst gesehen zu haben \*\*). Wenigstens giebt er nicht den Ort an, wo das von ihm beschriebene Exemplar ausbewahrt ist.

Das vorliegende Exemplar dieser Ausgabe gehörte eliedem der Harleyanischen Bibliothek zu, was an dem Bande von rothem Marroquin mit reichen goldenen Verzierungen sogleich zu erkennen ist, und ohne Zweisel ist es das im Katalog der Harleyanischen Bibliothek Vol. I. S. 171. Nr. 3570 verzeichnete. Von da kam es in die grosse Bibliothek des Grasen O. Thott, dessen ganze Sammlung von Haudschristen und alten Dracken nach seinem Tode, zufolge seines Testaments, der königlichen Bibliothek einverleibt wurde. Da Brunets Recherches vielleicht nicht Allen, die sich für alte Ausgaben der classischen Autoren interessiren, zur Hand sein möchten, und die Beschreibung desselben auch nicht ganz genau ist, so habe ich geglaubt, dass es den Biblio-

<sup>\*)</sup> Jacq. — Ch. Branct nouvelles recherches bibliographiques pour servir de supplément au manuel du libraire et de l'amateur de livres. T. III. Paris, 1834. p. \$16. Art. 19.

<sup>&</sup>quot;), Dans l'exempl. de la Bibl. Lyon, décrit sous le No. 4383 du catalogue donné par Delandine les majuscules sont restées en blanc (Exircit, d'une lettre de M. Périodue, de Lyon, il M. Pan Pines.), Brance L. C.

graphen wie den solgenden Herausgebern des Terentius nicht unwillkommen sein werde, sie mit einem höchst seltenen Druckdenkmal näher
bekannt zu machen, das zugleich einen innern kritischen Werth hat,
wie nicht viele der meist berufenen typographischen Einzelnheiten.
Um beiden aber ein hinlängliches Genüge zu leisten, habe ich auf die
Beschreibung des Aeussern dieses seltenen Buches eine Vergleichung
der Lesarten in der Andria dieser Ausgabe mit dem Text der grösseren Westerhovischen folgen lassen.

Die Ausgabe ist mit römischen Lettern gedruckt und im mässigen Folioformat. Da die Striche im Papier in die Quere laufen, könnte man das Buch auch zu den grössern Quarten rechnen. Der Text ist zwar in Verse abgetheilt, die aber nicht allemal mit denjenigen der spätern Ausgaben übereinstimmen. Das Buch hat weder Angabe des Druckorts, des Druckers noch der Jahrzahl. Auch fehlen Signaturen und Blattzahlen. Dagegen hat diese Ausgabe das Eigne, was bei so alten Drucken fast nirgends statt findet, dass sie mit Custoden versehen Brunet irrt sich also, wenn er auch die réclams dieser Ausgabe abspricht. Nämlich nach dem swanzigsten und so nach jedem sehnten der folgenden 60 Blätter, dann nach dem einundachtsigsten und neunundachtsigsten Blatte, hat z. B. das einundswanzigste einen Custos. welcher das Wort ist, womit die folgeude Seite anfängt. Die erste Lage ist also eine Denio, die 6 folgenden Quinionen, die achte eine Quaternio und die neunte eine Ternio. Das erste Blatt ist auf der Stirnseite weiss. - Auf der Rückseite desselben Blattes steht das Leben des Terentius mit der Ueberschrist: P. Terentii Afri Vita ex Donato in einer Linie. Das zweite Blatt hat auf der Stirnseite zuerst das Epitaphium, dessen erste Zeile ist: Natus in excelsis tectis Carthagi-Dann folgt das metrische Argumentum zur Andria und der Prolog derselben ohne Ueberschrift. Der Ansangsbuchstabe der ersten Zeile dieser Seite N. hat eine recht hübsche rothe Einsassung und die Initialen eines jeden neuen Stückes oder einer neuen Scene sind grösser und entweder mit rother oder blaner Farbe aufgezogen. Die Rückseite des letzten Blattes, das 33 Zeilen hat, endiget so:

Vorl. Zeile) P. Terentii Afri Poetae Comici Phormio Como edia sexta; et ulletzte — ) tima est. DEO LAUS.

Die Ausgabe hat 95 fast unbeschnittene Blätter mit 34 Zeilen. Die Vergleichung mit andern Palaeotypen mit römischer Schrift, die ich angestellt habe, macht es mir sehr wahrscheinlich, dass dieser Terentins, dessen Typen den Jensonschen ziemlich nahe kommen, in Italien um 1470 — 75 gedruckt sei. Und so genug der Beschreibung des Aeussern für den Bibliographen und Bücherliebhaber.

Den Philologen aber überlasse ich es zu beurtheilen, in wie fern die Bekanntschaft mit dem Innern dieser Ausgabe auf die Kritik des römischen Lustspieldichters Einfluss haben könnte, und mache nur die Bemerkung, dass viele Lesarten dieser Ausgabe eben die von Bentley gewählten oder ersundenen sind, wie ich es jedesmal angezeigt habe. Ausserdem besinden sich Lesarten in derselben, deren Wahrheit sich

dem ängstlichsten Kritiker aufdringen muss; z.B. Andrin A. IV. S. IV. v. 45. ha necdum emnia! statt des schleppenden Anne tu omnia? Diese Lesart dient zugleich als Beweis, dass diese Ausgabe den Editoren günzlich verborgen geblieben ist, da sie dieselbe, wo nicht in den Text aufgenommen, doch sicherlich als Variante angeführt hätten.

Varietas lectionis editionis antiquae Terentii cum edit. Westerhovii maj. comparatae.

Prologus. V. 1.—quom—2. negocii—6.—malivoli—8.—advertite—ne—18.— quom—'Neuinm—20.— emulari—22.—moneo porro—23.—ne (err. typ. pro ne)—25. reliquum—26. Post has quas faceret.

Act. I. Scena I. V. 1. — istaec — 2. Ades dum — 6. Sed his (sic et. Donat.) - 10. - ex - 12. Quod summum habni praetium - 15. aduersum — 16. istaec — 20. Quas cred. has (omisso esse). — 24. aephebis — 29. — iungant — 34. — Apprime — 36. his se 37. adversus - 38. - aliis: ita ut facillime - 40. - nang 42. - ab hine - 49. praecium — 60. hi; — 61. — symbolum — 64. — Quicquam — 69. Tum id — 75. — dictus est — 76. Quid igitur (sic Bentl.) obstat — 79. — hei — metui — filius meus — 82. — collachrymabat — 85. — quid mihi hic faceret — 86. — omnia putabam esse — 92. — aspicio — 94. Quae tum - praet. caeteras visa est. 96. Honesta ac - pedissequas.-99. — ille — illa est — 103. — posita est — 104. — periclo — 109. Reiicit — 114 — ratio — 115. — attnlit — 116. — damnum dederit — 122. Nec hic — 124. Tute finem his rebus praescripsisti — 125. — quom — 126. — me meo — 129. — iniuria est. 138. — sine eveniat — 141. tu assimules - 142. Et perterref. - 143. Satis est. 144. - nunc iam -

Act. I. Sc. II. V. 10. Spectantes — 11. Ne esset nobis spatium (cf. Bentl.) — 13. — uult 15. — istoc. — 16. — quae antehac. (Post v. 19. sequitur:) Da. Hoc quid sit nescio. Si. Si quaeras dicam. 20. — caeperit. 23. Edippus — 30. — ne haec quidem. —

Act. I. Sc. III., V. 1. — secordiae — 3. pessundabunt. — 6. comperi — 7. in 'deest. — 8.— caeperit. 10. — accidit: etiam — 13. inceptio — 16. — athicam — 20. — hercule.

Act. I. Sc. IV: V. 4. cam deest. 5.— eius deest. 7. Nüqdnä — 8.— sciam quidnam.

Act. I. Sc. V. V. 2. — deum fidem atque hominum — si haec contumelia non est. 3. — decreuit. 8. — miserum Abstrahat? proh deum atque hominum fidem. Quod si fit, pereo funditus adeon hominem. 11. Proh — fidem! deest. 14. si pest nisi deest. 17. nunc deest. (delet Bentl.) 19. educenda. — 21. — censen me verbum pet. ullum (ita Bentl.) — 22. causam ineptem: saltem falsam? obmutai. 23. Quid — me nunc — 26. — sollicitatio (sic Bentl.) 28. meo cu (cum?) — 30. aliquid de illa me adversus. 31. hac vel illuc. — 33. — diem. (sic Bentl.) 34. Quia — 36. Egone (Egon' Bentl.):— 39.— educatum — 41.— sit sele (Bentl.)

— 52.— nunc. utraeque res inutiles 54. — dexteram — 58.— te haec — maximum 61. committo — 64. accerso — 65. — ne de nuptiis. —

Act. II. Sc. I. V. 1. — agis biria — 2. — ex davo — Ve — 3. — atq. timore — 4. — et confectus — 5. — fieri id — 6. — possis — quam Philomenam — 7. — id deest. — ab animo — 11. — peream — 12. — nunc orabo — 13. — protrahat — 15. — Quid? nisi nihil — 17. Abimalam crucem — 18. — videon — 21. — istoc — 22. ut quid ita — 25. — ha — 27. — ne ducas (omisso ut) — 29. — proficiscar — 31. Quom is nil mereat (sic corrigit Bentl.) — 36. — cuius consilio — 37. — scire deest.

Act. II. Sc. II. V. 6.— Cessas loqui.— 9.— potius hoc audi — 10.— certe deest — est vita. Et tu quid: et id scio. 14.— miserum libera — 15.— jam deest — 16.— apprendit — 20.— ibi forte (s. Bentl.) — 22.— mihi: ex ipsa re— suspitio — 23.— absonii — 24.— egomet cont. ad Chremetem: 25. quomillo — 31. conveni chremi inde abiens — 37. lbo; tametsi h. s. me: et mea: spes.

Act. II. Sc. III. V. 5. — transferct omnem. 7. difficile est ei verba dare. — dictum aut factum — 11. Suadere noli hoc — 12 — hac concludar — 14. uxor. hodie — 15. — obiurgabit — 16. — ei certa — 17. — hoc (Bentl.) — 20. — nelle te: ut quom — nequent. — 24. — aliquid interea — 25. — quidem est id — 28 — sciret se, omisso non — 29. — sentiat. Pā. faciam.

Act. II. Sc. IV. V. 4. Rationem sperat - 5. Quia differat.

Act. II. Sc. V. V. 6. — hem. — 11. Quom istoc — 12. — ab uxore — 13 — quom — 14 — cuiquam homini (Beutl.) 16. — esse melius quam malle.

Act. II. Sc. VI. V. 1.— me nunc— sibi deest. 6. Potis ne — 10.
— sulicitudo — dein — 16.— aliquantum — 18.— Da. nihil est. Si. quā dic q. e. 19. Ait te nimium perparce f. sumt. — 21. Non fil.

Act. III. Sc. I. V. 5. Ultinam hic — 6.— q isppster (Bentl.) 7.— audio ego — 9. — illi sies: quō opus sit. — 12. — sensisse se — 13. Haec mihi pr. aff. iam — 16. hostium 18. — tempor. daue baec tibi Da. Mihine. 22. — periculo —

Act. III. Sc. II. V. 5. — revertar. 6. — aecastor — e Pamphilo. 8. Quamque et — 9. te norit — 15. — Edixi — tibi haec — 19. — renuntiata tibi haec sint — 20. — assimularier — 24. — tibi occoepi — 25. — nihil hercle mut. iam — 26. Hoc scio unum ego — Intellextin? 27. — puerum deserent huc mox — 28. — nunc iam tibi here renuntio (sic fere Bentl.) — 29. — dicas posterius — 32. — iam prius — 35. — accersitum — afferat — 39. — nos omnes — 44. — omnino nunc — 47. — chremetem. — 50.— id mihi 52. ipso in tempore — obviam chremetem.

Art. III. Sc. III, V. 2. — adierunt (Bentl.) — 8. — tu ne — 7. —
pueris — 8. — gnatum nostrum — 12. — te orando (omisso hoc) — 13.

Alium nunc censes esse me — 14. Si in re utrique est — accersi — 16.

— id te oro — 17. — sum pater. 21. Itaque magnae — 23. — reintegratio — 37. — corrigetur (cf. Bentl.) — 40. Quid istic (Btl.) 42. — maxim — 45. — persuadet.

Act. III. Sc. V. V. 4. — id manquam (Bentl.) — hoc nyng pi 16.

Sed quid — 7. — facere id — 8. Pa. Nec quid de me — 9. — ma jem —

10. — Pa. ohe bone vir — 12. — Pa. Ohe tihi ego hoc at credam im.

16. pamphilum (pro panlulum err. typogr.) — at redeam — despiciam.

Hen mini — 18. — de te ulcisci.

Act. IV. Sc. I. V. 1. Hoscine (Bentl.) — 2. — varcordia — B. —
gandezt. — 4. — comparet — 5. Id ne est — ganus est — 7. — est promissa — 9. — tamen eos res premit — 12. Proximus egomet mihi — 15. —
Et quom eo hancinjur. — 20. me seducere — 22. — animum tuum — 23. —
tibi est satis — 24. — spe falsa — 28. — cognoris me — 35. — 1e pese
— 36. — enecas. 87. — 38. — patri Snadere — 39. Quis hā istic, Pa.
davus. Cha. davus? Pā davus Itert'bat (interturbat) omnia 40. — 41.
deos mihi iratos fuisse Satis scio; qui si suscultaverim, 42. Factum est
hoc — o scelus — 44. — in nuptias ease 48. — putes — 49. — hoc con
verti malum — 51. — conficias — 56. — quod aegi; aut facio — 57. —
aliud reperi — 58. — restitue: quem accepisti a me (a me accep. Bentl.);
locum. 59. — hem sed (errrore compendit male intellects) — 60. — tibi,
hoc.

Act. IV. Sc. II. V. 2. animae — 3. Pa. Misis. Mis. quid est? hem pamphile optime mihi te — 5. — te ait copere qe — 6: — illam atque me — 7. — quia mihi — 11. — amnes ediuro (Bentl.) — 12. — suam mihi — 14. — dissidium — 15. — quam hoc — 18. proclive — pro mo — 20. Hoc tibi (am. ego) — 21. — opus hoc — 22. — dies mi ut hic ne satis sit; — 25. Hanc ego — 26. narrationis mihi incipis Initium — de me — 28. — Daue omiss. 30. — Age ergo — 32. — opus est. — Act. IV. Sc. III. V. 5. Dolorem — 7. nanc misis — 8. — malitiq.

Act. IV. Sc. III. V. 5. Dolorem — 7. manc misis — 8. — malitiq. (Bentl.) atq. — 9. — incepturus es — 12. — Quamobrem tute igne (pf. Bentl.)

Bentl.)

Act IV. Sc. IV. V. 2. — quod hoc est. — 4. — Mis. hem nusquam est — 5. — homo hic — 6. — homines — 8. Cur te hic me solam obsecto? Da. hem quae hace est (Bentl.) — 10. — rogitas — 11. — video — 12 ducturan es — Ahu — 13. — ipsus — 14. — mihi ullum — 15. — Da. unde est ? unde? dic clare. Mi. a nohia. D. Ha ha ha (cf. Bentl.) 17. — Andria est ancilla — 18. — videtur — 19. In omiss. ante quibus — 22. Dii tibi eradicet (Heaut. III, 3, 28. legitur: Dii te eradicent) — 23. Tibi dico ego (Bentl.) — Da. ac etiam — 25. — Mittequod (om. id) 26. Mi. uestri Da; cuius nostri — 27. — has semper fugi — 29. — vidi heri — 30. — cantaram 31. — diis — 32. — pariendo — 33. — hoc incipit 37. — tollis ism: ego — 38. — teque ibidem provolum — 42. — cho obsecta (Bentl.) — 44. — Chreme (om. a) — 45. — Da. ha necdum omnis. 48. Hic est ille (Bentl.) — 50. — cantaram (Bentl.) — 54. — hem omiss. ante praediceres (sic et Bentl.) 55. Paululum — haec omnis.

Act. IV, Sa.V. V. 2.—parare — 7. Is est crito — 8. Itan chrysis:

#### 380 Ueber eine sehr seltene Ausgabe des P. Terentius Afer.

Mi: hem Nos ne: ut quimus — 11.— parentes suos — 12.— appuli 13. — rettulissem huc — dicta est esse haec (sic corrigit Bentl.) — 15. — nanc hospitem 17. commouent — 18. Iam esse aliquem (Bentl.) — eius — 20.— hereditatem (Bentl.) — 21.— licet. 22. O ante opt. omiss. — 24. — ut vident —

Act. V. Sc. I. V. 2.— incepi (Bentl.)— 4.— abs te oro atque postulo— 6. Vides— id efficias— 8.— me iam— 9.— ac rogitas?— 10. Jam in alio— 11.— in incertas (Bentl.)— 12. Eius dolore atq. labore— 20.— quom ibi—

Act. V. Sc. II. V. 1.—ism nunc.—dauum hem — 2.—mali est — 5.— hem Simo — chremes — 7.— hic (hinc?) — 8.— responde (Bentl.) mihi—negocii est — 10.— gnato tuo — anne est — 11.—carnifex 13 — audies (Bentl.) 14.— et cautus 18.— esse ciuem — 20.— intro hunc — 21.— lubet mihi — 24. tu cura — 25.— tibi daue 26. Ostendam quid sit pericli herum fallere? At illi — 27.— Chremes 28. Pietatem nonne gnati —

Act. V. Sc. III. V.6 — pudet 7. Vide non eius — 8.— animo esse — 11. — sensisti — 12.— quom 13. Hoc quod caperes — 14. Eodem die verbum vere in te accidit istuc. 15. Sed quidago? — 16. — 17. amentia An ut — 18.— O mi pater — 23.— audiam ego? quid nam audiam chreme? 24. Attamen dicat sine — 25.— est peccare— 28.— ut non — 29. coram te — 30.— Sine te exorem — 31.— Chreme (Bentl.) 52.— paululum —

Act. V. Sc. IV. V. 1. — harum una — causa dec. 2. — bene cupio — 3. — video critonem — 5. Hicrest — ohe tu — 6. — Qua de re dicis hoc — 7. hoc facis — 12. — arbitrare — hic est — 14. — chremes 15. — quod illum — 18. — num tuum aequo animo feres malum. 19. — dixi — 22. — fabulas — 24. — atticum fuisse — 26. — certe — 27. — esse dec. Chre. O Jupiter — 28. — fit id — 30. Chr. quid tu ais? — 31. — phaniā — 33. — hic dec. — 34. — de illo — 36. Sane istam tuam multis modis — 37. — male eht (sic) — 38. — syrpo — 39. — 40. — quod crito num quid meministi? (sine interpunctione; recte, ut opinor. Quod, Crito? Bentl.) — 41. — quom — 43. — omnes — 44. — dii me — ut credo — 46. De uxore ita: ut possedi: optima. 47. — Pā. nempe: ut tu: — est dec. 48 — eho crito mecum 49. — haud credo — 50. — istuc ego — 51. Pā. qui (om. non potest. Sic etiam Faërn. et Bentl.) aliud habet ex sese maius — 52. — Aut ista iussi — 53. ac felicem —

Act. V. Sc. V. V. 1. — alius forsitan me — 6.— potissimum mihi exoptem: cui narrem hoc dari. 7. Quid istud malim —

Act. V. Sc. VI. V. 1. — quis nam homo est — Da. O Pamphile — 3. — quid sim — 8. — ha desine — 9. — diligant — 10. adibo: Et colloquar — 11. — hem audisti? — age me secundis in rebus tuis — 12. tuus nunc chremes est — 14. — me hac intus apud Glycerium nunc est. (Bentl.) — 17. — restat. 18. Vos valete: et plaudite caliopius recensui.

Terentii Afri Andria est: Eunuchus incipit.

Kopenhagen.

S. Salomonsen, Amanuensis an d. gross. königl. Bibl.

# C. F. Hermannt Disput. de Bemirt. wat in Millen e. Milestr. Wi

Car. Frid. Hermanni Disputatio de Demosthenis orat. in Midiam cap. 25 extr. 1).

Non est cur vereamur, Commilitones ofnatissimi, ne taedium Vobis afferat, quod identidem ex rebus ad antiquitatis disciplinam pertinentibus disserendi materiam repetimus; quae quum omnino ita comparata sit, ut nemini, qui aliquam ingenuae humanitatis speciem animo conceperit, vel sordere vel frigere vel a studiorum suorum ratione aliena esse videri possit, tum eam rerum varietatem in se contineat tamque late per omnia actionis humanae genera pateat, at novum quotannis sicut scholis ita etiam solemni huic praefationis officio excurrendi campum aperiat. Postquam igitur philosophiae primum antiquae lumen atque decus, deinde poetam omnium facile ingeniosissimum gustandum vobis propinavimus, iam ad oratorum Atticorum principem delati redeunte hac scribendi opportunitate ita utemur, ut sententiam nostram de loco quodam in medium proferamus, mur, ut sententiam nostram de loco quodam in medium proferamus, qui licet ad notitiam antiquitatis Atticue satis memorabilis tamen in scholis leviter tantum et in transcursu attingi possit. Quae enim vel ad ipsius Midiae causam contumeliamque ab illo Demostheni illatam pertinent, in qua orationis, quam, interpretandam Vobis proposuimus, argumentum versatur, vel de tempore, quo conscripta esse videatur, post egregiam Boeckhii operam 2) monenda restant, coram melius ampliusque enarrabuntur; nunc de una ex legibus illis disputabimus, quas plures nobis quam ulla fere alia haec Demosthenis oratio genuinas atque integras conservavit. Licet enim omnino hunc morem oratores Attici habuerint, ut orationes suas legibus, plebiscitis, aliisque publicae fidei monumentis distinguerent — quae etiamsi non semper aliquid ad comprobandam causam efficerent, speciem saltem illi iustitiae veritatisque affunderent — plerumque tamen nostris in libris indicia tantum exstant testimoniorum passim olim insertorum exemplaria ipsa sive oratoris incurià sive librariorum Yastidio interciderunt; neque adeo verborum ipsorum, quamvis integra servata esse videantur, indubitata ubique auctoritas est. Quod enim acute nuper demonstravit Spengelius 3) in oratione pro corona accidisse, ut librarii, quae ad integritatem deesse viderentur, ex arbitrio ad aliorum monumentorum similitudinem supplerent — qua fraude dici non potest quantas molestias viris doctis ad nostram usque actatem crea-

3) Ueber die sogen. Pseudeponymi in Demosthenes Rede für den Ktesiphon, in Mus. Rhenan. T. II. p. 367 — 404.

<sup>1)</sup> Typis repetita ex Indice lectionum in Academ. Marburg. per semestre hibernum anni 1833 — 84, habendarum.

<sup>2)</sup> Von den Zeitverhältnissen der Demosthenischen Rede gegen Midias, in Comm. Academ. Berolin. Class. histor. et philol. 1818, p. 60—100, cui frustra obloquatus est Clinton in Fastis Hellen. T. I. p. 248 eqq. eqq. Conf. et Comm. de anno Demosthenis natali in Mus. Philol. Cantabrig. Febr. 1838, no. V, p, 889—411.

verint—idem dudum significavit F. A. Wolfius 1) in omnibus Demosthenis libris factum esse videri, nt in locis, ubi deessent scita, leges, aliaeve literae publicae, sicunde nota essent, aut ex ipsà oratione suppleri possent, a doctis lectoribus insererentur; quae observatio quam late patent, diligentiori aliquanto perscrutatione non indignum fuerit. In Midianà tamen quae exhibentur leges pleraeque omnes ita sunt comparatae ut genuinae earum auctoritatis certissima signa exstent; idque ipsum hac nostrà disputatione efficere studebimus, ut quae de unà inter illas dubitationes motae sunt, ratione ipsius cumque totius orationis consilio coniunctione illustratà evanescant.

Legis, quam dicimus, verba, quae doctissimis quibusdam viris a loco suo prorsus aliena esse visa sunt, ex capitis XXV fine, qualia apud Immanuelem Bekkerum exstant, adscripsimus: Έαν δέ τινες περλ συμβολαίων ιδίων πρός αλλήλους αμφισβητώσι και βούλωνται διαιτητήν ξλέσθαι όντινοῦν, έξέστω αὐτοῖς αίρεῖσθαι, ον αν βού-λωνται διαιτητήν. ἐπειδαν δ ἔλωνται 2) κατα κοινόν, μενέτωσαν ἐν τοῖς ὑπὸ τούτου διαγνωσθεῖσι καὶ μηκέτι μεταφερέτωσαν ἀπὸ τούτου έφ' Ετερον δικαστήριον ταύτα έγκλήματα, άλλ' έστω τα κριθέντα υπό τοῦ διαιτητοῦ κύρια. Qua lege illud sanciri videtis, ne ab arbitris communi privatorum consensu constitutis ad alterum iudicem provocatio fiat, vel quod idem est, ut arbitria quae nos appellamus compromissaria rata sint; quod quomodo et cum universis iuris Attici rationibus et cum loci ipsius argumento conveniat, quanta fieri poterit diligentià examinabimus, quo nec fictitiam nec supposititiam esse legem nostram appareat. Quamquam fictitiam certe non esse facile demonstrari potest vel ex uno illo Isocratis loco, qui aperte docet, ώς ούκ είς αγώγιμος ήν ή δίκη διαίτης γεγενημένης 3); neque auctoritatem eius oppugnare conatus est Hudtwalckerus, qui quum de toto Atheniensium iure arbitrario erudite disputavit, tum nostro loco singularem operam impendit 4); ita tamen ut neque legis ipsius causas penitus perspexisse, neque oratoris consilium satis intellexisse videatur, quum et ipse pariter ac Spaldingius alieno illum loco intrusam a grammatico quodam censcut. Sed ea de re postea neque enim relinquere hanc quaestionem

<sup>1)</sup> Ad Demosth. Orat. adv. Leptin. p. 245.

<sup>2)</sup> Sie scribendum esse pro codd. lectione foulavrat, iam Reiskius intellexit, Buttmanus autom tantă cum sagacitate probavit, ut vel ab externis argumentis tutum videri possit. Aliâ vià recentissimus editor, Meierus, locum tentavit, ut eiecto voc. foulavrat, quod ad sensum necessarium est flavrat, ex antecedentibus suppleret; sed, ut mittamus constructionia imbecillitatem, offendimur omissione coniunctivi, quae etsi in verbo substantivo interdum fiat — cf. Schaef. ad Gregor. Cor. p. 152 et ad Lamb. Bos. de ellips. p. 606; Stallb. ad Plat. Remp. I. II, p. 370. e; Sintenia ad Plut. Themistocl. p. 209 — in aliis tamen vix obtinest.

<sup>3)</sup> Adv. Callim. S. 11. p. 373. Steph. 653 Wolf.

<sup>4)</sup> In libro bonne frugis plenissimo: Ueber die öffentlichen und Privat-Schiedsrichter — Diaeteten — in Athen. Jenne 1812. Cf. inpr. pp. 61 et 176 sqq.

### C.F. Hormanni Disput, de Demost, opt. in Miliane, 25-just., 300

possumus, quia quae de lege ipsa vel omiserit ille vel misus recte dixerit. moneumus, neve quidquam ad eius intellectum desiderare possitis, totum, locum, qui est de arbitris privatis apud Athenienses, paulo altius repetamus. Longe enim alia causa erat sorum qui publica auctoritate per sortem, arbitris constituti essent; a quibus provocationem non modo licitam, verum etiam usitatissimum fuisse ne testimomo quidem ullo indiget 1); unde iam sponte patet et conditionem sorum et originem omnino di-versam esse debuisse... Nam quum ingruente populari potentià factum. esset ut magistratus, unde provocationem ad populum Solon instituerat 2), iudiciariam potestatem fere totam deponerent. 3) causasque plu-, rimas, quae ad cognitionem ipsorum pertinerent, integras, ad populi iudicia deserrent, unde non erat appellatio; ne supremi statim iudicii discrimen cives adire; tantasque impensas facere cum incerto eventa. necesse esset, in singulis tribubus quotannis sorte ducti sunt, qui ins inter privatos dicerent, non tamen iudices sed arbitri appellati, quia ex. aequo et bono potius quam ad certam legitimi iuris normam indicare viderentur; eosque priusquam ad ipsa iudicia accederent, adire circa iussi 4), proposità tamen provocaudi sucultate si quis in illorum sententiis acquiescere noluisset. Quod etsi quando institutum sit, certam tempus definiri non possit; facile tamen intelligitis, sieri non potuisse. antequam iudicia populi cam potestatem nanciscerentur, quam florentis reipublicae temporibus conspicimus, non paucis illam annis Solone posteriorem 5); arbitrorum autem privato consensu lectorum usus adep in rerum humanarum conditione atque natura positus est, at ridiculus esset, si quis certam corum actatem indagare vellet; neque nostra lege aliud quidquam continetur, nisi quod per se ipsum non intelligitur, ut in horum sententiis partes acquiescant neque ad alia iudicia transeaut; quod tamen ipsum quum, ad primam iuris privati descriptionem pertineat, hand multum aberrare a vero nobis vidempr, ubi iam a Solone constitutum esse censusrimus. Atque hing etiam explicari posse videtur, cur hacc lex in significandà provoca-tione vocabulo utatur in re iudiciaria Atheniensium adeo alioquin ignoto, ut ne lectio quidem satis constet, quum alii useno softmour

3) Cf. quaestt. de fure et auctor. magistr. apud Athen. (Heidelb. 1829) p. 64.

<sup>1)</sup> Cf. mode Lehrbuch der gwiech, Staatsalterth. S. 145, n. 10-17.
2) Plut. V. Solon: c. 13.

### C.F. Hermanni Diepat. de Dempet. erat, ja Miliam c. 25. justr. 2005

cabant, unde velut divino instinctu ad instum acquamque cognoscepdum ferri videbantur, ut si quis illorum sententiis obsequi dubitasset, ipsorum quasi deorum numini detraxisse fidemque negasse videri posset; neque aliunde rectius singularem illam similitudinem quam arbitris privatis cum iudiciis populi esse videmus, at a neutris provocari liesret, derivabimus quam a inrisiurandi religione, quae utrisque peculiaris neque nisi cum paucis aliis magistratibus communis esset. Quod enim Hudtwalckerus narrat fere omnes qui aliquo publico munere Athenis fungerentur, sacramento adstrictos esse, unde petierit prorsus ignoramus, neque verisimile est, quum tam insigniter semper Heliastarum iusiurandum oratores commemorent, multorum praeterea similem conditionem suisse; exceptoque Senatu, cuius omnino diversa ratio est, solos novem Archontes in capessendo magistratu iusiurandum praestitisse comperimus 1). At ab his ipsis supra dictum est provocationem a Solone datam esse. Vero, sed in εὐθύναις, quum totius muneris gesti rationes repeterentur: quales arbitris quoque privatis subeundas fuisse ex ipsà nostrà oratione constat, longe illas ab arbitris publicis diversas, quorum etiam si sententiae in iudiciis populi damnarentur, personis tamen nihil inde damni metuendum erat; quam enim Plutarchus Egasta. ab Archontibus appellat, nihil aliud esse videtur nisi quod Aristoteles, accuratissimus harum rerum auctor, narrat rationis exigendae potesta; tem populo a Solone attributam esse 2), unde etiam factum esse coniecimus, quod supra diximus instituendis arbitris publicis ansam dedisse, ut evitandi discriminis causa omnem mox indiciariam potestatem Archontes prorsus abiicerent 3). Neque aliunde melius explicari posse arbitramur summam illam poense severitatem, qua Stratonem arbitrum apud Demosthenem affici videmus, ut propter fraudem in arbitrio. commissum capitis deminutionem sive infamiam patiatur, quam quia iurisiurandi fidem sessellerit; quod enim Hudtwalckerus sanequam temere statuit publicorum hanc poenam arbitrorum fuisse, nullo modo comprobari potest 4) neque adeo verisimile videtur, nisi hi quoque iurati indicarint, quod tamen falsum esse iam Sigonium demonstrasse diximus nec Hudtwalckerus resutavit. Luculentissimus locus est apud Demosshenem pro Phano contra Aphobum p. 861, 25: ἐπιτρέψαι με πείσας Αρχένεω και Δρακοντίδη και Φάνφ τούτω, τούτους μέν ἀφήκεν άκούσας αυτών ότι εί μεθ όρχου ταύτα διαιτήσουσι καταγνώσονται την έπιτροπήν, έπλ τον κληρωτον δε διαιτητήν είθων καλ ούδεν έχων απολύσασθαι των έγκεκλημένων φφλε την δίαιταν, ubi clarissime opponitur arbiter sorte constitutus, i. e. publicus, ei qui iura-

2) Politic. II, 9. 4. 3) Cf. de iure magg. p. 65.

<sup>1)</sup> Cf. Plut. V. Selon. c. 25; Poll. Onom. VIII, 86, quosque praeterea laudant intpp. ad Plut. Paedr. p. 235. D.

<sup>4)</sup> Nihil enim probat Grammaticus apud Bekker. Accid. p. 235, niai forte etiam sicayaysic fuisse arbitros neque sorte duotos esse, sed essa-genarios ad unum omnes arbitratum gessisse credimas.

## 100 C.F. Hermanni Disput, de Demost, orat, in Midlam c. 25 extr.

tus ius dicturus sit; quodque respondet Hudtwalckerus non ideo publicos arbitros Aphobum adiisse, quia non iurati suissent, sed quia commodius sibi visum esset, sacile eo resellitur, quod supra probavimus, eum qui privatis arbitris diffideret, antequam in iudicium iret, publicos arbitros adire oportuisse. Verum in eo quoque Hudwalckerus erravit, quod penes partes fuisse putat, iurati an non iudicarent arbitri privati; qui nisi iurassent, ne arbitri quidem futuri erant sed diallazzal tantum, quorum a cognitione ad iudices rem deferri licuisse ipse intellexit 1). Arbitros, quorum in cognitione acquiescere partes vellent quorumque ideo nomina ad magistratum delata essent, non iuratos ius dicere omnino non potaisse abunde probat oratio Demosthenes adv. Callippum, ubi illud tantum monendum est, ne quis a Libanio se in errorem duci patiatur, qui in argumento p. 1235: o de Anolλόδωρος, inquit, του μεν διαιτητήν εδέξατο, πρός δε τήν άρχην τουνομα 2) Λυσιθείδου απήνεγκεν, ϊν' ως φησιν ομόσας δικάση και μή χωρίς δρκου διαιτών τῷ Καλλίππω χαρίσηται. ὁ δὲ Λυσι-Φείδης δμόσας απεφήνατο 3) και κατεδιήτησε την δίκην διόπερ Εφεσιν δους ο Απολλόδωρος είς το δικαστήριον είς έρχεται. Longe enim alia docet ipsa oratio p. 1244: κατά τους νόμους γάρ επέτρεψα και απήνεγκα πρός την άρχην ουτος δε τον κατά τους νόμους άπηνενεγμένον διαιτητήν ξπεισεν ανώμοτον διαιτήσαι, έμου διαμαρτυραμένου πατά τους νόμους ομόσαντα διαιτάν, unde non arbitrarium sed legitimum fuisse videmus ut ipsi qui privatorum consensu arbitri constituerentur, iureiurando se adstringerent; praetereaque apparet, quomodo nominimibus eorum delatis quamvis privati noti tamen magistratibus esse potuerint, quod quum negligeret nostro in loco Spaldingius, Stratonem in arbitrorum publicorum numero fuisse perperam existimavit.

Sed haec quaestio iam ad alteram disputationis nostrae partem pertinet, quà nec supposititiam esse legem nostram, ut Spaldingio atque Hudtwalckero visa est, optimeque convenire ad orationis locum demonstrandum est, ubi Demosthenes de Midiae scelere conqueritur, qui postquam a Stratone arbitro ob iniurias sibi illatas damnatus esset, nec mulctam sibi irrogatam solverit, miserumque illum senem per fraudes atque calumniam male facti arbitrii reum fecerit atque condemnarit. Primum igitur de Stratonis personà videndum est: qui si arbiter publice constitutus erat, certe in eius causam cadere lex illa non poterat. Quamquam compromisso lectum fuisse, iam ipsi illi viri doctiasimi ex

2) Recte sic emendavit J. A. C. Schaefer Obss. in aliquot Demosthenis

locos, Erlangae 1829. Vulgo rov ropov.

<sup>1)</sup> P. 189 Cf. etiam Isaci orat. de Dicacog. heredit. S. 32: καλ οί διαιτηταλ ἔφασαν, εί μὲν ἀνώμοτοι δύναιντ' ᾶν ήμᾶς διαλλάξαι, οῦτω ποιήσειν, εί δὲ μὴ, καλ αὐτολ ὁμόσαντες ἀποφανείσθαι ἃ δίκαια ἡγοῦνται είναι.

<sup>3)</sup> Nisi quis vel ômósas amprívaro, vel obx ômésas cum Bekkero restituere ex conjectura velit.

antetedentis, testimonij zerbis intelleugrant: jeidaus Aqueites janetes janete Merdian shapet no mg i dramanthui. Saparanti ita tagren, mt i, quan parapadene sibi-non possent hominem privatum in everyny: vectri maleque gesti muneris poenum subira potuisse, ipsoa, compromistatice asbitres plerumque ex publicarum numero sumtes esse, conicerant.... Sed neque si rem ipsam spectamus; satia intelligitur quomodo sis, quibus libera optio data esset, sorte ducti homines maxime idonei ad lites disimendas videri petterint, neque stratonis peena en nos confugere engit, cuius atrocitatem supra vidianus han ipaa ex canaa derivandam esse, quia privatus ille ideoque iuratus arbiter suisset. Privatum autem fuisse Stratonem inde vel maxime apparety qued quam publici arbitri reius, unde peteretur, tribules eme deborent, ille neque ex Erechtheide, que Midine tribus erst, neque ex Pantionide, quae Demo--sthenis 1 ) ded pr. Acantide captus erat, culus Phalerum illius Squor suisse sonstat ?); itaque in eius persone nibil reperious, cui lex nostra panum convenire dicatur; restat ut examinemus, num in ipea causa nihil inteniatus, que illa commade referri possit. Es vero duplez est; noque cuim de inintiis tantum Stratoni factio Demosthenes queritur, verum etiem : de mulcine : solvendae detrectatione, cui probandae testes etiam supra §. 24 citari videmus; quarum causarum utricunque conmeniut; reste suoque loco adhibitam case ab oratore confitebimur. Probe etiam tenendum est quod supra jam monnimus, handquaquam parcos case oratores Atticon in litteris publicis legibusque afferendis; quarum si qua sel minimum pertingra ad camina anam visa sit, continao recitari inbent, attet orationes suas legitimo quodam colore distingutnt, et imperito indici fucum facienti tenebrasque offundant, et verp etiate latera permisendi intercapedinem reliciant; quae autem contra affecti apossunt, prudenter seticent; unde facile patet; non semper ex intimà causas conditione legis aliculus convenientiam existimmedam esservi. Etgillad asane necte monuit Spaldingius, non co consider legem afferrar potuisselDestquibentre y ut deceret male ab arbitro ad indicem: Midiata provocasani at enim commino illa provocatio men eret, que contra Stratonem Midias usua fuerat, sed initia quidem action mulitation un oughe dinge pirelingee, qualis vel popule in indiciis, a quibes provocari nullo pacto poterat, ci, qui absche damnatur coset, mompetebat, et ivere mat desertà atque: deposità signyyelde, iquae-solem .arbitti .personem ispectaret, aid:litem cum Bemosthene mullo, modo pertineret quanvis igitur recte ille neget chimi pitatosis i societti ene state i spademistione driedaris i comminue habulase legem mostenen, vis tamen eins atque argumentem es rehandquaguani ethemitiati, Neque each verum est, quod Spaldingius. ait hoc solum loqui legem, ne provocare ab arbitris liceat; iubet etiam rata esse arbitrorum iudicia, quod licet eodem redire facile alicui videri

<sup>1) &#</sup>x27;Cf. adv. Mid. S. 20.

<sup>2)</sup> Cf. Boeckh. ad Corp. Inser. T.T. p. 309.

Archiv f. Phil. v. Pedeg. Bd. IV. Hft. 3.

### :388 C. F. Hermini Diphtrole Dendetterak für Aldum zu 45 lextr.

possit, latius tamen patere: har thefilish estud cognoscituri, quae Midian etsi: primotere ab 'arbitro compromissario vetavet; attamen per siçayyellar ine summ porto perséqui matidbatur. Quaeri enim et potuit et debuit, neque minusi ism tum in fore Attice quaesitum esse conschlaneum est, "quam mustra esclate similibus in causis disceptari idter viros doctos videmak 14 min wata esset rei fudicatae auctoritas, ut ne'tum quidem ubi mala-fide exortum indicium esse comprehen podset, sententia lata rescinderetar; quae etai secundata lleipos, paucis qui-: bubilsmichaibus exceptis, quibus inintegrum restitui solitas esse causas cettis testimoidis constat Ajjipleruluque rata faiste videntur, ex hominum tamen quinique in ipsum interdum admodum dabium esse poterat. -Itaque hac ipsà in dausà veri similimum est'Midiamy' quun : muletam Stratenis ex arbitrio débitam mersolvere detrectaret l'aon alià exensistionie usum esse, nist condemnato Stratone ipsius quaque dudicii auctoritatenr evanuisse meque quisiquam amplius debert, postquam arbitrum imată frauder, egisse indicatum resret ; quad- quum resriter retiam raliis placere passety Demostheness recesse craty no temero illum detrectatae solutionis innimulasse videretur, aliqua probatione tuti qua Stratonis iudiclum oliam post ipoinis bundemuntionem ridiam malare efficeret, eaque ipsa huius legis afferendae ratio fuit, onfos hace summa est: πύρια είναι τα πρυθέντα ψπό του θυαιτητού. · Neque certe contratiam uliam faisse legem, quae irritas fieri per eleayyellar arbitrorum coguitiones diserte inberet, vel inde apparet, quoductio rei indicatae, diseq έξούλης, a Demosthene instituta a magistratibusi recepta crat, qui si clarae legi cam repugnare vidissent, profectionom per octo annos ventilari cam passi essent; neque cavillari videttir Demosthenes, ubi Midiam ait abiectà actione nullitatis Stratonis indicium malctamque sibi irrogatam ratam feciese, neque:condemnato arbitro rei indicatae auctoritatem imminutam esse; facile tamen apparet hecesse: fuisse: se! recitatà lege aliquaterus saltem querelae suse institiam compsobaret, quae licet ad caput totion causae non pertineret, invidiam tamen Midiae non exiguam conciliare poterat; qui ne extolută quidem priesis iniuriae poenă iamafteram ipsi!eamque graviorem contumelihm ittalisset. Quod autemi Scholinsta ait legem recitari, Tra delky vois successor on vo ex rom. σόμων τύκημα κατεδίκασεν ό Στράτων, nihil alind significat nisi quodi diximus iden hac lege uti Demosthenem, at petitionem suam, Stratonis. arbitri cognitione nixam, instam ac legitimum esse estendat; neque est: chr eum Spaldingie negemus quis haot dixest, legemy quam bit anisoriptam videpinus, agnitvisse. Vidit hoc etiam Angustus Buttmanus; Philippi filius, qui in nava: recensione editionis, paternae p. 161: "Natud quam in praecedentibus, inquit, Demosthenes dixiseet, Midiam poenam: now to Bollie at the book of the day to be one of a group of the part which we had the

2) Cf. Lehrbuch l. c. 3. 145, n. 3; add. Herald. 1. 1. 1. 4, 5.7.

<sup>1)</sup> Ut v. c. in δίκη κακοτεχνίων, quam rescissoriam fuisse censet Hudtwalckerus p. 116. Melius nostrá ex sententiá Heraldus de rerum iudicauctor. l. 3. §. 6: ,,qua fraude probatá rem quandoque obtinebat, manente tamen, quae contra eum dicta fuerat, sententiá.

men luisse, plane accommodata sant loco verba quibus demonstratur lege astrictum esse Midiam ut etsi Stratone condemnato mulctam ab eo edictam lucret; cui tamen illud neutiquam concedimus partem tantum legis nobis servatam esse; quae si tam antiqua fuit, quam supra significavimus fuisse videri, simplicitati illius aetatis prorsus respondet; ad mostri, autem loci intellectum nihil deesse recteque omnia secum convenire satis comprobasse nobis videmur.

Longius nos evexit, Commilitones ornatissimi, quam pro argumenti tenuitate exspectare poteratis, disputandi subtilitas, quae tamen, ubi a viris doctrinà et ingenio claris dissentiendum est, nimia esse non potest, eo praesertim in loco, quo modestiam potius ac temperantiam quam temeritatem in indicapdo commendari oporteat. Licet enim minime ii simus, qui magistrorum in verba Vos iurare missaque cogitandi libertate alienis iudiciis pro Vestris uti postulemus, satis tamen admonere non possumus, ut non minus quam assensum, dissensum quoque Vestrum inhibeatis Vestrisque potius quam alienis iudiciis diffidatis; neque enim quidquam verius dictum invenietis quam quod apud Thucydidem est: apabla pèr space, loysopos de oxvor peque.

P. P. Marburgi a. d. V Idus August, MDCCCXXXIII.

er a filt mitte har he jake A

Bemerkungen zu den Reden des Isocrates.

Οτ. ad Demon. p. 1, 10: 'Απέσταλκά σοι τόνδε τον λόγον φώρου, τεκμήριου μέν της πρός ήμας ευνοίας, σημείου δε της πρὸς Ιππάνικου συνηθείας. Es leuchtet wohl ein, dass an dieser Stelle πρός ήμας, nicht verstanden werden könne wie Nicocl. p. 31, 17:, την εθνοιαν την πρός ήμας έν τοῖς έργοις ένδείκνυσθε. dassselbe echt, so muss mit Christian so übersetzt werden: als einen Beweis des zwischen uns herrschenden Wohlwollens. Aber ich weiss nicht, ob die Stelle überhaupt, und namentlich die folgenden Worte πρέπει γάρ — κληρονομείν diese Aussassung, zulassen. Letztere scheinen mir ganz überslüssig, wenn man ein gegenseitiges Freundschaftsverhältniss versteht. Daher möchte ich nach Handschriften mit Coray πρός υμάς lesen, und den Plural des Pronomens für den Singular nehmen: als einen Beweis meines Wohlwollens gegen dich. Epist. ad Antipatr. p. 395, 16: της εύνοίας της περί ύμας. — — Beiläufig berühre ich hier die Stelle Demosth. Epist. Philipp. 20 p. 148: αξοχυνοίμην αν, εί την προς ύμας εξνοιαν παρά τούτων φαινοίμην ονούμενος, wo Bekker, wie es mir scheint, unnöthig προς ήμας geändert hat. Man branchte nämlich die Praposition zoos in dieser und ähnlichen Verbindungen zuweilen auch so; dass sie die von ihr regierte Person gleichsam als Quelle darstellt, wovon der jedesmalige Gegenstand ausgeht. So ist dort την προς υμάς ευνοιαν, das Wohlwollen bei euch, von euch, euer Wohlwollen. Folgende

Beispleis Mirfoin dienen Gebrauch vier Präginstlink and unswer Zonekli settlen. "Plutarek. The 114, p. 381, 30: "vo dei di varpafeto,
"kl Natitäto peplagan dörne a depog, önto und Zienlau & Adoptkunde, an donavor. Piopaidi philipi dinarderpor junde pääkor doptkunde, angir pengas flore innevier nut belgebar unde pagen das vole, modern das des Volken gegen Schon du verstehen int.
Plit. Civil V. p. 470 K: les et glie plitz eit kon volken gegen
Thursd. V, 108 under dan dacht kon et diere richtig bel
Thursd. V, 108 under mo Gotter and Popph köde und ottou unumbien. Abetor. Grade. T. p. 565, 1: Vijade under des des valleweiter. Grade. T. p. 565, 1: Vijade under des des valleweiter. Abetor. Grade. T. p. 565, 1: Vijade under des des valleweiter.

Οτ. «α Denen, p. 1, 18: σσος μέν συν προς τους έαυτών φί-λόνς τους προτρεπτικούς λόγους συγγραφουσε, καλόν μέν δογον έπιγειρούσεν, ου μην περί γε το πρατιστού της φιλοσοφίας διατρί-βουσεν. Wie bier findet sell dus Compositum: συγγραφειν noch einmal bei muleits Behirftsteller: Toupestt"pf 35%, 20: itpog win nollen συγγράψας έπιστολήν, vulgo έγγράψας. — — An dem Artikel vor προτφεπτικούς λόγους durfte Lange nicht Anstoss nehmen. auch Clemens Alex. im Eingunge seiner Schrift Quis Dives Salvetur: οί μέν τους έγκωμιαρτικούς λόγους τοίς πλουσίοις δαροφορούντες. In Gegelhildisch öder Vergleithrungen Nebtesl die Gitechen deur su diesem Behufe gebrauchten Gegenstande den Artikel vorzusetzen. Xenoph. Complete: IV, 2", "25: of word Tamber abdedless. Mit auch Ett erklären tog alterplag novag lield ir a mennen Or. ud Dented p. 6, 16, de Permut, p. 274, 12 ) -- 2 dem folgenden so abattarov effe bilbooking ut to vergleitben Babet Renoph. Comment 7, 1, 10. Es int diese Ansdrucksweise mehr bei den späferd Schriftstellern gehränchlich. Rerodinn 11, 2 p. 30, 4: vonlat-Bide the thirties. IV, 11 p. 94, 27: to th altistor the adocatelas. Die zum Substantiv erhobene Atljektiv steftt im Plural Or. udv. Callimitch. p. 360, 10. Reffinet. p. 570, 16: "tit utiffera zie obelag." Bilding bess man autit die Adjektiv mit dem Sabstandiv im Genne überchiptimmeb. Puneg p. 56.4: tov attob to zonotpararov. Emegor. 174, 16: the diversing the atelorge: Penatit p. 258, 80:

Vielleicht ist beiläufig bemerkt rie unigere an lesen bei Alcidemen de Sophist p 674, 4: ra de rantered und pastla pastlas fret utstein. So steht all Artikel in handlichen Stollen bet Plutarcia II. p. 460, 1: & Neulau allstein sop Recibbos augastalianesse altenarcotiques byst res ultimati. Ib.p. 188, 2: alabati universifica old an on Ontiques augustalia company of the company of

wingsopus -- regin of the Bungar a. 171, 13. Actiont p. 371, 30. Thuspil. I. 50.: spil sa zgóvou súglædgiespy, ilanua da:Meneel, klaz. 19p. 20: negling gives rov militaray rou layou nenolyzal. Demosth. de Rhod, Libert. 16 p. 175: sor laspor rai 200101. Panegyr. p. \$6,84: she adanter the raigne. Cf. Kuchper Gr. II. p. 122. Welf Personant, Leptin-p. 260, Rundiger Demosth, Philipp. 11, p. 134, -Was ferner nakóv akv. Pyssy świyrzgodatu anbelangt, 20, ist norsiu. was awei Hundarhriften hunzufugen nicht nöthig; denn das Verbum emzeseer wied houng noch mit dem Accuptiv construirt. Plat. Criton. p. 46 C., ovdá dánosou por dopeis smarcorio, majorque. Civia III.-p. 394 E.: el rouro incresoois. Legg IX. D/ 858 #; douler malla an. in-Zaroniarene rocausa. Plutarch, Vitt. IV, p. 256, 10: flie ner oudie dziązelonos. Lyturg. comm Lencrati 154 p., 236: Suso duszelynos, wo es nicht nöthig int, ann dem vorhergebendun Particip diengerriestes un auppliren: . Ehengy priheila ich von der Stelle Arnoph. Comment. his. 1. 4: Marynewapsúspus ain ain dy khadas, was sin ficennigeber 40 erklägen; ánslvang ji jör áyysspijas égyáltsatbas. Abet puch áyzsspsív flight sich, program adianer, mit dem Aquantiy. Plutarchi II. p. 271, 17: ra natai konojom 👚 typiseis. 🕚 💢 .

Οτ, αd Demon p. 2, 25: ουδέ ταπεινώς διώπει του έαυτοῦ βίου, αλλά φελύπαλος ην και μεγαλοπρεπής και τοις φίλοις κοινός. Des Kusikucka διοικείν του βίου, εφία Labenswehallnisse εψητελέτα, bedient sich Isocrates wieder Philipp. p. 88, 6: ηπίστατο γαρ τους μεν Ελληνας ουπ είδισμένους υπομένειν τας κουαρχίας, τους δ'άλλους ου δυναμένους ανευ της τοιαύτης δυμασκίας διοικείν της βίου, του σφέτερον αυτών. An einigen undera Stellen lässt sich διρικείν überagtzen durch bestreiten, unterhalten, mit dem Nuthigen versehen. Areopage μ. 124, 1: έπ των δημοσίων τα σφέτερ αυτών διοικείν. Οι, da Pace p. 160, 19: τους μεν έπ των ίδιων δυναμένους τα αφέτερ αυτών διοικείν. Αντίπαμο. p. 113, 14: στρατύπεδον τε τοιούτων διοικείν και τους σχέους τους έν ταϊς πόλεσι διατρέφειν. So auch των βρέψει και διαικράμες το ατρατιστικόν γ. Π. p. 376, 23: αντου ων βρέψει και διαικράμες το ατρατιστικόν γ. Π. p. 376, 23: αντου

έξ αὐτοῦ διώπει τον πόλεμον. 4 Ungewöhnlicher ist der Gebrauch des Verbi in der Stelle Or, de Permut. p. 282, 31: rais allais ideais έπιφανεστέραις καὶ πλείοσιν δλον τον λόγον διοικούσιν, wo man richtig mit adornare übersetzt. Es könnte aber dioixodoir such allenfalls ein abgekürztes διαποικίλλουσιν sein. Cf. Emagor. p. 165, 27: πασι τοις είδεσι διαποικίλαι την ποίησιν. Or. contr. Sophist. p. 260, 17: τοῖς ἐνθυμήμασι πρεπόντως δλον τον λόγον καταποικίλαι. Plat. Menex. p. 235 A. Rhetor, Graec. I. p. 104, 19. 194. 19. Schaefer Dionys. de Compos. Verb. p. 258. - Beiläufig erinnere ich noch. dass Benseler mit Unrecht das aus der Urbinatischen Handschrift aufgenommene πόλιν wieder filgte Areopag. p. 122, 7: τοῖς ἄριστα καὶ σωφουέστατα την αυτών πόλιν διοικούσιν. Dem diese Ellipse ist bei Isocrates nicht regelmässig. Busir. p. 197, 27: aptora diotnelly τήν αύτων πόλιν. - Filr διέκειτο könnte man die Vulgata διωπείτα zurückzunehmen geneigt sein Or! de Pace p. 150, 15! et only alode τίνα τρόπον ή πόλις διέκειτο. Aber διακείσθαι wird midit blos von Stimmungen und Zuständen der Personen gebraucht; sondern auch voll Lagen der Dinge. Philipp. p. 86; 32: τὰ τοίνυν περί την τώραν ώς διάκειται. Einiges auch bei Ast Lex. Platon. I: p. 473. "

Or. ad Demon. p. 3. 4: οῦτω δὲ την γνώμην αδουατον διατεθηναι τον μη πολλών καὶ καλών ἀκουσμάτων πεπληρωμένον. Wegen
des absoluten Accusativs την γνώμην Or. ad Nicocl. p. 13, 2. Archidam. p. 118, 16. Euagor. p. 169, 7. de Permut. p. 318, 13: τὰς ψυχὰς τεταραγμένως διακεῖσθαι. Statt des Accusativs liest man jetzt
den Dativ Or. ad Demon. p. 8, 22: πειρώ τῷ μὲν σώματι είναι φιλόπονυς, τῷ δὲ ψυχῆ φιλόσοφος, was jedoch auch als Dativ des Instruments genommen werden kann. Paneg. p. 48, 9. Archidam. p. 100, 8.
de Permut. p. 295, 15. de Bigis p. 339, 9: ἀξξωστότερος τῷ σώματε

Lencrat. 144 q. 239. Herodot, V, 67. VI, 82. 103. VII, 18. VIII, 24. Thucyd. II, 72. Xenoph. Anab. VI, 6, 34. Cyrop. VII, 1, 11. —— Archidam. p. 103 36: του πολέμου μακρού γιγνομένου. Plut. III. p. 340, 27: του πρός Μεσσηνίους πολέμου μακρού γενομένου, wo wahrscheinlich γιγνομένου zu lesen ist. Cf. Thucyd. I, 102: ως αυτοίς πρός τους έν Ιθώμη έμηκύνετο ο πόλεμος. Jedoch setzte man in solchen Pällen auch vielfuch dus historische Tempus. Xenoph. Ephes. V, 6: wg zoovog molve eyérero. Cf. Muetzner Lycurg p. 119. - Eusgor p. 177, 27: éyo 6'd Νικόκλεις ήγουμαι καλά μέν είναι μνημεία καί τας των σωμάτων είκόνας, πολύ μέντοι πλέονος άξίας τὰς τῶν πράξεων καὶ τῆς διανοίας. Plat. 11 p. 324, 32: είκονα δε πολύ καλλίονα νομίζοντες είναι της το σωμα καί το πρός απομιμουμένης την το ήθος και τον τρόπον έμφανίζουσαν. - - Helen. Laud. p. 190, 17: έζε τούς Νεμέσεως κόλπους karkobyt. Plut. IV p. 109, 35 : tie rove enslung naredvero nolnove. --Epist. ad Antipatr. p. 394, 16: mode ras mag' butto Ebuldas abundregos ην P'ut. II p. 221, 1: πρός τας έπ θεων έλπίδας άθύμως είχον. Ι p. 286 - 29: ταίς παρά των θεών έλωισι τον άπο τών πολεμίων φόβον άφαιρών. Η [ p. 196, 24: πρός τὰς ἀπ' ἐκείνου ζώντες ἐλπίδας ἡσύχαζον. Auf diesen Umstand scheint such schon Goray, vielfach aufmerkeam gemacht zu haben. Cf. Sinsenis Plat. Pericl. p. 263.

pidopasiogs Outland Damon, p. 4. 20 simple harts given physopi quidante act. sycoos. Ch. Betremenn, Xemoph, Gyrop. VIII, 8, 21, Sauppe Xen. Compent. IV, 14. 4/ Sintenis Pluti Retick pull 43. Krabinger Synce de Provident, p., 280, m/ -- Was wollaw salat alos anhetrifft y salverbins, den die Griechen. naldig/mit, einem underm Adjactiv Kasturegelmässig: durch with without im Dentsaken with ausbleibt. .: Penath. p. 221, 42 melloig nal malois negitaethu dóyatsi .Plati Sympoli p. :175 E: oduda jag pa traga do moddie nod biologic coppers plagatinessi. QL. Benteler Artispage p. 1.175. Kyehner, Qr. M. p. 422. Man themerks nach, dass malubienweilen auch den Aljertinis nachgesetzt mutike. Pantath: p. 288, 85: peçà de raura diebannes tà pilifos quair sie क्रिका विकास स्थाप स्थापित स्थापित स्थाप λούς. Demosth. da Fala Legat, 200 200867: μακρού και πολλών errorde. Epitaph. O. pl. 582 : Hugzipares and stallong the hordest So: giebt tlie. Valgeta. Panath. p. . 22048 4:1, mids: 4445 our ned; missous deleguwas jedoch wegen medi meniger gefälkt. Or ide Rermut.p. 282 y B2:: . lo égreg : éta qua be a réquig - mail mès la aven pil-302 y i 22 4; sis que i -Louge nai mbolous, -- deixoveying: Repoph, Comment, III, 6,3. Plat. Phiedr. p. 284. E. 11 Anch der Superlatis: wurde zuweiles "nachgesetzt. On de Pace p. (584.46: péque a charque aut mariorque agontes. Theor. pamp. Fr. 249 p. 118 zarode and acigrmunal white resear xerry perang. Plat. Alcibiad: de p. 128-Apquégastas laguesquest adeigras. Xenoph. Hellen, IV,: 2, 5, Cyrop. I, 4, 17, Vy-8, 44, VIII,: 1, 12, Man. sehe hierüber noch Wurm Comment. in Dinatch. p. 159. Maeitner Ly-now in my secret 12 Post group the

Or. ad Densie, p. 8. 34: rds glovas disests ras pera dosno. respus yas sur sur nals per assertion, area de rouran namesou. Für sur welche Präposition, wie schon Baiter bemerkte, bei Isocrates sonst nicht mehr als dur in der Zusammensetzung mit nas und mit Verbis vorkommt, würde wahrscheinlich auch bien uern Atehan, wenn der Schriststeller nicht die Wiederholung hätte vermeiden wollen; und es kaun also sur kein Argument abgeben, dass die Rede an Demonicus nicht von Isocrates dem Athener herrühre. — Weun ferner p. 6, 16 nun weiblich, dagegen p. 312, 22 männlich gebraucht, ist, so sindet sich jenes Geschlecht auch bei andern Autoren. Ch. Lysius Fr. 35 p. 405. Xenoph. Cyrop I, 6, 19. 40. Comment. III, 11, 8, IV, 1, 8. Krahinger Synes. Calv. Encom, 111. 'Handtsächlich ist aber zu be-

<sup>\*) 80</sup> wird jetzt richtig gelesen statt zie dlägieren zoner. Die Abschreiber nahmen nie es scheint au dem zweimaligen zie Anstose, welchen Fall inderson iswerates ebenso wenig wie andere Schriststeller zu vermeiden bemüht war. Archidam. p. 113. 4: sie zoe: Ellywas zie zelly zapazie: Archidam. p. 129. 6: zie zoe zoeue zie neze. Lysias evatt. Andovid. 49 p. 211. ishens de Cirod. Her. 15. p. 99. Dinarch. contt. Aristhg. 24 p. 185. Aeschin. de Fals. Legat, 46 p. 329. contr. Giesiph. 145. p. 430. Xenoph. Ansb. IV, 4, 14. Hellen. VI, 5; 24. Ot. Bornemann Xen. Cyrop. I, 5, 1. Sauppe Xen. Comment. I, 8, 4. Krueger Thueyd. VIII, 17 p. 441 ed. Gervin.

rücksichtigen, dass auch das Genus Von Bong bei Ibderates variirt. Ch. Benieler Areopag. p. 2091 Schwieriger ist die Erscheibung, worauf Pfund in seiner schrischätzberen Schrift de Isochet. Vit. et Stript. p. 20 Rücksicht genotimen hat: Practeria grammatica formiz Suntilifica f eldnosis ub ubu lescratie, qui ubique el comas hubet, aliena est. Sovielich weiss, bedienen sich nur Dichter und spätere Prosuiker des Futurielonea. Cl. Matthice Gr. p. 450. Meschin. Epist. XI, 8 p. 482. Syncs. de Regn. q. 14 A. Aber Pfund hat einen wesentlichen Umstand übersehen, mittelich dess in den übrigen Reden nirgends siest vorkommt soudern dur steoven und streeds Or. contr. Sophist, p. 257, 180 Aeginet. p. 567, 181 Daher vermuthe ich, dass der Schriftsteller, da er hier in den Fall kam die zweite Person des Singularis brauchen zu müssen, der Form Ronger dus rhetorischen Gründen, etwa des Wehllants wegen, den Verzug gab. Doch wollte man bei der Untersuchung über die Echtheit des Demonique die Sache so im Einzelness nehmen, und nicht vielmehr die Bprache überhaupt, Satzbildung und Gedanken, die doch unverkembar so ganz das Gepräge der kocratischen Manier an sich tragen !); in Betracht ziehen, so vergisst man, dass bei gleichem Verfahren auch in den übrigen Reden Mancheb eich vorfindet, was der reine Atticismus nicht agerkennt ?").-- .- Um mis unsere Stelle mrückzukommen, so könntz mas dir ker so sales erwarten. Aber man beachte folgende Beispiele, wo užv gleichfalls dem Substantivi nachgesetzt ist. Paneg, p. 32, 29 : the tait mole τείαις μέν δύκ ενούσαν, έν δε ταίς συνθήκαις αναγεγραμμένην. Οτ. de Pace p. 159, 2: ἐν τοῦ παρόντι μέν. Or. de Permut. p. 289, 27 > មធាថា των αλλων μέν. Arcopag. p. 127: 25: τας amoplas μένι So ist nämlich nach I zu lesen. Or de Permut. p. 2983 8: zy orgarnyla pår Ori ad Niebel. p. 18, 26: de Bigis p. 834, 81 adv. Callimach. p. 864, 21, - Was 62 anbelangt, so schwanken die Handschriften vielfach in der Stellung dieser Partikel. Meleni Lauck p. 185, 30 f and the contraction of the contr

which will be a commenced in the state of the state of the state of

<sup>\*)</sup> Spengel Zuvay. Tegi. p. 154: paraenesin Harpocrationis auctoritate iunibri affingunt Isocrati, cum nostri samen ingenio ovo similior
sit et in en quie nostro apia, inspia iuniori sant legantur. Das ist nicht
zu yfel glangt.

"") Ich erionere un zezauoi, was Dindorf einmel nach der Vulgata.

das andere Mal nach I gab Busir. p. 201, 2. Panath. p. 255, 10. Wenn Bekker dies verschmähte, so darf man mit Recht fragen, warum er denn sulche Formen aufnahm, deren Vorkommen in der Griechischen Sprache dirchank bestritten wird. Ich meine alsoberas Nicool. p. 21, 5. und was Poppo miram formam nennt, anodregovrag Panath. p. 250, 22. nolvalasien geoven Or. de Permut. p. 306, 24. Die Form nolvalasien findet sich indessen auch bei Themist. Or. XV p. 229, 24. Gewöhnlicher ist bei den Spätern nollanlasien. Themist. Or. IX p. 149, 15. Synes. de Provid: p. 111 C. Plutarch. Vitt. IV p. 214, 16. — Wegen alsobedas und der ähnlichen anejdesches sehe man jedoch Sauppe Xenoph. Comm. III, 5; 23. Schoenemann Isaei Or. p. 215. Bernhartly Suid. Lex. 1. p. 559, 2. Und zu anodregovrag ist zu vergleichen das ana drei Handschriften aufgenommene anodregovrag ist zu vergleichen das ana drei Handschriften aufgenommene anodreienzas bei Aeschin. contr. Timarch. 195 p. 318.

possi d'allan resis, vo são Vulgata que d'allant Dé presson laste vite Panath. p. 205, 21100 'alltor de reston. Helen. Land. p. 1892, 186 ustik d'éneëvor tok mákuliou, wulgo per incevor de. Plataic. p. 264, 40 des duelvor de réstreu ver roy l'oyen. Gewöhnlich nimmt de die dritte Stelle ein, wenn ein Sobstantiv, ohne Artikel, von einer Prapotition ragiert vorausgeht wie Archidam, p. 104; 86; 6; derniv di. Trapezit. p. 351, 17: vned Naciovos d' idequys. Ausnahmen sind Busir. p. 194, 21: Ex 31 milosoptag. Orlide Fermat p. 819/10: Italia φρόνησεν. Or. de Bigis p. 337; 36q zept δέ δικαι οσύνης ... Ou adv. Callimach. p. 360, 30 = negt 6t othorws. Nach der Urbientischen Handschrift Paneg: pu: 54, S. Hat abor des Substantiv den Artikel, so staht de fast negelmässig auf der zweiter Stelle. Nicocl. p. 26, 36: và để topáyuara. Panggu p. 50, 33-6 raig để đượng thán diescis beiden Stellen liesse sich die Vulgata schützen durch Trapetit pu 3464 10: rois adenountrois. de - Für Et de mirast schrieb Aindorf: nach dem Urbinas 15 mirag of Aeginet. p. 271; 31. Nach derselben Handschnift berichtigte ich schon früher sohr bestehr die Philippe p. 1964.273 τήν δ'αὐτην γυώμην. Ch Or. de Permitt p. 286, 35: δια της αψτην δέ σαύτην πράφασικ. Man vergleicke bierüber noch Baiter Paneg. p. XVII. Schiller Andocid. p. 85. Bremi Demosth. I. p. 4214. Satuppe Xenoph. Commett. IV., 1:, 8. Krabingen. Synes. ide: Regni op.: 146. Ueber dienfreiere Stellung der Partikel bei Dichtern Welchen Theograp. XCVIII. Elmsley Burip. Bacch. 165. Buttaunn in diesem Archive. والمرابعة والأحادث والعنوانية ووقوا واركم ووقي Щ, 3 р. 373.

Or. ad Dembn. p. 31 23: unte yélata aponery oregis afice leγον μετά θράσους ἀποδέχου ' τὸ μὸν γὰρ ἀνόητον, τὸ δὲ μάνικον. Dem erstern Theile dieses Satzes legen Wolf und Coray diesen Sina unter: μήτε προπετώς γέλα, μήτε θρασείς έστωσάν σου οί λύγοι. Lassen aber auch die beiden Verba eine solche Erklärting mu 2.4 leh mehme στέργε und ἀποδέχου in der ihnen eigenthumlichen Bedeutang, und erkläre die Worte vo usver paracor folgender Weises denn unbesonnenes Lachen zeigt von Unverstand, freche Rede aber von Tollheit. Wenn Wolf seiner Erklärung dieses hinzufügt: Facile intelligitur, Demonico-praecipi; quid ipsi faciendum, quidre fugiendum sit, so liegt ja in dem Rathe, die Unschicklichkeiten Anderer nicht zu billigen, zogleich auch die Ermahnung, solche selbst nicht zu begehen. Dass aber das Neutrum des Artikels oder Pronomens sich auf ein männliches oder weibliches Hauptwort beziehen könne, leidet keinen Zweifel. Man sehe darüber in diesem Archiv. III, 8. p. 445. Frotscher Demosth. Olynth. p. 27. — Was das Verbum anderen ander langt, so hat dies bei unserem Schriftsteller folgende Bedeutungen. Annehmen was von einem Andern als Gabe dargeboten wird. So finden wir en von der Aufnehme der Festlichkeiten gebraucht, die Nicooles zu Ehren seines verstorbenen Vaters veranstaltet Eungos, p. 164, 7. In sich aufnehmen, auffassen, begreifen Or. de Permut. p. 321,"35: ra σπουδαιότερα — των πραγμάτων αποδέχεσθαι και μανθάνεικ δύνανvas. Cf. Ast Lex. Platon I p. 283, Etwas für soghr nehmen, glauben

Ors de Permut. p. 278 y 87 : ogg vyge opile pir Man raylog disen δεχομένους, τὰς αίτίας καὶ τὰς διαβολάς \*). Panath. p. 207, 34: ώς: μεν οῦν ελυπήθην καὶ συνεταράχθην ακούσας ἀποδέξασθαί τινας τούς λέγους τούτους μούπ αν δυναίμην είνειν. Epist. ad Dionys., p. 386, 2ε έγω δ' el μέν απεδεχόμημ τους! λόγους τούτους έκείνων,: πολλήν αν ήσυχίαν είχον. Or. de Permut. p. 278, 12. 299, 22. 825, 14. Billigend aufnehmen, billigen, loben, achten, schätzen, lieben. Panath. p. 207, 29, 224, 29 289, 17. 85, 245, 12. 249, 3. 255 36. Nichel. p. 21, 86. Paneg. p. 33, 291: τους οὐδὲν (ἀποδεξομέvous vous elen leyouévou. Or. de Pace p. 157, 80: oux ayrodid. ότι του μέν περί τών τυράννων λόγον αποδέχεση ει Panath. p. 20%; 31 έμου δε τους λόγους έπαινουντες αύτο ποι φθραούσε, δι' ούδεν ετερον ο διά τούτους ους αποδεχόμενοι τυχχάνουσεν. Οτ de Permuli. p. 319, 5: αποδέχονται μαλλον τους: γυμναζομένους των φιλοσυφούντων: Or. ad.Demon. p. 8, 11: μαλλον εποδέχου δικαίαν πενίαν η πλούτον αδικον. p. 7, \$1...7, 16! μηδένα ξήλου τώντές. αδίκίας \*\*\* χ κερδαινόντων, αλλά μαλλον αποδέχου τους μετά δικαισ~ αψης ζημιωθέντας. p. 5, 28. 6, 201 έαν αποδέχη των φίλων τους πρός νο φαυλότατον γαριζομένους, ούχιξετις έν το βίου τους πρός ο βέλτιστον άπεχθανομένους. p. 9, 22: τον γάριαντώ τὰ βέλτιστα πραττειν έπε τάττοντα, τουτον είκος και των αλλων.\*\*\* πους έπι την descrivinaganalovirtas anobezervat. Epist: ad Archidam. p. 406. 18: πάντες άνθρωποι μείζω χάριν έχουσε τοῖς έπαινούσιν ή τοῖς συμβουλεύουσι, τούς μέν γάρ ώς εύνους όντας αποδέχονται, το swei Handschriften υπολαμβάνουσι geben. Epist. ad Timoth. p. 401, 35: σὲ δ' ἀποδέχομαι. Epist. Alexand. p. 395, 82; τῶν τε γὰρ ποau αν δε του σε των ήμετέρων ου τους ήμεληπότας αυτών. — Wie απούεων, ανέχεσθαι und ähnliche Verba, so wird auch αποδέgod dez mit dem Genitiv construirt. Or. adv. Callimach. p. 361, 35: ώς τη θώδεν αν δικαίως αυτου λέγοντος αποδέχοισθε, wiewobl hier ουδίν Objekt sein kann. Or. adv. Euthyn. p. 384, 4: εἰ ἀποδέξεσθε

Demosth. de Coron. 7 p. 201: τὰς αίτίας καὶ τὰς διαβολάς, αίς ἐκ τοῦ πρότερος λέγειν ὁ διώκων ἰσχύει, οὐκ ἔνι τοῦ φεύγοντι παρελθεῖν. Besonders liebt Pluturch die Verbindung von αίτία und διαβολή. Vitt. I. p. 34, 30. 142, 9. 328, 7, III p. 41, 18. 228, 19. IV p. 178, 7.

Lucian 1 .

Gaben Handschriften vode allove, so wurde ich dies vorziehen Go jetzt nuch dem Urbinas etatt vov allov Panath. p. 229, 87c vois allose vois es opovoneur Kenoph. Cyrop. III, 3, 29: nalisage vor Kupov nal vov allove tove anxaigious. Man lese nach Handschriften vous allove. Hellen. V, 4, 13: rois allors vois vylinov vois Demosth. de Coron.

1253 p. 251 : 'ta' talan tan evrepyar.

ρ. 34, 30. 142, 9. 323, 4. 111 p. 41, 10. 223, 19. 10 p. 175, 7.

") έξαδικίας, aus Ungerechtigkeit, ungerechter Weise. Xenoph. Anab.

I, 9, 16: τῶν ἐκ τοῦ ἀδίκου φιλοκερδούντων. Cyrop. VIII, 8, 18. ἀε Repi
Lacednem. VII, 5: τρ γε μὴν ἐξ ἀδίκων χρηματίζεσθαι καὶ ἐν τοἰς τοισύνοις διεκώλυσε. Andocid. de Myst. 144 p. 125. Aristoph. Plut. 751: οὐκ ἀκ δικαίαν χῶν βίον κεκτημένοι. Plutarch II μ. 124, 21: ποριζομένους ἐξ ἀδικίας. Herodian. VI, 1 p. 118, 28: κληρόνομίας ἐξ ἐκηρείας ὑφαρκασάσης ἐκτίνης. Cf. Ανέ Lex. Platon. I p. 649.

tot tel reserve depérture. Lytius de Vula 18 p. 2034 bi 4ag deper ploy labely moodulutivial; all in the the twooloog inbalely author mon! อบังรอง. ผีรูชิ ชุมเพารออรสุมสะ แล้ ตัวเปลี่ยุขอบอง เลชาง อิเล ชบบัง อิปส άξιοῦντος βασανισθήναι την άνθρωπον, am weicher Stelle Vielleight Loyov motodytat zu lesen ist. Dinarch contr. Dum. "113 p. 178": un άναδέχεσθε αὐτών: Cf. Thomas Mag. p. 60, 13. Vocaci Hegesipp.p. Absolut steht das Verbum Penath 245, 28: ταῦτα δ΄ αυτού. διαλεχθέντος ἀπεδεξάμην μένι welche Stelle zu vergleichen ist zu Arenpag. p. 150; 1: ἐπήνεσαν μεν ώς σίον τε μάλιστα, wo die Wul-4 gata he für per hat. Panuth. p. 242, 34: 'enfree 6' og deveror káliora. Absolut findet sieh knaiveiv vielfach bei Xenophon: Cf. Hellen. IV, 8, 2. Cyrop. III, 2, 26. V, 8, 3. VI, 2, 22. VII, 5, 50. Pieb tarch. Vitt. I. p. 67,4 : indiverv nai bezeidan noodnoouuevogy we vielleicht anodezevoat zu lesen ist. IV 'p. 250, 10: inaivious nul αποδεξάμενος: 190π. า จึกกฎร**อ**งได้ขึ้น และกระบบ กระบบ as him is not good drawned on the first growing and the first wife ni .:. Or. kad Demon. φ. 4, 28: ώφ' ών κρατείσθαι την ψυχήν αίσχορη τούτωκ έχιλρώτειων ιάδαει πάντων, κίρδους, άργης, ήδονής, λύκης Seltner sind die Beispiele, wo wie hier zauror von rourant getreant ist. Philipp. p. 95, 34: tave our iterasas anavta. Panath. p. 847; 28: πασι παραγεγενημένα τούτοις, νιάχο πούτοις παραγεγενημένου Areopag. p. 135, 9: πάντα λογισάμενος παθρα; vulgo τάθτα πάντα λογισάμενοι. Wie an letzterer Stelle, so schwaukt die Stellung beider Wörter auch Philipp. p. 95, 22: πάνσα γάρ τα υπαπαρην αυτή πράτη Tsiv, vulgo ταυτά γάρ ἄπαντά. Archidam. p. 112, 14: ἄσμεναι δ' αντούς απαντες ούτοι δέξονται, valgo ούτοι απαντες. Aeginet: p. 371, 25: πάντα ταῦθ' ὑπέμενον, vulgo ταῦτα πάντα. Welche Stellung die vorzüglichere sei, oder welche vom Schriftsteller selbst herrühre, ist schwer zu sagen, da man die eine fast eben so oft findet wie die andere. Ohne Variante heisst es závra ravra in folgenden Stellen. Or. coutr. Sophist. p. 258, 14 : απαντα ταυτα συλλογισάμενοι. Or. ad Nicocl. p. 11, 11. Nicocl. p. 27, 33. 31, 37. Paneg, p. 37, 5, 39, 36. 62, 8. Philipp. p. 75, 3. de Pace p. 142, 10. Euagor. p. 172, 17. Busir. p. 197, 33. Panath. p. 209, 13. 210, 14. 215, 27. 219, 23. 228, 18. 240, 28. 248, 24. 253, 4. Or. de Permut. 295, 29. 297, 13. Trapezit. pl 344. 22. Or. adv. Callimach. p. 358, 33. Epist. ad Archidam. p. 405, 22: Die andere Stellung ταυτα πάντα findet sich Or. ad. Demon. p. 3. 29. ad Nicocl. p. 13, 35. Paneg p. 39, 1. 56, 17. Philipp. p. 91, 28, Euagor. p. 168, 3. 173, 10. Helen. Land. p. 185, 37. Panath. p. 206, 23. 241, 83. contr. Sophist. p. 260; 28. de Permut. p. 281, 13. 285; 29. 291, 7. 294, 20. Aeginet. p. 374, 27. adv. Euthyn. p. 381, 3. Epist. ad Philipp. I p. 387, 34. ad Timoth. p. 401, 22: Paneg. p. 43, -17: τυγχάνουσι δ' ο ύτοι μέν άπαντες ήμιν έπιβουλεύσαντες, ή θε πόλις πρός απαντης τούτους διακινόυνεί σασα. Cf. Lobetk Soph. Aiac. 1028 p. 423. Jacobits Lucian. Char. p. 63.—— Im Folgenden kann zu morneois, was die besten Handschristen für dunneois geben, verglichen werden Rhetor. Graec. I. p. 276, 15 3 zoög zovngoög sal signific to les wirds savies secutivites, when sich das überall bestätigte, was nach alten Grammatikem unter Andern Goeller Thucyd. VIII, 24,p. 450 annimmt. And mimich mur skovneog unglücklich, no-

:... Or, ad Demon, :: Di: 5, 21 ; fortuate rove place in the this meal zor Bion atuliae uni zac in sois unduvois norsaulas. co pier yae. TOUGION \*\*) EN TO TEUDI BEGANICOMEN, TOUS DE OILOUS EN TAIC ATUILour discrepations beautiful Wie die erstern Worte jetzt beschaffen sind, geben die keinen andern, als diesen Sinn: Prufe die Freunda nach dem Missgeschicke in Leben, und nach ihrer Theilnuhme in Gefahren, das; aber ein vernünstiger Sinn? Mir scheint atvalag verdorben, und desit gelesen werden zu müssen eunogling, Hülfe, Beistand, über welche Bedeutung des Wortes man sehe Archiv. Ift, 4 p. 1618, Archiv dam. p. 112, 14: ασμεναι δ' αυτούς απουτές ούτοι δέξορται και χώφα πολλή και ταῖς άλλαις ταῖς περί τὸν βίον εὐπορίαις. Ueber dit in den Handschristen ganz gewöhnliche Verwechslung von α und ευ vergleiche Wellauer Apoll. Rhod. II, 548. Wals Rhetor. Gr. I. p. 41. Krabinger Synes, de Regn. p. 280. Gefällt aber meine Emendation zicht, dann rathe ich an, die Partikel ve zu tilgen, und die Stelle so zu fissen: Prüfe die Freunde nach der Theilnahme die sie in unglücklichen und gefahroplien Lagen des Lebens beweiren. Jenem gebe ich den Vorwas die Präposition in anbelangt, so findet sich dieselbe vielfach bei doxuna feir und ähnlichen Verbis in der Bedeutung zufolge, nach Cf. Kucher Gr, It. p. 272. Heindorf Plat. Phaedon. p. 28. Act. Len. Plat. I: p. 648; Areopag. p. 129; 10: au yau en rouφων - την εύδαιμονίαν έδοκίμαζον. Helen. Laud. p. 188, 8. adv. Callimach. p. 365, 3: τους μέν γάρ άλλους έκ των λεγομένων κρίwere. Paneg. p. 57, 8. de Permut. p. 293, 24. Eungor. p. 171, 264 σε γάρ. εξ ών ετέρων ήχουεν ούτ έκολαζεν ούτ έτέμα σούς παλίτας. --- Die Präposition & dient zur Angabe der Quelle, waher man die Mittel, etwas auszuführen, hernimmt, in folgenden Stellen. Trapezit, ρι 348, 8: έκ του διεφθαρμένου γραμματείου την απολογίαν ποιή-

") νο χουσίον ist wohl in τον χουσόν zu ändern. Or. ad Nicocl. p. 10, 23. Papath. p. 211, 20: τον χουσόν θεωρουμέν και δοκιμάζομεν ξεερα παραδεικνύοντες. Suidas Lex. I p. 639. 2: τῷ γὰρ ὅντι συνέβαινε τοὺς τῷ ὅντι φιλοσοφίας ἐρῶντας τῶν νέων ώςπερ ἐν πυρί χρυσόν δοκιμάξεσθαι. Menander: χρυσόν μεν σίδεν ἐξελέγχεσθας πυρί. Chilon: ἐν

Author duérous é zorses étasátoras.

Diese Worte sind unstreitig aus unserer Stelle entnommen, wie denn die Rhetoren zuweilen ganze Sätze aus Isocrates zu ihrem Gebrauche machen. Rhet. Gr. I. p. 231. 10: ἀπολογείσθαι μεν γὰρ προσήπει περετών αδικείν αἰτιαν ἐχοντων, ἐπαινεῖν δὲ τοὺς ἐπὶ ἀγαθῷ τινι διαφέροντας. Helen. Laud. p. 182, 21. — Rhet. Gr. I p. 276, 11: τὸ μηδὲν ἔτερον πλέον ἔχειν παρ. ἐπείνοις ενδοκιμεῖ. Nicocl. p. 22, 34. — Rhet. Gr. I. p. 355, 25: ἀδελφοὶ δὲ γεγονότες ἀδελφὰς ἔσχον ἐν τῆ Τροία τὰς ἀρετὰς, wo man ἐξ ἀδελφῶν εγψαντεη solite wie Helen. Laud. p. 184, 6: ἐξ ἀδελφῶν γὰρ γεγονότες — ἀδελφᾶς καὶ τὰς ἐπεδυμίας ἔσχον. Wegen γὰς, wofür hier die Vulgata gleichfalls δὲ hat, sehe man Eungor. p. 173, 84.

Βείθει. Or, de Pidmatup. 290, 87. Bush: p. 196, 10. Panleg pi 44, 34: βμως δ΄ ἐπ τῶν ὑπολοίπων — οὐπ ἐπνητέον μνησθήναι κεψι πόντῶν. Philipp. p. 95, 24: ἐπ δὲ τῆς Μεραθών κάγης — ἄπαντες ωνήν ἐγκωμιάζουσεν. Or. de Bigis p. 339: οἱ μὲν ἐνδεσειέρως Μενου λειτυνργήσαντης ἐπ τοὐτων σφας αὐτοὺς ἐγκωμιάζουσινι Ταθενου λαθεν. Paneg. p. 144, 33: τὴν πόλιν ἐπ τῶν τότε πραγθέντων ἐγκωμιάζειν. Paneg. p. 40, 28. Panath. p. 225, 9. Häußg wird aber die Quelle nit tins Mittel botrachtet, wodurch είνων τα Stande gebincht wieß. Or, ad Demon. p. 10, 25. de Pace p. 148, 10: μόλις γὰρ ἄν τις ὑπαίς ἐξ ὑπάντων ττνότων ἐπὶ το βέλειον φουνῆσαι δυνηθείη προυγαγείν. Or. ad Νίκοοί, φ. 11, 33: ἐξ ῶν ἄν ἐις μάλιστα δίναινο κατὰ τρόπον διεικείν. Hasir. p. 194, 21: ἐκ δὲ φιλοσοφίας χοημαντιών είνων Μετκαϊτάίσει let die Stelle Or. de Pace p. 149, 23: πτῶς Κίν ταύτην ἐπιτής παροδυης ἀπαίρις πτήσασδαι δυνηθείμεν; τὸτε κῶποίου πτιλον κοιμολικού μεγάλας κτήσασδαι δυνηθείμεν; τὸτε κῶποίου τοὐτων πραγμάτων μεγάλας δυναστείας κατεργασαμένους ), δει πίσθεισμε απαίρισμα απαίρισμα καλους — ἐπ τακεμινών και φαύλων πραγμάτων μεγάλας δυναστείας κατεργασαμένους ), δει πίσθεισμα απαίρισμα καλους καινομαίουν ἐγω συμμάτους μλυ ὑμίν ἐπολησάι Πλετοι. Gruec. I p. 280, 12: ἄξιον δὶ ὑρμοδωι καὶ τὸὐ ἐκ βαναθίσουν τέχνης ἡ πουνηθάς τύγης ἀγάδουν δυληθέντα τε ἐργάσασου.

Or. da Defilon. p. 7, 33: πείδου μεν και τοῖς νόμοις τοῖς ὑπὸ τῶν βασιλέων κειμένοις, ἰσχυρότατον μεντόι νόμον ήγοῦ τον ἐκείπον τρόπον. Coray hat zwat Recht, dass der Gedanke keinen Schaden litte, wenn man και \*\*) nach einigen Handschriften ausliesse. Aber diese Autoritäten, in denen και fehlt, sind gerade nicht die besten, und da dasselbe sich an vielen Stellen der Art findet, so darf man auch hier nicht an seiner Echtheit zweifeln. Euagor, p. 177, 27: ἡγοῦμαι καλὰ μεν είναι μνημεία και τὰς τῶν σωμάτων εἰκόνας, πολυ μέντοι πλέονος αξίας τὰς τῶν πράξεων και τῆς διανοίας. Ευαχοτ. p. 164, 7: ἡγησάμην Εὐαγόραν — εὐμενῶς μὲν αποδέχεσθαι και ταῦτα, — πολὺ δ΄ αν ἔτι πλείω χάριν ἔχειν, — εἴ τις δυνηθείη περὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτοῦ και τῶν κινδύνων ἀξίως διείθεῖν

<sup>\*)</sup> κατεργασαμένους ist dort nur soviel wie κατακτησομένους. Andocid. de Myster. 108 p. 115: την άρχην των Ελληνών κατειργάσαντό. Χεπορά. Anab. VII, 7, 25: συγκατεργάσασθαί σοι άρχην. Plutarch. Vitt. HI p. 282. 12: ην δε τῷ βίφ καυτι άρχην και δυναυτείαν διὰ κινθόνου τοσούτων διώκων μόλις κατειργάσατο. Οτ. de Permut. p. 818, 21. 826; 17.

Panath. p 223, 14: δ μόνοι καὶ καθ' αὐτοὺς ἔπραζαν, wò die Vulgata καὶ auslässt. Plat. Phaed. p. 67 D: μόνην καθ' αὐτήν. Soph. Oed. Tyr. 63: μόνον καθ' αὐτόν. Dagegen Herodian III, 6 p. 64, 14: οῦ γὰρ μόνοι καὶ καθ' αὐτοὺς — ἐνεκήθατε. Rhetor. Gr. I p. 604, 21: ἐν μιὰ καὶ μόνη φυλακή νυκτός. p. 628, 11: μιὰ καὶ μόνη νυκτί.

. \* Sur include \*) remanymental Andopid. sonte Altibiad. 19 p. 152: ιδεινον, ρένιουν έστι και ύπο των άγνοούντων τα δίκαια πάσχειν καμώς, πολύ δε χαλεπώτερου, όταν τις επιστάμενος τα διαφά--petra παραβαίνειν τολμά.. Demosth. de Coron 100 p. 231: malow . Αλη (δπριήσατε και το σώσαι την νησον, πελλά δ' έτι τούτου κάλλιον τὸ → ἀποδοῦναι. Dem. Erotic. 39 μ. 601: καλὸν μέν καλ διά τύχην εν τοῖς επουδανοτάποις θαυμάζεσθαι, πολύ δε κάλλιον αικ, την έκμιέλειαν την αύτου μηδενός των ένδόξων άμοιρον γεnέσθαι. Xesoph. Cyrop. VII, 6, 76: μέςα μεν γάρ οίμαι Κογον καί, το άρχην, καταπράξαι , πυλύ δ' έτι μείζου το λαβόντα διασοίour day. Y.III, 5, 7: xalou plu yaq hye iro & Kusoc xal en olula elyas exernatives the sidnyoquent, - modu de Ets naddeon evante zην των σερατιωτικών φυλών : εὐθηρασθυηκι «Ivas. . Hierhin gebärt zuch die Stelle Panegyr, p. 42, 4: θαυμαζόμενοι iddinal Bià τάς idλας πράξεις. έκ τούτων των Κργων Ετι μαλλοκ εύδοκίμησαν. - Κία muinfaches | nat setzie des fighristeller Nicock p. 28, 31; a \$100 utt ANNIR al! I TON'S PUGES MOGRESUS. OFTAS ERREVEIV RRL: Bauna Leit, Est Ad MALLON was tone week the walkened town town breas, we die Abschreiber ... weil sie die Stelle inicht gehörig fassten .. zoue nat utre schrieben, Epist. ad Philippy II ph. 391, 18: dyo destandy wer and προς Αντίπατρον περί τε .των τη πόλει καί, των σοί συμφερόντων έξαρχούντως, ως έμαντον έπειθον \*\*), ήβουλήθην δε και πρός σε γράψαι. — Benseler schrieb neulich nach der Urbinatischen Handschrift axover x al Eusgor. p. 165, 10: τους δ' allous έθιστέον απούειν περί ων και λέγειν δίκαιον έστιν. Es ist aber, beiläufig gesagt, jeues και nichts werth, es sei denn man setzte es vor ακούειν. So könnte man vermuthen vor γεγόνασιν sei καὶ ausgefallen Archidam. p. 117, 20: ἐπειδήπερ ἐφ΄ ήμων γεγόνασιν, ήμεῖς αὐτάς καὶ διαλύσαι πειραθώμεν. Cf. Thucyd. VI, 13: ἐπειδή άνευ Αθηναίων καί ξυνημαν πρός Σελινρυντίους το πρώτον πόλεμον, μετά σφών αυτον και καταλύεσθαι. Indessen liessen sich aus Isocrates noch mehrere Stellen anführen, wo nur ein zai steht. — Uebrigens ist πειμένοις hier soviel wie τεθειμένοις; daher υπό stehen kann. Ebenso

Plat. Menon. p. 76 E: wie iyw iuwvide, zeidw. Aeschin. contr

<sup>\*)</sup> ἐκείνος vertritt haung die Stelle von αὐτὸς, er Epist. ad Antipatr. p. 394, 9: διὰ τὸ παὐὸησιάζεσθαι πρὸς αὐτοὺς περὶ ὧν ἐκείνοις συνέφερε, wo αὐτοὺς und ἐκείνοις von denselben Personen zu verstehen sind. Panath. p. 238, 17: στασιάσαι μέν φασιν αὐτοὺς οἱ τάκείνων ἀκριβοῦντες. Aeginet, p. 374, 4; δικαίως ᾶν παρ αὐτοῦ δεὰ τὰς εὐεργεσίας τὰς εἰς ἐκείνον κῶν μεγίστων ἡξιώθην. Helen. Laud. p. 191, 24: πειράσθαί τι λέγειν κροὶ σὐτῆς ἄξιον τῶν ὑπαρχόντων ἐκείνη. Isueus de Astyph. Her. 2 p., 110: ἀὐτῷ καὶ τοῖς ἐκείνου προγόνοις. -Οτ. de Haga. Her. 9 p. 128: ἀρμεθα ἀξῖν περὶ κοῦς ἀκείνου προγόνοις. -Οτ. de Haga. Her. 9 p. 128: ἀρμεθα ἀξῖν περὶ κοῦς ἀκείνου τὴν ἐκείνου γνώμην εἶνως πυρίων. Cf. Αεὶ Lex. Plat. I p. 658: Jacobs Achill. Tat. p. 419. Franz Lya Oratt. p. 285. Schaefer Plutarch. I p. 243, 22. II p. 213, 22. Sauppe Xenoph. Commeut. 1V, 1, 1.

.Paneg. p. 62, 30 : ταις συμφοραίς ταις ψπο των ποιητών συχυκέplucis, So nach dem Urbinas für inh Areopag. p. 131, 2 : mele-: κόαν -- την 5πο των; τριάκοντα καταστάσαν. Or. de Permet. p. 816, 2 εκπεσώπ έχ της πόλεως υπό των τυράννων. • Or. de Bigis p. -842, 242, vn' appoiépor, xanos zeisopas. Or, de Bigis p. 885, 11. 28403.8. 341, 35. adv. Callimach, pr. 556, 30, contr. Lochit. p. 379, 26. Cf. Matthiat Gr. ip. 933. Maclaner Lyeurges p. 237. Unnothing ist vn' sustre , lwie Gorsy nuch zwei Handschriften gab 'Eusgor p. 13.1, 31: ωστειπούς είς αφικνουμένους μή μαλλού Ευαγύρων της άρχης ζηλούν, ή \*) κούς άλλους της ύκι έκεινου βασιλείας. Donn oft folgen auch Nomina: der Structur der Verba Passiva. Xenoph. Comment. Il 1, 341. οθνω πως διώκει Πρόδωκος την ώπ' Δρεπής Hoanleous nalderdy, word Sauppe zu vergleichen ist. Thucyd. II, @5 : εγίγνετο τε λόγω μεν δημοκρατία, ξογωτόε ύπο του περώπου andoog aprij. Auffallender heiset es in dem Argument zu Demostik. de Cherson. p. 81, 29: διαλύσαι την ύπ' ἐκείνου δύναμιν, wo jedock wohl nicht nöthig ist: mit Ruediger, enelvo un lesen. Auch möchte ich nicht einmal Kaidage ändern "wozu Schäefer geneigt war bei Plur tarch IV p. 168, 29: των υπό Καίσαρος έστρατευμένων. Dennia des Verbam läset sich leicht, der Begriff organnyoupenen hingint legen. The second is the second of the secon g sin. 4 : !! .: Or ad. Denor: pl 8, 9: acquarevale aenerov alcovenzer play δύνασθαι, ανέχου δε πο Ισον έχων, ίνα δοκής, όρέγεσθαι πής δικαισσύνης μη δι' ασθένειαν άλλα δι' έπεικειαν. Den Artikel τος For kounte man hier leicht entbehren. Cf. Areopag. p. 182, 21., Pas nath. p. 238, 31. Plataic. p. 265, 24. Trapezit. p. 354, 19. adv. Callimach. p. 359, 25 adv. Euthyn. p. 383, 26., 1st aber das Verbum nevezeur und ist eine Sache angegeben an welcher man gleichen Ans theil bat, dann steht ro. Icov. Or. contr.: Lochit p. 380, 18: ... τουν μέν αρχών μετέχειν-άξιοιμεν το τέςν, Isaque de Apallad Hers 20. p. 88. --- Wenn Benteler statt. dunastat, was vor Coray hier. gelesca wurde, dwausen, wieder hergestellt haben will, so bekenne ich gern, dass auch mir das Particip wenn nicht vorzüglicher, doch der Beachtung werth scheint. Mit dem Infinitiv ist die Stelle so zu fassen: Bilde dick so, dass du im' Stande bist'; mit dem Particip dagegen ! Bilde dich zu einem der im Stande jet. Or. ad Nigoel. p. 13,7: magan σκεύαζε σεαυτον των μέν έλαττόνων πριτήν, των δε μειζόνων αγω... νιστήση Mit dem Particip construirt steht παρασκευάζειν

31011.11

and the section of the

<sup>- \*)</sup> μη μάλλυν - ή ... ποπ έσει - quam. Βαπατά. p. 210, 11. Demosth / pro Megalop. 10. p. 183: τόπο δ' εδόηλοι πάσιν έσεσθε οὐ τοῦ δικαίσο μάλλον ένεκα Μεσσήνην είναι βουλόμενοι ή τοῦ πρὸς Λακεδαιμονίους φόβου. Thucyd. II. 40: καὶ μόνοι οὐ τοῦ ξυμφέροντος μάλλον λογισμό η τῆς έλευθερίας τῷ πίστῷ ἀθέως τινα ώφελοῦμεν. Χεπορά. Comment. I, 2, 89. Andocid. do Redit. 12 p. 130. Gf. Voemel Demosth. de Pace p. 251. Shaefer Plutarah. Ilp. 89, 29. W. p. 116, 25.

. Bemerkingen ab den Bedau des Joosetés. but Accombon Cyrop. I, Gulls cor de ve de ve de parapris de des de de de la compansión de de de la compansión de de la compansión de la compan -ton. araderonal, To my tie Bede Bhanon, ana nai tà entrocent - main ork lientag rang, organizatog aredellete nin và comuta aplana Jess 275 oco resist. Or. XXVI: p. 8917 275 oco resign જુલરેલેલઇ-મોર્ટેમરાં કે દેવલા છેલું કેર્ગમાં લાગ, માર્ટ પ્રવાસ કરતો છે માર્ચા કેર્યા છેલ્લા છેલ્લા છેલ્લા છેલ્લ -άδικουσι την πάλω, Ευύτην άποστερούντες τούς πολίτας, υθς έγενο το του το του το έφοντες με ο επιστορομένους εναφαλόντες ο εκλίτας έσομένους ะช่ารู้อง ที่ ออัยบริกษท์รอฐ ที่ รู้บุมษท์รอฐ - Auf gleiche Weise schwanhen die Handschriften awwellen duézou - Ezew und. duézou - Ezew Mit dem Particip wird aversoons construirt, wenn irgend ein Zustand week einei Handlung beseits eingetreten ist; wogegen der Infinitiv anseigt, flass etwas erst geschichtzuln jenem Falle heist avszeades etwas Aber , sich rgewinnen; ettragen; roomit sufrieden sein; in diesem liest di sich meist übersetzen durch geschehen lassen, gestalten, wagen, wolden in keintere Construction gehört mehr den spätern Schriftstellern am Rheton Graeti I pi 88, 8 ililotr nadának tolg allots from avikopas. Lydias contr. Diogit. 1:p. 388 : strives de Matter ono zov moogn. movem Erver deservor un du portà. Burip. Hercul. Par. 222: will Lukhaust were: orygini Merodot. VIII, 262 ofre fregerd organ. Untadelhaft scheint mirabes auch der Infinitiv Mi Aristid. Declami Inipetial. 14.68 p. 8415 now by alexand wire determined by a passend wire determined by the state of the stat Particip bei Herodot. VII, 139: καταμείναντες ανέσχοντο τον έπιον vénientempe zápav défens Rat, sie wagten és. " Pluturch. Il p. 204, 11: θέασήμε και δ' οί Τεύτους που ήνέσχουτο υπαέφβαίνοντας αυτοίς έξ loon | Siety to vize & Dan . vong . Bou along, sie diesen es wicht dakin kom: men, tie spatteten er micht ab. Arrian. Anab. V, 29, 1: evzoved Aler ξάνδρφ πολλά. και άγαθας δέι πρός σφων κόνων νικηθώναι ήνεeyede. / Herodidn. Wil, 40 p.: 149, 26 .: Xeneph. Ephes. II; 41 p. 286 ઉદ્યક્તિ βαν δε τήν πόρην τό αλπόλυς, φονεθόκι μέν ούκ ηνέexero. Themistius Osint p. 129: 20: Lunely speiera with zeven roug again χυμένους. Οι. ΙΙ τρι 42, 28 τα δύο ταυτα δχύματα - πάνυ άλλής λοιν πολεμεί ...., καν δή ούκ ανέχεναι συμβηνώι πυνέι Or. II p. 44, Gr De bede niker bille Budifer myelzero ward edura rois allors debeaner. Ot. IV pu 2364 17: udva be ta voit hopen ekkeluara ode લેમેર્દ્રમાં વર્ષે જ્વપૂર્ણ પૂર્ણ પ્રાથમ કોડ મુઠ્દેમંદ્ર પાર્થ લેમ્લા ઉપન છા XXI p. 805, 271 ogdlif av Evargeive Bleneis ely warraloug to not success. Or. XXVII pr 688; 20: tov nev dudgown dreniges wurden λιαφο σύκ ανέχη. Οπ ΧΙΧVIII p. 412, 92: ούκ ανέχονται παρακ súntedos 8500 toŭ onimuodobi Or. XXXII sps[488, 191 oŭ yao avitor: μαι ύμας ύπο των ποιητων έξαπατασθαι, wo jedoch ein Schristeller aus der frühern Zeit έξαπατωμένους würde gesagt haben. ----Wie nun an tunseren Stelle die Urbinatische Handschrift das ursprüng-

liche έχων bewahtt hat, so ist es wahrecheinlich, dass sie auch τυγχά-!

halten ware. Jetzt geben alle übrigen Handschriften den Infinitiv p.

364, 1: ούπ αγαπά των ΐσων συγχάνειν τοῖς άλλοις, αλλά ζητεξ:

Mov Exerv vuov. Dus taber die neuetter Herausgeber nicht über-?

eilt τυγγάνων änderten, ist an sich klar, und es zeigen dies solgende Stellen: Plat. Civit. V. p. 473 B: η ούπ αγαπήσεις τούτων τυγγάνων. Platarch. Vitt. I p. 63, 23: οί μεν άσθενέστεροι των προςοίκων ύπεδύοντο καὶ τυγχάνοντες άδείας ήγάπων. II p. 497, 10: οι δ' έπειθοντο και τιμάς ηγάπων παρ' αύτου λαμβάνοντες. ₹V p. 252, 35: ἐλθούσης δὲ παρ' αύτον ώς γαμετής ούκ ήγάπα seτέχων, άλλ' ήσχαλλε μεταδιδούς. Cf. Shuiter Lectt. Andoc. p. 125. Benseler Areopag. 300. Freilich findet sich namentlich bei spätern Schriststellern auch hier wiederum häusig der Infinitiv. Themist. Or. ΙΥ p. 62, 5: ἄπληστα ἔστι μοι τὰ ὅμματα καὶ οὖκ ἀνέχεται οὖδὲ άγακα ἐπιπολης μόνον ίδεῖν, άλλα κειράται ὅτι μάλιστα εἰςδύεσθαι είς το βάθος του όρωμένου. Or. VIII, p. 126, 29: ούκ άγαπῶντος Exector moror rois els roumpares levonérois, allà mal riv réχνην, άφ' ής ξχαστον όρμαται των έπιχειρημάτων, έπιζητούντος. An welchen beiden Stellen, nach meinem Dafürhalten, jedoch auch ein früherer Schriftsteller den Infinitiv würde gebraucht haben. Demost. adv. Callicl. 19 p. 486: ταῦτα τοίνον έγω πάσχων ὑπὸ τούτων καὶ πολλά ετερα και δεινά, μη ότι δίκην λαβείν, άλλά μη προςόφλειν αγαπήσαιμ' αν. Herodian. II, 15 p. 54, 28: ὁ ᾿Αλβῖνος τὴν τιμὴν ύπεδέξατο άσπαστώς, άγαπήσας άνευ μάχης παὶ πινδύνου λαβείν ταῦτα ων ωρέγετο. Lucian. Dialog. Mort. XII, 9: στρατηγός τε ύπ αὐτῶν χειροτονηθείς οὐκ ήξίωσα την Μακεδόνων άρχην περιέπων αγαπαν άρχειν οπόσων ο πατήρ πατέλιπεν. Plutarch VI, p. 224, 35: τους στρατιώτας συναγαγών ούκ ήγαπησεν ασφαλώς απελθείν. An andern Stellen heisst αγαπαν nicht sich womit begnügen, sondern es ist so viel wie άξιοῦν, wollen, oder es zeigt an, dass man das, was das davon abhängige Verbum aussagt, gern thue. Plutarch. I p. 346, 19: οῦτε γὰρ πρότερον ἡγάπησε φεύγων άπραγμόνως ζην. ΙΙΙ p. 119, 10: έλοιδόρησεν ως άγεννη και των ύπαρχόντων περί αύτον άγαθων άνάξιον, εί Καρος άνθρώπου καί βαρβάρω βασιλεί δουλεύοντος άγαπα γαμβρός γενέσθαι. Themist. Or. XXI p. 311, 13: ξκάστη τὸ αύτης άγαπῷ συμβάλλεσθαι είς του χορου και συνειςφέρειν. Or. XXVII p. 403, 13: ένταυθα άγαπήσεις μένειν καὶ ἐμπίπλασθαι τοῦ πόθου.

Or. ad Demon. p. 8. 26: δύο ποιοῦ καιροὺς τοῦ λέγειν, η περὶ ὧν οἰσθα σαφῶς, η περὶ ὧν ἀναγκαῖον εἰπεῖν. Häufig sind bei den Rednern solche Stellen, wo λέγειν und εἰπεῖν zugleich vorkommen. Jenes nimmt man gewöhnlich als die Bezeichnung der Dauer und Wiederholung, dieses als die des Momentanen. Es ist nicht zu läugnen, dass Präsens und Aorist vielsach diesen Begriff haben; nur bei gegenwärtigem Falle reicht man mit einer solchen Unterscheidung nicht aus. Mehr aber noch vom Wahren entsernt ist was Bremi sagt Isocr. Oratt. I p. 48: εἰπεῖν de sermone familiari, λέγειν de accurata et meditata oratione proprie dicitur. Berücksichtigen wir die Stelle Or. de Permut. p. 323, 1: α δ' ἐστὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων ταύτην

Εχουσα την δύναμεν έχει μέν είπεῖν \*); όποω δε λέγειν, wo man klärlich sieht, dass légen ein bestimmterer Ausdruck ist, dessen man sich bedient, wenn man die Handlung des Sprechens in ihrer Wirklichkeit betrachtet; wogegen einer das Reden nur an sich, ohne Rücksicht auf wirkliches Statthaben dieser Handlung, bezeichnet. Pamath. p. 254, .11: ἀπλήστως δε διακείμενος εν τῷ παρόντι πρὸς τὸ λέγειν γκαι πόλλ' αν είπεῖν έχων έτι - ταῦτα μέν ἐάσω. Or. adv. Enthyn, p. 381, 2: φίλος ών μοι τυγχάνει και δεόμενος και άδικούμενος και άδύνατος είπεῖν, ώςτε διά ταθτα πάντα ύπέρ αύτου λέγειν άναγκάζομαι. Paneg. p. 33, 26: τον δ' άκριβώς ἐπιστάμενον λέγειν άπλως ούκ αν δυνάμενον είπ είν. Paneg. p. 33, 17. de Permut. p. 299, 30. adv. Euthyn. p. 382, 1. Lysias contr. Nicomach. 24 p. 878: ούχ όταν τους αδυνάτους είπειν πολάξητε, άλλ' όταν παρά τών δυναμένων λέγειν δίπην λαμβάνητει: Demosth. Philipp. H, 11 p. 63: α πάντες μέν αεί γλίχουναι λέγει Μ, άξίως δ' ούδελς είπεῖν δεδύνηται. Isaes de Aristarch. Her. 1 p. 119. Seltener wird derselbe Infinitiv wiederholt, wie Philipp. p. 70, 28: ήβουλήθην αμα τοις πρός σε λεγομένους και τοίς μετ' έμου διατρίψασιν ύποδείξαι καὶ ποιήσαι φανερον ότι το μέν ταίς πανηγύρεσιν ένοχλείν καλ πρός ακαντας λέγειν τούς συντρέγοντας έν αύταῖς προς ούθένα λέγειν έστίν, wo aber natürlich auch elasiv nicht passend gewesen wäre... Uebrigens ist noch zu bemerken, dass an dieser Stelle das nach. Leyouévoic stehende xal nicht auch heisst, sondern dem folgenden zas entspricht. So sind nämlich die Worte zu construiren: ἦκουλήθην τοῖς πρός σὲ λεγομένοις αμα καὶ ύποδείξαι τοῖς μετ' έμοῦ διατρίψασι καὶ ποιήσαι φανερόυ. Epist. ad Mytil. Mag. p. 404, 7: βούλομαι γάρ άμφότερα, τοῖς τε παισίν ήμῶν χαρίσασθαι, καὶ ποιῆσαι φανερόν. Daher ἐπιδεῖξαι, was Coray vermuthete, nicht nur entbehrlich ist, sondern dem handschristlichen υποδείξαι sogar nachsteht. Epist. ad Philipp. l p. 389, 14: ΐνα — τοῖς Ελλησιν ἐπιδείξης πρὸς ον χρή πολεμείν, wo mit Recht nach dem Urbinas υποδείξης geschrieben wurde. Philipp. p. 89, 3: υπέδειξε τοῖς ἐπιγιγνομένοις μεθ' ών χρή καὶ προς ους δει τους πολέμους έκφέρειν \*\*). Panath. p. 233, 6: ύπο-

<sup>&</sup>quot;) Seltener wird ἔχω mit dem Infinitiv des Präsens verbunden. Or. de Pace p. 150, 11. 162, 12. Panath. p. 210, 29. 218, 12. Plataic. p. 266, 16. Or. de Permut. p. 329, 37. Epist. ad Mylil. Mag. p. 402, 19: ἔχω λέγειν. Or. ad Demon. p. 9, 15: ὧν ἔχω σοι συμβουλεύειν. Or. de Pace p. 144, 33: ἐγκωμιάζειν ἔχομεν. p. 149, 6: ἔχω διδάσκειν. Paneg. p. 44, 24. Panath. p. 249, 30: ἔχοις τὰν — ἐπαινεῖν. Paneg. 55, 15. Aeginet. p. 375, 14: τοῦτ ἀν ἐπιτιμάν εἰχον αὐτῶ. Trapezit. p. 348, 33. adv. Callimach. p. 359, 2: ἔχων ἀποφαίνειν. Or. contr. Lochit. p. 377, 15: ἔχη τιμω- φεῖσθαι. Or. adv. Euthyn. p. 384, 15: οὐκ ἀν εἰχεν — χοῆσθαι.

<sup>&</sup>quot;) Wie Benseler έξενεχθηναι als verdächtig in Klammern schliessen konnte, begreift man nicht leicht Euagor. p. 177, 35: τους δε λόγους έξενεΖθηναι οδόν τ' έστλν είς την Ελλάδα, και διαδοθέντας έν ταϊς τῶν εψ
Φονούντων διατριβαϊς άγακᾶσθαι, νο ἐκφέρειν und διαδιδόναι Γεί-

Telfarraς μόνον τοῖς ἄλλοις ἐξ ῶν ληφοῦντας αν αὐτοὺς ἐπιδείξαιτν. Nicocl. p. 30, 31. Philipp. 73, 21. Panath. p. 218, 24. 256, 15. 237, 12. Man sehe hierüber auch Hermann Lucian. de Conser. Hist. p. 224.

Or. ad Demon. p. 9, 15: πολλην δ' αν τοῖς Θεοῖς χάριν σχοίην, · εί μη διαμάρτοιμε της δόξης ής έχων περί σου τυγχάνω. Da der Relativsatz hier eine nähere adjectivische Bestimmung des vorhergehender Substantivi enthält, und mit demselben zur Einheit eines Begriffes verschmilzt, so ist es wohl nicht zu tadeln, dass die Herausgeber nach den drei besten Handschriften ne statt nu schrieben. Dasselbe gilt auch von den beideu folgenden Stellen. Helen Laud. p. 187, 11: της δε κοινης δόξης ης έσχον περί έκείνης ούδεις αὐτῶν διήμαρτον. Archidam. p. 116, 27: από της χώρας ης οι πατέρες ημίν natélimov. Ohne Variante finden wir da die Attraction des Relativi Eurgor. p. 166, 1: φανήσεται πολύ καταδεέστερα της δόξης ής νθν Εχομεν περί αὐτῶν. Or. de Permut. p. 304, 4: ἀντί τῆς δόξης ἡς προςεδόκων. p. 282, 4: της αίτιας ης είχον πρότερον. p. 319, 1: τής δυνάμεως ής ή θεός έχει. Paneg. p. 34, 4: τοῦ χρόνου — σύμπαυτος ου βεβίωπα. Areopag. p. 134, 28: ἐκ τῶν ἐπιστολῶν τον #πεμψεν. Philipp. p. 91, 6. de Pace p. 148, 32: των καλών ων αίτοί τ' έχομεν και τοῖς άλλοις παρέχομεν. Archidam p. 105, 15: των άλλων απάντων ών προςδοκάτε. p. 118, 6: των άλλων ών έχομεν. Panath. p. 215, 8: απάντων αποστερηθέντας ων είχον. p. 222, 6: ακρατή τε γιγνόμενον ένίων ων λέγω δια το πλήθος των είπειν )

) είπειν hatte ganz füglich ausbleiben können. Themist. Or. XVIII p. 268, 10: εὐθὺς ἐπιδρέοντα ἄλλα καὶ ἄλλα πολλὰ τὰ ἐφεξῆς καταχώννος τε καὶ ἐπισκιάζει ἐφ' ἃ ώρμήθην. Aristid. vol. I p. 165, 10: πολλῶν δὲ ἐπιδρέοντων καὶ πάντων αὐτὸ ἕκαστον είπειν ἐπειγόντων, αἰροῦμαι τὸ τῆ φύσει δεύτερον — ἐφεξῆς ἀποδοῦναι. Aber ungriechisch wie Coray meint, ist είπειν dort wohl ebenso wenig, wie bei Demosth. pro Megalop. 18 p. 186: ἀλλ' ἐάσω τό γ ἐπελθὸν είπειν μοι. Ueber ἐπιδρείν sehe man noch Wystenbach Bpist. Grit. p. 237.

lich fast dassselbe aussagen. Derjenige aber, welchem eine solche Tautologie unerträglich ist, wird doch gewiss eher deadodiveag einklammern oder tilgen, da ja ¿ξενεχθηναι durchaus nicht entbehrt werden kann. Aber auch dies scheint mir nicht nöthig; denn expequer ist nur bekanntmachen, diadidavai aber: eine Schrist herausgeben und dieselbe einem Andern übergeben, mittheilen. Und diese beiden Begriffe dürste hier wohl Jeder ohne sonderlichen Widerwillen ertragen. Zu expequer ist noch zu vergleichen Or. de Pace p. 139, 18: τοις μέν έκφερουσιν είς τους άλλους Ελληνας τα της πόλεως άμαρτηματα. Xenoph. Anab. V, 6, 17: Εκφέρει είς το στράτευμα λόγον ότι Εκνοφών βούλεται καταμείναι την στρατίαν. Plutarch. I p. 200, 31: πρός ουδένα δε τους λόγους ξξήνεγκεν ουδε κατεμήνυσε την πράξιν. Il p. 277, 10. 398, 28. Sintenia Plut. Pericl. p. 247. Krabinger Synes. Calv. Encom. p. 251. Ein verwandter Ausdruck ist διασπείρειν. Archidam. p. 113, 3: των λόγων μόνον δηθέντων τούτων και διασπαρίντων είς τους Έλληνας. Philipp. p. 87, 21: ην υπόσχη την έλευθερίαν αύτοις, και τουνομα τούτο διασπείρης als την Ασίαν. Plutarch. III p. 428, 9: απεδήμησεν είς την Ελλάδα δια-σπείρας λόγον, ώς του σώματος αυτώ θεραπείας δεομένου.

ἐπιδρεόντων. p. 254, 36: περὶ δὲ τῶν ἄλλων οὐδὲν ἐφθεγξώμην ών είπεν. Busir. p. 194, 18; τῶν δὲ λόγων τινὰς ών γέγραφας. Or. de Permut. p. 282, 1: τούτων τῶν πραγμάτων μαθητάς μου ) γιγνημένους ων ο κατήγορος εξρηκε. p. 283, 2: ἐκείνων των λόγων φυ άρτι προείπον, p. 294, 28: από των χρημάτων ών αυτός έπόouse. Philipp. p. 75, 7, 96, 18. Epist. ad Philipp. II p. 391, 30: τούτων έπιθυμείν ών ύπονοουσί σε βούλεσθαι πράττει. Panath. p. 211, 19: περὶ αὐτῆς ποιεῖσθαι τοὺς λόγους ἡς προηρημένοι τυγχάνουσιν. Aegines. p. 374, 16: της άναχωρήσεως ούχ οίας ήβουλόμεθα γενομένης. · Euagor. p. 172, 30: τοιούτοις ήθεσιν οδοις Eugyagas wen sizen. Or. de l'ace p. 155, 30: in rois no sour ineνον οξς πρότερον είχον. Panath. p. 242, 6: ένέμειναν τοῖς ήθεσιν είς είχον. p. 244, 30: ην έμμείνωσι τοῖς ηθεσιν οἶς παῖδες ὅντες έμελέτησαν, Archidam. p. 109, 35: τοῖς τε νόμοις καὶ τοῖς ἐπιτηδεύματιν έμμένοντας οίς έξ άρχης κατεστησάμεθα. Or. de Permut. p. 302, 2: ταῖς διατριβαῖς ταῖς έμαῖς πρεπωδέστερον, αἰς ἐξ άρχης ματεστησάμην. Areopag. p. 122, 18: ἐν δὲ τοῖς πράγμασι καὶ ταῖς διανοίαις αἰς ἔχομεν. Papath. p. 209, 21: ταῖς ἐπιστήμαις αἰς έχουσι. p. 237 15: ταις δόξαις αίς έχουσί τινες περί αυτών. Or. de Permut. p. 280, 6: τοῖς μὲν λόγοις οἶς πρότερον ἀκηκόατε περλ έμρυ. p. 291, 35: τούτοις μέν οίς είψηκα. p. 321, 25: τοίς άλλοις οίς διδασχόμεθα. Nicock p. 21, 7: τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις οἰς ἔχομεν. Or. de Pace p. 142, 37: τοῖς γὰρ ἀγαθοῖς οἰς ἔχομεν. p. 139, 32: χρησθαι ταίς συνθήκαις μή ταύταις αίς νύν τινές γεγράφασιν. Jedoch giebt es nicht wenige Stellen, in welchen bei demselben Verhältnisse des Relativsatzes zu dem vorhergehenden Substantiv, die Attraction vernachlässigt ist "). lipp. p. 92, 20: τη δυνάμει ταύτη χρώμενος ήν έχων τυγχάνω. Or. de Permut. p. 327, 17: σκοπεῖτ' οὖν μη παντάπασιν ή καταγέλαστον της δόξης ταύτης φλαθρόν τι καταγιγυώσκειυ, ήν ύμεῖς ἔχετε παρά τοῖς Ελλησι. p. 311, 8: παρά ταύτης ἢν οὐκ εἶναί φασι. Panath. p. 225, 24, περί ταύτης ην αναγκασθέντες μετελάβομεν. Or. adv. Euthyn p. 382, 22: τούτοις έγκαλουσιν ους αν μήτ' αλοχύνωνται. Panath. p. 226, 12: μισθον διδόναι τοῖς τοιούτοις οΐους όλίγω πρότερον είπον. Acginet. p. 367, 3: ταῖς διαθήκαις ας

<sup>\*)</sup> Was richtiger sei, μου was die Handschristen haben, oder μος was Auger wollte, ist schwer zu sagen. Trapezit. p. 851, 34: τῶν δ΄ ἐπτὰ ταλάντων ἐγγυητής μοι ἐγένειο. Dagegen heisst es daselbst p. 351, 31: οὐκ ᾶν δήπου τοσούτων χοημάτων ἐγγυητής μου κατέστη. p. 350, 28: οἴεσδ΄ ᾶν αὐτὸν οὕτω ὁαδίως τοσούτων χοημάτων ἐγγυητήν μο υγενέσθαι; Or de Permut. p. 279, 30: οὐ γὰρ μόνον ἰδιώτας φησί μο υγεγενῆσθαί μαθητάς. p. 291, 36: ἔτεροι δέ τινές μοι πολλοί καὶ πολυπράγμονες μαθηταί γεγόνασιν.

<sup>\*)</sup> Kühner Gr. II p. 408: Zuweilen unterbleibt jedoch nur selten, bei den Attikern, die Attraction. Richtiger urtheilen Lobeck Sophocl. Aiac. 493 p. 272. Poppo Thucyd. VI, 76 p. 243 ed. Gervin.

ἐκεῖνος κατέλιπεν. Epist ad Alexand p. 395, 28: τῆς δυνάμεως ἢν Ισχον νεώτερος ων. Paneg. p. 41, 11: έκ των Ικετειών ας ήδη τυνές ήμιν έποιήσαντο. Archidam. p. 102, 8: έμμένετε ταίς συνθήκαις και τοῖς όρχοις οῦς ἐποιήσασθε προς τοὺς προγόνους. Areo-, pag. p. 133 18: τοῖς τε παλαιοῖς ἀγῶσιν οῦς ἐποιήσαντο. Epist. ad Philipp. If p. 391, 32: παυσαμένους της μανίας και της πλεονεξίας, ην έποιούντο πρός άλληλους. Helen. Laud. p. 190, 37: ύπερ τῶν πόνων καλ τῶν κινδύνων οῦς δι ἐκείνην ὑπέμεινεν. Es ist daher ην έχουσι untadelhaft Panath. p. 208, 8: τοῦ μη δύνασθαί με τυγείν της δόξης ής άξιός είμι, μηδέ της όμολογουμένης, μηδ ήν Υρουσί τινες των πεπλησιακότων μσι. Dass ferner die Ambrosianische Handschrift das ursprüngliche nu erhalten habe Paueg. p. 40, 20: 07τινές ύπερ της δόξης ής Εμελλον τελευτήσαντες Εξειν ούτως ετοίμως ήθελον αποθνήσκειν, macht die in dieser Beziehung besonders zu beuchtende Stelle Archidam. p. 115, 14 höchst wahrscheinlich: mold γάρ πρείττον έν ταις δόξαις αίς έχομεν τελευτήσαι τον βίον μάλλον η ζην έν ταις άτιμέαις ας ληψόμεθα ποιήσαντες α προςτάττουσιν ημίν. Auch trage ich kein Bedenken mit Baiter nach der Urbinatisehen Handschrist nu statt ng zu schreiben Archidam. p. 118, 28: zel ψυχής ήν ούχ \*) έξομεν όλίγων έτων πρίασθαι - εθκλειαν.

Or. ad Nicocl. p. 13, 18: oute yap innur oute nurse out ardess out äklou neapparos ouderies older te nalus äppein. Für ardess man vielfach arho sagte, wo eigenslich ärdemos stehen
sollte. So bei Plutarch. Vitt. III p. 477, 5: adinorare ardemon nurserer Stelle
durste jedoch eine in den Handschriften nicht selten vorkommende
Verkürzung des ardemon in ardem statt gefunden haben.— Hat
das Wort nicht auch wegen seiner Stellung etwas Anstössiges? Das
doch nicht; denn bei der Verbindung mehrerer ungleichartiger Substantiva ist es nicht ohne Beispiel, dass der vorzüglichere Theil, statt vor-

<sup>\*)</sup> Ursprünglich ständ vielleicht οὐκέθ ἔξομεν. — Für αλλά vermuthete ich αλλ ἔτι Panath. p. 255, 18: συνεβούλενον μή καταλικεῖν αὐτὸν τμιτελή —, αλλά πονήσαι μικρὸν χρόνον. Vor π konnte τι leicht susfallen, und es findet sich dieses Versehen unzähligemal in den Handschriften. Cf. Jacobs Achill. Tat. p. 839. Jacobitz Lucian. Piscat. p. 173. Duker Thucyd. VIII, 71 p. 519 ed. Gervin. So wurde ει sus der Urbinatischen Handschrift aufgenommen Archidam. 115, 8ι Areopag. p. 128, 12. Panath. p. 225, 10. Or. coutr. Sophist. p. 260, 14. — Dieselbe Handschrift lässt dagegeu τι aus Or. de Permut. p. 274, 27: τοῖς ἀνεπιτήδειόν τι λίγονες. Dass es ausbleiben kann, żeigen fo gende Stellen. Helen. Laud. p. 188, 1: πῶς γὰρ οὐ καταγέλαστον πεπόνθασιν; Aeschin. contr. Ctesiph. 242 p. 465: καὶ γὰρ αν ἄτοπόν σοι συμβαίνοι. Χεπορh. Comment. II, 7 13: δαυμαστών ποιεῖς. Cyrop. V, 3, 2: ἀνα ἀν. ἔφη, καλόν ποιήσαιμεν; Hellen. VI, 2, 39: σῶφρόν μες δοπεί διαπράξασθαι. Herodian. IV, 5 p. 87, 11: πείσεσθαι δεινόν. Sýnesius de Provident. p. 98 A: δράσαι δεινόν. Cf. Bremi Demosth. I p. 275. Maesuner Lycurg. p. 202. Jacobitz Lucian. Alexand. p. 223.

anzugehen, zurückgeschoben ist. Arcopag. p. 127, 29: neol ryv ίπεικήν και τα γυμνάσια και τα κυνηχέσια και τήν φιλοσοφίαν--διατρίβειν. Xenoph. Cyrop. V, 1, 14: χουσίου καὶ ϊππων αγαψών καλ γυναικών καλών. Plat. Menex., p. 248 A: χρημάτων και παίδων. So giebt die beste Handschrist χρήματα και σώματα bei Demosth. de Coron. 66 p. 220. Auffallender sind folgende Stellen. Plat. Gorg. p. 511 Ε: καὶ αὐτὸν καὶ παῖδας καὶ χρήματα καὶ γυ-. ναϊκας. Themist. Or. IX p. 150, 23: επποι καὶ κύνες καὶ διάκονοι καὶ οχήματα. Xenoph, Cyrop. VII, 1, 40: κατείδε μεστόν το πεδίον ΐππων, αφθοώπων, άρμάτων. Hellen V. 3, 20: ήβητικών καὶ θηρευτικών και ίππικών και παιδικών λόχων. Wo das was verbunden sein sollte, auf eine nicht nachzunhmende Weise von einander getrennt. ist. - An der Stellung scheinen die Abschreiber Anstoss genommen zu haben. Or. contr. Lochit. p. 378, 26: 252 els τραύματα καὶ θανάτους καὶ φυγάς καὶ τὰς μεγίστας συμφοράς \*) ελθεῖν, wo die Vulgata σφαγάς καὶ θανάτους hat. Man sollte. wenigstens φυγάς καὶ θανάτους erwarten, wie Archidam. p. 115, 12: έγρος μέν γαρ υπέρ τούτων ου μόνον πόλεμον, άλλα και φυγάς και θανάτους οίομαι προςήκειν ήμιν ύπομένειν. Nicocl p. 26, 8: μήτε φυγάς μήτε θανάτους. Herodian. VII, 3 p. 137, 8: φυγαῖς η θανάτοις έζημίου. Zur Vertheidigung der aufgenommenen Lesart liesse sich etwa sagen, der Schriststeller habe auf das zunächst vorberge-. heude τραύματα Rücksicht genommen, und von diesem θανάτους. nicht trennen wollen. Aber auch ohne einen solchen Umstand erlaubte man sich diese Stellung beider Wörter. Demosth. de Foed. Alexand. 15 p. 193: ὅπως -- μὴ γίγνωνται θάνατοι καὶ φυγαί.

Νίσοι. p. 28, 11: χάλλιστον οὖν ὑπέλαβον εἴ τις δύναιτο ταύτρις ταῖς ἀρεταῖς προέχειν τῶν ἄλλων, ὧν οὐδὲν μέρος τοῖς πονηροῖς μέτεστιν, ἀλλὰ γνησιώταται καὶ βεβαιόταται καὶ μεγίστων ἐπαίνων ἄξιαι τυγχάνουσιν οὐσαι. Das hier aus der Urbinatischen Handschrift aufgenommene προςέχειν τῶν ἄλλων lässt, wie es mir scheint, nichts zu wünschen übrig, während in der gewöhnlichen Lesart προςέχειν τὸν νοῦν τῶν ἄλλων ἀφελόμενος, was auch schon Coray erinnerte, ἀφελόμενος in ἀφέμενος verwandelt werden müsste, wenn sie in sprachlicher Hinsicht bestehen soll. Cf. Epist. ad Archidam. p. 407, 36: ἐγὰ μὲν γάρ φημι χρῆναί σε πάντων ἀφέμενον τῶν ἄλλων δυοῖν τούτοιν προςέχειν τὸν νοῦν. Or. ad Nicocl. p. 19, 28. Paneg. p. 63, 7. Archidam. p. 100, 20. 105, 25. Euagor. p. 178, 24. Helen. Laud. p. 180, 24. de Permut. p. 279, 22. 285, 27. 308, 24. Aehnlich ist ἀμελεῖν gebraucht Pilipp. p. 73. 24: ἡγοῦμαι δὲ καὶ σοὶ προςήπειν ἀπάντων τῶν ᾶλλων ἀμελήσαντι ταύταις

<sup>\*)</sup> Paneg. p. 82., 28: og — nal τοῦ πολέμου τοῦ πρός ἀλλήλους καὶ τῆς ταραχῆς τῆς παρούσης καὶ τῶν μεγίστων κακῶν ἡμᾶς ἀπαλλάξει. Or. de Pace p. 153, 8: τοτὰ δ' ἐν σιτοδείαις καὶ πολιορκίαις καὶ τοῖς μεγίστοις κακοῖς καθεστώτες. An solchen Stellen ist das letzte καὶ, und überhaupt, kurz, en un mot.

μάναις πρόςέχειν τον νουν. Phikpp. p. 81, 26: οι κάντων των άλλων αμελήσαντες περί της σης δυνάμεως λέγουσω ώς — σύ πολύν χρύνου ήδη \*) κάσιν ήμεν έπιβουλεύεις. Paneg. p. 47, 6: καὶ κάντων έων άλλων άμελήσαντες ήκου ήμιν άμυνουντες. Ραnath. p. 212, 29. Plataic. p. 266, 8: πάντων των άλλων άμελή-. σαντες. ύπερ των: ιδίων κευδών - λέγειν τολμώσι. Epist. ad Antipatr. p. 395, 19: πάντων γάρ των άλλων άμελήσας ένος μόνου. έφρόντισα. Nach diesen Stellen könnte man auf die Vermuthung kommen, bei πάντων sei των άλλων ausgefallen Philipp. p. 78, 5: καὶ πάντων άμελήσαντες ήνώχλουν μέν καῖς πόλεσι ταῖς \*\*) ἐν ΙΙελοποννήσφ. - Im Folgenden muss nach alla aus dem Genitiv. ων der Nominativ all supplirt werden. Man könnte dieser Anakoluthie leicht dadurch abheken, dass man die Vulgata alla zal in all al änderte; allein die Griechen suchten in Relativsätzen mit Verbis von verschiedener Rection meistens eine solche Wiedenholung zu vermeiden, indem sie entweder das Relativ in dem zweiten Satzgliede wegliessen, oder in diesem ein Demonstrativpronomen, meist aurog, anstatt des Relativi setzten: Beispiele ersterer Art sind Panath. p. 248, 4: 302 λόγοι, δν όλίγω μέν πρότερον μεθ' ήδονης διηλθον, μικοώ δ' ύστερον ημελλέ με λυπήσειν. Or. adv. Callimach. p. 365, 11: άλλα γαρ Καλλιμάχου μέν έξεστι \*\*\*) πολλάκις κατηγοφείν, οθτω γάρ παρε-

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich sagt man πολύν ήδη χράνου. Paneg. p. 61, 22. de Pace p. 142, 29. 143, 29. Helen. Laud. p. 180, 26. de Permut. p. 325, 14. Epist. ad Archidam. p. 406, 16. Daher ist an object Stelle die Vulgata ήδη χρόνον απασιν vielleicht wieder zurückzuführen.

<sup>\*\*)</sup> Gewölmlich τὰς πόλεις τάς. Paneg. p. 33, 2: ἐνοχλεῖν τοῖς ἀκούσουσιν. Philipp. p. 70, 30: ταῖς πανηγύρεσιν ἐνοχλεῖν. Lysias contr. Andecid. 44 p. 214; Isseus de Ciron. Her. 34 p. 104. Demosth. de Coron. 4 p. 201. Doch set der Accusativ nicht minder gebräuchlich. Plat. Alcibiad. Fp. 104 D. εἰς τένακτικοῦ βλέπων ἐνοχλεῖς με. Χεπορh. Comment. III, 8, 2: ἐάν τι ἐνοχλῆ ἡμᾶς. Man sehe auch Ruediger Demosth. Philipp. II p. 66. Krabinger Synes. Culvi Excem. p. 117.

<sup>\*\*\*)</sup> Für Bekkers Vermuthung Efform spricht einigermussen die Stelle Or. de Bigis p. 341, 25: álld yag negl per tor Tesia mentlerevuévor έσως πότ έν τοις τούτου πινδύνοις έγγενησεταί και διά μακροτέρων είπείν. Was ich vor mehreren Jahren vermuthete, έξεσει πολλά κατηγορείν, scheint mir auch jetzt noch nicht verwerflich. Lysias contr. Era-tosth. 37 p. 250: ούκ οίδ ο τι δεί πολλά κανηγορείν τοιούτων άνδροϊν. Demosth. contr. Neaer. 5 p. 545. Plutarch. 1 p. 412, 14. Ifl p. 62, 27. IV p. 125, 5. Die Verwechselung von zolla und zollaus "zeigt bich: vielfach in den Handschriften Cf. Jacobitz Lucian. Jupit. Trag. p. 169. Herodian. III, 6 p. 64; 24: τρόπαια τε & πολλάκις ηγείραμεν, wor'ich' wiederum πολλά lesen möchte. Plutarch. IV p. 175, 12: ἐν δὲ τῆ Ζμθονη τότε τῶν χρημάτων, ἃ πολλά ἀυνειλόχει Κάσσιος, ἡξίου μεταλείμε Thucyd IV, 18: a zolla svoegerat. Plat. Charmit. p. 165 E: a wolld αν τις έχοι πολλών τεχνών δείξαιτων -- An obiger Stelle schrieb ich χρήσασθαι statt χρήσωισθε auf den Winki der Vaticanischen Haudschuft, die zenszovas giebt. Zu dem infinitiv ist das vorbergehende szerts zwares pliren, gerade wie napasyste von theer abhängt bei Symanikanderk cutt p. 1 B: อบริห รัฐอาระ รกุ๊ร พละอุได้อรู ออัง อีวุของ, อบุ๊รตัวเลยอุนธาติก อันอุดิตแล้ง

exevateu voltrevesbat, nepl de épautou tag per allag násag παραλείψω λειτουργίας, ής δ' οὐ μόνον αν μοι δικαίως έχοιτε γάριν, άλλα και τεκμηρίφ γρήσασθαι περί του παντός πράγματος, ταύτης δὲ μνησθήσομαι προς ύμας. Lysias contr. Dardan. 21 p. 339: οίς ύμεις γαριείσθε και προθυμοτέρους ποιήσετε. Julian. Or. I p. 80 C: οπόσοις είσήνης μέλει και την ομόνοιαν έκ καντός στέργουσιν. Herodian. I, 16 p. 24, 32: η ούδέν τι άπείζε γαμετής γυναικός, άλλα πάντα υπήρχεν όσα Σεβαστή. Man sche noch Kuchner Gr. II p. 526. Maetsner Lycurg. p. 102. Klots Lucian. Dial. Mort. II, 3 p. 9. Jacobits Lucian. Alexand. 209. Knebel Plat. Dialog. III p. 31. — Was ferner μεγίστων ἐπαίνων an unserer Stelle anbelangt, so wird das mit einem Superlativ verbundene Substantiv, oder auch der substantivisch gebrauchte Superlativ, bald mit, bald ohne Artikel gesetzt. Or. de Bigis p. 338, 22: xaltot tl zon tov tov μεγίστων ἐπαίνων ἄξιον; Beide Ausdrucksarten haben jedoch nicht ganz denselben Sinn. Wer zum Beispiel μέγιστος έπαινος sagt, der denkt sich das grösste Lob nur als solches, gleichsam als ein Abstractum; er nimmt nicht darauf Rücksicht, von welcher Art dasselbe ist, und ob, und von wem es ertheilt wird. Wogegen durch den vorgesetzten Artikel der jedesmalige Gegenstand als ein bestimmter aufgefasst ist. Nicocl. p. 23, 28: τον μέν γάρ πλείστον γρόνον έπλ τοῖς ίδίοις διατρίβουσιν \*), ἐπειδάν δ' εἰς τὰ συνέδρια συνέλθωσιν, πλεονάκις αν τις αύτους εύροι διαφερομένους η κοινή βουλευομένους. Or. ad Nicocl. p. 13, 22: τῶν ἄλλων πολιτειῶν αύται πλείστον χρόνον διαμένουσιν αίτινες αν άριστα το πλη-Φος θεραπεύωσιν. Or. de Pace p. 137, 36: οὐδ' οί πεπτημένοι

<sup>200</sup> χαρείντων — ήδονήν. Aeschin. contr. Ctesiph. 167 p. 439: ἐὰν δὲ Φαβρήσωμεν, δωρεάς αίτήσεις και χρυσοίς στεφάνοις στεφανούσθαι, wo vor στεφανούσθαι mehrere Handschriften überslüssig αξιώσεις setzen. Cf. Klosz Quaest. Critic. I p. 12 Maeszner Lycurg. p. 97. Beiläufig gesagt scheint mir Schaefers Conjectur παραίνεσις άγαθή — χρήσις unnöthig bei Julian. Or. I p. 4 A: πολλαίς όδοις έπλ τούτφ δίδωσι χρησθαι τῷ βουληθέντι μιμεϊσθαι την έχείνου φύσιν. καλ γάς παςαίνεσιν άγαθήν, και λόγων προτρεπτικών χρησιν, και το μετ εθνοίας έπιπλήττειν τοίς ἀμαφτήμασιν. Der Accusativ hängt nämlich ab von dem vorhergehenden, in Gedanken zu wiederholenden Verbum didoes Thacyd. VIII, 86: και έδοκει Αλκιβιάδης πρώτον τότε - την πόλιν ώφελησαι. ώρμημένων γάρ των έν Σάμφ 'Αθαναίων πλείν έπι σφάς αὐτούς, - κωλυτής γενέσθαι, wo γενέσθαι ebenso wie ώφελησαι von έδοκει abhängt. Daher ist auch Krabingere Conjectur φανείη entbehrlich bei Synesius Calv. Encom. p. 66 A: επεί τοι πολλώ δαυμασιώτερος αν φανήναι. Denn auch hier lässt sich aus dem Vorhergehenden doxsi wiederholen. Cf. Goeller Thucyd. I, 25 p. 116. Klotz Lucian. Dial. Mort. X, 15 p. 45 aq. Foertsch Observ. Critic, p. 60 sqq.

<sup>\*)</sup> Beltoner setzt Isocrates vor den Gegenstand womit man sich beschäftigt, int oder iv. Busir. p. 197, 81: int raïg ällaug rigvaug ductelisse. Busir. p. 198, 23. Or. de Permut. p. 277, 22. Eusgor. p. 171, 12: iv so interes nat opposities nat bouleveous rov aleïstes tou zoo-ses interes. Paneth. p. 288, 6. Or. de Permut. p. 306, 13. 822, 86.

10 - 41 - 1

τούς πεγίστους πλούτους μένειν ἐπὶ πούτοις ἐθέλουσιν. Οτ. de Pace p. 158, 15: μεγίστους πλούτους παραλαβόντες. Euagor. p. 174, 17: ὑπὲρ τον ήμεῖς μὲν αὐτοὺς ἐτιμήσαμεν ταῖς μεγίσταις τιμαῖς. Easgor. p. 166, 28: λέγεται παρά Πλούτωνι - μεγίστας τιμάς έχων παρεδρεύειν έκείνοις. Or. ad Demon. p. 10, 16: τον δὲ διὰ τὴν κακίαν ταῖς μεγέσταις τιμωρίαις ἐκόλασεν. Nicocl. p. 22, 24: τίς ούκ αύτὸς αύτοῦ καταγνώσεται την μεγίστην ζημίαν. Plataic. p. 264, 23: είκότως αν παρ ήμων την μεγίστην δίκην ελάμβανον. Or. de Permut. p. 280, 27: την μεγίστην παρ' έμοῦ λαβείν τιμωρίαν. p. 283, 23: την μεγίστην ύποσχείν τιμορίαν. p. 288, 5: της μεγίστης τυχείν τιμωρίας. Or. contr.: Lochit. p: 377, 10: τη μεγίστη ζημία πολάζειν. Dagegen fehlt der Artikel Panath. p. 246, 1. de Permut. p. 276, 30: μεγίστης ζημίας άξίους. Or. contr. Lochit. p. 378, 14; μεγίστης τυγχάνειν τιμωgiag. Isaeus de Pyrth. Her. 47 p. 38: αλλά τοῖς μέν διώχουσιν ακινδύνως είςαγγέλλειν έξεστι, τω βουλομένω, τοῖς δ' άλισπομένοις. Εσχαται τιμωρίαι έπὶ ταῖς εἰςαγγελίαις ἔπεισεν, wo jedoch Schoomann nicht ganz ohne Grund den Artikel vermisst. Nach der Urbinatischen Handschrist liest man jetzt zww statt zal Paneg. p. 60, 53 Θεμιστοκλέα δ', δε ύπερ της Ελλάδος αύτους πατεναυμάχησε, του. μεγίστων δωρεών ήξίωσαν. Cf. Or. de Pace p. 162, 24. Panath. p. 217, 13. Besonders zu beachten sind Stellen wie Lycurg. contr-Leocrat. 51 p. 210: ώς περ τοίνυν τοῖς εὐεργέταις μεγέστας τιμας απονέμετε, ούτω δίκαιον καὶ τούς την πατρίδα καταισχύνον-: τας καὶ προδιδύντας ταῖς ἐσχάταις τιμορίαις κολάζειν, Ψο mir τάς μεγίστας, wie einige Herausgeber schrieben, nicht nöthig scheint. Plataic. p. 262, 2: τοῖς εὐεργέτωις μεγίστην χάριν ἀποδιδόντας. Or. de Pace p. 156, 1: τοὺς γὰρ ἐν πλείσταις ἐξουσίαις γεγενημένους ίδοι τις αν ταίς μεγίσταις συμφοραῖς \*) περιπεπτωκότας. Panath. p. 246, 86: τὰς μὲν αὐτῶν ευροιμεν αν πλεί στων αγαθών αίτίας γιγνομένας, τας δε των μεγίστων κακών, wo man nicht ändern darf nach Panath. p. 234, 12: εί γάρ τις φαίη τω πόλεε τούτω πλείστων άγαθων αίτίας γεγενήσθαι τοῖς Έλλησι καὶ μεγίστων κακῶν. — Selten stehen die Neutra μέγιστα und πάλλιστα ohne Artikel, wie Paneg. p. 32, .19:. των λόγων οίτινε περί μεγίστων τυγχάνουσιν οντες. Paneg. p. 46, 30: περί καλλίστων έν έκείνοις έφιλονίκησαν. Plat. Phileb. p. 31. D: εί δεί δι' όλίγων περί μεγίστων ότι τάχιστα φηθήναι. Lysias Epitaph. 79 p. 190: υπέρ μεγίστων και καλλίστων κινδυνεύ: σαντες, wo Franz τουν vermisstc. Or. de Bigis p. 337, 12: πόρρω-- θεν ήμιν υπάρχει μέγιστα καλ κάλλιστα των πολιτών. Archidam.p. 110, 18: βελτίστων πραγμάτων έπιθυμοῦντας, wo die Vulgata τών

<sup>&</sup>quot;) Zu dem im Archiv. III, 1 p. 26 Bemerkten füge ich nachträglich die Stellen Antiph. Tetralog. ii, 4, 5 p. 83 : ἀτυχήμασι — περιπεσών. Lycurg. contr. Leocrat. 80 p. 218: ἀτυχήμασι περιπίστει.

vorsetzt. -- Or. de Permut. p. 313, 9: zeol zov zuga volg zliστσες όμολογουμένων. Panath. p. 222, 17: πλείστοι μέν σύν naryvogovisiv apports rois molfois, wo der Schriststeller zwar die Meisten meint, er denkt sich aber dabei keine bestimmte Personen. So nach dem Urbinas and für of Eurgor. p. 170, 15: and mleiovos and μάλιστα θαυμάζουσιν, wo Benseler sich mit dieser Lesart begnügen konnte. - Richtiger heisst es dagegen nach derselben Handschrift Pareg p. 38, 1: πρίν τὰς πλείστας οἰχισθηναι τῶν Ελληνίδων πόlewy. Arginet. p. 372, 22: οί πλείστοι τών θεραπευσάντων ταύτην viv vocev, an welchen beiden Stellen die Vulgata rag und of auslässt. Daher koonte man geneigt sein ra mleiera zu schreiben. Panath. p. 244, 5: οί τάς τε φύσεις διαφέροντες καλ μαθείν πλείστα τών πρότερον εύρημένων δυνηθέντες. Cf. Or. ad Nicocl. p. 18: 3: θς αν των διεσπαρμένων έν ταζς των άλλων διανοίοις άθφοϊσαι τά. πλείστα δυνηθή. Jedoch auch in diesem Falle kann der Artikel ansbleiben. Or. de Pace p. 146, 19: τον. πλείστους διαφθείρας τών πολετών δυνηθέντα, τούτον έπὶ τὰ μέγιστα τών πραγμάτων. nablarquer. Rhetor. Gr. l p. 166, 9: maga akilotois tair bytopmv.: Plutarch III p. 458; 35: ων αύθαίρετα δοπεί πλείστα συμβήvas, we das im Texte stehende za nur Conjectur ist.

... Panegyr. 34, 9: ὅσοι μὲν εὐθὺς \*) ἐπελθόντες διδάσκουσιν ὡς χση διαλυσαμένους τὰς πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς ἔχθρας ἐπὶ τὸν βάρβα-ρου τρακέσθαι, — — ἀληθή μὲν λέγουσιν, οῦ μην ἐντεῦθεν ποιοῦν ται τῆν ἀρχην \*\*) ὅθεν ἂν μάλιστα συστῆσαι ταῦτα δυνηθεῖεν. Βτεκὶ scheigt hier zu irren, wenn er in Beziehung auf ersteres μὲν sagt: particulae μὲν non τespondet δὲ, nec ulla est appositio expressa. Allerdings folgt ein Gegensatz, aber nicht durch δὲ, sondern durch ἀλλὰ

Τ) Or. de Permat. p. 276, 19: εὐθὺς ἐπελθόντας ὅλον αὐτόν διελ-. Θεῖν. p. 310, 29: ἀξιοῦσι δὲ τοὺς συνόντας ἡμῖν εὐθὺς μὲν προςελθόν-τας διαφέρειν αὐτοὺς αὐτῶν. Helen. Laud. p. 189, 34: τοῖς δὲ καλοῖς τὖθὺς ἴδόντες εὖνοι γιγνόμεθα. Cf. Kuchner Gr. 11 p. 368. Luchker de Particip. p. 36.

Helen. Laud. p. 182, 27: την μέν εὖν ἀρχην τοῦ λόγου ποιησομκε την ἀρχην τοῦ γένους αὐτης. Wie das Prädikat des Subjektes zuweilen den Artikel hat, so an dieser Stelle das Prädicat des Objektes. Demosth. de Rhod. Libert. 6 p. 172: εἰ την πρώφασιν τῆς παρασκευῆς μη την πρώς ἐκεῖνον ἔχθραν ποιοῖσθε. Die Abschreiber nahmen an dem zweimaligen την ἀρχην Anstoss, wie es scheint; deun für letzteres schrieben sie τοιανέτην. Und dieser ihr Einfall hat Beifall gefunden! Es ist zwar nicht τα läμgnen, dass diese Wiederholung desselben Wortes etwas Suphistisches hat. Aber das liebten nun einmal die Griechen. Rhetor. Gr. I p. 465, 9ι δεί γάρ την τῶν κακῶν ἀρχην καὶ τομῆς ἀρχην ποιεῖσοντι. Panath. p. 208, 16 ε λόγους ποιούμενος αιρί ἀνθηνώπων οδς οδοδείς ὑπείληφεν ἀξίους είναι λόγου. Auch setzen sie nicht selten dasselbe Wort in verschiedenem Sinne. Χεπορh. Hellen. VII, 1, 27: τους μέν ἐαυτῶν λόγους ἐν οὐδενὶ λόγο ποιουμένους, wo Schneider mit Unrecht Austoss nahm. Mau sehe hierüber noch Ārchiv. III, 4 p. 568. Isobeck Scalus Alads p. 202. 487. Beispiele von Verbis giebt Wyssenbach Plut. Phaedon. p. 260 sq.

angedentet p. 84, 21, wie den häufig dem uhr ein alla oder alla γάρ enteprisht. Paneg. p. 58, 12: τάς μέν γάρ άλλας μάχας δσας ήττηθησαν έω, και τίθημι στασιάζειν αυτούς και μή βουλεσθαί προθύμως πρός τον άδελφον του βασιλέως διακινόυν εύειν. άλλ έπειδή Κύρου πελευτήσαντος συνήλθον. Philipp. p. 74, 28. Epist. ad lason. Fil. p. 896; 25: έγω δ' ενεκα μεν της - ξενίας ήδέως' αν αφικοίμην ώς ύμας. — άλλα γα θ έμποδίζει με πολλά. Philipp. p. 94, 30: των μεν έπιγιγνομένων ουδ' ην τις των άλλων διενέγκη την φύσιν, ούδεν έξει ποιήσαι τοιούτον. άλλά μην τών 🗫 προγεγενημένων έχω μεν ύπερβαλείν τας πράξεις τοίς ήδη διά σοῦ κατειργασμένους. — άλλὰ γὰρ είλομην ἀποσχέσθαι τῆς τοι-αύτης ίδέας. Auf μεν folgt αὐ Panath! 245, 9: Φρασέως μεν ούδε πρός δυ άντειπε των είρημένων, ούδ΄ αν παντάπασιν άπεσιώπησεν. Statt eines Gegensatzes durch de findet eine Anknüpfungdurch zal statt Or. adv. Callimach. p. 856, 6: allos pêr zolloi συνέδραμον, καὶ κατὰ τύχην Ρίνων είς των δέκα γενόμενος προςηλθεν, wo jedoch αλλοι τε vorzuziehen wäre, wenn Handschriften. so gåben \*). Noch weniger sieht man, warnm utv gebraucht ist Or. de Permut, p. 287, 17: ὅταν ὁρᾶ τοὺς μέν χείρους τῶν βελτιύνων άργοντάς και τους ανοητοτέρους τοις φρονιμωτέροις προςτάττον-. τας. Anders verhält es sich mit der Stelle Philipp. p. 88, 23: έγω. δ' όρω μεν τόπον ίδιον και παντάπασιν άδιεξέργαστον. Statt:.. etwa dieses als Gegensatz folgen zu lassen: aber meine Kräfte reichen nicht mehr hin, einen so reichlichen Stoff gehörig zu bearbeiten, gab der Schriftsteller der Rede eine andere Wendung. Leicht duldet man! μέν auch Or. adv. Callimach. p. 363, 19; δς δέκα μέν ἔτη συνεχώς ύμιν Λακεδαιμονίων πολεμησάντων σύδεμίων παρέσχεν αύτον ήμέραν τάξαι τοῖς στρατηγοίς, welche Worte nämlich so aufzusassen sind: δέκα μεν έτη συνεχώς υμίν Ακπεδαιμόνιοι επολέμησαν, ουδεμίαν δὲ παρέσχεν αυτον ούτος ήμέραν. In Stellen dieser Att findet man häusig auch µèr — dè oder ein blosses de. Cf. Buttmann Demosth. Mid. p. 149.

Philipp. p. 74, 3: καταφεύγουσιν, ὅταν φοβηθώσιν ἐψ' ἢν ἀντύχωσι τούτων. So giebt die Urbinatische Handschrift der isocratischen Manier gemäss statt τούτων τύχωσι. Plataic. p. 269, 27 ι ῆντιν ἀν βούλωνται τῶν πόλεων. Nicocl. p. 29, 5: καθ ὁπότερον γὰραν ἐλλείπητε τούτων, ἀνάγκη κακῶς σχεῖν ταύτη τὰς πράξεις, νος die Vulgata fälschlich τι νοι τούτων sètzt. So wird der Genitiv τῶν εἰρημένων nicht, wie man geglaubt hat, νοη τι, sondern νοη καθ ο του καθ

<sup>\*)</sup> Archidam. p. 107, 23. Panath. 284, 26. Aeginet. 874, 9: to floor of allois to malois and or edoco, an welcher Stelle man to much dem Urbinus tilgen darf. Panath. p. 227, 6: iv rais allos moltes, and palate iv rais perferais. Lycurg. contr. Leocrat. 95 p. 222: in the allow rais perferais and the rais perferais and the rais general resident die Partikel vermisaten. Xenoph. Ephes. V. 15 p. 55, 20 allo artos of and the analoge of the area area floor area area floor.

regiert-Or. conti. Sophist. p. 260, 29: xab' o o av ileiobij ti tav είρημένων, ανάγκη ταύτη χείρον διακείσθαι τούς πλησιάζοντας. Plutarch. de Liber. Educat. IV, 3: καθ' ο δ' αν λειφθή τι τούτων, κατά τοῦτ' ἀνάγκη χωλήν, ψίχνεσθαι την άρετην. — - Was τύχωσε anbelangt, so ist bierzu des Hauptverbum im Particip zu wiederholen. Cf. Ruediger Demosth. Philipp. I p. 64. Sauppe Xenoph. Comment. III, 12, 1. Stallbaum Plat. Criton. p. 128. Aus unserm Schriststeller vergleiche ich noch Or. de Permut. p. 277, 28: öv äv túzy tov molsτών άδίκως απόλλυσιν. Panath. p. 249, 26: μη δόξης ομοιος τοίς λέγουσιν ο τι αν τύχωσι. Or. de Pace p. 138 36: έτοίμως έχομεν — βοηθείν και πολεμείν οίς αν τύχωμεν. Panath. p. 206, 23. 209, 4. 217, 35. 243, 32. Or. de Permut. p. 326, 25: ὅπως αν τύχωσιν, ουτω χρησθαι τοῖς λόγοις εἰώθασιν. Or. de Permut. p. 818, 24: οπόταν δε τύχωσι, μεταβαλίντες ώςπες πλεονεκτείν δυναμένων τούς λόγους ποιούνται. . Areopag. p. 132, 32: ὅταν δὶ τύχω, κάλιν μεταβολών έπιτιμώ και κατηγορώ των καθεστώτων. Areopag. p. 124, 32: οπότε δε τύχοιεν, τὰς πατρίους θυσίας εξέλειπον. Seltener, und meistens nur bei den späteru Schriftstellern, steht zvyyaver impersonaliter. Demosth. Philipp. I, 46 p. 50: α τι αν τύχητε ψηφίζεσθε, wo ausser Σ die übrigen Handschristen τύχη geben. Panath. p. 205 16. έγω γάρ μετεσχηκώς — της περί το σώμα καὶ την ψυχήν ύγιείας ούχ ώς έτυχον, vulgo έτυχεν. Areopag. p. 130, 24: τας δημοκρατίας επαινών, ου πάσας - ουδ' ώς έτυχον. Thucyd. V, 56: ἐν αίς ώς τύχοιεν έκατέρων τινές διεφθείροντο. Xenoph.: Ephes, V, 18 p. 64, 23: άγεπαύοντο οί μεν αλλοι πάντες οπως gruzov. Demosth. contr. Timocrat. 157 p. 48: οὐ γὰρ ἀπλῶς, οὐδ΄ ῦπως ἔτυχον, ποιαῦσι κακῶς ύμᾶς, wo ἔτυχον wiederum nur  $\Sigma$  hat. Dagegen heisst es ohne Variante Or. contr. Theocrin. 41 p. 535: των οπως έτυχε λεγόντων. Erotic. 55 p. 604: καὶ γάρ οὐδ' ἐπὶ σοὶ νομίζω γενήσεσθαι ζην ώς έτυχεν, wo Bekker lieber έτυχες lesen müchte Herodian. IV, 11 p. 95, 5: ως έτυχεν ατάκτως είστήκεσαν. Aelian. Var. Hist. VII, 19: ἀρχαίας γὰρ θήκας ἀνοίξας ἀπέδειξε πάντας Αθηναίους πρός δύσιν κειμένους, - τούς δὲ Μεγαρεῖς εἰκή καὶ ώς έτυχε τεθαμμένους. Plutarch. Vitt. II p. 146, 34: τὸ δὲ σῶμα καύσαντες αύτου και τα λείψανα συνθέντες είς ύδρίαν άνεζεύγνυσαν, ούκ ατάκτως ούδ' ως έτυχεν, αλλ' έπινίκιον πομπήν τίνα αμα ταῖς ταφαῖς μίξαντες. Themist. Or. XXV p. 375, 4. Rhetor. Graec. I p. 229, 17. 246, 14. So wäre also der Urbinatischen Handschrist Ervez nicht zu verwersen Or. de Permut. p. 283, 32: avayxaiws av είχεν εικάζοντας ύμας έκ των είρημένων διαγιγνώσκειν όπως έτύγετε περί των πεπραγμένων.

... Philipp. p. 83, 18: περί μεν οῦν τῶν ἐμῶν καὶ ὧν σοὶ πραπτέον ἐστὶ πρὸς τοὺς Ελληνας σχεδὸν ἀκήκοας. So wiederum die
Urbinatische Handschrift καὶ περὶ ὧν ἡγοῦμαί σοι πρακτέον εἶναι.
Mit Unrecht hat man die Richtigkeit jener Lesart in Zweisel gezogen. Demosth. Philipp. III, 81 p. 108: οὖχ ὑπὲρ Φιλίππου καὶ ὧν
κεῖνος πράττει νῦν. Thucyd. V, 87: ἐκ τῶν παρόντων καὶ ὧν

épart. Wegen des Hiatus Or. de Bigis p. 835, 32: und els eleus πινδύνους αύτους κατέστησε, και ώς περί Σικελίαν έστρατήγησεν. Daher darf das zweite ως nicht nach Benselers Rath getilgt werden Philipp. p. 75, 8: όρας δ' ως τεταλαιπώρηνται δια τον πόλεμον, καλ ώς παραπλησίως έχουσι τοῖς έδία μαχομένοις. Trapezit. p. 350, 85: ώς— καὶ ώς— καὶ ὅτι. Or. adv. Callimach. p. 356, 35: ως — καὶ ὅτι. Or. contr. Lochit. p. 378, 23: ὅτι — καὶ ὅτι, wo Benseler die Vulgata nal diori vorzieht. Or. de Pace p. 139, 14: ori - mil ori-- lch berücksichtige hier beiläufig noch die Stelle Paneg. p. 49, 12: παὶ οὐδὲ ταῦς ἀπέχρησεν αὐτοῖς, ἀλλὰ πρὸς χιλίας καὶ διακοσίας τριήρεις μόνοι διαναυμαχείν εμέλλησαν \*). Dass hier das vor ουδέ stehende zal, welches in den bessern Handschristen ausgelassen ist, nicht sehlen könne, hat Benseler sehr richtig bemerkt. Er irrt aber, wie ich glaube, wenn er nach Dindorf z'oude zu schreiben anräth; denn in Stellen, wie der unsrigen, wo zal mit so grossem Nachdruck fehlt, sand schwerlich eine Elision statt. Isaeus de Philoct. Her. 39 p. 76: καλ ούδε ταυτα εξήρκεσεν αυτοίς διαφορήσαι, & ανδρες, αλλ' έπειδή και έτελεύτησεν ο Εύκτήμων, είς τουτο ήλθον τόλμης. Demosth. de Coron. 137 p. 243: καλ ούκ απέχρη ταῦτα.

Philipp. p. 85, 17: καὶ μηδεὶς ὑπολάβη με βούλεσθαι λαθεῖν, ὅτι τούτων ἔνια πέφρακα τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ \*\*) πρότερον. Isocratea hat λανθάνειν, was bekanntlich sonst nur intransitive Bedeutung hat, hier und an noch zwei andern Stellen in transitivem Sinne verbergen gebraucht. Euagor. p. 174, 25: ὅτι δὲ πρὸς Εὐαγόραν οῦτως ἔσχεν, οὐδ' αὐτὸς λαθεῖν ἐζήτησεν. Helen. Laud. p. 190, 22: καὶ πολλὰς ἄν τις ἐπιδείξειε τῶν ἀθανάτων αὶ θνητοῦ κάλλους ἡττήθησαν, ὧν οὐδεμία λαθεῖν τὸ γεγενημένον ὡς αἰσχύνην ἔχον ἐζήτησεν. In diesem Sinne scheint λαθεῖν auch gebraucht zu sein von Herodian. III, 5 p. 62, 29: ἔδωκε δὲ αὐτοῖς καὶ δηλητήρια φάρμακα, ὅπως τινὰς πείσαιεν — ἢ τῶν ὀψοποιῶν ἢ τῶν πρὸς ταῖς κύλιξι λαθεῖν καὶ ἐπιδοῦναι αὐτῷ, wo λαθεῖν ebenso wie ἐπιδοῦναι das vorhergehende φάρμακα zum Objekt hat. Herodian. I, 10 p. 15, 9: ἔδοξε δὴ τῷ Ματέρνω καιρὸς ἐπιτήδειος είναι εἰς τὸ τὴν ἐπιβουλὴν λαθεῖν. Isaeus de Pyrrh. Her. 45 p. 87: περὶ μὲν οῦν τῆς διαδικασίας ἔχοι ᾶν τις ψεῦθος προφασίσασθαι πρὸς

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich behauptet man, der Aorist von μέλλω laute stets ἐμέλλησα, nie ἡμέλλησα. Indessen nahm Schneider ἡμέλλησαν für ἡμέλησαν
aus zwei Handschriften auf bei Xenoph. Hellen. VII, 4, 16. Dasselbe findet sich ohne Variante VII, 4, 26.

<sup>\*\*)</sup> Für wignen darf nicht was geändert werden Pansth. p. 234, 1: tor autor theory taxe nation and in Comparative the total and the nation and the nation of the p. 297. contr. Ctesiph. 192 p. 448: or tor autor the total and the p. 297. contr. Ctesiph. 192 p. 448: or tor autor the total and the p. 297. contr. Ctesiph. 192 p. 448: or tor autor the total and the p. 20. Cf. Rugdiger Demosth. Philipp. II p. 121. Stallbaum Plat. Phaedon. p. 117 Hermann Lucian. de Conscr. Histor. p. 41.

MATTIGSIS.

ύμας ή γὰρ λαθείν ήμας προςποιήσαιτ αν ούτος, den er könnte vergeben, wir hätten die Sache geheim gehalten. — Dieser transitive Sinn scheint nur dem Aorist eigen zu sein.

Philipp. p. 95, 13: απαντες γάρ φιλούσιν ού τούς σφίσιν αύτοῖς \*) μεγίστην δυναστείαν ατησαμένους, άλλα τούς τοῖς Έλλησε πλείστων αγαθών αίτίους γεγενημένους. Die Lesart πτησαμένους wurde hier mit vollem Recht dem κεκτημένους der Vulgata vorgezogen; denn wenn auch das Perfect dem folgenden ysysvnusvous genauer entspricht, so zweisle ich jedoch an dem Vorkemmen solcher Stellen, wo bei κεπτημένος das Retlexivpronomen steht. Auf dieselbe Weise wie hier, sind Perfect und Aorist verbunden Basir. p. 200, 80: psγίστην δὰ δύναμιν τῶν καθ' αὐτὸν κτησάμενον καὶ παρά τοῖς Έλλησω δυσμαστότατον γεγενημένον. Panath. p. 222, 15: τους μέν ήμετέρους όψιμαθείς αὐτών γεγενημένους, Λακεδαιμονίους δὲ τὰ μέν πρώτους, τὰ δὲ μόνους έξαμαρτόντας. Οτ. contr. Lochit. p. 378 85: εύρήσετε γάρ — πυλλούς μέν οίκους δί αὐτην διαφθαρέντας, πολλάς δὲ \*\*) πόλεις άναστάτους γεγενημένας, wo die Abschreiber wieder Anstoss nahmen und γενομένας schrieben. Ganz unnöthig ist auch Dindorft Aenderung ηδίκηκεν bei Xenoph. Hellen. II, 4, 40: ό μέν δημος πενέστερος ύμων ων ούδεν πώποτε ένεκα χρημάτων ύμας ήδίκη σεν ύμεις δε πλουσιώτεροι πάντων όντες πολλά και αίσχρα ένεκα κερδέων πεκοιήzate. So heisst es bei unserm Schriststeller ohne Variante Nicocl. p.

Das Medium erhält häufig, und besonders wenn wie an obiger Stelle ein Gegensatz statt findet, noch das Reflexivpronomen. Paneg. p. 51, 21: τους ομόρους ἀναστάτους ποιήσαντες ἄφθονον — αὐτοῖς κατεστήσαντο τὸν βίον. Plataic. p. 262, 19: ἀπὸ τῶν ἡμετέρων αὐτοῖς κατεστήσαντο συνηγόρους. Χεπορh. Cyrop. IV, 2, 22: παρασκευάσασθαι άγαθον ἐαυτοῖς μηδέν. Hellen V. 1, 17: ἐαυτοῖς ἱκανοὺς εἶναι τὰ ἐκιπή-δεια πορίζεσθαι. Anabas. I, 8, 29: οἱ μέν φασι — ἐαυτοὺν ἐπισφάξασθαι. Demosth. contr. Aphol. I, 61 p. 120: σφίσι δ΄ αὐτοῖς οὺ μικρὰν ἐκ τῶν ἐμῶν κατεσκευάσαντο. Demosth. de Coron. 219 p. 269: ὑπελείπετο γὰρ αὐτῶν ἕκαστος ἐαυτῷ ᾶμα μὲν ῥαστώνην, wo Σ jedoch ὑπέλειπε hat. Isocr. de Permut. p. 309, 22: τὴν ἐμαυτοῦ γνώμην ἀκοφαινόμενος. Man sehe hierüber noch Schuefer Dionys. de Comp. Verb. p. 88 Maetzner Lycurg. p. 158. 160. Stallbaum Plat. Gorg. p. 83. Kuehner Gr. II p. 16.

\*) Archidam. p. 107, 26: ἐγοὸ δὲ πολλο ὺς μὲν οἶδα — μεγάλην εὐδαιμονίων κτησαμένους. πολλο ὺς δὲ τῆς ὑπαργούσης ἀποστερηθέν-

\*) Archidam. p. 107, 26: έγω δὲ πολλούς μὲν οίδα — μεγάλην εὐδαιμονίαν πτησαμένους, πολλούς δὲ τῆς ὑπαρχούσης ἀποστερηθέντας. Bei solcher Wiederholung desselben Wortes ist μὲν — δὲ fast regelmässig. Cf. Foertsch Comment. Crit. p. 19. Haase Xenoph. de Rep. Laced. p. 170. Krabinger Synes. de Provid. p. 204. Kuehner Gr. II p. 427. Themist. Or. XXI p. 306, 17: πολλούς μὲν ὑγιεινούς ἐκ νοσερῶν ἀπειργάσω, πολλούς τε ἐξ ἀναπήρων ἀρτίους. Or. XXVI p. 377, 18: πολλάς νύπτας ἀγρύπνους ἰανόπος, πολλάς δὲ ἐπιπόνους ἡμέρας καταμελετήσας. Synesius de Provident. p. 128 A: ἐφαρμοσάντων — ἐφαρμοσάντων δὸ, wo Krabinger μὲν hinzufügen wollte. Xenoph. Cyrop. IV, 3, 21: πολλά — πολλά δέ. Rhetor. Gr. I p. 547, 9: πολλάκις — πολλάκις δὲ. Ευτίρ. Med. 131: ἔκλυον φωνὰν, ἔκλυον δὲ βοάν. Cf. Κυεhner' Gr. II p. 431. Xenoph. Comment. III, 18, 5: περιπατήσας ἀριστήσεες, περιπατήσας αριστήσεες, περιπατήσας

26, 26: φανήσομαι γάρ οὐδένα μέν πώπος άδική σας, πλείους δέ των πολιτών και των άλλων Έλληνων ευ πεκοιηκώς. Οτ. adv. Callimach. p. 859, 2: ours raura nenolyna our allo oudly έξήμαρτον. Or. de Permut. p. 290, 35: τούτων μέν ουδέτερον, πεποίη κε, παραλιπών δέ την δικαιοτάτην των κατηγοριών έξαπα~ ταν ύμας έπερείρησεν, wo die Vulgata έπιπειχείρηπεν hat. Viele Beispiele der Art finden sich auch bei den übrigen Rednern. Andoeid. contr. Alcibiad. 28 p. 163. Lysias pro Bon. Aristoph. 29 p. 814. de Affect. Tyrann. 12 p. 351. Isaeus de Dicaeog. Her. 45 p. 66. de Hagn. Her. 6 p. 127. Demosth. de Fals. Legat. 72 p. 426. Cf. Maetsner Lycurg p. 81. 211. Man glaube aber nicht, dass das Perfect dasselbe aussage, was auch der Aorist, wenn es gleich an vielen Stellen einerlei ist,: welches von beiden Temporibus stehe. Dieses stellt die Sache nur historisch dar, während das Persect uns dieselbe zugleich in ihrer Vollendung vorführt, sei es nun dass dieselbe wirklich, oder nur gedacht ist, wie Archidam. p. 115, 20: ovoir dei θάτερον, η πρωτεύειν έν τοῖς Ελλησιν, η παντάπασιν άνηρησθαι, we die Vulgata avaspesovas hat. Epist. ad Philipp. I p. 388, 7: 6:0 δή συμβαίνει μηδέ μιας ατυχίας συμπεσούσης ανηγήσθαι την δύναμιν αὐτῶν. Plataic. p. 268, 4: δυοίν θάτερον ἀναγκαῖόν ἐστιν αὐτοῖς, ἢ μένοντας ἀποθνήσκειν —, ἢ φεύγοντας ἀπορεῖν καὶ τῶν ἐλπίδων ἀπασῶν ἐ στερ ἢ σθαι, volgo ἀποστερεῖσθαι. Trapezit. p. 845, 4: ὡ ὑπῆρχε σιγῶντι μὲν ὑπὸ τούτου ἀπεστερῆσθαι τῶν χρημάτων, vulgo αποστεφείσθαι. Cf. Buttmann Demosth. Mid. p. 63. Jacobitz Lucian. Jupit. Trag. p. 97. Merkwürdiger ist έψηφίσθας Or. de Permut. p. 277, 14: ουδέν αν έδει δίδοσθαι τοῖς φεύγουσιν απολογίαν, εἴπερ οἰόν τ' ήν ἐκ τῶν τοῦ διώκοντος λόγων ἐψηφίσθαι τα δίκαια, vulgo ψηφίσασθαι. So dürkte denn γεγενήσθαι so ganz verwerflich nicht sein Or. adv. Callimach. 360, 35: ωςτ' ούκ αξιον προδότας ταύτης της δόξης γεγενησθαι, wo ich früher mit Coray und Bekker γενίσθαι \*) vermuthete nach Plataic. p. 271, 18: δόξαν - ής ούκ άξιον προδότας γενέσθαι. Zu jenem lässt sich vergleichen Lycurg. contr. Leocrat. 138 p. 237: ου γάρ δει καθ' ύμων γεγενησθαι δεινόν, άλλ' ύπερ ύμων και των νόμων και της δημοκρατίας, wo Maetsner γεγενήσθαι für elvat nimmt.

Areopagit. p. 121, 17: ἀπορῶ δὰ πότερον ὑπολάβω μηδέν μέ-

<sup>&</sup>quot;) Unendlich oft sind beide Formen in den Handschriften verwechselt, Trapezit p. 347, 85: οὐκ ἔφθη διαπραξάμενος ταῦτα, καὶ θρασύτατος ἀπάντων ἀνθρώπον ἐγεγένητο, wo Baiter die Lesart des Urbinas ἐγένετο vorzieht: Nam ἐγεγένητο male respondet praecedensi οὐκ ἔφθη. Das ist zwar wahr; aber das nachdrucksvollere Plusquamperfekt kann ich mich nicht gut entschliessen aufzugeben. Cf. Panath. p. 248, 20: τούτων γνωσθέντων σύδεμίων διαυριβήν ἐποιησάμης, ἀλλ' εὐθὺς παρεκέκληντο μὲν οῦς εἶπον. Χερορh. Hellen. VII 2, 9: ἐπεὶ ὁ' ἄπωξ ἤρξαντο ὑπείκειν, ταχὰ δὴ πᾶσα ἡ ἀκρόπολις ἔρημος τῶν πολεμίων ἐγεγένητο. Λeschin. contr. Timarch. 67 p. 269: καὶ οὐ πολὲν ἀνάλωσε λόγον, ἀλλ' ἐὐθὺς ἐπεπείκει.

λείν ύμιν των ποινών πραγμάτων ή φροντίζειν μέν αὐτών, είς τούτο δ' άναισθησίας ήπειν ώςτε λανθάνειν ύμας είς όσην ταρατην η πόλις καθέστηκεν. ἐοίκατε γάρ οῦτω διακειμένοις ἀνθρώποις, οίτινες άπάσας μεν τως πύλεις τας έπι Θράκης απολωλεκότες, --τους δ' ήμετέρους αύτων συμμάχους ἀπολωλεκότες, έπι τοσαύταις πράξεσιν εύαγγέλια μεν δίς ήδη τεθύκαμεν. Mihi aliquando in mentem venit: i o i x a t z - a v to o o c transponendum esse ad antecedentia, vel post avaigonolas nueiv. So Bergman. Wenn auch diese Transposition durchaus zu missbilligen ist und keine Berücksichtigung verdient, so sieht man doch aus diesem Kinfalle, dass Bergman eine weit richtigere Ansicht von der Stelle hatte, als Benseler, der seines Vorgängers Note durch diese Bemerkung: ούτω non ad praecedentia, sed ad sequentia referri debet, berichtigt zu haben glaubte. Nach meiner Ansicht muss, wenn der Gedanke nicht ganz eigenthümlicher Art sein soll, ourw allerdings auf das Vorhergehende bezogen, und offines im Sinne von indem, da, weil genommen werden, so dass also der Relativsatz den Grund angiebt, warum die Athener solchen Menschen gleichen. Dieser causale Sinn des Pronomens, von Herausgebern vielfach verkannt, findet sich nicht selten bei Isocrates und andern Schriftstellern. Man sehe Archiv. III, 1 p. 32. Or. de Pace p. 144, 31: τίς γὰρ — οὐκ αν μαίνεσθαι καὶ παραφρονείν ήμας νομίσειεν; ο ζ'φιλοτιμούμεθα μέν έπὶ τοῖς τῶν προγόνων ἔργοις --, οὐδὲν δὲ τῶν αὐτῶν ἐκείνοις πράττομεν. Panath. p. 207, 12. Or. de Permut. p. 325, 34: ών τίνες αν άδικώτερον έχοιεν την αίτιαν ταύτην; οίτινες έν ταύταις μέν ταῖς ἀπμαῖς ὅντες ὑπερείδον τὰς ἡδονὰς, ἐν αἰς \*) οι πλείστοι

<sup>\*)</sup> Das Relativ ist hier auf das entferntere axpais bezogen, wie Or. adv. Collimach. p. 363, 29: μεχρί της ημέρας έκείνης παρέμεινε μετέχων της πολιτείας, εν ή προςβαλείν έμέλλετε πρός το τείχος. Areopag. p. 126, 15: την - βουλην επέστησαν επιμελείοθαι της εύχοσμίας, ης ούχ οίόν τ' ην μετασχείν. Or. de Permut. p. 297, 11. Thucyd. I, 139. VI, 104. VII. 4. Schoemann Isari Oratt. p. 336. — Was in obiger Stelle die Worte έν ταύταις μέν ταϊς άκμαϊς anbelangt, an welchen Dobree Anstoss nahm, so scheint anserm Schriftsteller ακμή, gerade wie ήλεκία, das Alter überhaupt und nicht blos das blühende kräftige, zu sein. Cf. Philipp. p. 70, 21. Das Pronomen ravrais hat aber seine Begründung in dem vorausgehenden παιδείαν, und έν ταύταις μέν ταϊς άκμαϊς ist demnach soviel wie έν utr rais maidelais, in den Jahren, wo der Jüngling seiner Ausbildung ubliegt. Im Gegensatze dazu stehen die Worte άρτιδ' έκ παίδων έξελη-Avores; während das mittlere mit égov beginnende Glied als Gegensatz von væsosidor rag ndorag anzusehen ist, und kurz würden beide Theile sich so einander gegenüber stehen: τας μέν ήδονας ύπερείδον, πονείν δε είλοντο. Dagegen ist ταύταις ταϊς άκμαῖς durch seine Beziehung auf έπειδή είς ανδρας δοκιμασθείεν, vom männlichen Alter zu verstehen Arcopag. p. 126, 10: έκείνοι γάρ ούκ έν μέν ταῖς παιδείαις πολλούς τοὺς έπιστατούντας είχον, ἐπειδή δ΄ είς ἄνδρας δοκιμασθείεν, ἐξῆν αὐτοῖς παιείν ο τι βουληθείεν, ἀλλ ἐν τα ύ ταις ταῖς ἀκμαῖς πλέονος ἐπιμελείας έτύγχανος ή παίδες δυτες. So ist nämlich mit Benseler nach Γ zu-lesen statt és autaig raig axuaig. Wegen zatösints, wofur Mehrere weg verlangten, vergleiche ich noch Lysias pro Polystrat. 11 p. 324:

Ļċ

των τηλικούτων μάλιστ' αυτών έπιθυμούσιν, έξον δ' αύτοις όςθυμείν μηδέν δαπανωμένοις είλοντο πονείν χρήματα τελέσαντες, άρτι δ' έχ παίδων έξεληλυθότες έγνωσαν α πολλοί των πρεσβυτέpor oux loager. Etwas verschieden sind folgende Stellen, in denen der Relativsatz eine Auseinandersetzung und nähere Erklärung der an einer Person wahrgenommenen Beschaffenheit, oder irgend eines Zustandes, einer Handlung, enthält. Euagor. p. 172, 34: τίς γάρ αν έφίχοιτο τοι αύτης φύσεως, δς ού μόνον την έαυτου πόλιν πλείονος άξίαν ἐποίησεν, άλλὰ καὶ τὸν τόπον ὅλον τὸν περιέχοντα την νήσον έπλ πραότητα καλ μετριότητα προήγαγεν; wo Benseler zu τοιαύτης nicht unpassend οΐαν Ευαγάρας έσχε supplirt. Aeginet. p. 372, 3: ωςτ' ούκ ἐκείνων άξιον θαυμάζειν, εί μή παρέμενον, άλλα πολύ μαλλον όπως έγω τοιαύτην νόσον θερα-πεύων άνταρκεῖν\*) ήδυνάμην ος ξμπυος μέν ήν πολύν χρόνον. Demosth. adv. Onetor. II, 6 p. 157: σκέψασθε τοίνυν την αναίδεων, ος γ' εν υμιν ετόλμησεν είπειν, wo man αυτου erganzen darf. Cf. Busir. p. 196, 12. Zuweilen lässt sich das Relativ durch die Conjunction εί erklären. Or. contr. Lochit. p. 380, 2: καὶ μηδεμίαν νομίζηθ' ίκανην είναι ζημίαν, οίτινες αν είς τα σώματα έξαμαρτάς νοντες τοῖς χρήμασι τὰς δίκας ὑπέχωσιν. Lysias adv. Simon. 41 p. 198: ουδεμίαν ήγούμην προνοίαν είναι τραύματος, όςτις μή άποπτείναι βουλόμενος έτρωσε. Andocid. de Redit. 18 p. 131: μεγάλη γάρ ἐστιν ἀρετή, ὅστις την ξαυτοῦ πόλιν ότφοῦν δύναται τρόπφ άγαθόν τι έργάζεσθαι. Man sehe hierüber noch Goeller Thucyd. Il, 44 p. 838. Breini Demosth. I p. 108. Kuehner Gr. II p. 531.

Or. de Pace p. 146, 16: Γν γὰρ ἀκούσαντες γνώσεσθε καὶ περὶ τῶν ἄλλων. Vor γνώσεσθε ist hier vielleicht ραδίως ausgefallen. Or. de Permut. p. 284, 4: μικρὸν γὰρ μέρος ἀκούσαντες ραδίως τό τ' ἐμὸν ήθος γνωριεῖτε καὶ τῶν λόγων τὴν δύναμιν ἀπάντων \*\*) μαθήσεσθε. Or. adv. Callimach. p. 364, 11: Γν δὲ μόνον ἀκούσαν—

άλλα μήν ούδ' έκ παιδείας φίλος ήν αύτῷ ὁ μὲν γὰρ ἐν ἀγρῷ πένης οῦν ἐποίμαινεν, ὁ δὲ πατήρ ἐν τῷ ἄστει ἐπαιδεύετο. καὶ ἐπειδή ἀνήρ ἐγένετο. Λeschin. contr. Timarch. 11 p. 253.

<sup>&</sup>quot;) So wurde nach Γ statt αὐταφκεῖν geschrieben. Dieses ist ausreichen, jenes widerstehen, dann aber auch aushalten. Plutarch. III p. 356, 37: ἤδη δὲ καὶ τὸ νόσημα κατεὶχεν αὐτὸν εἰς φθίσιν ἐκβεβηκὸς ἰσχυφάν. — οὐ μὴν ἀκεῖκεν, ἀλὶ ἀντήφκεσε πρὸς τοὺς οἰκείους ἀγῶνας. Dasselbe Verbum wurde aus Γ aufgenommen Archidam. p. 109, 7. 113, 21. Auffallend ist Aeschin. contr. Timarch. 95 p. 281: ἔως μὲν γὰρ ἀντήφκες ἡ τῆς ἐκικλήφου οὐσία, — ἦσαν ἐκὶ πολλῆς ἀσελγείας. Ist dies richtig, so darf man auch das von Poppo aus mehreren Handschriften aufgenommene ἀνταφκούντων als echt gelten lassen Thucyd. VII, 15: βουλεύεσθε ἤδη ὡς τῶν γ ἐνθάδε μηδὲ τοῖς παρούσιν ἀνταφκούντων, vulgo αὐταφκούντων.

<sup>\*\*)</sup> ἀπάντων fügt I hinzu Aeginet p. 374, 12: τῶν χοημάτων ταμίαν ἀπάντων κατέστησε. Warum ἀπάντων von seiner Stelle gerückt ist, leuchtet ein. Cf. Nicocl. p. 28, 18. Archidam. p. 104, 35. Or. de Pace p. 155, 2. de Permut. p. 281, 17. Für πάλαι vermuthete ich einmal πάσιν

λείν ύμιν των ποινών πραγμάτων ή φροντίζειν μέν αὐτών, είς σούτο δ' άναισθησίας ήπειν ώςτε λανθάνειν ύμας είς όσην ταραχήν ή πόλις παθέστηκεν. ἐοίκατε γάρ οῦτω διακειμένοις ἀνθρώποις, οίτινες άπάσας μέν τὸς πύλεις τὰς ἐπὶ Θράκης ἀπολωλεκότες, --τούς δ' ήμετέρους αύτων συμμάχους άπολωλεκότες, έπὶ τοσαύταις πράξεσιν εύαγγέλια μεν δίς ήδη τεθύκαμεν. Mihi aliquando in mentem venit: ¿ o ixate — artownos transponendum esse ad antecedentia, vel post αναισθησίας ήπειν. So Bergman. Wenn auch diese Transposition durchaus zu missbilligen ist und keine Berücksichtigung verdient, so sieht man doch aus diesem Einfalle, dass Bergman eine weit richtigere Ansicht von der Stelle hatte, als Benseler, der seines Vorgängers Note durch diese Bemerkung: ούτω non ad praecedentia, sed ad sequentia referri debet, berichtigt zu haben glaubte. Nach meiner Ansicht muss, wenn der Gedanke nicht ganz eigenthümlicher Art sein soll, ovre allerdings auf das Vorhergehende bezogen, und offines im Sinne von indem, da, weil genommen werden, so dass also der Relativsatz den Grund angiebt, warum die Athener solchen Menschen gleichen. Dieser causale Sinn des Pronomens, von Herausgebern vielfach verkannt, findet sich nicht selten bei Isocrates und andern Schriftstellern. Man sehe Archiv. III, 1 p. 32. Or. de Pace p. 144, 31: τίς γὰς — οὐκ αν μαίνεσθαι καὶ παραφρονεῖν ήμᾶς νομίσειεν; ο ζ΄ φιλοτιμούμεθα μέν έπι τοις των προγόνων έργοις --, ούδεν δε των αύτων έπείνοις πράττομεν. Panath. p. 207, 12. Or. de Permut. p. 325, 34: ών είνες αν αδικώτερον έχοιεν την αίτίαν ταύτην; οίτινες έν ταύταις μέν ταῖς ἀκμαῖς ὅντες ὑπερεῖδον τὰς ἡδονὰς, ἐν αἶς \*) οι πλεῖστοι

<sup>\*)</sup> Das Relativ ist hier auf das entferntere aumais bezogen, wie Or. adv. Collimach. p. 363, 29: μεχρί της ημέρας έκείνης παρέμεινε μετέχων της πολιτείας, εν ή προςβαλείν εμέλλετε πρός το τείχος. Arcopag. p. 126, 15: την - βουλην επέστησαν επιμελείοθαι της εύκοσμίας, ης ούχ οίον τ' ήν μετασχείν. Or. de Permut. p. 297, 11. Thucyd. I, 139. VI, 104. VII. 4. Schoemann Isari Oratt. p. 336. — Was in obiger Stelle die Worte έν ταύταις μέν ταϊς άκμαϊς anbelangt, an welchen Dobree Anstoss nahm, so scheint anserm Schriftsteller ακμή, gerade wie ήλικία, das Alter überhaupt und nicht blos das blühende kräftige, zu sein. Cf. Philipp. p. 70, 21. Das Pronomen ravrais hat aber seine Begründung in dem vorausgehenden παιδείαν, und έν ταύταις μέν ταϊς άκμαϊς ist demnach soviel wie έν utv rais maidelais, in den Jahren, wo der Jüngling seiner Ausbildung ubliegt. Im Gegensatze dazu stehen die Worte apri d' ex zaidor egelig-Avores; während das mittlere mit égor beginnende Glied als Gegensatz von vægeidor rag noorag anzuschen ist, und kurz würden beide Theile sich so einander gegenüber stehen: τας μέν ήδονας ύπερείδον, πονείν δε είλοντο. Dagegen ist ταυταις ταϊς ακμαίς durch seine Beziehung auf έπειδή είς ανόρας δοκιμασθείεν, vom männlichen Alter zu verstehen Arcopag. p. 126, 10: ἐκείνοι γὰρ οὐκ ἐν μὲν ταῖς παιδείαις πολλούς τοὺς ἐπιστατοῦντας είχον, ἐπειδὴ δ' εἰς ἄνδρας δοκιμασθεῖεν, ἐξῆν αὐτοῖς ποιείν ο τι βουληθεῖεν, ἀλλ ἐν τα ὑ τα ις τα ῖς ἀ κμαῖς πλέονος ἐπιμελείας έτύγχανοκ ή παίδες όντες. So ist nämlich mit Benseler nach Γ zu lesen statt és céraig raig axuaig. Wegen zatoriaig, wofür Mehrere zasolaus verlangten, vergleiche ich noch Lysias pro-Polystrat. 11 p. 324:

των τηλικούτων μάλιστ αυτών έπιθυμούσιν, έξον δ' αύτοις φφθυμείν μηδέν δαπανωμένοις είλοντο πονείν χρήματα τελέσαντες, άρτι δ' έκ παίδων έξεληλυθότες έγνωσαν α πολλοί των πρεσβυτέpar oux loadir. Etwas verschieden sind folgende Stellen, in denen der Relativsatz eine Auseinandersetzung und nähere Erklärung der an einer Person wahrgenommenen Beschaffenheit, oder irgend eines Zustandes, einer Handlung, enthält. Euagor. p. 172, 34: ric yàp αν έφίχοιτο τοι αύτης φύσεως, δς οὐ μόνον την έαυτοῦ πόλιν πλείονος άξιαν εποίησεν, άλλα και τον τόπον όλον τον περιέγοντα την νήσον έπλ πραότητα καλ μετριότητα προήγαγεν; wo Benseler zu τοιαύτης nicht unpassend οΐαν Ευαγάρας έσχε supplirt. Aeginet. p. 372, 3: ωςτ' ούκ έκείνων άξιον θαυμάζειν, εί μή παρέμενον, άλλα πολύ μαλλον δπως έγω τοια ύτην νόσον θερα-πεύων ανταρκεῖν \*) ήδυνάμην δς ξμπυος μέν ήν πολύν χρόνον. Demosth. adv. Onetor. II, 6 p. 157: σκέψασθε τοίνυν την αναίδεαν, ος γ' εν υμιν ετόλμησεν είπειν, wo man αυτου ergänzen darf. Cf. Busir. p. 196, 12. Zuweilen lässt sich das Relativ durch die Conjunction εl erklären. Or. contr. Lochit. p. 380, 2: καὶ μηδεμίαν νομίζηθ' ίκανην είναι ζημίαν, οίτινες αν είς τα σώματα έξαμαρτάς νοντες τοῖς χρήμασι τὰς δίκας ὑπέχωσιν. Lysias adv. Simon. 41 p. 198: ουδεμίαν ήγούμην προνοίαν είναι τραύματος, όςτις μή άποπτείναι βουλόμενος έτρωσε. Andocid. de Redit. 18 p. 131: μεγάλη γάρ ἐστιν άρετὴ, ὅστις τὴν ἐαυτοῦ πόλιν ὁτφοῦν δύναται τρόπφ αγαθόν τι ἐργάζεσθαι. Man sehe hierüber noch Goeller Thucyd. If, 44 p. 538. Bremi Demosth. I p. 108. Kuehner Gr. II p. 531.

Οτ. de Pace p. 146, 16: Εν γὰρ ἀκούσαντες γνώσεσθε καὶ περὶ τῶν ἄλλων. Vor γνώσεσθε ist hier vielleicht ραδίως ausgefallen. Or. de Permut. p. 284, 4: μικρὸν γὰρ μέρος ἀκούσαντες ραδίως τό τ' ἐμὸν ήθος γνωριεῖτε καὶ τῶν λόγων τὴν δύναμιν ἀπάντων \*\*) μαθήσεσθε. Or. adv. Callimach. p. 864, 11: Εν δὲ μόνον ἀκούσαν-

άλλὰ μην ούδ' ἐκ παιδείας φίλος ήν αὐτῷ ὁ μὲν γὰρ ἐν ἀγρῷ πένης οὖν ἐποίμαινεν, ὁ δὲ πατηρ ἐν τῷ ἄστει ἐπαιδεύετο. καὶ ἐπειδη ἀνηρ ἐγένετο. Λeschin. contr. Timarch. 11 p. 253.

<sup>&#</sup>x27;) So wurde nach Γ statt αὐταρκεῖν geschrieben. Dieses ist ausreichen, jenes widerstehen, dann aber auch aushalten. Plutarch. III p. 356, 37: ἤδη δὸ καὶ τὸ νόσημα κατείχεν αὐτὸν εἰς φθίσιν ἐκβεβηκὸς ἰσχυράν. — οὐ μὴν ἀπεῖπεν, ἀἰλ' ἀντήρκεσε πρὸς τοὺς οἰκείους ἀγῶνας. Dasselbe Verbum wurde aus Γ aufgenommen Archidam. p. 109, 7. 113, 21. Auffallend ist Aeschin. contr. Timarch. 95 p. 281: ἔως μὲν γὰρ ἀντήρκες ἡ τῆς ἐπικλήρου οὐσία, — ἤσαν ἐπὶ πολλῆς ἀσελγείας. Ist dies richtig, so darf man auch das von Poppo aus mehreren Handschriften aufgenommene ἀνταρκούντων als echt gelten lassen Thucyd. VII, 15: βουλεύεσθε ἤδη ὡς τῶν γ' ἐνθάδε μηδὲ τοῖς παροῦσιν ἀνταρκούντων, vulgo αὐταρκούντων.

<sup>\*\*)</sup> ἀπάντων fügt I'hinzu Aeginet p. 374, 12: τῶν χοημάτων ταμίων ἀπάντων κατέστησε. Warum ἀπάντων von seiner Stelle getückt ist, leuchtet ein. Cf. Nicocl. p. 28, 18. Archidam. p. 104, 35. Or. de Pace p. 155, 2. de Permut. p. 281, 17. Für πάλαι vermuthete ich einmal πᾶσεν Archiv f. Phil. v. Pideg. Bd. IV. Hft. 3.

το την αλλην αύτου πουηρίαν in in the second των πολεμίων έπικρατή σομεν. Cf. Or. - - - - - - - - - - αύτον δε προειδή, μηδ' αν ύπερτοιούτων έπαίνων άξιωθησόwas Bekker aus der-Urbinatischen Handschrift ausgenommen hat, spricht die Stelle Paneg p. 46, με τος των αλλων άρετάς. Die Medialform verwerslich; denn sie hat so ziemlich dieselbe Beactivum, und findet sich bei Isocrates öfter als Benseler . μ. 199, 28: τοσοῦτον γὰρ εὐδοξία τοὺς ἄλλους ὑπερέτος γας Pace p. 154, 24: τοσούτον γας υπερεβάλοντο τους τοίς είς τους Έλληνας αμαρτήμασιν. Nicocl. p. 22, 9. Το τους p. 839, 14: ου μάνον τους ανταγωνιστάς, άλλα καί κας τωποτε νικήσαντας ύπερεβάλετο. Euagor. p. 175, 36: ου γάρ σενείται τους άλλους πολέμους, άλλα και τον των ήρωων ι τις υπερ-Γοργίαν; Epist. ad Archidam. p. 404, 29: πῶς γὰρ ἄν τις την ειγένειαν υπερεβάλετο των γεγονότων αφ' Ηρακλέους; Or. de Υλακυι. p. 330, 19: νομίζοντες τους ταύτη τη τέχνη χρωμένους άπάτης επερβάλλειν τας πονηρίας. Plataic. p. 271, 32. Helen. Laud. p. 132, 9: τὰ μὲν μικρὰ φάδιον τοῖς λόγοις ὑπερβαλέσθαι. Οτ. adv. Lallimach. p. 560, 37: καὶ μηδείς ήγείσθω με ύπερβάλλειν μηδέ κείζω λέγειν. Für παραβαλείν liest man jetzt weit besser υπερβαλείν, überbieten Philipp. p. 94, 81: άλλα μην \*) των γε προγενημέτων έχω μεν υπερβαλείν τας πράξεις τοις ήδη δια σου κατειργασμέτυις, ου γλίσχοως, άλλ' άλη θινώς. Richtiger als Coray faste Chri-

bei Isaeus de Ciron. Her. 36 p. 104: τούτοις Διοκλής μετά της άδελφης πάλαι έπεβούλευεν, έπειδη τάχιστα οι παϊδες οι Κίρωνος έτελευ-

<sup>\*)</sup> άλλά μήν ist soviel wie καλ μήν, nur etwas stärker; γε hat auf die Bedeutung jener Partikeln keinen Einfluss, sondern dient nur dara, dus Wort, word dasselbe gehört, zu betonen, Euagor. p. 170, 12: άλλὰ μήν τῶν γ' ἐπλ τάδε γεγενημένων — Κῦρον — καλ πλεῖσεοι καλ μάλιστα θαυμάζουσιν. Nicocl. p. 23, 7: άλλὰ μήν καλ πρασεέραν τοσούτω δικαίως ἀν αὐτήν εἶναι κρίνοιμεν. Philipp p. 75, 5. Panath. p. 222, 34. 250, 20. Or. de Permut. p. 281, 27. 289, 24. 311, 23. adv. Euthyn. p. 382, 5. Plataic. p. 266, 16: άλλὰ μήν οὐδ' ἐκεῖνό γ' ἔξουσι λέγειν. Philipp p. 78, 1. Archidam. p. 103, 1. Areopag. p. 131, 33. Panath. p. 208, 27. Plutaic. p. 268, 11. Or. de Permut. p. 313, 32. de Bigis p. 341, 19. Epist. ad Philipp. I p. 388, 18. Philipp p. 95, 17: τὴν πόλιν ἡμῶν οὐδεὶς ἀν ἐκαινέσειεν, οὖδ' ὅτι τῆς θαλάττης ἦρξεν οὖδ' ὅτι τοσοῦτον πλήθος χρημάτων εἰςπράξασα τοὺς συμμάχους εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἀνήνεγκεν, άλλ ὰ μὴν οὐδ' ὅτι πολλῶν πόλεων ἐξουσίαν ἔλαβε, τὰς μὲν ἀναστάτους ποιῆσαι.

stian die Stelle Buagor. p. 166, 20: ἐπειδή τὸ μέγεθος τῆς συμφορῶς ὑπερέβαλλεν, welche Worte eine Nachahmung zu sein scheinen von Thucyd. VII, 67: ὑπερβαλλόντων γὰρ αὐτοῖς τῶν κακῶν. ---Das Particip ὑπερβάλλων, übermässig, hervorragend, ausgeseichnet in gutem und bösem Sinne. Or. ad Demon. p. 5. 37: άγάπα τῶν ὑπαρχόντων άγαθων μη την ύπερβάλλουσαν κτησιν. Philipp. p. 81, 16: ήδονάς θ' ύπερβαλλούσας και τιμάς άνεξαλείπτους. Paneg. p. 39, 21: θεάματα — ταῖς δαπάναις ὑπερβάλλοντα. Panath. p. 211: τοῖς δ' ύπερβάλλουσι των έργων καὶ τῷ μεγέθει καὶ τῷ κάλλει χαλεπόν έξισωσαι τους έπαίνους. Euagor. p. 166 14: έν μέν γάρ τοῖς ἄλλοις γένεσιν εύρήσομεν τους μέν ύπερβάλλοντας, τους δέ καταδεεστέρους οντας. Euagor. p. 171, 8: ού τοίνυν έν τούτοις ύπερβαλλόμενος έν τοῖς άλλοις εύρεθήσεται καταδεέστερος γενόμενος Areopag. p. 183, 1: τῶν ύπερβαλλόντων ταϊς πονηρίαις. Panath. p. 242, 13: των ταϊς κακουργίαις ύπερβαλλόντων Panath. p. 227, 5: των ύπερβαλλόντων ανοσιότητι. - Im gleich Folgenden heisst es: οῦτω γάρ τινες δυςκόλως πεφύκασιν ώς θ' ήδιον αν εύλογουμένων ακούοιεν ους ούκ ίσασιν εί γεγόνασιν η τούτους ύφ' ών εύ πεπονθότες αὐτοί τυγχάνουσιν, wo τούτους neben εὐλογουμένων zu beachten ist. Bekker schloss jenes als verdächtig in Klammern; Benseler lässt dagegen irrig den Genitiv εύλογουμένων von den Worten ους — γεγόνασεν abhangen, der doch offenbar von azovossy regiert wird. Sehr richtig bemerkt aber Lobeck Sophock. Aiac. 716 p. 332: Neque insolitum est Graecis une eodemque loco duo diversos casus adiungere verbis, quae seorsum utrumque regunt. So steht auch αποδέχεσθαι mit Genitiv und Accusativ bei Dinarch. contr. Dem. 113, 178: μη ἀποδέχεσθε αὐτῶν, --- μηδὲ την αύτοῦ τούτου μανίαν.

Euagor. p. 169, 11: εὐθὺς ῶςπερ εἶχε ταύτης τῆς νυκτὸς διελοὺν τοῦ τείχους πυλίδα καὶ ταύτη τοὺς μεθ' αὐτοῦ διαγαγοὺν προςέβαλε πρὸς τὸ βασίλειον. Im Vorhergehenden ist von keiner Nacht die Rede; der Schriftsteller sagt nur, dass Euagoras auf der Insel Cyprus landete. Daher kann nicht ταύτης τῆς νυκτὸς stehen, sondern das Pronomen ist entweder zu tilgen, oder es ist vielmehr zu schreiben εἶχεν αὐτὸς τῆς νυκτὸς. Aeginet p. 370, 19: πλεύσας ἐγαὸ τῆς νυκτὸς ἐξεκόμιο αὐτοῖς τὰ χρήματα. Helen. Laud. p. 191, 16.— Ueber die Formel ῶςπερ εἶχε, ut se habebat, sehe man Duker Thucyd. III, 30 p. 430. Stallbaum Plat. Alcibiad. I p. 261. Xenoph. Cyrop. III, 1, 7: εὐθὺς πορεύεται ῶςπερ εἶχε πρὸς τὸν Κῦρον, welche Stelle schon Findeisen verglich. Thucyd. II, 4. VI, 57. VIII, 41.

Euagor. p. 177, 10: τοσούτον δ' έβίω χρόνον ώςτε μήτε τοῦ γήρως ἄμοιρος γενέσθαι μήτε τῶν νόσων μετασχεῖν τῶν διὰ ταύτην ήλικίαν γιγνομένων. πρὸς δὲ τούτοις, ὁ δοκεῖ σπανιώτατον εἶναι καὶ χαλεπώτατον, εὐπαιδίας τυχεῖν ἄμα καὶ πολυπαιδίας, οὐδὲ τούτου διήμαρτεν, ἀλλὰς καὶ τοῦτ αὐτῷ συνέπεσεν \*).

<sup>&</sup>quot;) Aeschin. contr. Timarch. 99 p. 282: orde routeou reu zwelou du-

Stellen za erwähnen wie Paneg. p. 52, 6: mallov & telmov rode αὐτόχειρας καὶ φονέας \*) τῶν κολιτῶν ἢ τοὺς γονέας τοὺς αὐτῶν, wo das vorletzte Ebenmaass mit ein Grund war, warum Bremi Anstoss nahm, uneingedenk dessen, was er bemerkt hatte zu Lys. et Aeschin. Oralt. p. 411: Nos vero iam saepius monuimus antiquos scriptores in oppositionibus non anxios esse solere. Cf. Bremi Demosth. I. p. 236. Bornemann Xenop. Cyrop. V, 2, 36. Aus unserm Schriststeller vergleichen wir noch Euagor. p. 170, 10: of per mlecore memolyvrat did τύχην λαβόντες τὰς βασιλείας, οί δὲ μετὰ δόλου καὶ τέχνης κεριγενόμενοι των έχθρων. Or. de Pace p. 146, 23: την δημοκρατίαν είδότες εν μεν ταίς ήσυχίαις και ταίς άσφαλείαις αύξανομένην και διαμένουσαν, εν δε τοῖς πολέμοις δὶς ήδη καταλυθείσαν. Οτ. de Pace p. 158, 27: ευρήσετε την μέν ακολασίαν και την υβρίν τών κακῶν αίτίαν γιγνομένην, την δε σωφροσύνην τῶν ἀγαθῶν \*\*). Panath. p. 242, 9: μαλλον ύπο των άλλων θαυμαζόμενοι διά την καρτερίαν ταύτην και σωφροσύνην η διά την άνδρίαν. Plataic. p. 268, 34: ού τους πινδύνους, άλλα τας άδοξίας παὶ τας αίσχύνας φο-Beisvau Epist. ad lason. Fil. p. 399, ,1: ras uev yao efouslas nal τα κέρδη και τας ήδονας όρωσι\*\*\*), και τούτων απολαύσεσθαι προςδοκῶσι, τὰς δὲ ταραχάς καὶ τὰς συμφοράς τὰς τοῖς ἄρχουσι συμπιπτούσας - ού θεωρούσιν, wo die Vulgata ταραγάς και τους φόβους και τάς giebt. Epist. ad Timoth. p. 899, 81: ούχ οῦτως έπαινείν και τιμάν τους έκ των πατέρων των εύδοκιμούντων γεγονότας, ως τους έκ τῶν δυςκόλων και χαλεπῶν. Endlich ist noch za berücksichtigen die Stelle Euagot. p. 171, 20: ὁρῶν γὰρ — τὰς άληθινας των βαθυμιων ούκ έν ταις αργίαις, άλλ', έν ταις εύπραγίαις καὶ καρτερίαις ένούσας, οὐδὲν ἀνεξέταστον παρέλιπεν. Bekker und Dindorf haben hier nai nagreglaig auf den Wink des Urbinas, der die Worte nur von späterer Hand hat, als verdächtig in Klammern geschlossen. Triftige Gründe, womit ich dieselben in Schutz nehmen könnte, habe auch ich nicht, und möchte ich vielmehr glauben, dass

<sup>\*)</sup> Herodian. IV, 4, p. 86, 15: ἐβόα δὲ πεφευγέναι κίνδυνον καὶ ἐπιβουλήν ποὶεμίου καὶ ἐχθοοῦ. Man sehe auch Archiv. III, 4, p. 575. Schaefer Plutarch. I, p. 356, 7. Lobeck Sophoch. Aiac. 145, p. 136 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Or. ad Demon. p. 2, 13: του μεν οκνον ψόγον, τον δε πόνον Επαινον ήγουμένη. Wenn diese Stelle einer Verbesserung bedarf, so dürste sie wohl so zu berichtigen sein: τον μεν όκνον ψόγου Εξιον, τον δε πόνον επαίνων ήγουμένη.

νίων και την απορίαν την νῶν παροῦσαν Αθηναίοις μόνον ὁρῶσι, τῆς δ ἀρετῆς και τῆς φιλοτιμίας ἀμνημονοῦσιν. Themist. Or. ΧΧΥΙΙ. p. 404, 16: ὅταν ἴδη πιπρασκόμενον ἔππον ἐν ἀγορᾶ, τοῦτο ὁρᾶ και πρῶτον και μάλιστα, εἰ μέγας τε καὶ καλός. Dinarch. contr. Demosth. 77. p. 168: ἀρῶντας και λογιζομένους. Lucian. Hermotim. 22: οὐ γὰρ οὕτε χονσίον ἔτι οὕτε ἡδονὰς οὕτε δόξας ὁρῶσιν. Dionys. de Comp. Verb. p. 144, 9: ἐπὶ πάντων οἴομαι δεῖν τὸν καιρὸν ὁρῶν. Gf. Hermann Lucian. de Conscr. Hist. p. 290. Jacobitz Lucian. Piscat. p. 191. Hasse Χεμορh. de Rep. Laced. p. 99.

sie von solchen hinzugefügt wurden, denen eunenziegt \*) als Gegensatz-zu apylaig nicht gunz zu passen schien. Etwas Aehuliches sindet sich Or. ad Demon. p. 6; 22: γίγνου πρός τους πλησιάζοντας όμιληtexos, αλλά μη σεμνός, wo einige Handschriften σεμνός τε καλ onepontinos geben. - Um wiederum auf unsere Stelle zurückzukommen, so könnte einer narakineir auffallend finden und dafüt ποιησαι lesen wollen wie Paneg. p. 46, 26: παλ γάρ ἐπείνων τὰ μέν σώματα ταῖς της φύσεως ἀνάγκαις ἀπέδοσαν, της δ' ἀψετης ἀθάνατον την μνήμην έποίησαν. Allein bei den Rednern und überhaupt bei den alten Autoren wird oft das Object des Satzes im Folgenden plötzlich zum Subjecte gemacht, ohne jedoch besonders ausgestellt zu werden. So ist hier bei καταλιπείν das Subject, was bei άναγαγείν das Object bildet, oder vielmehr ist aus αὐτῶν der Subjectsaccusativ αὐτοὺς zu ergänzen. Herodian. II, 4. p. 85, 26: οῦτω γὰς μέτριος καὶ Ισότιμος ήν ώς και τον υίον αύτου ήδη μειράκιον όντα μηδέ είς την βασίλειον αὐλην ἀναγαγεῖν, ἀλλ' ἔν τε τῆ πατρώς μένειν οἰκία. ΙΙΙ, 13. p. 76, 27: ἀπάγειν γὰς ήθελε τοὺς παΐδας τῆς ἐν Ῥώμη διαίτης, 20ηστής δε απολαύειν. Doch was die Veränderung des Subjectes anbelangt, so liaben schon Andere Beispiele mannigfacher Art gesammelt. Goeller Thucyd I, 13. p. 87. Maetsner Lycarg. p. 128. Stallbaum Plat. Phaedon. p. 74. Krabinger Synes. de Provid. p. 244. Schaefer Plutarch. I, p. 20, 25. 180, 18. II, p. 195, 20. 271, 14. HI, p. 178, 6. 225, 31. IV. p. 45, 28. 149, 12.

Helen. Laud. p. 188, 33: οί δ' ήροῦντο μένοντες ἐπὶ τῆς ἀλλοτρίας \*\*) καταγηράσκειν καὶ μηδέποτε τοὺς αὐτῶν ἰδεῖν μᾶλλον ἢ κείνην καταλιπόντες εἰς τὰς αὐτῶν πατρίδας ἐπανελθεῖν. Was hier die besten Handschristen haben, ἀπελθεῖν, scheint mir die ursprüngliche Lesart zu sein. Denn unser Schriststeller liebt bei ἐπανέρχεσθαι die Richtung wohin durch ἐπὶ zu bezeichnen. Plataic. p. 268, \*12: ἐπὶ τὴν ὑμετέραν πόλιν οἱόν τ' αὐτοῖς ἐπανελθεῖν ἐστίν. Dagegen Or. de Bigis p. 334, 26: ἀπελθεῖν ἡξίωσεν εἰς τοὺς πολεμίους. Lysìas Epitaph. 9. p. 174: ἵνα μὴ πρότερον εἰς τὴν αὐτῶν ἀπέλθωσι,

wo ebenfalls eine Handschrift inavilous, hat,

\*\*) Paneg. p. 62, 26: ext fing - alacou. Lycurg. contr. Leocrat. 25, p. 203: ra isod - nfines - logicacou ext fing xal allorolag, we man vermathen kounte xal xap' allorolog nach Aeginet. p. 371, 18: ixl di fing xal xap' allorolog rov pior relevines. Jedoch ist jenes antadelhaft. Cf. Lobeck Soph. Aigc. p. 138.

<sup>\*)</sup> Plat. Euthydem. p. 281 B: ού μόνον άρα εὐτυχίαν άλλά καὶ εὐπραγίαν, ως ξοικεν, ἡ ἐπιστήμη παρέχει τοῖς ἀνθρώποις ἐν πάση
κτήσει τε καὶ πράξει. Zu bemerken ist auch Or. de Permut. p. 300. 7:
οῦτω γὰρ — δυςμενώς ἔχουσιν ἄστ' οὐ ταῖς πονηρίαις, άλλά ταῖς εὐπραγίαις πολεμοῦσι, wo der Schriftsteller unter εὐπραγία nicht εὐτυχία,
sondern εὐεργεσία, das Guthandelm, worsteht. So ist auch κακοπραγία
nicht ἀτυχία, sondern κακουργία, Or. de Permut. p. 328, '2: διεξιόντες
δὲ τὰς τῶν συκοφαντῶν πικρότητας καὶ κακοπραγίας ὅλης τῆς πόλεως
ως ἀμίκτου καὶ χαλεπῆς οὔσης κατηγοροῦσιν. Man berücksichtige auch
was βαυρρε Χεπορh. Comment. I, 6, 8 über εὐ πράττειν bemerkt hat.

Helen. Land. p. 189, 31: καὶ τοῖς μέν κατὰ σύνεσιν ἢ κατ' αλλο τι προέχουσι φθονοῦμεν, ἢν μὴ τῷ ποιεῖν ἡμᾶς εὐ καθ' ἐκάστην την ημέραν προςαγάγωνται και στέργειν σφας αυτούς άναγκάows. Auffallend ist diese Stelle wegen spac autouc. Es genugte hier dus blosse opas oder autous. Indessen ist wohl nichts zu ündern; man sehe die Ausleger zu Thucyd. VII, 48, p. 349. VIII, 14, p. 439. Schoemann Isaei Oratt. p. 185. Bornemann Xenoph. Cyrop. V, 4, 22. So auch bei Antiphon de Venesic. 29, p. 12: ἐπισκήπτουσε τιμωρήσαι σφίσιν αυτοίς ήδικημένοις, wo Bekker αυτοίς in Klammern geschlossen hat. Dinarch. contr. Dem. 30, p. 155: els nolov γαρ καιρόν αποθήσεσθε τουτον υπολαβόντες χρήσιμον υμίν αύτοῖς ἔσεσθαι; Lycurg. contr. Leocrat. 35, p. 206: πῶς δίκαιόν έστι - τοῦτον ἐᾶσαι ὑμᾶς αὐτοὺς ὑπὲρ τῶν ὑμολογουμένων ἀδικημάτων έξαπατήσαι; 54, p.211: έλαχίστους έξετε τους υπέρ υμών αὐτῶν πινδυνεύοντας. Demosth. de Rhod. Libert. 33, p. 180: 201 τοίνυν καλ τους την υπό των προγόνων τάξιν έν τη πολιτεία παραδεδομένην λείποντας καλ πολιτευομένους όλιγαρχικώς ατίμους του συμβουλεύειν ύμιν αύτοις ποιείσθαι. Daher würde ich eher die Vulguta σφας αυτους beibehalten, als Bekker, der σφας wollte, folgen. Areopag. p. 132, 17: έλθεῖν — δεησομένους μή περιιδεῖν σφας αυτούς αναστάτους γενομένους. Dass hier auch αυτούς, wie die Herausgeber nach dem Urbinas schrieben, stehen könne, leidet wohl keinen Zweisel. Lysias contr. Diogiton. 10, p. 390: παρακαλούντές με μή περιιδείν αύτους αποστερηθέντας των πατυώων, welche Stelle ich schon früher einmal zu der unsrigen verglich. Plutarch. I, p. 12, 26: άγανακτούντας ὅτι — αὐτοὺς περιορά γνησίων έρήμους καὶ ἄπαιδας ἀπολειπομένους. Xenoph. Cyrop. II, 1, 1: προςηύχοντο αύθις θεοίς, - ίλεως καλ εύμενείς δέχεσθαι αύτούς.

Busir. p. 201, 4: καίτοι του βουλόμενου απολύσασθαι την ύπεο εκείνου διαβολήν πως ούκ ατοπόν έστι ταύτην την πίστιν παραλιπείν; Benseler hält hier την υπέρ έκείνου διαβολην für verdorben, und schlägt την διαβολήν υπέρ έκείνου zu lesen vor. Bedarf aber die Stelle wirklich einer Aenderung, warum soll man denn nicht lieber, mit Beibehaltung der handschristlichen Wortstellung, περί έκείνου schreiben? Or. de Permut. p. 284, 15: ἀπολύσασθαι την διαβολήν την λεγομένην περί ήμων. Aber auch diese Aenderung scheint nicht einmal nöthig, wenn man bedenkt, dass nicht nur λέγειν περί πράγματος, sondern in gleichem Sinne auch λέγειν υπέρ πράγματος gesagt wurde. Busir p. 197, 24: τους υπέρ των τοιούτων λέγειν ἐπιζειροῦντας. Man sehe auch Buttmann Demosth. Mid. p. 188. Wurm Comment, in Dinarch, p. 47. Sauppe Xenoph. Comment. IV, 2, 23. Zuweilen braucht Isocrates beide Präpositionen in einem und demselben Satze. Panath. p. 219, 21: τῷ δοκεῖν ἐκεῖνον αμεινον ύπ έρ της των αλλων βουλεύεσθαι σωτηρίας ή τούς αλλους περὶ σφῶν αὐτῶν. Or. de Permut. p. 274, 15: προήρημαι και λέγειν και γράφειν ού περί των ιδίων συμβολαίων, άλλ' υπέρ τηλικούτων το μέγεθος και τοιούτων πραγμάτων. p. 306.

18: νῦν δὲ φοβοῦμαι μὴ διὰ ταύτην ὑπὲρ ἄλλων πραγμάτων ἐπιεικῶς εἰρηκώς, περὶ αὐτῆς ταύτης χείρον τύχω διαλεχθείς. p. 324, 18: ὑπὲρ οῦ σπουδαστέον ἐστὶ τοῖς εὖ φρονοῦσι μᾶλλον ἢ περὶ τῶν ἄλλων. Epist. ad Philipp. I, p. 387, 19: αἰσχυνθείην αν εί περί μέν των ήττον αναγκαίων φαινοίμην σοι συμβεβουλευκώς, ύπ έρ δὲ τῶν μᾶλλον κατεπειγόντων μηδένα λόγον ποιοίμην. So wird jetzt nach der Urbinatischen Handschrift υπέρ für περί gelesen Panath. p. 210, 24: μή την ευπορίαν αγαπαν, ην έχη τις περί των αυτών πλείω των άλλων είπειν, άλλα την εύκαιρίαν διαφυλάττειν ύπερ ών αν αεί τυγχάνη διαλεγόμενος. — — Was ἀπολύσασθαι betrifft, so ist dies bei den Rednern und andern Schriftstellern in Verbindung mit διαβολή und ähnlichen Ausdrücken weit mehr im Gebrauch, als was die Vulgata hier hat, διαλύσασθαι. Cf. Aeschin. contr. Timarch. 122, p. 289. Demades Fragm. 6, p. 487. Demosth. de Rhod. Libert. 2, p. 172. adv. Pantaenet. 47, p. 240. Thucyd. VIII, 87. Wyttenbach Epist. Critic p. 275. Sintenis Plut. Pericl. p. 110. Ast Lex. Platon. I, p. 247. Isocrates braucht jedoch auch διαλύεσθαι einige Male. Or. de Pace p. 162, 14: είπεο βουλόμεθα διαλύσασθαι μέν τας διαβολάς ας έχομεν. Or. de Permut. p. 277, 6: οί μεν άλλοι τοῖς λόγοις διαλύονται τὰς διαβολάς. Pauath. p. 245, 29: διαλυόμενόν τι των κατηγορημένων, vulgo απολυόμενον. In demselben Sinne, widerlegen, entkräften, findet sich das Activum διαλύειν Archidam. p. 104, 16: ών ξη ξκαστον ίκανόν έστι διαλύσαι τους λόγους των τολμώντων κατηγορείν. Demosth. contr. Aphob. I, 58, p. 119: Εν δέ περί πάντων πεφάλαιον είπων πάσας αύτοῦ διαλύσω τὰς ἀπολογίας. Plat. Sophist. p. 252. D: τοῦτο μὲν οδός τε κάγω διαλύειν. Thucyd. I, 131: πιστεύων χρήμασι διαλύσειν τὴν διαβολήν. So ist διαλύειν auch wohl zu verstehen Or. contr. Sophist. p. 261, 20: Γνα δέ μη δοκώ τάς μέν τῶν ἄλλων ὑποσχέσεις διαλύειν, wo die Vulgata διαβάλλειν hat wie Busir. p. 203, 13. Or. de Permut. p. 277, 8. 320, 31.

Panath. p. 210, 11: τοὺς — μή μᾶλλον χαίροντας τοῖς διὰ τύχην ὑπάρξασιν ἀγαθοῖς ἢ τοῖς διὰ τὴν αὐτῶν φύσιν καὶ φρόνησιν ἐξ ἀρχῆς γιγνομένοις. Coray war hier mit seiner Conjectur γενομένοις nicht so glücklich wie Epist. ad Iason. Fil. p. 398, 19: τότ ἢδη τὰς πράξεις — σκεπτέον, ὅπως συντενοῦσι πρὸς τὰς ὑποθέσεις τὰς ἐξ ἀρχῆς γιγνομένας, wo γενομένας durch die Urbinatische Handschrift bestätigt worden ist. An unserer Stelle scheint vielmehr ἐξ ἀρχῆς falsch zu sein; denn wie lässt sich wohl von Gütern, die durch Geist und Klugheit erworben werden, sagen, dass sie uns gleich anfangs gewesen? Unstreitig sind jene Worte zu tilgen, und γιγνομένοις als echt und richtig anzuerkennen. Euagor. p. 172, δ: μέγα φρονῶν \*) οὖκ ἐπὶ τοῖς διὰ τύχην, ἀλλ' ἐπὶ τοῖς δι' αὐτὸν

<sup>&</sup>quot;) Wenn Lobeck Soph. Aiac. 1120, p. 443 sagt, Isocrates habe μεγαλοφροτεϊν nicht gebraucht, so ist das, beiläufig bemerkt, ein Irrthum,
zu dem er sich durch Benseler hat verleiten lassen. Denn das Wort findet

γιγνομένοις. Ot. de Permut. p. 826, 7: μηδ' οΰτω χαίρειν μηδέ μέγα φρονείν έπὶ τοῖς άλλοις ἀγαθοῖς ὡς ἐπὶ τοῖς ἐν τῆ ψυχῆ διὰ τὴν waiðelav ἐγγιγνομένοις. Or de Pace p. 148, 6: τὸ δὶ δι' ἡμᾶς αὐτοὺς γιγνόμενον. Oder lässt sich aus ἐξ ἀρχῆς etwas anderes machen, etwa μετ' ἀρετῆς ἐ 'Αριτὴ ist von den Abschreibern in ἀρχὴ abgekürzt worden. Heleh. Laud. p. 186, 9. Panath. p. 220, 36. Lysias Epitaph. 40. p. 181. Thucyd. IV, 36: ὁ μὴ ὑνοδείξας ἀρετὴν, wo mehrere Autoritäten ἀρχὴν haben. Cf. Schaefer Plutarch. II, p. 60, 11. Krabinger Synes. de Regn. p. 163. In ἀρχὴ gingen häufig auch andere Wörter über, wie ταραχὴ bei Lysias dentr. Andocid. 36, p. 213. Demosth. de Symmor. 6. p. 161. Plutarch. III, p. 230, 6 \*).

Panath. p. 220, 10: καὶ ταῦτα σαφῶς εἰδῶς τῆν μὲν περὶ τὸν λόγον ἀπαιρίαν ἀδοξότερον ἐμὲ ποιήσουσαν, τὴν δὲ περὶ τὰς πράξως εὐ βο υλίαν αὐτοὺς τοὺς ἐπαινουμένους ὡφελήσουσαν. Die Lesart der Handschriften εὐβουλίαν darf weder mit Coray in εὐπορίαν verwandelt, noch mit Wolf von der prudentia der Gelobten verstanden werden, wie Euagor. p. 172, 16: στρατηγικὸς δὲ τῆ πρὸς τοὺς πινδύνους εὐβουλία. Vielmehr ist es die Geschicklichkeit, die ein Rodner selbst zeigt bei der Behandlung seines Gegenstandes. Ich segte, είπ Redner; denn der Plural τοὺς ἐπαινουμένους zeigt, dass man das zweite Satzglied ganz allgemein nehmen müsse. Näher beleuchtet wird die Stelle durch die Worte des Plato Menex. p. 236, Ε: ἔργων γὰρ εὐ πραχθέντων λόγω καλῶς ὁηθέντι μνήμη καὶ κόσμος τοῖς πράξασι γίγνεται παρὰ τῶν ἀκουσάντων. Uebrigens ist hier καὶ ταῦτα nicht κυπαί, wie Benseler übersetzte, sondern νιενολί, gleich dem καίτοι Philipp. p. 71, 4. Helen. Laud. p. 187, 20.

Panath. p. 221, 15: καὶ Μεσσηνίους μὲν πολιορχοῦντες οὐ πρότερον ἐπαύσαντο πρὶν ἐξέβαλον ἐκ τῆς χώρας. An der Echtheit des aus der Urbinatischen Handschrift aufgenommenen πολιωρχοῦντες lässt sich zweiseln, wenn man solgende Stellen berücksichtigt. Plataic. p. 265, 14: τοὺς δ' οὐ πρότερον παύσονται πρὶν ᾶν οῦτως ῶσπερ ἡμᾶς διαθῶσιν. Οτ. de Permut. p. 331, 3: οὐ \*\*) τοὺς μὲν ἐνδοξοτάτους τῶν πολιτῶν — οὐ πρότερον ἐπαύσαντο πρὶν ἡνάγκασαν ὁμοίους

sich in allen Handschriften und Ausgaben, selbst auch in der von Benseler, Areopog. p. 127, 21. Zu den von Lobeck aus andern Schriftstellern angeführten Stellen füge ich noch die im Leben des Dion von Plutasch. IV, p. 140, 4.

<sup>&</sup>quot;) Or. adv. Euthyn. p. 382, 31: σῦν δ ἀρχαιότερον ἦν αὐτοῖς τὸ πρᾶγμα. Für ἀρχαιότερον, was mir sinnlos scheint, vermuthete ich einmid: ἀπ ἀρχῆς ἔτερον.

<sup>\*\*)</sup> Wiewohl dies où fehlen könnte, da die vorhergehende Frage der folgenden ihre Negation mittheilt, so scheint man doch richtiger dem Urbinas gefolgt zu sein. Wegen où — où Aeschin. contr. Ctesiph. 240, p. 465: οὐ δι' ἔνδειαν μὲν χοημάτων ἕνεκα πέντε ταλάντων οἱ ξένοι μεδίς Θηβαίοις τὴν ἄκραν οὐ παρέδοσαν; Χεπορh. Anab. VII, 6, 24. Ης V, 2, 83.

yevisdas raig alriaus; Achalicher Art ist die Stelle des inneus de Astyph. Her. 36, p. 117: äs auròs mooreov anidavev il magiabijvai.

Epist. ad Dionys. p. 386, 22: ἐπειδή δ' ὑπὲρ τῆς τῶν Ελλήν ών σωτηρίας παρεσκεύασμαι συμβουλεύεν, πρός τίν αν δικαιστεριού διαλεχθείην ή πρός τον πρωτεύοντα του γένους καὶ μεγίστην έχοι κα δύναμιν. Die Worte τὸν πρωτεύοντα τοῦ γένους sind nach meimem Dafürhalten so zu berichtigen: τὸν πρωτεύοντ ἀπὸ τοῦ γένους \*). Rhetor. Gr. I, p. 452, 32: ὑψηλὸς ἀπὸ γένους. Plutarch. II, p. 214, 25: των από γένους μεγάλων. ΙΙΙ, p. 444, 87: των δέ κατ' αυτον ένδόξων ἀπὸ λόγου καὶ σοφίας οὐκ ἔστιν οὐδείς, ὃν οὐκ ἐποίη σεν ένδοξότερον. III, p. 455, 18: ἀνδράσι δὲ τοῖς πρώτοις ἀπὸ παιδείας συγγενόμενος. Hierhin gehört auch die Stelle Or. de Permut. p. 3:11: 24: τούτους τεχνικωτάτους είναι νομίζομεν άπο πασών των τέχι/ών και χειρουργιών, οίτινες αν τους μαθητάς ώς οίον θ' όμοιστάτους έργάτας άλλήλοις αποδείξωσι. - Wenn es Philipp. p. 80, 9 von Dionysius heisst: πολλοστός ων Συρακοσίων και τώ γένει και τή δόξη και τοῖς άλλοις άπασιν, so ist es nur unangenehm za sehen, wie ein gebildeter Mann mit sich selbst in so argem Widersprache steht - und das finden wir leider auch in andern Punkten bei Isocrates -, aber gegen meine Aenderung kast sich diese Stelle nicht anführen. Joseph Stranger.

# Ueber einige sogenannte primitive Nomina in der hebräischen Sprache

von G. M. Redslob, Prof. d. Phil. z. Leipzig.

Metto: לא חרביע כלאים Levit. 19, 19.

Man muss es allerdings gestehen, dass die Zahl der für primitiv gehaltenen Nomina in neuester Zeit sehr zusammengeschmolzen ist, und die Grammatiker erkennen an, dass die Zahl der primitiven Nomina wohl sehr gering sei. Allerdings ist ihre Zahl sehr gering, denn das Wort primitiv im eigentlichen Sinne genommen, ist sie vermuthlich = 0. Denn nehmen wir das Wort Primitivum nicht in demjenigen Sinne, in welchem es etwa hier und da noch genommen wird, nach welchem es ein Wort bedeutet, dessen weitere Entstehung entweder bis jetzt noch nicht hat nachgewiesen werden können oder aus Mangel

<sup>&</sup>quot;) Man könnte zwar auch dwo yévove schreiben. Aber jenes scheint mir ebenso richtig. — Selten ist der Artikel vor yévet in Verbindung mit zoogńzew. Or. ad Demon. p. 2, 32: τοθε τῷ γένει προεήκοντας, wo eine Handschrift τῷ auslässt. Isaeus de Cleonym. Her. 49 p. 15: ἐγγυτέρει γένει προεήκοντε.

an vorhandenem Sprachgut vielleicht nie ermittelt werden dürste; son-dern in demjenigen, in welchem es Wort bedeutet, von welchem sich aus Gründen erkennen lässt, dass es von keinem andern Worte abgeleitet werden kann, oder mit andern Worten, welches den Grund der Verknüpfung von Laut und Vorstellung erkennbar in sich selbst trägt, so müssen natürlich die wenigen Nomina, die jetzt noch für "entschiedene" Primitiva gehalten werden, aufgegeben werden. überhaupt etwas gar nicht entschieden nennen, so lange es nicht wirklich entschieden worden ist, d. h. so lange nicht gewisse überzeugende Gründe angegeben worden sind. Die Entscheidung darüber, dass ein Wort primitiv sei, hängt aber davon ab, dass man wirklich nachweist, dasselbe könne und dürse aus keinem andern Worte abgeleitet werden. Ich weiss nun zwar nicht, ob sich alle darüber werden verständigen könden, dass in diesem eigentlichen Sinne nur die Onomatopoieta primitiv sein können, indessen dürsten diejenigen, welche anderer Meinung sind, ruhig sich selbst und ihren Versuchen überlassen bleiben, weil sie durchaus unfähig sein werden, am einzelnen Worte einen Beleg für ihre Meinung, sie mag ausfallen wie sie will, zu geben. Diejenigen aber, welche die Wahrheit der Behauptung anerkennen, werden einsehen, dass genau genommen kein Nomen primitiv im strengsten Sinne des Wortes sein kann. Denn soll lediglich von Lauten die Rede sein, so mag wohl jeder einfache Buchstabe des Alphabets primitiv genannt werden, ist aber von Wörtern, d. h. von Lauten einer gewissen Bedeutung die Rede, so kann der Laut so künstlich und zusammengesetzt sein, wie er will, es wird doch ein Primitivum sein, wenn er in einem gewissen Sinne sich als durch sich selbst verständlich darstellt. Dies ist aber selbst bei den onomatopoetischen Nominibus nicht der Fall. Nehmen wir das hebräische an turtur, gleichs. tur — tur, zum Beispiel. so ist, wenn wir in ihm ein onomatopoetisches Nomen anerkennen \*), der Laut bestimmt nicht weiter zu zergliedern, da er nicht durch die geringte Lautbeugung (wie etwa das angehängte Sigma im griechischen Worte Boug) von der onomatopoetischen Wurzel verschieden ist, aber in der Bedeutung, in welcher es austritt: Girrer oder Gurrer, d. h. Ding, Thier, Vogel, welcher girrt oder gurrt, ist es nicht ursprünglich, indem der Begriff der Gegenständlichkeit dazu gekommen ist, der im Laute selbst keinen Ausdruck hat, und das Wort muss immer angesehen werden als das Derivat eines Verbi,

<sup>\*)</sup> Es wird freilich auch Leute geben, die den onomatopoetischen Laut lieber in seine Einzellaute zerlegen und daraus die Bedeutung des Gurrens, Girrens construiren werden. So weit ich in ihren Geist einzudringen im Stande bin (denn das ist nichts Leichtes), werden sie im T das gewaltsame und plötzliche Sich - Lust - Machen des gepressten Gemüths, im Passivitätsvokale O - U das Leiden, Schmachten, Klagen und im R das Rollen der sich nicht beruhigen könnenden Bewegung, in welcher der schmachtende Geist nach jenem Luftmachen sich befindet, ausredrückt erblicken. Nur mögen solche Construktoren sehen, ob diese Tot der Sprachbildung sich durch die Erfahrung bethätigt.

welches lediglich den Eindruck auf das Ohr wiedergiebt, den das Girren oder Gurren macht \*). Es versteht sich aber von selbst, dass bei nicht - onomatopoetischen Nominibus vollends gar nicht an Ursprüng-lichkeit gedacht werden kann.

Mit dieser Voraussetzung gehe ich an das Nomen substantivum

#### 1. הר Berg..

Bass ein Wort, welches Berg bedeutet, ein Primitiv sei, ist unmöglich, es mag klingen, wie es will. Denn da sich nach dem Laute an sich gar kein Urtheil fällen lässt, sondern nur nach seinem Verhält-. nisse zu der durch ihn ausgedrückten Vorstellung, so liegt es auf der Haud, dass der Begriff Berg es gar nicht zulässt, ohne Vermittelung anderweitiger Vorstellungen durch einen Laut wirklich bezeichnet su werden. Noch weniger kann der bestimmte Laut 77 als unmittelbar und an sich bezeichnender Ausdruck dieses Begriffes angesehen werden, weil man sich doch bei dem Hören dieses Wortes alsdann eines Grundes bewusst werden müsste, aus welchem mit dem Laute sich dieser Begriff verbände. Angenommen selbst, dass das griechische ögog wirklich einigermassen fähig wäre, in einer andern Absicht mit הת zusammengestellt zu werden, als etwa einem Anfänger ein Gedächtnissmittel zu geben, oder dass das deutsche Wort Har oder Haar, welches im westphälischen Volksidiom Berg bezeichnen soll, wirklich in eine mehr als zufällige Beziehung zu dem hebräischen Worte sich stellen liesse, so wären diese Analogien wohl in historischer Hinsicht von Wichtigkeit, aber in philologischer Hinsicht so lange ohne alle Bedeutung, als sich nicht entweder am hebräischen oder am griechischen oder endlich am westphälischen Worte der anderweitige Grund der Verknüpfung von Laut und Bedeutung nachweisen liesse, und eine etymologische Frage ist durch diese Zusammenstellung nicht im Entferntesten gelöst. Es hat nicht Interesse genug für mich, zu fragen, aus welcher Wurzel das griechische Wort stammen möge, oder ob jenes westphälische kar, wenn es damit sonst seine Richtigkeit hat, mit hehr zusammenhange; ich glaube aber wohl, dass sowohl die griechischen als die deutschen Philologen Rath wissen, wenigstens gewiss nicht in dem Falle, dass das bebräische Wort seine genügende Etymologie im Hebräischen selbst sände, sich geneigt sühlen werden, dieser Lautähnlichkeit wegen die hebräische Sprache für die Mutter des Griechischen und Deutschen anzuerkennen.

Untersuchen wir den Laut הר קפחם genauer, so verweisen uns die Formen הרבי Jerem. 17, 3. הרר Ps. 30, 8. הרבי auf die Radix הררי, und die Kthibform הורי Genes. 49, 26. zunächst auf die Radix הורי, mög-

<sup>\*)</sup> So ist die Form pp sow. Infinitiv, als Particip pass. Als Particip hat sie demnach swar keine Umbildung des Lautes, aber dafür doch eine Umbildung der ausgedrückten Vorstellung. Man wird demnach dieses Participium immer für ein Derivat des Verbalstammes ansehen müssen, lediglich der Natur der damit ausgedrückten Vorstellung wegen.

and met met introduction oder auch auf nyn, kurz auf die erste oder were dass jedoch im Hebräischen die erste oder were desseigenen Ausprägungen sprachgebrauchsmässig

sichere Verbum dieser Wurzelsylbe in der hebräischen ארה. וורה Dieses Dieses demuach verglichen werden muss, ist הרה. Dieses A second to the wernen, wie die Lexicographen es bestimmen, sondern schwanger sein, ארת (cf. ל gravidam esse alicui viro), obschon die Beselbst, häufig היה selbst, häufig missementhessen, und dieses Wort auch schwanger werden bisweilen me unersetzen ist. Es legt sich aber auf die Hand, dass diese Bedeumicht die ursprüngliche dieses Wortes ist und sein kann, weil sie Leure auschauungsmässig - sinnliche ist, sondern einen Causalitätsbegriff me sich schliesst. Schwangerschaft stellen wir uns nämlich vor als Wirkung befruchtender Begattung. So kann dieser Begriff sich aber wicht darstellen dem blos anschauenden robsinnlichen Menschen, und chen so wenig kann er so aufgesasst worden sein, wenn es, wie in der Sprache, darauf ankam, auf sinnlichem Wege (darch einen Laut) diese Verstellung für einen Zweiten verständlich auszudrücken. dings sind dies Fragen, welche sich die Lexicographie häufig nicht sehr kümmern lässt, woher alsdann die mancherlei Missgriffe rühren \*). Wir müssen demnach fragen, wie sich der Zustand der Schwangerschaft der sinnlichen Erkenntniss darbietet, und, wenn von einer gegebenen Sprache eines gewissen Volkes die Rede ist, aus der Sprache desselben selbst zu erfahren suchen, wie gerade das in Rede stehende Volk in seiner vielleicht durch besondere Umstände bedingten Anschauungsweise zu Werke gegangen ist. Denn dass eine gewisse Ideenverbindung in irgend einer Sprache sattfindet, zeigt nur, dass sie dem Menschen überhaupt auf seinem geschichtlichen Entwickelungsgange an die Hand gegeben und natürlich erschienen ist, dass sie aber bei einem gewissen Volke wirklich stattgefunden hat, kann uns anthentisch nur die eigene Sprache desselben zeigen. Was das Hebraische in dieser Hinsicht anbelangt, so versteht es sich von selbst, dass die Dialecte ebenfalls Anctorität haben.

Da nun das Arabische zeigt, dass das Schwangersein von den Semiten aufgesast worden ist als ein Schwersein (graviditas, arab. לחבל) oder als ein Tragen (Trächtigsein, arab. אחם und ביים) oder endlich als ein Anschwellen und Anhäufen körperlicher Masse (בשל) vgl. das stanzösische gros und den Sinn, welches dick auch im deutschen Volksidiom hat), so sind wir damit befugt und angewiesen, auf einem

<sup>\*)</sup> Selbst die Wahl des den Begriff bezeichnenden Wortes möchte sich die Lexicographie mehr am Herzen liegen lassen. Wer die Bedeutang concepit liest, denkt natürlicher Weise sich als Grundvorstellung die von capere, wodurch natürlicher Weise Irrthum erzeugt wird.

dieser drei Wege die Grundbedeutung dieses Wortes zu suchen \*). .Und uun weist uns das Wort הרה auf den dritten Fall hin, wiewohl überhaupt alle drei Vorstellungen in den semitischen Sprachen in einander hineinlausen. Von der Bildung aus geht deutlich nur das arab הַּרָי s. v.a. das vielleicht in entsernterer etymologischer Verwandtschaft stehende hebräische מְמְנָה, מֶנְהָּה, Speicher, vom Aufhäufen benannt, vgl. אגר, die Radix עש bietet im Arabischen מהרור geschwollen von krankhaster Geschwulst, und beide noch ausserdem Uebertragungen auf das Schwellen der Wogen, während das verwandte Wort אַנְתּלָּה vom aufgethürmten Sandhügel gebraucht wird \*\*), so dass das Wort הַר, weit entfernt etwas mit ogos gemein zu haben, ein Ausdruck ist wie das lateinische tumulus, d. h. turgor terrae, vgl. 523 arab. Dieselbe Verwandtschaft aber, welche zwischen תר und תר und תר besteht, kehrt wieder bei dem arab. חָבֶל gravida und בְּחַ der Sandhügel, Hügel, desgl. bei der Radix pier, wie überhaupt fast alle Ausdrücke für Berg, Hügel von ähnlichen Verbalbegriffen ausgehen, ohne dass erst eine Nachweisung deshalb nöthig wäre.

Freilich bleibt der Etymologie noch die anderweite Frage übrig, wie die Radices הרך הרה בער הרה zu dieser ihrer Bedeutung gekommen sein mögen, da auch die angegebene Bedeutung des Schwellens, Gorschwollen- und Dickseins so allgemein genommen keineswegs für die ursprüngliche gehalten werden kann. Man kann sich nicht für angewiesen halten, die Etymologie jedes einzelnen Wortes weiter zu führen, als es gerade nöthig ist, um seinen Ursprung aufzuhellen. Indessen lässt sich wohl sagen, dass unser Wort zuvörderst von demjenigen Anschwellen ausgegangen ist, mit welchem ein dem Laute in ähnliches Geräusch verbunden ist, und man kann wohl annehmen, dass die Wurzelsylbe in aus in, ist erweicht, und der Gang der Bedeutungen derselbe gewesen sei, wie er sich bei in, verglichen mit zu und ins, darzustellen scheint.

### 2. אָ Vater אַ Mutter.

Diese beiden Wörter sollen die entschiedendsten (superlat.) Primitiva, und aus dem ersten Lallen des Kindes entstandene Wörter sein; die darum auch in einer Menge von Sprachen sich im Wesentlichen ähnlich seyen. Ewald (Gr. 2, Ausl. S. 97) erklärt das sanskritische pitri (pătri), mâtri geradezu als für derselben Wurzel\*\*\*). Dagegen hält Freitag (Gr. p. 62) die Annahme für sehr unsicher, ein Zeichen, dass es mit der Entschiedenheit wenigstens noch ein Häckchen hat, und dass vermuthlich es hierbei darauf ankommt, wie viel

<sup>\*)</sup> Koh. 11,5. wird auch אלא so übertragen, eine wohl spätere vom innern Zustande ausgehende Uebertragung.

<sup>\*\*)</sup> Im Syrischen gehen die Bedeutungen hinüber auf Schwerfälligkeit, Beschwerlichkeit, vgl. 725, 775.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Aehnlichkeit zwischen pitri, matri und dem hebräischen ab, em ist demnach so gross, wie zwischen eras und nach, a. oben III, 4,624.

gegen eine solche Analogie aus, aber der gute Herr, dessen eigene Ansicht immerhin höchst interessant sein mag, dürste sich gelegentlich doch noch anders besinnen. Zu dem Ende mag er recht scharf ins Auge fassen, ob der Mensch irgendwo auf einem andern Wege sich ausbilden könne, als auf dem von seiner Natur ihm vorgezeichneten, und ob das durch die Natur Bedingte nicht von allen Menschen auf gleiche Weise gelte. Wir haben zu jeder Zeit in jedem Volke alle einzelne Bildungen und Formen seiner Sprache bis auf den Punkt, wohin sie die gebildeten Schriftsteller zuletzt geführt haben. Nichts wichtigeres für die Beurtheilung des Sprachenganges als die Beobachtung der Kindersprache und des Volksidioms, zweier Sprachäusserungen, die bei jedem Volke ihre besondere Lexica und Grammatiken erfordern. Denn die Sprache der Gebildeten und die wissenschaftliche Schriftsprache ist nur ein aus dem rohern Stoffe der Volkssprache durch weitere künstliche Bearbeitung entstandenes Produkt einer höhern geistigen Potenz, welches dem, wie es fast scheint, zu ewiger Kindheit bestimmten gemeinen Manne zum Theil fremd und verschlossen bleibt - Die Lippe ist dasjenige Organ des Körpers, auf dessen thätigen Gehrauch der Säugling alsbald mit seinem Eintritt in die Welt angewiesen ist, und das er somit auch für den Sprachzweck zuerst in seine Gewalt bekommt und anwendet. So wie er also mit einigem Bewnsstsein seine Stimme für gewisse Zwecke gebraucht, wird in Folge davon der Lippenlaut derjenige sein, welchen er bildet, und da, wie die Ersahrung zu zeigenpflegt, die aspirirten Laute den Organen am schwersten fallen und demnach erst bedeutend spät gebildet werden, ja schon die Bildung der Muta die Thätigkeit der Organe des Hintermundes, vermittelst welcher der Weg des Athems durch die Nase gesperrt werden muss, mitverlangt und demnach ebenfalls ein schon complicirteres Geschäft ausmacht; so ist es wohl sehr natürlich, wenn der erste artikulirte Laut des Kindes, mit welchem es die Regungen seines Innern ausdrückt, etwa der flüssige Lippenlaut, d. h. m zu sein pflegte. Hervorbringung des Vokales u oder i eine besondere Thätigkeit der Lippen oder der Zunge nöthig ist, aus freier Kehle gestossen aber der A-Vokal erscheint, so ist es wohl eben so natürlich, wenn etwa jener Consonant gerade mit diesem Vokale verbunden wird. Und nun ist es eben auch die Wiederholung, was die ersten kindlichen Sprachlaute charakterisirt, vielleicht dass sie das Kind dadurch als absichtliche Laute kennbar machen und von unwillkührlichen Lauten bestimmt unterscheiden will. Kurz, wenn ein Laut wie Mämä oder Mama vielleicht sich als der erste artikulirte bezeichnen liesse, der von der Lippe des Kindes zu gehen pflegt, so ist das wohl sehr leicht zu erklären. alles, was das Gemüth des Säuglings bewegt, auf Stillung seiner einfachen Bedürfnisse hinausläuft., die Mutter aber diejenige ist, welche: allein sie stillt, so betrachtet dieselbe wohl ganz natürlicher Weise jenen Laut als einen Ruf nach sich und meint das Kind bezeichne damit sie als Mutter, bestärkt es auch fortan nach Krästen darinn, den Laut wirklich als Ausdruck seiner Begehrungen anzuwenden, theils wohl,

well de sich gern der Täuschung überlässt, Mutter genannt zu werden, theils, weil diese ersten Zeichen des sich entfaltenden Geistes und der vorhandenen Sprachfähigkeit ihr an sich schon angenehm sind, theils wohl, weil ihr, welche genöthigt ist, die Wünsche und Bedürfnisse des Kindes blos zu errathen, natürlicher Weise an einem Laute viel gelegen ist, den sie sich immer bestimmt zu deuten im Stande ist. Aber was sich das Kind selbst bei diesem Ausdrucke wirklich denken möge, ist eine ganz andere Sache, und möchte sich überhaupt nicht leicht bestimmen lassen, da wir die Form der Ideen unabhängig von dem sie bezeichnenden Laute nicht wohl beurtheilen können!

Dasselbe gilt nun auch, und in noch höhern Masse von dem Worte Papa, denn die Freude, mit diesem Namen bezeichnet zu werden, erlebt der Vater gewöhnlich erst, wenn das Kind über das Lallen hinaus ist. Denn theils, wie bemerkt, ist die Bildung dieses stummen Lautes schwieriger und setzt grössere Ausbildung der Sprachorgane voraus, insbesondere wenn es neben dem organverwandten m unterschieden werden soll, theils hat der Vater viel zu wenig das Interesse des Säuglings. Darum ist es auch z. B. in Deutschland sehr gewöhnlich, weil der Vater doch auch gezn vom Kinde in dieser. seiner Qualität genannt zu werden wünscht, zuerst dem Kinde für diesen Zweck den Zungenlaut t zu lehren und ihm nach Analogie des erstern Wortes daraus ein zweites zu bilden, welches aber dem Kinde einzuüben ein wirkliches Geschäst ist; diese Bezeichnung des Vaters aber muss gewöhnlich dann, wenn das Kind des P-Lautes fähig ist, dem Namen Papa weichen, weil es nicht, wie dieses, sich an ein wirkliches Wort der Sprache anschliesst, sondern ein sinn- und bedeutungsloser Lalllaut ist. Darum aber, dass das Kind endlich Papa sagt, denkt es nun keineswegs dabei den Begriff Vater. Man könnte vielleicht sagen, Papa heisse im Geiste eines solchen Kindes ohngefähr so viel als Mann d. h. Mensch (oder Ding) mit einem Backenbarte, mit Bassstimme und männlicher Kleidung. Denn die Bemerkung lässt sich wohl bei allen Kindern machen, dass sie auch andere erwachsene Mannspersonen Papa nennen. Man nimmt dies häufig für eine spashaste Verwechselung der Personen, es ist aber nichts weiter als ein Zeichen, dass das Kind mit diesem Laute einen andern Begriff verbindet \*). Im fünsten bis zehnten Lebensjahre heisst das Wort Vater dem Kinde etwa s. v. a. derjenige Mann, welcher mit ihm in einen und denselben häuslichen Zirkel gehört, der es liebt, aber auch Gehorsam von ihm verlangt u. dergl. und der eigentliche, beschränkte Begriff Vater wird wohl erst näher dem vierzehnten Jahre in der kindlicken Brust wach. An einen direkten

<sup>\*)</sup> Auf analoge Weise benennen sie wohl auch mit ihrem eigenen Namen andere Kinder, weil sie sich unter ihrem Namen ein Nomen appellativum aller Kinder denken, und der Name ihrer Geschwister dient ihnen zur Bezeichnung anderer Kinder gleicher Grösse und gleiches Geschlechtes.

Zusammenhang der Wörter Vater und Mutter mit dem Lallen des Kindes ist demnach nicht entfernt zu denken.

Was die indisch-germanischen Bezeichnungen dieser Begriffe anbelangt, so scheint vor andern die griechische Sprache in ihren mit der Endsylbe της gebildeten Wörtern πατης, μητης unverkennbar zu zeigen, dass wir es bei diesen Wörtern mit Verbalderivaten zu thun haben. Und zwar werden wir bei dem Worte marne wohl sicher hingewiesen auf eine Wurzel za, die, wie auch ihre ursprüngliche Gestalt zu denken sein mag, dem lateinischen pasco zu Grunde liegt, dessen eigentliche Bedeutung unterhalten, nähren, speisen (vgl. füttern, und Vater sonst Vatter, Fodder und Father), so dass narne und das in Zusammensetzungen noch gewöhnliche marwo den Ernährer bezeichnet\*). Allerdings würde Einsender es mit seinen etymologischen Ansichten übereinstimmend finden, wenn man annähme, das Verbum pasco habe seine gegenwärtige Bedeutung erst durch eine causative Wendung der Bedeutungessen (vergl. speisen) erhalten, und der Laut des Wortes bezeichne nachahmend diese Handlung, wie das in der Kindersprache übliche peppen, womit wold Pappe d. i. Mehlbrei und das triviale Peppe (Mund) zusammenhängt \*\*). Eben so wahrscheinlichi wird nun wohl auch μητηφ (dor. μα) auf eine Wurzel μα zurückgeführt, die ebenfalls onomatopoetische Bezeichnung des Saugens und Säugens gewesen sein möchte. Denn so wie patronus, patrimonium rücksichtlich des Wortes pater, so deutet matrona, matrimonium, materia rücksichtlich dieses Wortes auf eine ursprünglich weitere Bedeutung hin. Ganz besonders scheint aber das griechische μάμμη und das lat. mamma, Mutterbrust (vgl. μομμαν αίτειν) auf eine Metonymie hinzuweisen, wie bei'm hebräischen: und שמו זכן und mehrern Ausdrücken der gemeinen Sprache, so dass matrona, mater und Amme vielleicht von einem und demselben Ursprunge ausgegangen . sind.

Allerdings liegt im Worte Vater eig. der Begriff des Erzeugers,

\*) Es verdient bemerkt zu werden, dass im Familienleben häufig Mann und Frau sich gegenseitig Vater und Mutter nennen.

lassen, dies Wort und ohne Vermittelung eines onomatopoetischen Verbalbegriffs aus einem lallenden Laute herzuleiten, noch weniger, etwa eine ursprüngliche Verwandtschaft des Deutschen mit dem Hebräischen darauf hin anzunehmen. Unter den mannichfachen Benutzungen dieser Sylbe, von deuen die eine oder andere am füglichsten mit Stillschweigen übergangen wird, gehört auch die für den Begriff Sprechen selbst. Die ernste Sprache der Erwachsenen nimmt aber das Wort nur so auf, als es eben das unverständige und verständliche Reden der Kinder damit bezeichnen will: papeln, plappern. Eben dies gilt von dem Worte lallen, durch welches die Kinder ihre Gedanken ausdrücken. Dies heisst in der Sprache aber nichtsoviel als reden, sondern in der Weise kleiner Kinder zu sprechen versuchen, und wird z. B. auch von Trunkenen gebraucht. Eine gleiche Bedeutung würden nun auch die Ausdrücke Vater und Mutter haben, wenn sie einen gleichen Ursprung hätten.

noch des andern Wortes liesert. Das ist aber sehr häusig so, dass die etymologische Bedeutung eines Wortes nur ein unwesentliches Merkmal des durch dasselbe ausgedrückten Begrisses angiebt, eine Folge von der ursprünglichen sinnlichen Anschauung der Welt statt der spätern rationalen. Ueberdem waltet bei der Wahl dieser Ausdrücke jedenfalls ein Anstandsgrund ob. Das sittliche Gefühl verbietet den Aeltesn ihren Kindern über das Wesentliche in ihrem wechselseitigen Verhältnisse Ausklärung zu geben, und umgekehrt den Kindern, die Bekanntschaft damit im Beisein ihrer Aeltern auszudrücken. Selbst im lateinischen Worte parentes scheint es, als wenn eine absichtliche Verwischung des etymologischen Zusammenhanges mit pario stattsände, in Folge dessen die Form eigentlich parientes sein würde, und genitos, genitrix ist auch bei den Lateinern nicht herrschendes Wort geworden \*).

Dies alles sei nicht deshalb gesagt, um der abendländischen Philologie Winke zu geben, sondern die Nichtigkeit der Annahme in Bezug auf die hebräischen Wörter an und an, von welcher ich Anfangs ausging, zu zeigen. Ich wende mich nnnmehr zu diesen selbst, und erwähne zuvörderst, dass dem Ursprung derselben jedenfalls auf eine Weise nachzugehen ist, die der Bildung der übrigen Verwandtschaftsnamen angemessen ist. Freilich sind gerade die Bezeichnungen verwandtschaftlicher Verhältnisse aus leicht begreiflichen Gründen rücksichtlich ihrer Etymologie vorzugsweise dunkel, doch hat sich wenigstens so viel ergeben, dass sie, gleich andern Wörtern, Derivate hebräischer, oder wenigstens semitischer Verbalwurzeln sind, wie bei יבו und בן (vgl. den Gebrauch von בו unbestreitbar deutlich ist. Die volle Form des Wortes an, die es im stat. estr. und im Arabischen hat, אַבּר, אַבר, weist uns aber hin auf das Verbum אַבה, dessen noch sprachgebrauchmässige Bedeutung uns in unserm Worte einen Ausdruck für die häusliche Auctorität erkennen lässt, in welcher ein Beduinenvater austritt, und der weite Gebrauch desselben von alterlei Respektspersonen stimmt sehr wohl damit überein, wie die ältere Etymologie auch anerkannt hat, wenn freilich nicht in Folge klarer Einsicht in die Gründe der Sache. Bei Dn weist das zu verdoppelnde Mem und seine etymologische Verwandschaft mit אמה Magd auf das

<sup>\*)</sup> Auch die Ausdrücke Gemahl, Gemahlin, Gatte, Gattin, Mann und Frau (in der Bedeutung von Ehemann und Ehefrau) beziehen sich, vermuthlich aus demselben Anstandsgrunde, nicht auf die wesentlichen Punkte des ehelichen Verhältnisses. Bemerkenswerth ist bei allen diesen Wörtern, und es spricht kut zu Gunsten unserer Ansicht, nach welcher dieselben von einem gegenwärtig freilich versteckt liegenden Grundbegriffe ausgegangen sind, dass sie sich gar nicht zur Bezeichnung derselben Verhältnisse zwischen den Thieren schicken wollen, obgleich diese in physischer Hinsicht dieselben sind. Es kommt uns vor, als würden sie durch eine solche Uebertragung entweiht.

300

Verbum เมษา ธาม und auf die Bedeutung Ginenin, Geführtin, Gehülfin des Mannes (รางวุว ราช Gen. 2, 18. 20).

Soll die Etymologie nicht willkührliche Combination, sondern wissenschaftliche, auf Data gestützte Unterspehung sein, so kann man sich zwar nicht sogleich vornehmen, über jedes Wort Rechenschaft zu So viel aber glaube ich sicher annehmen zu können, dass die wenigen für Primitiva noch ausserdem angesehenen Nomina nicht lange mehr etymologische Räthsel bleiben künnen, dass wenigstens der allgemeine Satz seine Geltung wieder erlangen wird, dass der gesammte Wortsatz der hebr. Sprache (mit Ausnahme einiger Interjektionen ohne bestimmte und deutlich gedachte Bedeutung und einiger eingewanderter Wörter) nur auf semitischem Boden gewurzelt ist und seinen Ursprung in Verbalbegriffen hat, sollte auch die Nachweisung des einzelnen Wortes seine Schwierigkeit behalten. Jedenfalls wird die nur von der Oberstäche schöpsende, höchst willkührliche und nichts erärternde und erklärende, Sprachenvergleichung bei den ruhigern Köpfen bald einer auf den Grund der Erscheinungen gerichteten, nach unabweislichen Principien geführten Forschung, weichen müssen, mag auch ein Unverbesserlicher dann noch fortsahren, Akten für die Geschichte der Etymologie zu liefern.

# Ueber das Verhältniss des antiken und modernen Erziehungsprincips,

von H. Deinkardt, Lehrer der Mathematik am Gymnasium zu Wittenberg.

Jedes Volk erzieht seise Kinder zu dem, was es selbst schon ist. Kein Volk kann seinen Kindern etwas geben, was es selbst nicht besässe, jedes Volk gibt aber auch seinen Kindern das Beste, was es hat. Das Ziel jeder Volkserziehung ist der Standpunkt des Volksbewusstseins. Die Erziehung ist der Befreiungsprozess, dessen Ausgangspunkt der natürliche Mensch ist, wie er das Licht der Welt erblickt, und dessen Ziel und Endzweck die Bildung des Volkes ist, dem er angehört.

Das Princip, der Gang und der Zweck jeder Erziehung wird daher einzig und allein nach dem Principe und nach der Bildung des Volkes bestimmt, welches erzieht und erzogen wird. Kennt man das Princip, das der Entwickelung eines Volkes zu Grunde liegt, so kennt man auch das Princip, nach welchem es erzieht und kennt man die besondere Stufe, bis zu welcher ein Volk in seinem Principe sich entwickelt hat, so kennt man auch die eigenthümliche Gestalt, die seine Erziehungsmethode für diese besondere Bildungsstufe angenommen haben muss. Plato sagt daher mit Recht, durch die Erziehung werde ein Volk ein sich erweiternder Kreis. In sofern nämlich das erziehende Volk seinen Kindern Alles, was es hat, und das Vortrefflichste, was es hat, einpflanzt, so steht die Jugend beim Schluss ihrer Erziehung auf eben der Stufe der Bildung, auf welcher das Bewusstsein des ganzen Volkes steht. Indem nun die erzogene Jugend weiter fortschreitet, schreitet das Volksbewusstsein selbst weiter fort und das Volk wird so durch eine wohl geregelte Erziehung ein sich erweiternder Kreis. —

Die Unterschiede, die zwischen der Erziehung zweier Völker statt finden, sind daher um so grösser, je weiter die Völker in ihrem Principe und ihrer Bildung von einander stehen. Die schärfsten Gegensätze in der menschlichen Entwickelung überhaupt sind aber diejenigen, die man mit dem Namen der antiken und modernen Welt bezeichnet, daher müssen auch die antike und moderne Erziehung den bestimmten Unterschied bilden. Ich mache den Versuch. Es ist meine Aufgabe, den Unterschied der antiken und modernen Erziehung um ihr Verhältniss aus dem Principe beider Welten abzuleiten.

Die Entwickelung der Menschheit im Ganzen genommen durchläuft dieselbe Stufenfolge, wie die Entwickelung des einzelnen Menschen.

Der Mensch ist ein freies geistiges Wesen, das einerseits zur Natur in Beziehung steht und in seinem Körper die Natur an sich hat, anderseits aber zu Gott in Verhältniss steht und in seinem Geiste die Anlage des göttlichen Lebens in sich trägt.

Natürlichkeit, Geistigkeit und Gottähnlichkeit sind die 3 Stufen, die der Mensch in seinem Entwickelungsprozesse durchläust und durchlaufen muss, wenn er seine ihm von Gott gesteckte Bestimmung errei-Natürlich wird der Mensch geschaffen. Der erste Schritt seiner Bildung besteht darin, die Natur zu vergeistigen, die Natur zu einem Ausdruck, Organ und Spiegel des Geistes zu verklären. Die erste Entwickelungsperiode benimmt der Natur ihre für sich seiende Stellung und selbstständige Geltung und macht sie zu einem Momente Der zweite unendlich wichtige Fortschritt der menschlichen Entwicklung besteht aber darinn, dass der menschliche Geist sich selbst aufgibt u. zu einem Ausdruck, zu einem Organ und Spie; gel des göttlichen Geistes erhoben wird. In dieser zweiten Entwicklungsperiode wird dem menschlichen Geiste, der in Beziehung auf die Natur Zweck und Ziel war, seine für sich seiende Geltung und Selbständigkeit benommen, und er wird zu einem Momente des göttlichen Geistes herabgesetzt oder vielmehr emporgehoben.

Auf der ersten Entwicklungsstuse ist der menschliche Geist und sein Leben der Endzweck und die Natur das Mittel, durch welches sich dieser Endzweck realisirt, auf der zweiten ist Gottes Geist und Leben der Endzweck und der menschliche Geist das Mittel, in welchem er sich verwirklicht. Dort also ist der menschliche Geist das Positive und Wesentliche und die Natur das Negative und Erscheinende, hier ist Gott das Positive und Wesentliche und der menschliche Geist das

Negative und Erscheinende. Dort ist die Natur ein sich Aushebendes. ein Negatives, das nur dadurch positive Geltung gewinnt, dass es zum Dienste des Geistes verwendet wird und dazu dient, ihn zu offenbaren, hier ist der menschliche Geist selbst ein sich Aushebendes, ein Negatives, das nur dadurch positive Geltung gewinnt, dass es zum Dienste Gottes sich bestimmt und seinen Endzweck nicht in sich selbst, sondern in Gott sucht. Auf diese Weise gabe es denn zwei Entwicklungsprinzipien der Menschheit und somit auch zwei Erziehungsprinzipien. Das eine hat es zu thun mit der Vergeistigung der Natur, das andere mit der Vergöttlichung des Menschen. Das eine ist die Hinüberführung der Natur zum Geiste, das andere ist die Hinüberführung des menschlichen Geistes zu Gott. Dort wird die Natürlichkeit von der Geistigkeit durchdrungen, hier der menschliche Geist vom göttlichen Geiste. Jenes Prinzip ist die Versöhnung der Natur mit dem Geiste, so dass der menschliche Geist übergreist und die Natur als ein Moment seiner weiss und macht, dieses das zweite unendlich höhere Princip ist die Versöhnung des Menschen mit Gott, so dass Gottes Liebe übergreist und die Menschheit als ein Moment seiner weiss und macht. - So einfach diese Betrachtungen sind, ein so helles Licht scheinen sie mir auf den Entwickelungsgang der Weltgeschichte zu werfen. Sie scheinen auch auf die beiden wesentlich unterschiedenen Erziehungsprinzipien hinzuführen, von denen diese Arbeit handeln soll.

Wie das Leben des einzelnen Menschen durch den Glauben an Christum in zwei scharf geschiedene Hälften zerfällt, so die Weltge-

schichte durch die Erscheinung Gottes im Fleisch.

Wie der einzelne Mensch in der glaubenslosen Hälfte' seines Lebens, sich selbst, seiner Bildung, seiner Kenntnisse, seine Geltung als das Ideal seines Strebens hinstellt, in der andern dagegen sich selbst als etwas Nichtiges weiss und sich selbst los zu werden sucht, um in Gott Frieden und Freiheit zu finden, so stellt in der vorchristlichen Zeit der Mensch sich selbst sein Ideal, dem er seine Natürlichkeit homogen zu machen sucht, in der christlichen findet er nur in seiner Negativität sein positives Leben. Die vorchristliche Welt ist diejenige, die wir mit dem Namen der antiken bezeichnen, die christliche ist die moderne. In jener herrscht das erste der oben charakterisirten Entwicklungsprincipien, in dieser das zweite. Die Völker. die der modernen Welt angehören, sind die Völker germanischen Ursprungs. Die Völker der antiken Welt sind die Griechen und Römer. Die Orientalen und Juden werden von der antiken Welt ausgeschlossen aus entgegengesetzten Gründen. Die Orientalen haben es sogar noch nicht bis zum ersten Bildungsprinzipe zur Vergeistigung des Natürlichen gebracht. In der orientalischen Welt ist der Geist in der Natur gefangen. Es kommt hier noch nicht einmal bis zur Befreiung der menschlichen Individualität von der Naturnothwendigkeit, sondern der menschliche Geist versenkt sich in die Natur. Statt die Natur zu sich zu erheben und sich von ihr zu besreien, wie der Grieche gethan hat, steigt er hinab zur Natur und offenbart seinen Geist im Dienste

der Natur. Daher herrscht hier Naturdienst, Fetischismus. Die Naturdinge werden als solche vergöttert und angebetet. Der meuschliche Geist erniedrigt sich zum Diener der Natur. Daher herrscht auch in allen Einrichtungen der Orientalen diese starre, blinde, herbe Natürnothwendigkeit. Die Staatsverfassungen sind Despotieen. Die Individualität kommt nicht zu ihrem Rechte und zur Freiheit, sondern sie ist der Willkühr und Nothwendigkeit unterworfen und muss sich gebranchen lassen, wie der stolze Römer seines Schaven gebrauchte oder anch, wie ein Christ seine Hausthiere behandelt. Die Staatseinrichtungen tragen das Gepräge einer starren Naturnothwendigkeit, daher z. B. die Kasten und versesteten Unterschiede überhaupt und die orientalischen Staaten versinken daher entweder in eine träge, faule Ruhe oder sie greisen um sich mit einer orkanartigen, verwüstenden Beengung, wor welcher das herrlichste keine Gnade findet. Da also in den orietttalischen Staaten der Mensch seiner Freiheit sich begibt, sich zum Sclaven einer blinden Naturnothwendigkeit erniedrigt, herabsteigt, statt von seinem Falle emporzusteigen, so ist hier von keiner rechten Entwicklung und Bildung die Rede. Die Orientalen haben kein Entwickelungsprincip und daher auch kein Erziehungsprincip oder ein retrogrades und sie werden daher mit Recht von der antiken oder klassischen Welt ausgeschlossen. Wenn die Orientalen deshalb von der antiken Welt angeschlossen werden, weil sie in den Gang der weltgeschichtlichen Entwicklung noch nicht hereingetreten sind, so müssen die Juden deshalb ausgeschlossen werden, weil sie über denselben In den Juden findet sich ganz und gar die Tendenz des Christenthums, der Drang des menschlichen Geistes, sich selbst zu verläugnen und Gott zu gehorchen, sich nicht- selbst zu dienen, sondern Gott zu verwirklichen. In diesem Drange stehen die Juden hoch über dem Alterthum und bilden eine Vorstuse des Christenthums selbst. Daher erschien in diesem Volke der Erlöser, weil es der Zusage göttlicher Barmherzigkeit glaubte und die Offenbarungen Gottes nicht verwarf, sondern im Ganzen trotz vieler Verwirrungen treu bewahrte. Die Juden sind das Volk Gottes und alle andern Völker des Alterthums stehen, wenn man sie mit den Juden vergleicht, im Abfall.

Doch bleiben die Juden bei diesem Drange stehen. Ihr Leben ist ein zukünftiges, ein jenseitiges, ein Hoffen und Sehnen, und daher ein fortgehender Schmerz. Die Juden haben die Wahrheit, die Gott ist, aber sie wird ihnen nicht zur lebendigen Wirklichkeit, die Wahrheit ist ihnen noch eine Zukunft, ein Drüben, noch keine Gegenwart, noch kein Hüben. Das Judenthum findet seine Vollendung im Christenthum. Was an ihm Wahres, Tüchtiges und Gutes ist, das findet seine Bestätigung, Bewährung und Vollendung im Christenthume. Aber eben weil die Juden keinen Organismus in sich selbst bilden, sondern in dem Gefühl der Differenz stehen und das Schlussglied ihres Organismus und die Lösung der Differenz im Christenthum haben, so kann meines Erachtens auch von keinem eigentlichen Ent-

minuspinene mi intermit me leinen significiale, schri

ich genne, der Juse minter ne der Otherum, in der bei ihm Mancie und Gott auchstenen, eine nethodisch geneilnde von Menschen geinnese Kriseningsweise für erwin dinnslicher gelinkten inden. Die Justen werden einer nich wie der Betrachtwig ungeschleuten.

Die Greeten unt Moner unt um die Vilker der untiken Welt, de Germanes de cur modernes. Greenes unt Römer sind einseles maiciet entgegengenent a frem Bishungagunge und in ihrer Erzie-Improchase. Sie niden wer die entgegengesetzten Monante diet unt derrechen liese. Die Generisen miden die idente Seite und die Bömer die reste Seste sesseben Entwickingsprinzipen. Die Griechen wenden der Kant wennenweise auf die Intellectualweit, auf Kanst unt Wiesenrank, die Kiener dagegen bilden ihr Reich des Willem auf Der Stant und seine Ausbildung ist dem Römer so sehr die Haust make, dans alle sudern interessen diesen einem untergenreinst sind unt denen. Denken wir uns beide Westen gleichen als einen Menscher, so représentises de Grieches die Seite les intelligens, die Römer de des Willess. Denken wir uns beide als einen Stant, so bilden die Griedes des Civil, de innere Seite, und die Kimer des Militar, die med suson gekeinte. Denken wir uns beide Welten als eine Stantsregierung. so bilden die Griechen die gesetzgebende Gewalt und die Rücher de vollstreckende Gewalt. Aber eben wegen dieses durchgreifenden Gegenentzes bilden sie eben so sehr die Ergänzung von einander.

Griechenland und Rom gehören demselben Bildungsprincipe an und ihr Bildungsprincip ist dasjenige, was oben als das erste charakterisist worden ist. In heiden Völkern gilt der Mensch für sich etwas Positives, und sie arbeiten nur heide daran, ihn von der Natur zu befreien und nicht blos von der äussern Natur, wordern auch von seiner eignen, der körperlichen und geistigen. Denn die Leidenschaften sind die wilde natürliche Seite der Seele und auf deren Bändigung

eind beide Völker auf alle Weise bedacht gewesen.

Immer aber bleibt der von seiner Natürlichkeit befreite Mensch der Endzweck ihres Strebens. Auf die Verwirklichung dieses von der Natürlichkeit befreiten Menschen geht sowohl die ganze Entwickelung des ganzen Volkes als auch die Erziehung hin. Dem Griechen ist dieser freie Mensch der Idealmensch, der Kunstmensch, der schöne Mensch, dem Römer seiner nach aussen gekehrten Richtung gemäss ist er der Staatsbürger.

Dem Griechen galt als das Höchste eine schöne Seele in einem schönen Leibe, ein Leib, der eine schöne Form, Anstand und Gewandtheit bat und eine Seele, die frei ist von aller natürlichen Leidenschaft, die schön denkt, bildet und dichtet.

Die Römer dagegen bildeten an sich besonders die auf das Verhältniss mit andern Menschen bezüglichen Eigenschaften, Recht und Gerechtigkeit, Beredsamkeit, Muth, Thatkrast und Entschlossenheit.

Die Griechen erzogen daher auch ihre Kinder zum Idealmenschen, die Römer zum Staatsbürger. Von der römischen Erziehung weiss man nicht viel zu sagen. Sie gaben nichts auf besondere Unterrichts - und Erziehungsanstalten. Was ja in dieser Hinsicht gethan wurde, geschah von griechischen Sclaven. Der Römer wurde zum Römer auf dem Forum und im Felde erzogen. Die Staatsgeschäfte und Staatspflichten erzogen den Römer. Daher sehen wir die antike Erziehung in ihrem Principe und Gange mit Bestimmtheit nur bei den Griechen hervorgebildet.

Das Princip also der griechischen Erziehung ist, den Menschen von seiner Natürlichkeit zu besreien und in ihm sein Ideal zu verwirklichen. Diese Natürlichkeit aber, von der der Mensch besreit werden sollte, ist dreisach. Es ist die äussere Natur, der menschliche Körper und ist die Natürlichkeit der Seele, natürliche Leidenschaften,

Triebe und dergleichen.

Von der äussern Natur befreite sich das griechische Volk dadurch, dass es dieselben durch und durch individualisirte und ihr den Stempel seiner Geistigkeit ausdrückte. Dem Griechen waren die Naturgebilde lauter schöne menschliche Individualitäten. Die Griechen waren frei in der Natur, denn sie liessen sie nicht in ihrer starren Nothwendigkeit, sondern sie drückten ihr durchaus das Gepräge ihrer schönen Individualität auf. So erblickten sie in jedem Walde ihre Dryaden, in jeder Quelle ihre Najaden, in jedem Berge ihre Oreaden, in dem Meere die Tritonen und Nereiden. Alle Thätigkeiten und Wesenheiten der Natur wurden auf diese Art individualisirt und der Grieche fand sich frei und wohl in ihren Prozessen, weil er sie zur menschlichen Individualität herübergeführt batte. Selbst die griechischen Götter sind zunächst nichts weiter gewesen, als personisicirte Naturwesenheiten. Es gehörte mit zu dem Prozesse der griechischen Erziehung, dem Zögling diese schöne Anschauung der Natur einzuflössen und es geschah dieses hauptsächlich durch das Lesen der Dichter, namentlich und hanptsächlich des Homer.

Der Homer hatte bei der griechischen Volkserziehung etwa die-

selbe Stellung, wie bei uns die Bibel. -

Aber viel wichtiger, als die Bildung der Naturanschauung war die Bildung des Körpers und der Seele. Die Befreiung von der Natürlichkeit des Leibes und der Seele war die Hauptsache in der griechischen Erziehung. Die Erziehung des Leibes bildet eine Hauptsache der griechischen Erziehung. Wie der Standpunkt der Griechen überhaupt der ist, dass das Natürliche überwunden wird, doch so, dass es als Ausdruck und Darstellung des Geistigen dient, so hatte die griechische Erziehung den Zweck, den Leib zu einer würdigen Darstellung einer schönen Seele umzubilden. Der Leib sollte ein schönes Kunstwerk werden, dessen Iden die schöne Seele wäre. Ein hässlicher Körper war den Griechen etwas eben so Unausstehliches und Widerliches, als eine hässliche Seele. Eine schöne Seele wohnt in einem schönen Körper, das war die Grundansicht der Griechen. Wie in einem Kunstwerk, etwa in einer Statue, das äussere Material durchdrungen ist von der inwohnenden Idee, so dass dieses Material überall Zeug-

wicklungsprincipe und daher auch von keinem eigenthümlichen, schaft bistimmten Erziehungsprincipe der Juden die Rede sein.

Ich glanbe, der Jude müsste bei der Differenz, in der bei ihm Mansch und Gott nachstehen, eine methodisch geordnete von Menschen geleitete Krziehungsweise für etwas Sündliches gehalten haben. Die Juden werden daher auch von der Betrachtung ausgeschlossen.

Die Griechen und Römer sind also die Völker der untiken Welt. die Germanen die der modernen, Griechen und Römer sind einender sunächst entgegengesetzt in ihrem Bildungsgange und in ihrer Erzishungsmethode. Sie bilden aber die entgegengesetzten Momente di und derselben Idee. Die Griechen bilden die idenle Seite und die ! mer die reale Seite desselben Entwicklungsprincipes. Die Gried wenden ihre Kraft vorsugsweise auf die Intellectualwelt, auf Kunst : Wissenschaft, die Börner dagegen bilden das Reich des Willens Der Staat und seine Ausbildung ist dem Römer so sehr die Ha suche, dass alle andern Interessen diesen einem untergeordnet einer dienen. Denken wir uns beide Welten gleichsam als einen Mensch so représentiren die Griechen die Seite der Intelligenz, die Ribmer des Willens. Denken wir uns beide als einen Staat, so bilden die G chen du Çivil, die innere Seite, und die Kömer des Militär, die s anssen gekehrte. Denken wir uns beide Welten als eine Staatsregien so bilden die Griechen die gesetzgebende Gewalt and die Römer vollstreckende Gewalt. Aber eben wegen dieses durchgreifenden 6 gensatzes bilden sie eben so sehr die Ergänzung von einender.

Griechenland und Rom gehören demselben Bildungsprincipe und ihr Bildungsprincip ist dasjenige, was oben als des erste charekt risirt worden ist. In beiden Völkern gilt der Mensch für eich etse Positives, und sie arbeiten nur beide daran, ihn von der Natur abefreien und nicht blos von der äussern Natur, wondern wech von ser eignen, der körperlichen und geistigen. Denn die Leidenschafts sind die wilde natürliche Seite der Seele und auf deren Bändiges sind beide Völker auf alle Weise bedacht gewesen.

Jamer aber bleibt der von seiner Natürlichkeit haffelte Meder Endzweck ihres Strebens. Auf die Verwirklichung dieses was Natürlichkeit befreiten Menschen geht sowohl die ganze Entwickeleit-ganzen Volkes als auch die Erziehung hin. Dem Griechen ist die Mensch der Idenlinensch, der Kunstmensch, der schöne Mensch der lentigen gekehrten Richtung gemäss ist er dar im mer seiner nach aussen gekehrten Richtung gemäss ist er dar im

Dem Griechen galt als das Höchste eine schöne Seschönen Leibe, ein Leib, der eine schöne Form, Anstand heit hat und eine Seele, die frei ist von eller natischaft, die schön denkt, bildet und dichtet.

Die Römer dagegen bildeten an sich besonder hältniss mit andern Menschen bezüglichen Eiger Gerechtigkeit, Beredsamkeit, Muth, Thatkr

Die Griechen erzogen daher auch ihr schen, die Römer zum Staatsbürger. Vor niss ablegt, nicht von sich selbst, sondern von der inwohnenden Kunstidee, so sollte durch die griechische Erziehung der Körper so bearbeitet und gebildet werden, dass er in seiner Form, Haltung, Bewegung nichts underes ausspräche, als eine inwohnende schöne Idee. Diese schöne Idee selbst, das Ideal, das der Körper realisirte, sollte die schöne Seele sein.

Die griechische Krziehung zerfällt daher ihrem Zwecke nach in zwei Theile, die mit Musik und Gymnastik bezeichnet werden. Die Gymnastik ist die Bildung des Aensseren, der Leiblichkeit, die Musik bezieht sich auf das innere und hat es mit der Bildung des seelischen Lebens zu thun. Die Gymnastik bezweckt Harmonie und Schönheit des Körpers und die Musik Harmonie und Schönheit der Seele. Da aber Harmonie und Schönheit des Körpers nicht statt finden kann ohne Kraft und Gesundheit, so hatte die Gymnastik zwei Theile, buctatio und saltatio, Gymnastik im engern Sinne und Orchestik. Jene hatte die Aufgabe, dem Körper Kraft, Schnelligkeit und Gesundheit zu geben, diese aber bezweckte zierliche Haltung, anmuthige Bewegungen und Schönheit.

Die Gymnasien waren Anstalten, die der Staat für die gymnastische Bildung der Jugend einrichten liess. Aus der Menge von Uebungen, aus ihrer systematischen Folge, aus der Menge von Lehrern und aus dem Interesse, das Jung und Alt für die Uebungen hatte, können wir einen Schluss machen, welche hohe, wesentliche Stellung die Gym-

nastik in der griechischen Erziehung einnahm.

Die Musik, das zweite Mittel der griechischen Erziehung, diente zur sittlichen Bildung. Sie sollte die Leidenschaften besänstigen; die Gesinnung mildern, der Seele überhaupt Harmonie, Adel und Schönheit geben. Man rechnete zu ihr die Musik selbst, ausserdem aber auch allen geistigen Unterricht. So gehörte das Lesen und Auswendiglernen der homerischen Gedichte zur musikalischen Bildung. Bei der weitern Ausbildung des griechischen Princips traten namentlich in Athen zu den Gegenständen der musikalischen Bildung Grammatik, Mathematik und Musik.

Also Bildung des Leibes und der Seele zu einem Idealmenschen hin ist der Zweck und Inhalt griechischer Erziehung. Die griechische Erziehung ist ein Befreiungsprozess, in welchem die Natürlichkeit überwunden und zum Ausdruck und Spiegel der Geistigkeit gemacht wird.

Wenn die bisherigen Betrachtungen hinreichen, eine allgemeine Anschauung von der griechischen und somit der antiken Erziehung überhaupt zu geben, so ist es nun leicht, die eigenthümliche Stellung und Zweck der modernen Erziehung zu charakterisiren, wenn wir diese mit jener vergleichen.

Das antike und das christliche Erziehungsprincip bilden Glieder eines Gegensatzes, daher erkennt man jedes derselben am deutlichsten im Verhältniss zu dem andern, denn aus dem Gegensatze er-

kennt man die Wahrheit.

Ich schliesse mich hierbei an dasjenige an, was früher von den beiden Entwickelungsprincipien des menschlichen Wesens gesagt worden ist und wende es nun nur an auf die geschichtlichen Repräsentanten jener Entwickelungsprincipien.

Die Gegensätze, die der Grieche und Römer zu vermitteln sucht, sind Natur und Geist oder Körper und Seele oder Sinnlichkeit und Geistigkeit. Die Gegensätze, deren Vereinigung der Christ sucht und mit Gottes Hilfe findet, sind Mensch und Gott, Seele und Geist oder endlicher Geist und absoluter Geist.

Der Jude sachte diese Vereinigung, ohne sie zu finden. Er komnte sie auch nicht finden; denn Gott war noch nicht erschienen im Fleisch. Die Vereinigung geht von Gott aus. Gott musste zu den Menschen kommen, damit die Menschen zu Gott kommen könnten. Die Vereinigung aber, welche die antike Welt zwischen Sinnlichkeit und Geistigkeit zu Stande bringt, besteht darinnen, dass die Sinnlichkeit von der Geistigkeit überwunden und durchdrungen zum Ausdruck des Geistes herabgesetzt wird. Der Geist beherrscht die Natur. Der Geist den Leib. Dasselbe Verhältniss, das in der antiken Welt die Natur zum Menschen hat, das hat im Christenthum der Mensch zu Gott. Dieses Verhältniss ist ein negatives. Wie dem Griechen die Natur nur ein Organ des Geistes, der Leib ein Ausdruck der Seele und das Materielle eine Darstellung des Ideellen ist, so hat der Mensch im Christenthame Gott gegenüber keine Geltung für sich. Der Christ gilt nur dadurch etwas, dass er sich nichts gilt. Der Grieche übte und quälte den Körper, um ihn seiner Natürlichkeit zu benehmen und ihn zu einem Spiegel des Geistes zu machen. Im Christenthum stirbt der Mensch in sich selbst und wird durch die Aufhebung seines Fürsichseiens ein Spiegel des göttlichen Geistes. Der Grieche setzte die Natur und Natürlichkeit als Moment des menschlichen Geistes, der Christ setzt den menschlichen Geist als flüssiges Moment des göttlichen Geistes. Der Gang des griechischen Lebens ist das Hinübersühren der Natur zum Geiste, der Gang des Christen ist das Hinüberführen des menschlichen Geistes zu Gott. Das Ziel des Griechen ist die Gestalt des Idealmenschen, das Ziel des Christen die Gestalt des Gottmenschen.

Das Alterthum versöhnt die Natur mit dem Geiste und der vollendetste Ausdruck dieser Versöhnung sind Kunst und Staat, im Christenthum wird der Mensch mit Gott versöhnt und der vollendetste Ausdruck dieser Versöhnung sind Religion und Wissenschaft.

Da in der antiken Welt das Sinnliche als Darstellung des Geistigen gebraucht wird, so hat die Offenbarung des antiken Geistes durchaus einen gegenständlichen Charakter. Man könnte das ganze Alterthum mit dem Namen der Gegenständlichkeit oder der Objectivität bezeichnen. Da dagegen im Christenthum der menschliche Geist selbst das Material ist, in dem sich Gottes Geist verwirklichen will, so hat die Offenbarung des modernen Geistes durchweg einen innerlichen, subjektiven Charakter.

Man könnte die christliche Welt im Gegensatze der antiken mit dem Namen der Innerlichkeit oder Subjectivität belegen: Daher sind auch die Gebiete, in denen das Attetthum seinen Begriff realisirt, Kunst und Staat, die Gebiete der modernen Welt Religion und Wissenschaft. Denken ist das rein menschliche Thun, was von aller Natürlichkeit vollkommen frei ist. Der organische Ausdruck dieser Thätigkeit ist die Wissenschaft. Wenn nun das Grundverhältniss der modernen Welt die Beziehung des menschlichen Geistes zum göttlichen ist, so wird die eine Seite — die menschliche — dieses Verhältnisses durch die Wissenschaft und die andere — die göttliche Seite — durch die Religion Febräsentirt. Die ideelle Seite des Alterthums ist aber die Kunst und die reelle nach Aussen gerichtete ist der Staat. Das Christenthum hat zwar auch Kunst und Staat, aber es findet ein absoluter Unterschied statt zwischen christlicher Kunst und christlichen Staatseinrichtungen und denen des Alterthums.

Dem Griechen war die Kunst sein Letztes und Höchstes. Eben so war dem Römer der Staat der absolute Endzweck. Im Christenthum sind Kunst und Staat nur Mittel, die Religion und die Wissenschaft zu verleiblichen. Die Seele des christlichen Staates und der christlichen Kunst ist die Religion, die Versöhnung des Menschen mit Gott durch Jesum Christum. Daher sind aber auch die modernen Staaten viel vollkommner und fest begründeter, als die Staaten des Alterthums, namentlich als der Normalstaat des Alterthums, der römische. Das Princip der christlichen Staaten ist ein göttliches, die antiken Staaten waren rein menschliche Gebilde. Also Kunst und Staat fehlen dem Christenthum so wenig, dass es dieselben vielmehr in einer unendlich vollkommnern Gestalt hat, als das Alterthum, aber Kunst und Staat sind nicht Endzweck, nicht das eigentlich innere Lebensprincip der modernen Welt, sondern nur Mittel, das innerliche, unendliche, göttliche Leben zu offenbaren.

Der wahre Lebensquell des Christenthums findet sich in Wissenschaft und Religion und wie die Versöhnung des Menschen mit Gott das Princip des Christenthums ist, so ist das Verhältniss zwischen Wissenschaft und Religion, zwischen Wissen und Glauben der innere Lebenspuls des christlichen Lebens. Umgekehrt hat zwar das Alterthum auch Wissenschaft und Religion. Allein die griechischen Götter waren nichts andres als schöne menschliche Individualitäten, Kunstgebilde. Die Religion war Dienerin der Kunst und nicht umgekehrt die Kunst Dienerin der Religion, und der Römer schleppte nur so alle Götter und ihren Cultus zusammen, sein eigentlicher Gott war und blieb doch immer die höhere Roma und der Jupiter Capitolinus, der Repräsentant dieser angebeteten Roma. Bei dem Römer war die Religion eben so nur eine Magd des Staates, wie bei den Griechen eine Magd der Kunst.

In dieser Verkehrung des Verhältnisses liegt denn nun auch das Unglück des Alterthums und der Keim seines Todes.

Die Römer hatten auch keine Wissenschaft, alle ihre Kraft verzehrte sich in der Verwirklichung und Durchsührung der Staatsidee. Die Griechen hatten dagegen Wissenschaft." Einerseits aber gehen sie in dem Fortschritt der Philosophie über ihr Princip schon hinaus und bereiten das moderne Princip vor, wie denn von Aristoteles mit Recht, wie mir scheint, gesagt worden ist, dass er kein wahrhafter Grieche mehr ist. Anderseits aber macht sich selbst in der Philosophie das griechische Princip, das vergeistigte Sinulichkeit ist, unverkennbar geltend. Selbst die aristotelische Philosophie hat überall einen empirischen Charakter und erhebt sich nirgends, so weit ich sie kenne, zum reinen, logischen, von aller Empirie abgelösten Denken. Plato — der andere grosse wissenschaftliche Genius der Griechen — hat zwar die Idee selbst zu seinem Principe, aber die Ausführung und Darstellung derselben ist mehr eine Reihe schöner Kunstgebilde, als ein wissenschaftliches, systematisches Ganze. Die Philosophen vor Plato legten sogar ihren Philosophieen ein sinnliches Princip zu Grunde. — Wenn in dem Bisherigen der Unterschied des antiken und christlichen Lebens auf eine bestimmtere Weise dargelegt worden ist, als es früher geschehen konnte, so folgt die Anwendung auf die Erziehung wie von selbst:

In der griechischen Erziehung wurde der Körper der Seele homogen gemacht. Daher die absolute Bedeutung der Gymnastik bei den Griechen. In der christlichen Erziehung wird der menschliche Geist und sein Thun dem göttlichen Geiste und dem göttlichen Thun homo-' gen gemacht. Daher die absolute Bedeutung der Wissenschaft in der christlichen Erziehung. Was bei dem Griechen die Musik war, nämlich die Bildung der innern Seite des Idealmenschen, das ist bei dem Christen die Religion, nämlich die Bildung der göttlichen Seite des Menschen. Die Gymnastik nahm den bei weitem grössten Theil der Zeit in der griechischen Erziehung ein - deun das Natürliche sollte vergeistigt werden; so nimmt bei den Christen die Wissenschast den bei weitem grössten Theil der Zeit ein - denn das rein Menschliche soll ja göttlich gemacht werden. Die Gymnasien der Griechen waren Anstalten für Leibesübungen, die Gymnasien der Christen sind Anstalten für Geistes - d. i. wissenschaftliche Uebungen. Die Seele der griechischen Gymnasien war die Musik. Der Leib wurde nur darum in den Gymnasien geübt und gebildet, um ihn zu einem würdigen Ausdruck einer schönen Seele zu machen. Die Seele der christlichen Gymnasien und Schulen überhaupt ist die Religion. Der menschliche Geist wird nur darum in so mancherlei Wissenschaften geübt und mit geistigen Stoffen genährt, damit er ein wiirdiges Organ Gottes werde. Der Zweck der antiken Erziehung ist daher Bildung des Idealmenschen, der der modernen - Gestaltung des Gottmenschen. Die Mittel, diese Zwecke zu erreichen, sind daher dort leibliche und geistliche weil der Idealmensch diese Doppelseite an sich hat - Gymnastik und Musik, bei dem Christen menschliche (reingeistige) und göttliche e. Wissenschaft und Religion. Der christliche Erziehungsprozess hat also

5

Die Familie ist die Naturstuse des Christenthums und daher, meine h, ist die Bildung des Leibes eine blosse Aufgabe der Familienerzie-

ung, nicht der Staatserziehung.

Wenn der Mensch zur Welt kommt, so ist ja seine Seele noch sehr in die Leiblichkeit versenkt, dass die ersten Ansänge der Erehung sich säst ausschliesslich auf den Körper beziehen müssen. Aber ibst dann, wann die Seele aus ihrem leiblichen Schlase erwacht, hat ie Familie dem Körper des Kindes eine vorzügliche Sorgsalt zu widen. Es muss vor allen Dingen für die Gesundheit des Körpers gerigt werden, damit er ein Organ der Seele sein könne und diese nicht ihren Verrichtungen und Thätigkeiten störe.

Ja nicht bloss Kraft und Gesundheit, sondern auch weiter Anand, Gewandtheit und Schönheit muss dem Körper gegeben werden. Iles dies hat die Familie zu besorgen, sie hat auch die Bildung für e Kunst und für das conventionelle Leben zu bewerkstelligen. Die stike Erziehung, namentlich die der Griechen — die Bildung des unittelbaren Menschen — eines schönen Körpers und einer schönen sele ist also auch allerdings ein Moment der christlichen Erziehung, er bloss Moment, nicht Zweck und voller Inhalt. Sie ist daher sch, wie schon erwähnt, nicht mehr Volkserziehung und Staatserziemg, sondern Familienerziehung. Im Christenthum leistet die Failie, was in der antiken Welt der Staat leistete. Und darum gewinnt is Geleistete auch eine wesentlich andere Stellung. Der Zweck ist e rein geistige Bildung und daher muss selbst das leibliche Element in Erziehung und die Kunsterziehung, so weit sie realisirt wird, rechdrungen sein vom Geiste des Christenthums.

### Jo. Fr. Diterici carmina inedita.

#### De arte versificandi.

Tu, licet ille 1): "Ego, nec studium sine divite vena, Nec rude, quid prosit, video ingenium: alterius sic Altera poscit opem res et conjurat amice" Ajat, ob hoc noli cito desperare salutem, Aut Te terreri patiaris. Dummodo honorem Affectare neges ultro nomenque poetae, Qui sane non fit, sed nascitur, ut vetus inquit At verum verbum: licuit, licet atque licebit, Versificatorem esse bonum fierique per artem.

Exstat in hanc Tibi rem testis praesto atque lubenter 10 Ille poetarum Nestor 2), vice cotis acutum

<sup>1)</sup> Hor. ad Piss. 411 sqq. 2) Jo. Fr. Diterici opuscul. poetic. latt. . 1829, VIII.

Archiv f. Phil. u. Pedeg. Bd. IV.: Hft. 3. 26

Qui ferrum valet esse, bipenni fortius ense Corda secans epigrammatibus, flectens elegisque, Incendens odis, mulcensque poemate Kleisti 1), Quid Tibi praecipiat, porrectis auribus audi, Primo, tiro, loco (sic incipit 2) hoc Tibi dictum. Esse puta: Si quos curas componere versus, Syllaba quaeque Tibi, digitique pedesque notandi, Cum-pedibusque metrum, leges et norma canendi. Exploderis enim numerisque modisque perito, 20 Non magis ac si quis sumat tornare patellam. Nec tamen arte potens, si nescis ponere rectum. Ast hanc (ne dubites) artem, non intus in imis Edoctus ludisque scholisque, absente magistro, Ipse Tibi poteris praeceptor tradere, jutus 25 Indice grammatices cujuslibet aut ope Smett. Verum si quis erit, multumque diuque legendo Qui sibi suppetias viresque paraverit, ille Talibus indiciis ridens ubicunque vacabit. Dactylus incipiat, claudatque dipusve tripusve 80 Hexametrum; Archilochi verum cogatur iambo, Sepede qui brevior versus pede claudicat uno. Legitimum vero sonitum sis discere, Naso Utile proposuit nobis exemplar in illo 3):. 85 "Quid magis est durum saxo, quid mollius unda? Dura tamen molli saxa cavantur aqua." 4) Insuper, ut fias aliquando tiro magister, Et Tibi contingat, quam nunc didicisse laboras. Tradere discipulis, edoctus rite, poesin: Hoc odisse malum cane pejus et augue memento 5) 40 In quo saepe laborantes (procul arbiter absit!) Doctores vestros, doctos licet, haud sine multo Cum risu fastiditus videoque gemoque. Scilicet (ingenue fateor) quid more recepto, Dictandi certos inversos ordine versus, 45 Qui dein discipulo priscum redigantur in orbem, Proficitur tandem seu recto sive regenti: Nescio; nonnullis tamen adversantibus 6). Ktsi In vitium ducit culpae fuga, si caret arte 7). Sunt tamen ex imis ludorum quippe magistris, **50** 

<sup>1)</sup> Latina veris Kleistiani paraphrasi. 2) Diteric. p. 214. 3) Hor. epp. 1, 2, 18. 4) Ovid. A. A. 1, 475. 5) Hor. epp. 1, 17, 30. 6) v. Jahn's Jahrbb. 1829. B. S. H. S. p. 317. rec. M. Julius Conrad. 7) Hor. ad Piss. 31.

Nedum discipulis, quibus hac ratione docendi Mire consulitur; quum feles usque cubare Molliter exoptent 1), multos et in arte magistra Intolerabilior justo ignorantia ludat. Sint licet in promptu, tamen exemplaria nolo.

55

Et complementis et inanibus oppido verbis, Versibus explendis tantum versusque lacunis Utilibus, catus abstineas atque omne, quod ultra Persectum trahitur 2), sieut sarmenta recidas, Sidere tacta malo male quae viridantibus obstant 3), Et dum laesa vident, laedantur ne ipsa verentur 4). Ut (sit fas per tecta loqui) grex totus in agris Unius scabie cadit et porrigine porci 5), Uvaque conspecta livorem ducit ab uva: Aut in veste nova, si forsitan unus et alter Assuitur pannus 6), mirati offendimer: aeque Turpiter offendit fere cum auditore legentem -Versus, perfectum qui non est factus ad unguem 7).

**65** ·

60

Haec Tibi, tiro, velis veterano dicta poetae, Qui multum peccavit in id, quod ferre recusat Et quo sanari scriptis et voce tueri Crimine vult alios; censoribus ante poetis Exceptus vitiose operisque in Apollinis hortis. · Hic ait: O quantis et qualibus ille salebris

70

Fertur! "Io claudus!" crepat alter. Tertius unguem Ad vivum resecat versus, nec praeterit ullum. Tu tameu, in primis quem, Baumeistere, saluto,

75

Censor ades criticusque et patris ad instar amicus. O utinam dignas possim Tibi reddere laudes!

80

Vir bonus et prudens versus reprehendis inertes, Et culpas duros, incomptis allinis atrum Transverso calamo signum . Sic saepe monendo Fingor ego ad verum, et curvo dignoscere rectum' 9) Perdisco, aut etiam quid distent aera lupinis 10). Ut, si forte suis nimium tumefacta novellis

Vitibus insertis et adultis ulmus alumnis Luxuriosa salit gemmis et fronde sequace, Omne supervacuum non exorabilis, acer

85

Amputat inde catas topiarius atque magister

<sup>1)</sup> Theocrit. 15, 27 al valeus malande zonoboves nadevider. 8) Cog. de sideratione s. despesoliq arboram. Hor. satt. 1, 10, 69. 4) Ovid. R. A. 615: Dum spectant oculi laccf. Hor. odd. 3, 1, 30. sos, laedantur et ipsi. 6) Juv. 2, 683. 6) Hor. ad Pine. 15. 7) 10) id, ib. 1, 7, 28id. ib. **294**, 8) id. ib. **44**5. 9) id. epp. 2, 2, 44. 26\*

| Horti falce sua, pronos ut speret in annos         | <b>9</b> 0 |
|----------------------------------------------------|------------|
| Multa sibi inde notae melioris poma futuram 1):    | •          |
| Sic Baumeisterus, licet ambitiosa recidat          |            |
| Ornamenta, tamen docilem gravioraque hiantem       |            |
| Incitat exemplo magis et certamine mannum.         |            |
| Ingenium rapido ferventius amne 2), profundo       | 95         |
| Tum ruit immensus fervetque, ut Pindarus, ore.     |            |
| Verum si quis erit, dignus huic reddere grates     |            |
| Qui velit, imbellesque fides in proelia poscat:    |            |
| Non possit, similis gratis infantibus, usque       |            |
| Qui cam matre patri sese debere fatentur.          | 100        |
| Quin igitur testudo siles tremebunda, silendo      |            |
| Dignius et venerare Virum! — 3)                    | ,          |
| 7.                                                 |            |
| Sic igitur juvenis gustatis rite poesis            | _          |
| Primitiis, tandem perrupto cortice, multo          |            |
| Non sine sudore, heu! mentemque animumque paratus  | 105        |
| Ad majora, nucis nucleum collineet ipsum.          |            |
| Exsulis illius de Ponto scripta, sed idem -        |            |
| Tristia fata legat, clara, si copia, voce,         |            |
| Mensuram numerique thesin jaculatus et arsin.      |            |
| Quae legit, relegat repetatque subinde. Semel si   | 110        |
| Lectio lecta placet, decies repetita placebit. 4)  |            |
| Dumque ita securam sectantur pleraque mentem,      |            |
| Intentus paulo totum meminisse juvabit.            |            |
| Quum juvenesque juvent heroum fortia facta         |            |
| Plerumque, et nano placeat simulare gigantem,      | 115        |
| Sit licet in ludis, tamen et puerilibus aptas      |            |
| Lusibus atque jocis studiisque, Heroidas adde.     |            |
| Excipit egressum sensim puerilibus annis           |            |
| Et juvenem factum, gressu properante Cupido.       |            |
| Hie ignoranti cunctum vacuoque laborum             | 120        |
| Heu! nimium facilis, nimium crudelis et excors 5), |            |
| Stipatum teneris plenisque timore 6) Properti      |            |
| Suppeditare sciet scriptis comitemque Tibullum.    |            |
| Ne tamen iratum super his plenumve minarum         |            |
| Prae Te ferre sinas, censor, simulareque vultum.   | 125        |
| Nitimur in vetitum semper cupimusque negata 7):,   |            |
| Testis adest praestoque cuilibet acta juventa! —   |            |
| Quare ubi, suffusi nimia dulcedine ad instar       |            |
| Melliculisque cibis, stomacho qui taedia crudi     |            |
|                                                    |            |

<sup>1)</sup> Valer. Ant. apud Gell. 1, 7: "Dixerunt omnia ex cententia processurum. 2) Hor. satt. 1, 10, 62. 3) Diteric. opuscul. ed. 1805. p. 170 coll. p. 36. ed. 1829 p. 192 coll. p. 25. 4) Hor. ad Piss. 365. 5) Diteric. opuscul. ed. 1805 p. 72, ed. 1829 p. 56. 6) Ovid. Heroid. 1.12; Res est solliciti plena timoris amor. 7) id. amor. 3, 4, 17.

| Jo. Fr. Diterici carmina inedita.                                                             | 495         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nauseolamque movent, ructatus sponte libellos<br>Non interdictos mittet sitietque severa:     | 130         |
| Tunc melior gustusque paternaque cura recentum                                                |             |
| De numero vatum, coryphaeos forte, Sabinum<br>Lotichiumque ipsumque sua qui fronte Catonem    | ¥           |
| Nuntiat 1), exhibeat cupidi manibusque ministret.                                             | 135         |
| Quo tandem cyclo scriptorum rite peracto,                                                     | •           |
| In versu digitis faciendo nullus egebit.                                                      | •           |
| Nec recitare sibi, quae legit, negligat, horis                                                |             |
| Sive aliquot succisivis seu denique eundo.                                                    |             |
| Ipseque conetur versus et qualiacunque                                                        | 140         |
| Carmina facta sibi componere, si volet ansa,                                                  |             |
| Quam penes arbitrium est atque excusatio culpae.                                              | •           |
| Si variare cupis rem particulariter unam.  Aut aliorum aut Nasonis communia dicta             | 1           |
| Sume Tibi celebrare notis paribusque suborna.                                                 | 145         |
| Utque juvat pugnae comitem reperisse merentem,                                                |             |
| Sic quoque, si quis amet paribus colludere suppar,                                            |             |
| Hanc Tibi same virum, quocum decernere possis                                                 |             |
| Versibus; imparibus verum auxiliator adesto.  Scribere scribendo, dicendo dicere disces:      | 150         |
| Sic quoque (crede mihi) disces edocta docendo.                                                | 100         |
| 9.                                                                                            |             |
| Ne tamen in medio subsistat tramite; primus                                                   |             |
| Offendit codex, si non succedit et alter.                                                     | •           |
| Quin potius sese convertat sedulus idem                                                       | 155         |
| Ad metamorphoses Nasonis itemque Maronis<br>— Nobile par vatum — nitidissima scripta, perénni | <del></del> |
| Quippe limenda cedro et laevi servanda cupressu 2).                                           | •           |
| Aeneidos verum vulgoque Georgica dictos                                                       |             |
| Perlegisse libros, nunquam fortasse pigebit.                                                  |             |
| Ut médiusque juvet: comitantibus hisce, gradatim                                              | 160         |
| Interiora petens penetret, penetrare Sororum Si decet et fas est, penetralia tecta, figuris   |             |
| Acrius intendens circum pictisque papyris.                                                    |             |
| Hoc quoque, quid pulchrum, quidquid sublime, venus                                            | tum, `      |
| Singula quaeque notet memori sub mente, rogatus                                               | 165         |
| Ut sibi visa redux sciat enarrare profanis,                                                   |             |
| Igne pari incendens alios et amore poesis.<br>Nec bonus interpres desit. Nam sic modo fiet,   |             |
| Ut bonus evadat criticus, nec inania captet.                                                  | _           |
| 10.                                                                                           | •           |
| Versibus impariter junctis epicisque subactis,                                                | 170         |
| Tentet idem lyricis nancisci rebus inultis.                                                   | 1           |
|                                                                                               |             |

<sup>1)</sup> Diteric. opuscul. ed. 1829. III. 2) Hor. ad Piss. 332.

Sed veluti virtus, nullis majoribus aucta, lpsaque per sese sat commendabilis, unum -Quemque magis capiet Tecum sub pelle decora, Gratius atque venit, veniens e corpore pulchro 1): 175 Sic quoque cum grano Venusini carmina mentis Et non frugis inops si vis tractare, notandas Est Tibi cum forma numerus cujuslibet odae. Tum demum, experto si quidquam credis amico.2), Structuraque sonoque suo deleniet aurem. 180 Est deus in nobis, agitante calescimus illo 2); Hic quocunque feret studium, citus ire memento. Si trahit in miseros elegos, non carmina panges, Si rapit in carmen, mon fila elegiaca tanges. Dumque uno jactu geminum sic percutis hostem 4), 185 Quid valeant humeri, nosces, quid ferre recusent 5). Namque ego ni fallor, falluntur scilicet illi, Ut sibi sic aliis quoque persuadere minati, Concinnare bonos elegos minus esse bona oda. Omnia fert actas, proprio fas vivere more; 190 Sic quoque, sic proprie proprio cantatur ab ore. Quae philomela gemit, non fiet alauda repente, Et carmen meditans, elegia indigna querente. Haec ubi quis docte docta applicet ac sciat apte Concoquere, ille papae! me non interprete egebit. 195 Carminibus versis in succum et sanguinem, ut ajunt, Atque ita momenti gravioris rebus acutus, Gnaviter ut satiris operetur epistoliisque, Omninoque ejus sermonibus, ipse jocatus Qui sinit indigitari "Epicuri de grege porcus." 6) **200** Hos ubi contendat Juvenalis versibus, aequo Flumine certatim juvenantibus, et sere Persi, Neve supersedent, quod qui non perspicier vult?), Non plerumque legi debet, censente Joanne 8), Ingenium, genium, nasumque fovebit odorum. 205

<sup>1)</sup> Virg. Aen. 4, 344: "Gratior et pulchro veniens in corpore virtus.
2) Ovid. Trist. 3, 4, 3. Pont. 1, 6, 19. Virg. Aen. 11, 283. 8) Ovid. fast. 6, 5. 4) Dum sc. lyrica metra familiaria Tibi reddis, simul vero etiam intelligis, lyricisne aliquando numeris, an elegiaco etc. futurus sis aptior. Pros. dixeris: "Una mercede duas res assequi velle" Cic. Rosc. Am. 29. v. "de eadem fidelia duos dealbare parietes." id. 5) Hor. ad Piss. 89. 6) Hor. epp. 1, 4, 16. 7) De Persio poeta Owenus in epigrammatibus haec habet; "Scripta tenebrosi lego, mon intelligo, Persi: Lectores nimium negligit ille suos."

<sup>8)</sup> Is erat ipse J. A. Ernesti, "Multum diligentiae (scripsit ad me b. Ditericus) impendi Persio, praecunte Clodio. Hic vero: locus, inquit, and Te offendit, non tam vexatus, quam vexandus est."

| •  | Qui tamen et mores cupiet servare, prioris<br>Hic, moneo, sexta nona satiraque facessat.                      |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | Substituens decimam, quartam - decimamque pudenter.                                                           |        |
|    | Namque ubi deficient mores, sis alter Apollo,                                                                 |        |
|    |                                                                                                               | 010    |
| 31 | Usque tamen, quaecunque facis, nocitura memento. 12.                                                          | 210    |
|    | Scire Tuum nihil est, nisi Te scire hoc, sciat alter<br>Quin age, rumpe moras, Flaccique poeseos artem        | 1).    |
|    | Grammaticis sciolis dictam — falsoque, videtur —                                                              |        |
|    | Nocturna versato manu, versato diurna 3);                                                                     | ,      |
|    |                                                                                                               | 215    |
|    | Quae faciunt mystis risum rictumque profanis 8),                                                              | .; 210 |
|    | Hic, illic, ubicanque crepes communia dicta.                                                                  |        |
|    | Persimilis sumo, primus qui lumina tentat,                                                                    | •      |
|    | Post vero vanas resolutus abibit in auras.                                                                    | . •    |
|    |                                                                                                               | 220    |
|    | Fumus scire Tuum non sit; si scripseris olim                                                                  | . 220  |
|    | Quidquam, quod seros solidum duraret in annos,                                                                |        |
|    | Fabula tota, habitusque tonusque, oratio, forma,<br>Omnia respirent imitatum rite poetam.                     |        |
|    | Sis tanquam speculum, quo se, non labe retuso,                                                                | •      |
|    | Clara repercussi vatis miratur imago.                                                                         | 225    |
|    | At cave ne, similis graculo pavonis amicto                                                                    | - 420  |
|    |                                                                                                               |        |
|    | Pennis, dum nonnulla Tuos transponis in hortos<br>Lilia, vicino pulchre nascentia in arvo,                    | •      |
|    | Hoc dici credas "imitari rite poetam."                                                                        |        |
|    | •                                                                                                             | 080    |
|    | Fabula nota Tibi 4); ne in Te cadat illa, caveto!                                                             | 230    |
|    | Sic demum facies si non bona carmina, certe                                                                   |        |
|    | Egregios versus, melius quos posse negarent                                                                   |        |
|    | Ipsae credo novem Musae cum praeside Phoebo 6);                                                               |        |
|    | Osus eum, ut magnum, versus qui saepe ducentos<br>In pede circumagens se uno ructatur in hora <sup>6</sup> ). | 235    |
| ļ  | Qui licet in numerum facti sint atque poesin,                                                                 | 200    |
|    | Fertilibus, cultum male quae sparguntur in agrum                                                              |        |
|    |                                                                                                               |        |
|    | Sic temere, tamen aequiparant sementibus, in quo Infelix lolium et steriles dominantur avenae 7).             |        |
|    | . <u> </u>                                                                                                    |        |
| _  | 13. Illuc, unde abii, redeo <sup>8</sup> ). Quis quaeso probabit,                                             | 240    |
| •  | Aut etiam indoctis doctis adsentiet istis,                                                                    | 6 TU   |
|    | Qui prohibere gradu, celsam qui ducit ad arcem                                                                |        |
|    | Parnassi, aut opibus, Fabri quas suppetit, amplia                                                             |        |
|    | Thesaurus, cupiunt tironem discipulumque?                                                                     |        |
|    | Tresames, cabiant atough discipatinidae                                                                       |        |

<sup>1)</sup> Pers. 1, 27. 2) Hor. ad Piss. 269. 3) Ad nostrorum quidem morem, qui quum obstupescunt, rictum stupore diducunt. 4) Phaedr. 1, 3. 5) Coll. Hor. epp. 2, 2, 92: "Caelatumque novem Musis opus." 5) id. satt. 1, 4, 9. 7) Virg. ecl. 5, 37. Georg. 1, 154. 8) Hor. satt. 1, 1, 108.

| Sit licet in promptu, primum nondum esse peractum          | 245        |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Jam stadium passum, pariter tamen est in aprico,           |            |
| Haud pede promoto calcem non posse feriri,                 | <b>~</b> , |
| Nec fieri testam, metuis si depsere coenum.                |            |
| Serius oppositum si quis contenderit, ille                 |            |
| Non minus insanit domino, sub fercula noctis 1)            | 250        |
| Qui recitaturo 2) subducit lumina lucis.                   | 200        |
|                                                            |            |
| Indicio esse opus et cautis delectibus, ipsi               | . , 3      |
| Quos tamen actati sapiens committet adultae,               | 7          |
| Non est quod moneam, scribique in margine dignum.          | . •        |
| Deniene seeme stalum mentes 8) limposma labora             | 077        |
| Denique saepe stylum vertas 3), limaeque labore            | <b>255</b> |
| Atque mora noli quidquam fortasse gravari.                 |            |
| Sis Tibi literulisque Tuis acerrimus ipse                  | •          |
| Censor; dumque adhibes caute raroque figuras,              | •          |
| Tu vide ne fraudem nubemve licentia faxit.                 |            |
| Nam quod principibus licuit placuitve poetis,              | 260        |
| Crediderim nobis vix concessisse columnas 4).              |            |
| 15.                                                        |            |
| Haec Tibi si qua voles memori sub mente notare,            | •          |
| Privatumque Tui studii convertere in usum;                 | •          |
| <del>_</del>                                               |            |
| Nec Te consilii, pec me Te audisse pigebit <sup>5</sup> ). | 16.13      |
| Schwence                                                   | kjeta.     |
|                                                            |            |

O tu, qui tiliam transis fortasse, viator,
Da mihi te docilem, et siste repente viam!
Illa ego', quae coelo labentia secula indi,
Cujus vita ferax octuplicata fuit:
Illa ego, Musarum sedes, hoc saepe recordor
Triste meas frondes perstrepuisse melos:
"Omnia dispereunt, quidvis terrestre caducum est,
"Pectoris exceptis ingeniique bonis 1).
"Non reditura fugit, ceu spuma, volatilis aetas,
"Et modo natus homo, ceu leve flamen, abit.
"Hinc, quicunque meo gaudes sub tegmine, lector,
"Carpe diem, sapias, teque memento mori!"

#### Versio (frei).

O du, der du vielleicht zu dieser Linde herabsteigst, Hemme den eilenden Schritt, Wandrer, und lerne von mir! Ich, die Jahrhunderte schon ins Meer der Ewigkeit sinken Sahe, die achtfach verzweigt, wuchernd zum Aether sich hebt,

<sup>1)</sup> Convivia tempestiva, comessationes etc. 2) Acroamati v. anaguostae, ad Romanorum quidem morem. 3) Hor. satt. 1, 10, 72. 4) id. ad Piss. 373. 5) Plin. epp. Cf. Diterici carmina latt. ed. 1805. p. 8. 8) Hic versus Ovidii est.

Ich, den Musen geweiht, gedenke des mahnenden Zurufs,
Welchen mein Genius mir oft durch die Zweige gerauscht:
"Unwiederbringlich enteilt, wie Schaum, das Leben des Menschen,
"Kaum geboren, wankt er wieder dem Grabe schon zu.
"Alles vergänglich ist hier, der Mensch wird wieder zur Erde,
"Nur der unsterbliche Geist dauert in Kwigkeit fort.
"Drum sei weise, gebrauche die Zeit, und ruhend in meinem
"Schatten, erwäge mit Ernst, dass du ein Sterblicher bist."

on the S t.r enide one

Schulzio, Rect. Afrano, oblata Cal. Jan. MDCCCXXXII.

Haec Tibi Mauriti; perfertur ab Arce tabella, Unde terit niveam frigida Musa viam.
Clauda quidem, ut fas est, incedit, carmen ut ipsum, Pentameter quando jungitur Hexametro.

Sic tamen Afranam rupem conetur adire, Et Tibi de pleno pectore dicata ave! —

Me circum Boreas furit, et dem murmurat Eurus, Adversa Zephyrus proelia fronte gerit.

Concrescit glacie lacus, ut translatus ad oras Jam videar Scythicas, exsul ut ille, mihi.

O mihi si detur, genio Nasonis et arte Tangere Pieriae fila sonora lyrae:

Non elegos tristes canerem, teneros nec amores, Nec, ceu Leuconoe, sidera consulerem.

Quid monuit Flaccus? Sapias, longamque memento Heu! vitae spatio spem resecare brevi!

Vina parent animum senio vatique senili, Curaque Letheis mersa sit omnis aquis!

Ergo, age, Musa, novas vires tibi sume, Scholaeque Afranae primo dic mea verba Duci!

Janus enim bifrons passu titubante propinquat, Prospiciensque anno fert bona vota novo.

Templa, scholae, Regum turres, pariterque miselli Ruricolae votis vilia tecta sonant.

An taceam solus? Tibi nec, doctissime Schulzi, Silvestri calamo carmen agreste canam?

Audeat (ast audet nimium!) defessa senecta

Nestorea, limen visere Musa Tuum.

Inveniet sacros inter librosque profanos Te graviter studiis invigilare Tuis.

"Quid vult ista sibi (quaeres) muliercula? quare "Auribus et studiis obstrepit illa meis?"

"Ne stomacheris! (ait). Quamvis deformis et uno "Sim pede clauda, Tibi fata secunda fero.

#### Des Horatina réceiute Satire des zweiten Buches.

Manitioburgi ine misit ab Arce colomus,

Naticinaturum prospera quaeque Tibi.

Nulla Tuam turbent incommoda prava salutem,

Lt Cholorue fugiat perniciosa lues!

Claude fores l'fuglet. Nam, quem tutatur Apollo,

Hic tanti Medici Numine tutus erit."

Aenigma tetrasyllab, ...

Adspice Judaeum primis, Schwenckfelde, duabus Syllabulis; reliquas sibi vindicat Ethnicus: alter Historicus mendax fallaxque, Geographus alter, Qui, dam multa refert orbis miranda situmque, Fallitur et fallit. Mendosus uterque: sed aures Integra vox suavi cantu demulcet, camque Incertus levibus celebravit versibus aucter.

Par-nobile fratrum.

Sex pedibus constant, lento subitoque vicissim Ingredior passu; sed si mihi demitur unus Claudico. Sex firmus Trojam Latiumque pererrans, Post varios casus promissas ducor ad oras. Pontus ad Esximus forma me vidit utraque.

Aenigma quinque syllabarum.

Altera cum prima ver muntiat esse propinquum,
Tres reliquas texit Penelopea manus.

Si totum spectes, nomen tibi sistitur urbis,
Quae fere nullius nominis ante fuit.

### Des Horatius sechste Satire des zweiten Buches.

(Text nach Heindorf.)

Das war immer mein Wunsch: des Ackers wenige Morgen, Drauf ein Gärtchen, nicht sern vom Hause die sprudelnde Quelle,

Und darüber ein Weniges Wald. Es schenkten die Götter Mehr und Besseres mir. Gut denn, Nichts weiter ersieh' ich, Maja's Sohn, als dass du Dauer den Gaben verleihest. Wenn durch schlechten Gewinn ich nie mein Gut mir vergrössert,

5

Noch durch Mangel an Sorg' es geschmälert und eignes Verschulden,

Wenn nie thöricht ich bat: O, hätt' ich das Stückehen des nahen

| Ackers doch such, 'das jetho der Fin dort reubet die Rundung!                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| doch, wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110                |
| Jenem, der reich durch Herkules Gunst, mach gefundenten. Schatze                                                                                                                                                                                                                                               | 200 E              |
| Jetzt als Eigner bepflüget das Feld, das er einstens für Tag-                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.3                |
| Ackerte; wenn mein'Besitz mir behagt: dann fleh'ich nur dieses!  Mache dem Herren das Vieh, und Afles - unsser idem Geist:                                                                                                                                                                                     | ; ,• , <b>&gt;</b> |
| fett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| Steh, wie Du immer gepflegt, mir als mächtiger Schützer sur Seite.                                                                                                                                                                                                                                             | 16                 |
| Jetzt, da der Stadt ich entsichn zu meinem bergigen                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠. ٠.,             |
| (Denn dich preise zuerst der Satyre bescheidene Muse),                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Plagt mich weder der Volksgunst Last, wech der bleierne Stid-<br>wind.                                                                                                                                                                                                                                         | '                  |
| Noch der verderbliche Herbst, Libitinas grausige Ernte.                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Magst du Vater der Früh, magst Janus lieber du heissen,                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                 |
| Du, dem der Mensch das erste Geschäft des Tags und der Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                  | . ~•               |
| Pfleget zu weihn denn also wollt' es der Himmlischen Rath-                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| Sei mir des Liedes Beginn. — Zur Bürgschaft treibst de in Rom mich                                                                                                                                                                                                                                             | ;*                 |
| Rasch, dass kein Anderer dir bei dem ehrenden Dienste zuver-<br>kommt!                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Ob auch der Nordwind fege das Land, ob in engeren Kreisen Winterlich ziehe der Tag: Nichts hilft, ich muss zum Geschäfte. Und, wenn deutlich und klar ich geredet, was selber mir                                                                                                                              | 25                 |
| Muss im Getümmel ich kämpfen, den säumig Wandelnden                                                                                                                                                                                                                                                            | :                  |
| drängen. "Was Unsinniger willst du, was hast du Schändlicher?" flucht man                                                                                                                                                                                                                                      | •                  |
| Zornigen Muths; "du schlägst auf Alles ja, was dir im Weg ist, Wenn du gedenk des gegebenen Wortes zu deinem Mäcen eilst." Freilich, ich muss es gestehn, dies freut und ergötzt mich, doch bin ich                                                                                                            |                    |
| Kaum bei den schwarzen Esquilien, sieh, da drängen sich hun-<br>dert                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Fremde Geschäft' um Kopf und Leib mir. "Roscius bittet Morgen um zwei Uhr mögst du dich doch am Puteal stellen." "Wegen Geschäftes, das neu und gross sei, bitten die Schreiber, Quintus, du mögest doch heut nicht wiederzukommen vergessen." "Bitte Mäcen sein Siegel zu drücken doch unter dies Schreiben," | <b>85</b>          |
| Sagst du: "Wir wollen sehn," so drängt man; "du darfst ja nur                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |

| •                                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bald nun das siebente Jahr ist entflohn und nah schon das achte,<br>Seit Mäcenas mich zu der Zahl der Seinen gerechnet. | 4   |
|                                                                                                                         |     |
| Anfangs nur, dass auf Reisen er mich mitnähm' in den Wagen,                                                             |     |
| Um nichtsagende Dinge mit mir zu plaudern: "Wie hoch wohl                                                               |     |
| Ist's an der Zeit? — Nicht weichet der Thraker Gallina dem Syrus.                                                       |     |
| Schon recht kühl sind die Morgen; man muss vor Erkältung sich                                                           |     |
| wahren."                                                                                                                | 4   |
| Oder was sonst man vertraut dem schlecht bewahrenden Ohre.                                                              |     |
| Jetzt ward unser Gesell von Tag zu Stunde vom Neide                                                                     |     |
| Aerger benagt. Hatt' ich mit ihm nur gesehen das Schauspiel,                                                            |     |
| Mit auf dem Campus gespielt; "Ein Glückskind!" rusen sie                                                                |     |
| Alle.                                                                                                                   |     |
| Jetzt von dem Markt aus geht ein düstres Gerücht durch die                                                              | _   |
| Strassen.                                                                                                               | 5   |
| Wer mir begegnet nur, fragt mich aus: "Du musst es, o Bester,                                                           |     |
| Wissen ja, da du den Göttern so nah bist: Hast von den Dakern                                                           |     |
| Nichts du gehört?" — Dass ich nicht wüsste. — "Wie du doch                                                              |     |
| immer                                                                                                                   |     |
| Andrer zu spotten nur sinnst."- Die Götter sollen mich strafen,                                                         |     |
| Weiss das Geringst' ich nur "Sprich, wird in Sicilien Aecker                                                            | 5   |
| Cäsar schenken dem Heer, wird er's im Italischen Lande?                                                                 |     |
| Schwöt' jeh, dass ich nichts weiss, so wundert man sick, wie                                                            |     |
| allein doch                                                                                                             |     |
| Ich von den Menschen so tief vertrautes Geheimniss bewahre.                                                             | ,   |
| So vergeht mir Armen der Tag, dass oftmals ich rufe:                                                                    |     |
| O, mein Land, wann werd ich dich sehn, wann wird es erlaubt                                                             |     |
| sein.                                                                                                                   | 6   |
| Dass aus den Schriften der Alten, dem Schlaf und müssigen                                                               |     |
| Stunden                                                                                                                 |     |
| Ich nach der Unruh Tagen mir süsse Vergessenheit schöpfe!                                                               |     |
|                                                                                                                         |     |
| Wann wird wieder der Tisch Pythagoras' Muhmen die Bohnen                                                                |     |
| Glänzend vom Fette des Specks mit anderm Gemüse mir                                                                     |     |
| bieten!                                                                                                                 | _   |
| Göttliche Nacht und göttliches Mahl, wo am eigenen Herde                                                                | 6   |
| Ich mit den Meinigen speis' und den üppigen Schaaren des<br>Hausvolks                                                   |     |
| Lasse der Mahlzeit Rest. Dann leert, wie jeden die Lust treibt,                                                         |     |
| Gross' und kleine Pokale der Gast von dem tollen Gesetze                                                                |     |
| Ledig und los, ob rüstig gewaltige Humpen er wähle,                                                                     |     |
| Oder ob fröhlicher er aus minderem Becher sich netze.                                                                   | 7   |
|                                                                                                                         | 8 1 |
| Dann beginnt das Gespräch — nicht von fremden Häusern und Gütern,                                                       | •   |
| Noch ob Lepos gut, ob er schlecht auch tanze - wir forschen,                                                            |     |
| Was uns selber betrifft, was nicht zu wissen uns Schimpf ist.                                                           |     |
| Wie, ob der Reichthum, oder die Tugend den Menschen beglückt                                                            |     |
| mach4                                                                                                                   |     |

| Knüpset Bedürsniss oder Vernanst die Bande der Freund-<br>schaft? | 75      |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Oder, was ist das Gute? die oberste Stufe des Guten?              |         |
| Nachbar Cervius tischt dabei, wie es füget die Rede,              | •       |
| Schwatzhaft ein Mährchen uns auf. Preist Einer Arellius' Reich-   |         |
| thum,                                                             |         |
|                                                                   |         |
| Der nur Müh' ihm bringt, unkundig beginnt er: Vor Zeiten          | ٠.      |
| Wurde die Stadtmaus, heisst's, in der ärmlichen Höhle der         | •       |
| Landmaus                                                          | 80      |
| Einst empfangen als Gast: Gastfreunde noch waren's von Alters.    |         |
| Diese war sparsam zwar und genau; doch löste des Geistes          |         |
| Strenge sie gern beim freundlichen Mahl. Was weiter? Nicht        |         |
|                                                                   | 1       |
| kärglich                                                          |         |
| Will die gesammelten Erbsen, den länglichen Haber sie schonen;    |         |
| Trockne Rosinen auch bringt sie im Maul und Bissen bè-            |         |
| , nagten                                                          | 85      |
| Speckes, bemüht, durch den Wechsel des Mahls zu reizen des        |         |
| Leckern                                                           | •       |
| Esslust, welcher mit kiesendem Zahn kaum Jedes berühret,          | •       |
|                                                                   |         |
| Während der Hausherr selbst gestreckt auf heurigem Strobe         | •       |
| Tresp' und Dinkel nagt, und die besseren Speisen dem Gast         |         |
| lässt.                                                            |         |
| Endlich saget der Städter zu ihm: ", "Was nützt es dir Freund     |         |
| doch,                                                             | 90      |
| Dass du geduldig lebst auf des Waldbergs ragendem Abhang?         |         |
| Willst für den einsamen Wald du die Stadt und die Menschen        |         |
|                                                                   |         |
| erwählen,                                                         |         |
| Sei mein Begleiter, ich bitte dich, komm; denn siehe, nur sterb-  |         |
| lich `                                                            | ••      |
| Leben die Seelen ja all der Erdgeborenen; weder                   |         |
| Gross noch klein entsliehet dem Tod; drum, weil es noch Zeit ist, | 95      |
| Theurer, so magst du beglückt die fröhlichen Tage geniessen.      |         |
| Stets gedenkend, wie kurz dein Dasein.""— Solcherlei Worte        |         |
|                                                                   |         |
| Trieben den Landwirth; Demar rasch aus dem Haus' und die          | •       |
| Beiden                                                            |         |
| Wandern zusamm den besprochenen Weg, gedenkend zur Nacht-         |         |
| zeit                                                              |         |
| Noch zu erschleichen die Mauern der Stadt. — Schon hatte des      |         |
| Himmels                                                           | 100     |
| Mitte die Nacht umhüllt, als Jene des prächtigen Hauses           | 100     |
| This enfrience manifest and described practingen mauses           | -       |
| Thür aufnimmt, wo rings auf den elsenbeinernen Sitzen             |         |
| Strahlendes Purpur erglänzt mit des Scharlachs Röthe gefärbet,    |         |
| Wo vom gewaltigen Mahl viel Schüsseln übrig noch waren,           | ı       |
| Noch von gestern gehäuft in hochgespeicherten Körben.             | 105     |
| Hier nun hiess den ländlichen Gast auf den purpurnen Kissen       | <b></b> |
| Lang sich strecken der Wirth, und eilt wie ein höher Geschürzter  |         |
| Emsig umher, drängt Speis' auf Speis' und verwaltet des Tischamt. |         |
| rament annicle maint orche empres michalitations intermet         |         |

Wie den Masses Gesind erst jegliche Sahässel beleekend.

Jener erfreut sich beim Mahl des veränderten Lebens und zeigt

140

Froh des Genusses als frühlicher Gast. — Da plötzlich erkrachen Laut die Flügel der Thür, dass beid' entstürzen dem Lager. Angstvoll irren sie durch das Gemach; noch ängstlicher suchen Ansser Athem sie Schutz, da das hohe Haus von der Doggen Lautem Gebell erdröhnt. ""Solch Leben"" sagte die Land-

115

Drauf, ", begehr ich mir nicht. Leb wohl, mich tröstet die Höble

Meines sicheren Walds beim ärmlichen Mahle der Wicken.""
Halberstadt.

Dr. Hertsberg.

## Probe einer Uebersetzung des Livius, Buch 21. (Fortsetzung aus Bd. IV. S. 299.)

42. CAP. Dies bei den Römern der Consul. — Hannibal, der erst durch Handlungen, dann durch Worte die Kriegsleute ermuntern zu müssen glaubte, liess das Heer zum Zuschauen einen Kreis schliessen, gefangene Bergbewohner gesesselt in die Mitte stellen, Gallische Waffen vor ihre Füsse werfen, und sie sodann durch einen Dollmetscher befragen: Wer wohl, wenn er der Fesseln entledigt und im Falle des Sieges mit Waffen und Pferde beschenkt würde, zum Zweikampse aufzutreten Lust habe? Da Alle insgesammt Schwerdt und Kampf foderten und hierzu die Loose eingeschüttet waren, wünschte ein jeglicher der zu sein, welchen das Schicksal zu diesem Streite ausersehe. So wie einen das Loos traf, griff er flink, unter den Glückwünschenden vor Freude außpringend und bei Tanze nach ihres Landes Art hastig zu den Waffen. Als sie ber fochten, herrschte nicht blos unter ihren Genossen, sondern auch unter den Zuschauern allgemein eine solche Stimmung, dass die rühmlich Sterbenden eben so glücklich als die Sieger gepriesen wurden.

48. CAP: Nachdem er sie also gestimmt durch den Anblick etlicher Paare entlassen hatte, berief er nun erst die Versammlung und soll so vor ihnen geredet haben: "Wenn ihr die nämliche Gesinnung, "welche ihr beim Anblick fremden Looses so eben geäussert habt, auch "bald, wenn's euer eignes Schicksal gilt, äussern werdet, so haben "wir gesiegt, Kriegsleute. Denn jenes war nicht ein blosses Schau"spiel, sondern gewissermassen ein Bild eurer Lage; ja ich weiss nicht:

ab nicht das Schicksal Ruch mit stärkern Banden und stärkerer blothwendigkeit umgeben hat als eure Gefangenen. Rechts und links inschliessen euch zwei Meere; ohne dass ihr ein Schiff, auch nur einmal

"zum Kntfliehen habt. Vor Euch fliesst der Padus, dieser Padus: größen "und reissender als der Rhodanus; im Rücken drängen die Alpen, kann "bei ungeschwächter Zahl und Krast von euch überstiegen. Hier, wo "ihr suerst dem Feinde begegnet, müsst ihr siegen oder sterben, "Kriegsleute. Doch dasselbe Verhängniss, welches euch die Nothwendigkeit "zu kämpfen auferlegt hat, hält euch als Sieger solche Belohmungen vor, "wie sie die Menschen, selbst von den unsterblichen Göttern nicht statt-"licher zu wünschen pflegen. Wenn wir auch Sieilien nur und Sardi-"nien, die man unsern Väfern entriss, durch unsere Tapserkeit wie-"dergewönnen, würde der Preis doch schon stattlich genug sein. Al-"lein, was immer die Römer durch so viel Triumphe erworben und "zdsammengehäuft haben, dies Alles sammt den Herren selbst wird "Euer sein. Um diesen überschwenglichen Lohn, wohlan, ergreißt "unter der Götter gnädigem Beistande die Waffen. Lange genug habt "ihr in den öden Gebirgen Lusitaniens und Celtiberiens, den Heer-"den nachjagend, keinen Vortheil von so vielen euren Anstrengungen , und Gefahren gesehen; es ist bereits Zeit, dass ihr einträgliche und "reiche Feldzüge macht und grossen Lohn für eure Mühe erntet, nach-"dem ihr einen so weiten Zug über so viel Berge und Flüsse und durch "soviel bewaffnete Völker zurückgelegt. Hier hat das Schicksal euren "Anstrengungen das Ziel gesteckt; hier wird es ench einen der über-"standenen Dienstjahre würdigen Lohn gewähren. Und glanbt nur "nicht, dass der Sieg so schwer sei, als der Krieg gross klingt. Oft "hat ein verachteter Feind einen blutigen Streit bestanden; wiederum "sind berühmte Völker und Könige durch sehr geringen Kraftaufwand "besiegt worden. Denn nehmt diesen einzigen Glanz des Römischen "Namens weg -- Worin sind jene alsdann wohl mit euch zu vergleichen? "Um von enrem zwanzigjährigen Kriegsdienste, begleitet von so viel "Tapferkeit, soviel Glücke, zu schweigen, so seid ihr von des Herkules "Säulen, vom Ozean und den äusgersten Grenzen der Erden durch "so viele der allerwildesten Völker Hispaniens und Galliens siegend "hierher gekommen, um mit einem Heere von Neulingen zu kämpfen, "das in eben diesem Sommer von Galliern geschlagen, besiegt und "eingeschlossen worden; das dem Anführer noch unbekannt ist und "den Ansührer eben so wenig kennt. Oder soll ich mich, im Zelte "meines Vaters, des hochberühmten Feldherrn, beinahe geboren, we-"nigstens erzogen, den Bezwinger Hispaniens und Galliens; mich, den "Besieger nicht blos der Alpen-Völker, sondern, was weit mehr ist, der Alpen selbst, mit diesem halbjährigen Anführer vergleichen, der "von seinem Heere weggelausen ist? der, wenn ihm Einer heute nach "Fortnahme der Feldzeichen die Punier und die Römer zeigte, zuver-"lässig nicht wüsste: wessen Heeres Consul er sei. Ich schätze es "nämlich nicht für ein Geringes, Kriegsleute, dass Keiner unter euch ist, "vor dessen Angen ich nicht mehrmals irgend eine Kriegsthat gethan, und "dem ich nicht hinwiederum, als Zuschauer und Zenge seiner Tapfer-"keit, mit Angabe der Zeit und des Ortes seine Ehrenthaten herzählen "könnte. Mit Euch, den tausendmel von mir belobten und beschenkten

Wie den Manses: Gesind' erst jegliche Schüssel beleckend.

"Jener erfreut sich beim: Mahl des veränderten Lebens und zeigt

440

Froh des Genusses als fröhlicher Gast. — Da plötzlich erkrachen Laut die Flügel der Thür, dass beid' entstürzen dem Lager. Angstvoll irren sie durch das Gemach; noch ängstlicher suchen Ausser Athem sie Schutz, da das hehe Haus von der Doggen Lautem Gebell erdröhnt. ""Salch Leben"" sagte die Land-

115

Drauf, ""hegelir ich mir nicht. Leb wohl, mich tröstet die Höhle

Meines sicheren Walds beim ärmlichen Mahle der Wicken.""
Halberstudt.

Dr. Herisberg.

## Probe einer Uebersetzung des Livius, Buch 21. (Fortsetzung aus Bd. IV. S. 299.)

42. CAP. Dies bei den Römern der Consul. — Hannibal, der erst durch Handlungen, dann durch Worte die Kriegsleute ermuntern zu müssen glaubte, liess das Heer zum Zuschauen einen Kreis schliessen, gefangene Bergbewohner gesesselt in die Mitte stellen, Gallische Waffen vor ihre Füsse werfen, und sie sodann durch einen Dollmetscher befragen: Wer wohl, wenn er der Fesseln entledigt und im Falle des Sieges mit Waffen und Pferde beschenkt würde, zum Zweikampse aufzutreten Lust habe? Da Alle insgesammt Schwerdt und Kampf foderten und hierzu die Loose eingeschüttet waren, wünschte ein jeglicher der zu sein, welchen das Schicksal zu diesem Streite ausersehe. So wie einen das Loos traf, griff er flink, unter den Glückwünschenden vor Freude außpringend und bei Tanze nach ihres Landes Art hastig zu den Waffen. Als sie ber fochten, herrschte nicht blos unter ihren Genossen, sondern auch unter den Zuschauern allgemein eine solche Stimmung, dass die rühmlich Sterbenden eben so glücklich als die Sieger gepriesen wurden.

48. CAP: Nachdem er sie also gestimmt durch den Anblick etlicher Paare entlassen hatte, berief er nun erst die Versammlung und soll so vor ihnen geredet haben: "Wenn ihr die nämliche Gesinnung, "welche ihr beim Anblick fremden Looses so eben geäussert habt, auch "bald, wenn's euer eignes Schicksal gilt, äussern werdet, so haben "wir gesiegt, Kriegsleute. Denn jenes war nicht ein blosses Schau-"spiel, sondern gewissermassen ein Bild eurer Lage; ja ich weiss nicht: "ob nicht das Schicksal *Euch* mit stärkern Banden und stärkerer "Nothwendigkeit umgeben hat als eure Gefangenen. Rechts und links "umschliessen auch zwei Meere; ohne dass ihr ein Schiff, auch nur einmal

"zum Kutsliehen habt. Vor Euch sliesst der Padus, dieser Padus: größen nund reissender als der Rhodanus; im Rücken drängen die Alpen, kann "bei ungeschwächter Zahl und Krast von euch überstiegen. Hier, wa "ihr suerst dem Feinde begegnet, müsst ihr siegen oder sterben, "Kriegsleute. Doch dasselbe Verhängniss, welches euch die Nothwendigkeit "zu kämpfen auferlegt hat, hält euch als Sieger solche Belohmungen vor-"wie sie die Menschen, selbst von den unsterblichen Göttern nicht statt-"licher zu wünschen pflegen. Wenn wir auch Sieilien nur und Sardi-"nien, die man unsern Väfern entriss, durch unsere Tapserkeit wie-"dergewönnen, würde der Preis doch schon stattlich genug sein. Al-"lein, was immer die Römer durch so viel Triumphe erworben und "zdsammengehäuft haben, dies Alles sammt den Herren selbst wird "Euer sein. Um diesen überschwenglichen Lohn, wohlan, ergreißt "unter der Götter gnädigem Beistande die Waffen. Lange genng babt "ihr in den öden Gebirgen Lusitaniens und Celtiberiens, den Heer-"den nachjagend, keinen Vortheil von so vielen euren Anstrengungen , und Gefahren gesehen; es ist bereits Zeit, dass ihr einträgliche und "reiche Feldzüge macht und grossen Lohn für eure Mühe erntet, nach-"dem ihr einen so weiten Zug über so viel Berge und Flüsse und durch "soviel bewaffnete Völker zurückgelegt. Hier hat das Schicksal euren "Anstrengungen das Ziel gesteckt; hier wird es ench einen der über-"standenen Dienstjahre würdigen Lohn gewähren. Und glanbt nur "nicht, dass der Sieg so schwer sei, als der Krieg gross klingt. Oft "hat ein verachteter Feind einen blutigen Streit bestanden; wiederum "sind berühmte Völker und Könige durch sehr geringen Krastauswand "besiegt worden. Denn nehmt diesen einzigen Glanz des Römischen ,Namens weg - Worin sind jene alsdann wohl mit euch zu vergleichen? "Um von enrem zwanzigjährigen Kriegsdienste, begleitet von so viel "Tapferkeit, soviel Glücke, zu schweigen, so seid ihr von des Herkules-"Säulen, vom Ozean und den äusgersten Grenzen der Erden durch "so viele der allerwildesten Völker Hispaniens und Galliens siegend "hierher gekommen, um mit einem Heere von Neulingen zu kämpfen, "das in eben diesem Sommer von Galliern geschlagen, besiegt und "eingeschlossen worden; das dem Ansührer noch unbekannt ist und "den Ansührer eben so wenig kennt. Oder soll ich mich, im Zelte "meines Vaters, des hochberühmten Feldherrn, beinahe geboren, we-"nigstens erzogen, den Bezwinger Hispaniens und Galliens; mich, den "Besieger nicht blos der Alpen-Völker, sondern, was weit mehr ist, "der Alpen selbst, mit diesem halbjährigen Anführer vergleichen, der "von seinem Heere weggelausen ist? der, wenn ihm Einer heute nach "Fortnahme der Feldzeichen die Punier und die Römer zeigte, zuver-"lässig nicht wüsste: wessen Heeres Consul er sei. Ich schätze es "nämlich nicht für ein Geringes, Kriegsleute, dass Keiner unter euch ist, "vor dessen Augen ich nicht mehrmals irgend eine Kriegsthat gethan, und "dem ich nicht hinwiederum, als Zuschauer und Zenge seiner Tapfer-"keit, mit Angabe der Zeit und des Ortes seine Ehrenthaten herzählen "könnte. Mit Euch, den tausendmal von mir belobten und beschenkten

"will ich, früher euer Aller Zögling, dann Feldherr, in Schlachtordnung "vorrücken gegen Leute, von denen keiner dem Andern bekannt ist "noch ihn kennt."

44. CAP. "Wo immer ich mein Auge umherwende, sehe ich "Alles voll-Muth und Kraft: ein altgedientes Fussvolk, Reiter mit ngezäumten und ungezäumten Rossen aus den edelsten Völkerschafeuch getreuste und tapferste Bundesgenossen, euch Karthager, "die ihr sowol um des Vaterlandes willen als aus höchst gerechtem Inngrimm kämpfen werdet. Wir sind die Angreisenden und steigen mit reindlichen Bannern nach Italien hinab; wir werden also um so viel "kühner und tapferer kämpfen, als der Angreisende in Hoffnung und "an Muthe den Abwehrenden übertrifft. Ausserdem beseuert und "stachelt unsern Muth Schmerz, Unbill und empörende Behandlung. "Erst verlangten sie mich, den Anführer, zur Bestrafung ausgeliefert, "dann euch Alle, die ihr Saguntum belagert, und würden die Ausge-"lieferten mit den schwersten Martern belegt haben. Dies grausamste "und übermüthigste Volk macht Alles zu dem Seinigen und von seiner "Willkühr abhängig. Es hält sich für befugt vorzuschreiben: mit "Wem wir Krieg, mit Wem wir Frieden haben sollen; es schränkt "und schliesst uns in Grenzen von Bergen und Flüssen ein, die "wir ja nicht überschreiten sollen, und doch hält es die Gren-"zen, welche es bestimmt hat, selbst nicht. — Du sollst nicht über nden Iberus gehen; du sollst nichts mit den Saguntinern zu thun "haben. — Aber Saguntum liegt ja am Iberus. — Du sollst dich "schlechterdings nicht von der Stelle rühren. — Nicht genug dass "du mir meine uralten Provinzen, Sicilien und Sardinien, wegnimmst, willst du auch Hispanien? Und wenn ich dies geräumt, wirst du "nach Afrika übergehen. Wirst übergehen, sage ich? Sie haben ja "die beiden Consuln dieses Jahres, den einen nach Afrika, den andern "nach Hispanien gesendet. Nichts irgendwo ist uns übrig gelassen, "als was wir mit den Waffen behaupten. Jene dürfen furchtsam und "feige sein, da sie einen Rückhalt haben, da sie der eigne Boden, das "eigne Land bei der Flucht auf sichern und befriedeten Strassen auf-"nehmen wird. Ihr müsset tapfere Männer sein und weil euch nur "zwischen Sieg oder Tod die Wahl gelassen ist, entweder siegen "oder, wenn das Glück wanken sollte, lieber in der Schlacht als "nuf der Flacht den Tod suchen. Wenn dies Allen im Gemüthe "wohl eingeprägt und fest beschlossen ist, so sage ich nochmals: ihr "habt gesiegt; denn ein wirksameres Reizmittel zum Siege ist dem "Menschen von den unsterblichen Göttern nicht verliehen."

45. CAP. Als durch solche Ermahnungen beiderseits der Kriegsleute Muth zum Streite angeseuert war, schlagen die Römer eine Brücke über den Ticinus und legen, um sie zu schützen, noch überdies einen Brückenkops an. Während die Feinde mit dieser Arbeit beschästigt sind, sendet der Punier den Maharbal mit einem Geschwader von Namiden, fünshundert Reitern, um das Land der Bundesgenossen des Römischen Volks auszuplündern. Der Gallier besiehlt er möglichst zu

schonen und ihre Häuptlinge zum Abfalle aufzuregen. Nach Vollendung der Brücke wurde das römische Heer in das Insubrische Gebiet übergeführt und setzte sich fünstausend Schritte von Victumuli. Hier hatte Hannibal sein Lager, der eiligst den Maharbal und die Reiter zurückrief und da er die Schlacht herrannahen sah, in der Meinung: dass niemals genug gesagt und vorerinnert werden könne um die Kriegsleute aufzumuntern, dieselben zur Versammlung rief und forte Preise aussetzte, in deren Hoffnung sie kämpfen sollten: "Er werde: "ihnen Land geben in Italien, Afrika, Hispanien, wo jeder wolle, steuperfrei für den Empfänger selbst und seine Kinder. Wer lieber Baur-"schaft als Land wolle, den werde er mit Gelde befriedigen; Welche "von den Bundesgenossen Karthagische Bürger werden wollten, denen "werde er dazu verhelfen; Sollten Andere aber es vorziehen nach "Hause zu gehen, so werde er Sorge tragen, dass sie mit keinem "ibrer Landsleute zu tauschen gemeint sein möchten." Desgleichen verhiess er den Sklaven, welche ihren Herren gefolgt, die Freiheit und den Herren für jeden von ihnen zwei Leibeigne zum Ersatze. Damit sie aber hierauf sich verlassen könnten, rief er, mit der linken Hand ein Lamm, mit der rechten einen Kiesel haltend, den Jupiter und die übrigen Götter an: dass, wenn er sein Wort breche, sie ihn also schlachten möchten, wie er jetzt das Lamm schlachte, und zerschmetterte nach der Anrufung den Kopf des Thieres mit dem Steine. Da nun, gleich als habe jeglicher die Götter zu Bürgen seiner Hoffnung empfangen, glauben Alle, dass lediglich der Aufschub des Kampfes die Erlangung des Gehofften verzögere und fordern einmüthig und einstimmig die Schlacht.

46. CAP. Bei den Römern herrschte keineswegs so grosse Munterkeit, zumal, abgeschen vom Uebrigen, so eben Wunderzeichen sie erschreckt hatten. Denn ein Wolf war ins Lager gekommen und nachdem er die Begegnenden zersleischt, unversehrt entronnen; ein Bienenschwarm aber hatte sich auf einem Baume, der das Feldherrnzelt überragte niedergelassen. Nach Sühnung dieser Zeichen rückt Scipio mit der Reiterei und den leichten Speerschützen aus, um das Lager der Feinde und die Stürke und Beschassenheit ihrer Streitmacht zu erspähen, und stösst auf den Hannibal, der gleichfalls mit Reitern vorgegangen war, die Umgegend zu erkunden. Erst sah Keiner den Andern, bald aber diente der vom Einherzuge so vieler Menschen auswirbelnde Staub zum Zeichen annahender Feinde. Beide Hausen machten Halt und bereiteten sich zum Tressen. Scipio stellt die Speerschützen und die gallischen Reiter voran; die Römer und den Kern der Bundesgenossen in den Rückhalt. Hannibal nimmt die Reiter mit gezäumten Pierden in die Mitte; die Flügel bildet er aus den Numidern. Kaum hatte man das Geschrei erhoben, so slohen die Speerschützen zwischen den Rückhalt \*). Beim zweiten

<sup>\*)</sup> Nach Heusingers u. H. Kreyssigs Interpunction und Trennung der Sätze.

\*\*Ahrehiv f. Phil. v. Pädag- Bd. IV. Hft. 3. 27

Treffen nun war das Reitergefecht eine Zeitlang unentschieden. Dann aber, weil das untermischte Fussvolk die Pferde scheu machte und Mehrere von den Pferden fielen oder herabsprangen, wenn sie die Ihrigen im Gedränge umringt sahen, kämpste man schon grossentheils zu Fusse, bis die Numider, welche auf den Flügeln standen, nach einer kleinen Schwenkung sich im Rücken zeigten. Dieser Schrecken entmuthigte die Römer; es mehrte aber den Schrecken des Consuls Wunde und Gesuhr, welche jedoch die Zwischenkunst seines damals eben heranreisenden Sohnes abwehrte. Dies ist der nämliche Jungling, - dem der Ruhm gebührt: diesen Krieg vollbracht zu haben und der wegen seines herrlichen Sieges über den Hannibal und die Punier Afrikanus genannt ward. In Auslösung jedoch flohen vornämlich die Speerschützen, auf welche die Numider den ersten Angriff gethan. übrige Reiterei brachte dichtgeschaart den in die Mitte genommenen Consul, nicht blos mit ihren Waffen sondern selbst mit ihren Leibern ihn beschützend, ins Lager zurück, obne irgendwo in Verwirrung oder Anslösung zu weichen. -- Coelius theilt die Ehre der Rettung des Consuls einem Sklaven Ligurischer Abkunst zu: Ich meinestbeils wünschte jedoch, dass vom Sohne wahr wäre, was nicht nur mehrere Geschichtschreiber überliesert haben, sondern was auch in der Sage sich erhalten hat.

47. CAP. Dies war das erste Treffen mit Hannibal, aus dem sich leicht ergab, dass der Punier an Reiterei überlegen sei und dass eben darum offne Ebenen, wie die zwischen dem Padus und den Alpen, sich für die Römer zu Führung des Krieges nicht eigneten. Also ward in der nächsten Nacht, nachdem die Kriegsleute still aufgepackt, vom Ticinus aufgebrochen und an den Padus geeilt, um auf der noch nicht zerlegten Flossbrücke, ohne Lärm und Verfolgung Seitens des Feindes, das Heer überzusetzen. Auch kamen sie nach Placentia, ebe Hannibal noch recht wasste, dass sie vom Ticinus aufgebrochen; doch fing er am diesseitigen User etwa sechshundert Saumige, als sie das Floss gemächlich ablösten. Ueber die Brücke selbst konnte er nicht kommen, weil, so wie die Enden abgelöst waren, die ganze Brücke stromabwärts schwamm. Coelius schreibt: Mago sei mit der Reiterei und dem Hispanischen Fussvolke sogleich durch den Fluss geschwommen, Hannibal selbst aber habe weiter aufwärts durch Furthen im Padus das Heer übergesührt, nachdem er die Elephanten in einer Reihe entgegengestellt, um die Gewalt des Stroms aufzuhalten. Wer den Strom kennt, möchte dies schwerlich glauben. Denn zuvörderst ist es nicht wahrscheinlich, dass die Reiter, ohne Waffen und Pferde preiszugeben, über einen so gewaltigen Fluss gesetzt, falls auch schon aufgeblasene Schläuche die gesammten Hispanier hinübergetragen; sodann aber hätte man auf einem Umwege von vielen Tagen solche Furthen im Padus. aufsuchen müssen, wo ein mit Gepäcke beschwertes Heer sich durch-Ich gebe denjenigen Geschichtschreibern den Vorzug, welche berichten, dass kaum in zwei Tagen eine Stelle zu einer Flossbrücke aufgesunden und auf dieser unter Mago die leichte Reiterei der

Hispanier vorausgeschiekt worden. Indess Hannibal um Flusse verweilend um Gesandschaften der Gallier anzuhören, das schwerere Fussvolk übersetzt, eilen inmittelst Mago und die Reiter nach dem Uebergange über den Fluss in einem Tage gen Placentia auf die Feinde los. Hannibal bezog wenig Tage nachher sechstausend Schritte von Placentia ein sestes Lager und bietet Tages darauf, nachdem er im Angesichte der Feinde die Schlachtordnung gestellt, ein Treffen an.

48. CAP. In der folgenden Nacht ward im Römischen Lager von den Gallischen Hülssvölkern ein Gemetzel angerichtet, grösser indess dem Lärme nach als in der Wirklichkeit. An zweitausend Mann zu Fuss und zweihundert Reiter fliehen nach Ermordung der Thorwachen zum Hannibal über, der sie freundlich anredete, durch Verheissung grosser Geschenke besenerte und jeden in seine Heimath entliess, um die Landsleute auszuwiegeln. Scipio glaubte: dies Gemetzel sei das Zeichen zum Abfalle aller Gallier und sie würden angesteckt von diesem Frevel, wie von Raserei besessen, zu den Wasten laufen. Obgleich er also noch sehr an seiner Wunde litt, zog er dennoch um die vierte Wache der folgenden Nacht in aller Stille an den Fluss Trebia und verlegte sein Lager in eine höhere Gegend und auf Hügel, schwerer zugänglich für den Reiter. Doch geschah dies minder unbemerkt als am Ticinus, und Hannibal, der erst die Numider dann die gesammte Reiterei abschickte, würde allerwenigstens den Nachtrab in Verwirrung gebracht haben, wären nicht die Numider aus Beutegier in's leere Römische Lager abgebogen. Indess sie hier, jeden Winkel des Lagers durchsuchend, ohne allen der Verspätung entsprechenden Lohn die Zeit vergeuden, ward der Feind aus den Händen gelassen; als sie aber die Römer bereits jenseits des Trebia und das Lager anstecken sahen, hieben sie etliche Nachzügler nieder, welche diesseits des Flusses abgeschnitten waren. Scipio, der die Qual der Wunde auf dem stossenden Wege nicht länger aushielt und doch den Amtsgenossen (denn schon wusste er dessen Abrufung aus Sicilien) erwarten wollte, befestigte einen auserwählten Ort, der nahe am Flusse zum Standlager der sicherste schien. Nachdem Hannibal sich nicht weit davon gesetzt hatte: wenn gleich stolz auf den Sieg der Reiterei, doch gleich sehr in Sorge wegen des Mangels, der auf dem Zuge durch Feindesland ohne alle Vorkehrung für Zusuhr täglich steigen musste, entsendet er gegen den Flecken Clastidium, wo die Römer eine grosse Menge Getreides aufgehäust hatten. Als man sich hier zum Sturme anschickte, zeigte sich Hoffnung zu Verrathe und fürwahr um geringen Preis: vierhundert Goldstücke, wird von dem bestochenen Besehlshaber der Besatzung, Dasius einem Brundusiner, Clastidium dem Hannibal übergeben. Dies war die Kornkammer für die Punier, so lange sie am Trebia lagen. Den Gefangenen von der übergebenen Besatzung widersuhr nichts Schlimmes, um gleich Ansangs den Ruf der Milde zu erwerben.

49. CAP. Als der Landkrieg sich am Trebia gesetzt hatte, war unterdessen bei Sicilien und den Inseln an Italien sowol unter dem Consul Sempronius als vor dessen Ankunft Mehreres zu Lande und Meere vorgefallen. Von zwanzig Fünfruderern, mit tausend Bewaffneten zur Verheerung der Küste Italiens von den Karthagern gesendet hielten neun die Liparen, acht die Insel des Vulkans besetzt; drei hatte die Fluth in die Meerenge verschlagen, Sobakl man diese von Messana aus erblickte, wurden von Hiero, Könige der Syrakusaner, der sich damals gerade zu Messana besand um den Rümischen Consul zu erwarten, zwölf Schiffe entsendet, welche jene Schiffe obne Widerstand nahmen und nach Messana in den Hafen absührten. Man erfuhr von den Gefangenen, dass ausser den zwanzig nach Italien gesendeten Schiffen, zu welcher Flotte sie selbst gehört, andere fünfund dreissig Fünfruderer nach Sicilien steuerten, um die alten Bundesgenossen aufzuwiegeln. Die Hauptabsicht sei: Lilybaeum wegzunehmen, doch glaubten sie, dass von dem nämlichen Sturme; welcher sie zerstreut, auch diese Flotte an die Aegatischen Inseln geworfen worden. Dies Alles, wie er es vernommen, meldet der König dem Praetor M. Aemilius, dessen Kriegsbezirk Sicilien war, und räth ihm: Lilybaeum stark besetzt zu halten. Sogleich wurden auch vom Praetor \*) abgeschickt: ringsumher in die Städte Legaten und Tribunen, um den Seinen sorgfältigen Wachtdienst einzuschärfen, vor Allem aber Lilybaeum zu halten, twobei er den Besehl erliess: ausser dem Kriegsgeräthe sollten die Seeleute für zehn Tage gekochte Speise zu Schille bringen und auf das gegebene Zeichen jeder ungesäumt an Bord gehen (längs der ganzen Küste aber Leute, um von den Wartthürmen sich nach der ankonmenden Flotte der Feinde sleissig umzusehen \*\*). Sowie man daher, obgleich die Karthager gesliessentlich langsamer segelten um vor Tage an Lilybaeum heranzukommen, sie nichtsdestoweniger vorher gewahrte, weil der Mond die gauze Nacht hindurch schien und sie mit aufgerichteten Segeln kamen, ward sofort von den Wartthürmen das Zeichen gegeben und in der Stadt zu den Waffen gerufen und au Bord gegangen, so dass die Kriegsleute theils auf den Mauern, und auf den Thorwachen, theils auf den Schiffen waren. Auch hielten die Karthager, weil sie sahen, dass sie es nicht mit Unvorbereiteten zu thun haben würden, bis zu Tagesanbruche sich vom Hafen

\*) Circa a praetore, nach H. Kreyssig; dessen Ausgabe bei dieser ganzen Stelle zum Grunde liegt.

<sup>\*\*)</sup> Perque emnem oram, qui ex speculis prospicerent etc., abhangig von den Worten: a praetore missi. Freilich stehen diese Worte, zumal durch das zwischengeschobene edictum, in weiter Entsernung von einander und ihr Zusammenhang tritt daher in der Uebersetzung wie im Texte nicht sogleich deutlich hervor; aber höchst wahrscheinlich schrieb Livius, so und weder der Uebersetzer noch der Herausgeber darf seinen Schriftsteller verbessern wollen. Daher ist auch Heusingers Conjectur: et—et nicht zu billigen, ganz abgesehen davon, dass sie dem obenerwähnten Uebelstande nicht abhilft.

entsernt, indem sie diese Zeit damit hinbrachten, das Segelwerk beizulegen und die Flotte zur Schlacht zu rüsten. Als es tagte, zogen
sie die Flotte auf die Höhe zurück, damit zur Schlacht Raum wäre
und der Feinde Schiffe freie Aussahrt aus dem Hasen hätten. Die
Römer versagten auch die Schlacht nicht, theils auf die Erinnerung
der gerade in dieser Gegend vollsührten Thaten bauend, theils auf
ihrer Streiter Menge und Tapserkeit.

50. CAP. Als sie auf die Höhe hinausgesegelt waren, wollte der Römer losschlagen und in der Nähe die Kräste messen; hingegen der Punier wich aus, wandte Kunst, nicht Gewalt an und wollte lieber ein Gesecht der Schisse als der Männer und Wassen liesern. er hatte eine mit Schiffvolke hinlänglich versehene aber mit Kriegsleuten schwach bemannte Flotte, und sowie ein Schiff zum Gesechte kam, kämpste eine keinesweges gleiche Zahl Bewassneter von demselben. Wie dies bemerkt ward, mehrte den Römern ihre Menge den Muth, jenen aber minderte ihn ihre Geringzahl. Sosort wurden sieben Punische Schiffe umringt, die übrigen nahmen die Flucht. Tauseud siebenhundert Mann wurden auf den Schiffen gefangen, Kriegsleute und Sceleute, darunter drei vornehme Karthager. Die Römische Flotte kehrte unversehrt, bis auf ein einziges durchbohrtes Schiff, welches aber gleichfalls zurückkam, in den Hasen zurück. Nach dieser Schlacht, von der man aber zu Messana noch nichts wusste, kam der Consul Tit. Sempronius nach Messana. Beim Einlaufen in die Meerenge führte ihm König Hiero eine wohl ausgerüstete Flotte entgegen, und als er aus dem königlichen auf das Admiralschiff übergestiegen, bezeugte er dem Consul seine Freude über die glückliche Ankunft mit Heere und Flotte und wünschte günstige und gesegnete Uebersahrt nach Sicilien; dann aber schilderte er ihm den Zustand der Insel und der Karthager Versuche unter der Zusicherung: dass mit eben der Gesinnung, womit er als Jüngling im vorigen Kriege das Römische Volk unterstützt, er auch als Greis dasselbe unterstützen werde. und Kleidung wolle er den Legionen des Consuls und den Seeleuten unentgeldlich liefern. Grosse Gefahr drohe Lilybaeum und den Seestädten und werde ihnen drohen, da Manche eine neue Ordnung der Dinge wünschten. — Deshalb glaubte der Consul unverzüglich mit der Flotte nach Lylibaeum gehen zu müssen; der König aber und die königliche Flotte begleiteten ihn. Auf der Fahrt vernahmen sie, dass bei Lilybaeum eine Schlacht vorgesallen und die feindliche Flotte theils geschlagen, theils genommen sei.

51. CAP. Von Lilybaeum schiffte der Consul, nachdem er den Hiero mit der königlichen Flotte beurlaubt, den Praetor aber zum Schutze der Küste Siciliens zurückgelassen hatte, nach der Insel Melitè über, welche von den Karthagern besetzt war. Bei der Ankunst ward ihm Hamilkar, Gisgons Sohn, der Befehlshaber der Besatzung mit nahe an zweitausend Mann, desgleichen die Stadt sammt der lusel übergeben. Von da kehrte er nach wenig Tagen gen Lilybaeum zurück und die Gesangenen sowol des Consuls als des Praetors, bis

- auf einige Vornehme vom Adel, wurden als Sklaven verkauft. Nachdem der Consul Sicilien von dieser Seite hinlänglich gesichert glaubte, setzte er nach den Inseln des Vulkans über, weil die Rede ging, dass eine Punische Flotte daselbst liege: doch ward auch um diese Inseln nichts von Feinden angetroffen. Eben waren sie hinübergesegelt. um die Küste Italiens zu verwüsten, und nachdem sie die Landschaft un Viho ausgeplündert, schreckten sie sogar diese Stadt selbst. Auf der Rückfehrt nach Sicilien wird dem Consul die Landung der Feinde im Vibonensischen gemeldet, zugleich aber ein Schreiben des Senats behändigt vom Uebergange Hapnibals nach Italien und dass er baldmöglichst dem Amtsgenossen zu Hülfe kommen solle. Von vielen Seiten gleichzeitig benuruhigt, schiffte er sein Heer sosort ein und sendete es auf dem obern Meere nach Ariminum; dem Legaten Sext. Pomponius mit fünf und zwanzig Kriegsschiffen übertrug er die Deckung des Vibonensischen Gebiets und der Seeküste Italiens; dem Praetor M. Aemilius verstärkte er die Flotte auf funfzig Schiffen; er selbst, nachdem er die Angelegenheiten Siciliens geordnet, kam, mit zehn Schiffen auf der Küste Italiens hinaufsegelnd, nach Ariminum; von dort rückt er mit dem Heere an den Fluss Trebia und vereinigt sich mit dem Amtsgenossen.
- 52. CAP. Dass nunmehr beide Consuln und die gesammte Romische Kraft dem Hannibal entgegengestellt war, hiess deutlich erklären: entweder lasse sich mit dieser Streitmacht das Römische Reich vertheidigen, oder es gebe weiter keine Hoffnung. Dennoch wollte der eine Consul, durch das Eine Reitertreffen und seine Wunde herabgestimmt, die Sache lieber hinausgedehnt wissen; der andere, frischen Muthes und deshalb ungestümer, duldete keinen Aufschub. Das Gebiet zwischen dem Trebia und Padus bewohnten damals Gallier, welche in dem Streite der beiden übermächtigen Völker es durch schwankende Partheinahme unzweideutig auf die Gunst des Siegers anlegten. Dies liessen die Römer, wenn jene nur Ruhe hielten, sich gerne, der Punier sehr ungerne gefallen, weil er auf Anrufen der Gallier gekommen sein wollte, sie zu befreien. Aus Rache also, zugleich um den Kriegsmann vom Raube zu nähren, befahl er zweitausend Mann zu Fuss und tausend Reiter, meist Numidern, doch auch etliche Gallier darunter, die ganze Landschaft bis zu den Usern des Padus Strich vor Strich auszuplündern. Der Hülse bedürstig neigen die Gallier, nachdem sie bis dahin zweideutige Gesinnung gehegt, sich nothgedrungen von den Urhebern der Ucbel zu denen hin, von welchen sie Abwehr hofften, schicken Gesandte an den Consul und siehen um der Römer Hülfe für ihr Land, das wegen seiner Bewohner allzugrosse Treue gegen die Romer jetzt in Bedrängniss sei. Dem Cornelius gefiel weder der Anlass noch die Zeit zu solcher Unternehmung; auch war ihm das Volk verdächtig sowol wegen seiner vielen untreuen Streiche als, wenn auch das Uebrige für verjährt gelten sollte, wegen der neulichen Treulosigkeit der Bojer. Sempronius dagegen meinte: das grösste Bindemittel, um Bundesgenossen in Treue zu erhalten, zei.

dass man die Ersten, welche Hülse bedürsten, vertheidige. Somit sendet er, indess der Amtsgenosse zaudert, seine Reiterei mit Beimischung von sast tausend Speerschützen zu Fuss, um das Gallische Gebiet jenseit des Trebia zu vertheidigen. Da diese die Zerstreuten und Ungeordneten, zudem meist von Beute Schweren unvermathet übersielen, richteten sie gewaltiges Schrecken und Morden an, ja selbst Flucht bis zu dem Lager und den Posten der Feinde; von dort aber durch die ausgeströmte Menge zurückgetrieben, stellten sie durch Beihülse der Ihrigen gleichwol das Tressen wieder her. Nun solgte ein Kamps von wechselndem Vortheile\*); obschon man es aber im Streite zuletzt einander gleich gethan hutte, war der Rus des Sieges doch mehr auf Seiten der Römer als der Feinde.

53. CAP. Doch keinem von Allen erschien derselbe grösser und gehöriger als dem Consul selbst; er jauchzte vor Freude: "Gerade "mit der Waffe, womit der andere Consul besiegt worden, habe er gesiegt. Hergestellt und ausgesrischt sei der Kriegsleute Muth und nuter dem Amtsgenossen gebe es keinen, der den Kampf aufgescho-"ben wünsche; dieser, mehr am Gemüthe als am Leibe krank, schaudre "beim Gedanken an seine Wunde vor Schlacht und Geschossen. Doch "dürse man mit dem Kranken nicht altern. Wozu denn länger auf-"schieben oder die Zeit vergeuden? Welchen dritten Consul, welch' nanderes Heer erwarte man? Das Lager der Karthager stehe in Ita-"lien und fast im Angesichte Roms. Nicht auf Sicilien und Sardinien, "den Besiegten abgenommen, noch auf Hispanien diesseits des Iberus "sei es angelegt, sondern vom vaterländischen Boden und aus dem "Lande ihrer Geburt würden die Römer vertrieben. Wie tief würden "sagte er, unsere Vater, an den Mauern Karthago's zu kriegen ge-"wohnt, außeuszen, wenn sie sähen, dass wir, ihre Nachkommen, "dass zwei Consula und consularische Heere mitten in Italien innerhalb "des Lagers zagen, der Punier hingegen das ganze Gebiet zwischen "den Alpen und dem Apenninus sich unterwerfe." So spricht er beim kranken Amtsgenossen sitzend, so im Kriegsrathe, fast als redete er zum Volke. Es reitzte ihn theils die Nähe des Wahltages, damit der Krieg nicht auf die neuen Consuln hinausgesetzt würde, theils die Gelegenheit allen Ruhm sich allein zuzuwenden, da der Amtsgenosse krank war. Daher (vergebens widerspricht Cornelius) befiehlt er den Kriegsleuten sich zum nahen Treffen anzuschicken. Wenn Hannibal erwog: was dem Feinde fromme, so durste er kaum hoffen, dass die Consuln Etwas unüberlegt und unvorsichtig thun würden. Weil er jedoch wusste, dass des Einen erst durch den Ruf dann durch die That erkannte Sinnesart hestig und keck sei und er glauben durste, dass sie durch das günstige Gefecht mit seinen Plünderern noch kecker worden, so zweiselte er nicht, dass die Gelegenheit zu glücklicher Unternehmung da sei und war deshalb besorgt und bedacht, die Zeit hierzu ja nicht zu verabsäumen, so lange der Feinde Kriegsmann noch

<sup>· \*)</sup> varia deinde pugna sequente etc.

Neuling wäre, so lange den bessern ihrer Feldherren die Wunde unbrauchbar mache, so lange die Gallier frischen Muth hätten, deren gewaltige Menge, wie er einsah, um so verdrossener folgen würde, je weiter man sie vom Hause fortschleppe. Da er aus diesen und ähnlichen Gründen ein baldiges Treffen hoffte, ja, falls man damit zögre, es selbst zu liefern wünschte, auch die Gallischen Kundschafter (zu Erspähung dessen, was er wissen wollte, die sichersten, weil ihrer in beiden Lagern dienten) gemeldet hatten, dass die Römer zum Kampfe hereit seien; begann der Punier sich nach einem Orte zum Hinterhalte umzusehen.

54. CAP., Es war in der Mitte ein Bach, von sehr hohen Ufern auf beiden Seiten eingeschlossen und rings dichtbewachsen mit Schilse und der gewöhnlichen Bekleidung unbebauten Laudes, Gesträuchen und Dornbüschen. Als er diese Gegend, welcher es sogar um Reiterei zu verstecken nicht an Schlupswinkeln sehlte, selbst beritten und besichtigt hatte, spricht er zu Mago, seinem Bruder: "Dies ist "der Ort, den du besetzen sollst. Erwähle dir je hundert Mann aus "den gesammten Fussvölkern und Reitern und komme mit diesen zu "mir in der ersten Nachtwache. Jetzt ist es Zeit den Leib zu pflegen." Somit ward der Kriegsrath entlassen. Bald stellte sich Mago mit seinen Erwählten. "Ich sehe hier Kernmänner, spricht Hannibal. "mit ihr aber auch an Zuhl nicht blos an Muthe stark seiet, so wählet "jeuch jeder Neun euch Achuliche aus den Geschwadern und Manipeln. "Mago wird euch den Ort zeigen, wo ihr auflauern sollt. Ihr werdet "einen Feind sinden, der für solche Kriegskünste blind ist." dem also tausend Heiter, tausend Fussgänger unter Mago entsendet worden, besiehlt Hannibal mit Tagesanbruche den Numidischen Reitern, über den Fluss Trebia zu gehen, an der Feinde Thore heranzureiten und durch Schiessen auf die Posten den Feind zum Kampfe herauszulocken, nach entsponnenem Gesechte aber ihn durch allmähliges Zurückweichen über den Fluss fortzuziehen. Dies der Auftrag an die Numider. Den übrigen Ansiihrern des Fussvolkes und der Reiterei ward befohlen: sie sollten alle essen, dann aber bewaffnet und mit gesattelten Pferden das Zeichen erwarten lassen. - Sempronius führte beim Lärme der Numider erst die gesammte Reiterei, (trotzte er doch auf diesen Theil seiner Kräfte) dann sechstausend Mann zu Fuss, zuletzt das ganze Heer zu dem schon vorher Beschlossenen kampfgierig hinaus. Es war gerade um Winters Ansang und ein Schneetug in jener zwischen den Alpen und dem Apenninus gelegenen, ohnehin wegen der nahen Flüsse und Sümpfe sehr kalten Gegend. Zudem war in den eiligst ausgerückten Menschen und Pserden, da sie vorher nichts genossen, noch irgend ein Mittel zur Abwehrung der Kälte angewendet hatten, nicht die geringste Wärme, und je mehr sie sich der Lust des Flusses näherten, desto hestiger blies sie die Gewalt der Kälte an. Als sie vollends aber, die zurücksliehenden Numider verfolgend, das Wasser betraten, (und es ging, vom Nachtregen angeschwollen, bis

an die Brast) da starrten Allen, zumal beim Heraustreten, die Leiber dermaassen, dass sie kaum die Wassen halten konnten und zugleich vor Ermattung, weil es schon hoch am Tage war, und vor Hunger omsanken.

55. CAP. Des Hannibals Kriegsmann inzwischen, da vor den Zelten Feuer angemacht und Oel unter die Manipeln, um die Glieder zu schmeidigen, vertheilt und in Ruhe gegessen worden, greist auf die Meldung, dass die Feinde über den Fluss gegangen, muster an Leib und Seele zu den Wassen und geht in die Schlacht vor. Die Balearen stellt Hannibal ins Vordertreffen, leichte Wehr, an achttausend Mann; dann das schwerer bewaffnete Fussvolk, seine Stärke, seine Kernmannschast; die Flügel umgab er mit zehntausend Reitern; von den Flügeln ab standen, auf beide Seiten gleich vertheilt, die Elephanten. Der Consul gab den stromweise folgenden Reitern, als sie von den plötzlich Stand haltenden Numidern unversehens in Empfang genommen wurden, das Zeichen zum Rückzuge und stellte die zurückgernfenen um das Fussvolk. Es waren achtzehntausend Römer; Lateinischer Bundesgenossen zwanzigtausend; ausserdem die Hülfe der Cenomaner: diese einzige Gallische Völkerschaft war treu geblieben. Mit diesen Schaaren traf man zusammen. Die Schlacht begann von den Balearen; da diesen aber die Legionen mit überlegener Krast widerstanden, wurden die leichten Wehren rasch auf die Flügel abgeführt. Dies bewirkte, dass die Römische Reiterei sofort ins Gedränge kam. Denn während viertausend Reiter zehntausenden und zwar Ermüdete: meist Frischen kaum an sich widerstehen konnten, wurden sie jetzt obenein gleichsam von einer Wolke durch die Balearen abgeschossener Wursspiesse überschüttet. Dazu verursachten die von den äussersten Flügeln emporragenden Elephanten, indem vornämlich die Pferde nicht blos durch den Anblick, sondern auch durch den ungewohnten Geruch in Schrecken geriethen, weit und breit Flucht. Der Kampf des Fussvolkes war mehr an Muthe gleich als an Kräften. Denn diese hatte der Punier, weil er kurz vorher den Leib gepflegt, frisch in die Schlacht mitgebracht; wohingegen den Römern die nüchternen und abgemudeten und vor Kälte steisen Leiber starrten. Gleichwol hätten sie durch ihren Muth widerstanden, wenn sie blos mit dem Fussvolke zu kämpfen gehabt. Allein theils schossen die Balearen nach Vertreibung der Reiter ihnen in die Seiten, theils waren die Elephanten bereits mitten in das Tressen des Fussvolks eingedrungen; Mago aber und die Numider brachen, sowie das Treffen an ihrem Verstecke nichts ahnend vorbeigerückt war, im Rücken los und verursachten gewaltigen Lürm und Schrecken. Dennoch stand trotz so vieler umringenden Drangsale das Treffen eine Zeitlang unbewegt, vornämlich wider Aller Erwarten gegen Diese verjagten nicht nur die Veliten, hierzu eigens die Elephanten. aufgestellt, durch die abgeschossenen Wurfspiesse, sondern setzten auch den verjagten nach und stachen sie unter die Schwänze, wo sie der weichen Haut wegen am Leichtesten verwundbar sind.

66. CAP. Als nun dieselben in Angst geriethen ") und beisiahe schon auf die Ihrigen losrannten, befahl Hannibal sie aus der Mitte des Treffens an dessen Ende, auf den linken Flügel, gegen die Gallischen Hülfsvölker zu treiben. Sofort bewirkten sie entschiedene k'lucht, und auch die Römer ergriff ein neuer Schrecken, wie sie ihre Elülse geschlagen sahen. Nunmehr, da sie bereits im Kreise sochten, brachen an schutausend Mann, weil sie anderswo nicht zu entkommen vermocht \*\*), unter gewaltigem Morden mitten durch der Afrikaner Schlachtreihe, wo sie von der Gallischen Hülfe verstärkt war; da sie al er weder in ihr Lager durch den Fluss davon abgeschnitten, zurückkehren noch vor dem Regen mit Sicherheit wahrnehmen konnten, wo sie den Ihrigen helfen sollten, zogen sie geraden Weges nach Placentia. Hierauf erfolgten mehrere Ausbrüche nach allen Seiten. Diejenigen atier, welche dem Flusse zuritten, wurden entweder von den Tiefen waggerafft oder, wärend sie sich bedachten hineinzugehen, von des Feinden übermannt. Die sich auf der Flucht allentbalben durch die Feilder zerstreut hatten, liesen der Spur des weichenden Hausens solgend nach Placentia; Andere machte die Furcht vor den Feinden beherzt in den Fluss zu gehen, und diese gelangten nach dem Uebergange in's Lager. Ein mit Schnee vermischter Regen und die unerträgliche Gewalt der Kälte raffte viele Menschen und Lastthiere und die Elephanten fast alle weg. In Verfolgung der Feinde setzte den Puniern der Fluss Trebia ein Ziel; auch kehrten sie dermaassen von Kälte starrend ins Lager zurück, dass sie kaum die Freude des Sieges en npfanden. Als daher in der folgenden Nacht die Besatzung des Lagers und was von Kriegsleuten grossentheils übrig war, auf Flössen ülzer den Trebia setzte, merkten sie entweder nichts vor dem Rauschen de: Regens oder stellten sich als merkten sie nichts, weil sie vor Müdigkeit und Wunden sich nicht mehr rühren konnten; und in Rube vor den Puniern ward stillen Zuges vom Consul Scipio sein Heer nach Placentia geführt, von dort aber auf dem Padus nach Cremona übergesetzt, um nicht eine Pflanzstadt durch das Winterlager zweier Heere zu belästigen.

67. CAP. Nach Rom verbreitete sich ein solcher Schrecken ob dieser Niederlage, dass man schon glaubte der Feind werde zum Angriffe vor die Stadt kommen und es sei hier nicht die geringste Hoffnung noch Hülfe, den Sturm von Thoren und Mauern abzuwehren. "Nach"dem der eine Consul am Ticinus besiegt, der andre aus Sicilien zu"rückgerufen, dann beide Consuln, beide Consularischen Heere besiegt "worden,—welche andere Feldherren, welche andere Legionen könne "man da noch heranziehen?" Während dieses Schreckens traf der Gonsul Sempronius ein nachdem er mit der grössten Gefahr mitten darch die allenthalben nach Beute streifenden seindlichen Reiter ge-

or) a'ia.

<sup>\*)</sup> Trepidantes propeque iam etc.

gangen war, mehr aus Verwegenheit als Ueberlegung und Hoffmung unentdeckt zu bleiben, oder Widerstand zu leisten, falls er entdeckt wurde. Nachdem er Consulnwahl gehalten, was für den Augenblick das dringendste war, kehrte er ins Winterlager zurück. wurden zu Consuln Cn. Servilius und C. Flamminius. Doch hattem die Römer nicht einmal ruhiges Winterlager, indem die Numidischen Reiter allenthalben streisten, und wo diese nicht hinkommen konnten, die Celtiberier und Lusitanier. Somit waren alle Zufuhren überallher abgeschnitten, ausser welche die Schiffe auf den Padus brachten. Es war ein Haudelsplatz ohnweit Placentia, nicht nur wohlbesestigt, sondern auch mit starker Besatzung versehen. In der Hoffnung diese Veste zu erstürmen\*), brach Hannibal mit den Reitern und der leichten Wehr auf und griff, weil er von der Verheimlichung seines Vorhabens den meisten Ersolg hoffte, des Nachts an. Dennoch bemerkten ihn die Wächter. Ein so grosses Geschrei ward plötzlich terhoben, dass man es sogar zu Placentia hörte. Also erschien gegen Morgen der Consul mit der Reiterei, nachdem er den Legionen befohlen, in gevierter Schlachtordnung zu folgen. Inmittelst kam es zum Reitertreffen, worin, weil Hannibal verwyndet das Gesecht verliess, hierdurch aber die Feinde in Furcht geriethen, der Platz trefflich vertheidigt ward. Nachdem er sich nur wenig Tage Ruhe gegönnt und die Wunde kaum völlig geheilt war, brach er auf, Victumviae zu stürmen. Dieser Handelsplatz war von den Römern im Gallischen Kriege besestiget worden. Seitdem hatte sich am Orte ein Gemisch von Anbauern überallher aus den benachbarten Völkern angesiedelt, damals aber die Furcht vor Plünderung eine Menge vom Lande dorthin zusammengetrieben. Eine Schaar dieser Art angeseuert durch den Ruf von der wackern Vertheidigung des Platzes in Placentia, greift rasch zu den Waffen und rückt dem Hannibal entgegen. Mehr Züge denn Schlachtreihen geriethen auf dem Wege aneinander; weil aber auf der einen Seite nichts als ein unförmlicher Hause war, auf der andern dagegen ein Anführer, der dem Kriegsmanne, und ein Kriegsmann, der dem Anführer vertrante, wurden an fünsunddreissigtausend Mann von Wenigen geschlagen. Am folgenden Tage ergaben sie sich und nahmen Besatzung ein; als sie jedoch dem Besehle, die Wassen abzuliesern, aus Wort gehorcht hatten, wird plötzlich den Siegern ein Zeichen gegeben, die Stadt, als wäre sie erstürmt, zu plündern. Und kein Unheil irgend, welches bei solchem Ereignisse den Geschichtschreibern erzählenswerth zu scheinen pflegt, blieb unangethan; ein solches Beispiel jeglicher Wollust, Grausamkeit und unnenschlicher Verhöhnung ward an den Unglücklichen verübt. Dies waren die Winterunternehmungen Hannibals.

58. CAP. Nur kurze Zeit, so lange die Kälte unerträglich war, gönnte er dem Kriegsmanne Ruhe, und bei dem ersten selbst unsichern

<sup>\*)</sup> expuguandi.

Zeichen des Frühlings zog er aus dem Winterlager und rückte nach Etrurien, um auch dies Volk wie die Gallier und Ligurier entweder mit Gewalt oder gutwillig sich beizugesellen. Beim Uebergange über den Apenniaus befiel ihn ein so grimmiges Unwetter, dass es der Alpen Scheuslichkeit beinahe übertraf. Da der mit Wind vermischte Regen gezade ins Gesicht schlug, standen die Kriegsleute erst still, weil sie entweder die Waffen fallen lassen mussten oder, wenn sie entgegenstrebten, vom Wirbel gedreht und niedergeworfen wurden; dann, als er bereits die Lust benahm und sie nicht Athem holen liess, setzten sie sich ein Weilchen, den Wind im Rücken. Nun aber brauste der Himmel von gewaltigem Getöse und Blitze zuckten zwischen grässlichem Krachen. Unvermögend zu hören und zu sehen starrten Alle vor Eutsetzen. Endlich, als der Regen wieder nachliess, eben darum aber der Sturm um so gewaltiger sich erhob, schien es nothwendig, gerade an dem Orte, wo sie überfallen worden, das Lager aufzuschlagen. Doch jetzt ging die Noth gleichsam von Neuem an. Denn sie konnten weder Etwas entwickeln noch aufstellen; war aber ctwas aufgestellt, so blieb es nicht stehen, weil der Wind Alles zerriss und fortnahm. Bald warf auch das vom Winde emporgeführte Wasser, nachdem es über den kalten Bergrücken gefroren war, soviel Hagel mit Schnee herab, dass die Leute, Alles preisgebend, sich niederwarfen, unter ihren Decken mehr verschüttet als bedeckt. Auch folgte nun eine so grimmige Kälte, dass, wenn von den jämmerlich hingestreckten Menschen und Lastthieren einer sich emporheben und aufrichten wollte, er es lange nicht vermochte, weil die Nerven vor Froste starrten und sie kaum die Glieder biegen konnten. Dann, als sie endlich durch Bewegung sich regten und wieder auflebten, sach da und dort Feuer angemacht ward, nahm jeder Hülflose zu fremder Hülfe seine Zuflucht. Zwei Tage blieben sie, gleichsam belagert, an diesem Orte. Viele Menschen, viele Lastthiere, auch sieben Elephanten von denen, welche in der Schlacht am Trebia übriggebliehen, kamen um.

er rückwärts gegen Piacentia; als er aber etwa zehntausend Schritte vorgegangen war, setzte er sich. Tages darauf führt er zwölftansend Mann zu Fuss und fünftausend Reiter gegen den Feind. Auch der Consul Sempronius (schon neulich war er von Rom zurückgekehrt) versagt das Treffen nicht und beide Lager standen an diesem Tage nur dreitausend Schritte von einander. Am folgenden Tage schlug man sich mit gewaltigem Muthe, welchseindem Erfolge. Beim ersten Zusammentreffen gewannen die Römer so sehr die Oberhand, dass sie nicht nur auf dem Wahlplatze siegten sondern auch die geschlagenen Feinde in's Lager verfolgten, bald sogar das Lager bestürmten. Nachdem Hannibal etliche Vertheidiger auf den Wall und an die Thore gestellt hatte, zog er die übrigen, dichtgeschaart in die Mitte des Lagers zurück und befahl ihnen schlagfertig auf das Zeichen zum Ausfalle zu merken. Schon war es fast um die

nennte Tagesstunde, als der Römer, nachdem er den Kriegsmann vergebens abgemüdet und keine Hoffnung vorhanden war das Lager wegzunehmen, den Beschl zum Rückzage gab. So wie Hannibal dies hörte und den lässigern Kampf und den Rückgang vom Lager wahrnahm, liess er sogleich die Reiter rechts und links auf den Feind los; er selbst brach mit dem Kerne des Pussvolks mitten aus dem Lager hervor. Nicht leicht wäre ein Kampf wüthender und durch beider Theile Verderben berühmter geworden, hätte der Tag ihn lange fortsetzen lassen. Die Nacht trennte das mit gewaltiger . Erbitterung entbrannte Gesecht. Sonach war das Zusammentressen hestiger als das Morden, und wie man sich im Kampse sast das Gleichgewicht gehalten hatte, so schied man auch mit gleichem Verluste, Auf keiner Seite fielen mehr als sechshundert Mann zu Fuss und halb soviel Reiter. Doch war für die Römer die Einbusse im Verhältnisse zur Zahl beträchtlicher, weil etliche vom Ritterstande und fünf Kriegs, tribunen, desgleichen drei Obersten der Bundesgenossen getödtet wor-Unmittelbar nach diesem Kampse zog Hannibal sich ins Ligurische, Sempronius nach Luka zurück. Als Hannibal ins Ligurische kam, werden ihm zwei hinterlistig ansgesangene Römische Quästoren, C. Fulvius und L. Lucretius, nebst zwei Kriegstribunen und fünf vom Ritterstande, meist Söhne von Senatoren, überliesert, damit er auf den Frieden und die Bundesgenossenschaft mit ihnen um so fester baue.

60. CAP. Während dies in Italien vorgeht, hatte Cn. Cornelius Scipio, mit Flotte und Heere nach Hispanien gesendet, nachdem er von der Mündung des Rhodanus ausgelausen und um die Pyrenüen gesegelt war, zu Emporien mit der Flotte angelegt, daselbst das Heer ausgesetzt und, mit den Lacetanern beginnend, die gesammte Küste bis zum Flusse Iberus theils durch Erneuerung der Bündnisse theils durch Schliessung neuer unter Römische Bothmässigkeit gebracht. Der dadurch erworbene Ruf der Milde machte nicht blos auf die Küsten-Völker sondern auch im Binnen - und Gebirgslande auf die noch mildern Stämme Eindruck, und es wurde nicht allein Friede, sondern selbst Waffenbund bei ihnen erlangt, ja sogar etliche starke Hülfs-Cohorten unter ihnen ausgehoben. Hanno befehligte diesseit des Iberus; ihn hatte Hannibal zum Schutze dieser Gegend zurückgelas-Weil er nun für nöthig hielt entgegenzurücken, bevor Alles abwendig würde, schling er im Angesichte der Feinde ein Lager auf und führte in die Schlacht hinaus. Auch der Römer glaubte den Kampf nicht ausschieben zu dürsen, weil er wusste, dass er mit Hanno und Hasdrubal zu fechteu habe und lieber mit jedem einzeln als mit beiden zugleich die Sache ausmachen wollte. Auch kostete diese Schlacht nicht sonderlichen Kampf. Sechstausend Feinde wurden erschlagen, zweitausend gefangen, nebst der Besatzung des Lagers. Denn auch das Lager wird erobert und der Ansihrer selbst nebst etlichen Vornehmen gesangen, anch Scissis, eine Stadt nahe am Lager erobert. Doch war die Beute in der Stadt von geringem Werthe: Hansrath von Barbanen und schlechte Sklaven. Das Lager machte den Kriegsmann reich, inchem nicht blos das Heer, welches besiegt worden, sondern auch jenes, welches unter Hannibal in Italien focht, fast alle Kostbarkeiten (um sich nicht mit schwerem Gepäcke zu tragen) diesseit der Pyrenäen zurückgelassen hatte.

- 61. CAP. Ehe von dieser Niederlage sichere Kunde einlief, wat Hasdrubal mit achttausend Mann zu Fuss und tausend Reitern über den Iberus gegangen, in der Absicht, den Römern bei der ersten Ankunst entgegenzutreten; nachdem er aber das Unglück bei Scissis und den Verlust des Lagers vernommen, wandte er sich nach den Meere hin. Nicht weit von Tarrako jagte er die Kriegsleute und Schiffsleute, welche im Lande streisten und schwärmten (wie denn des Glück meist Sorglosigkeit erzeugt), durch die nach allen Richtungen entsendeten Reiter unter grossem Morden, noch grösserer Flucht zef die Schiffe. Doch getraute er sich nicht, in dieser Gegend lange z verweilen, um nicht von Scipio überfallen zu werden, sondern zog sich über den Iberus zurück. Scipio seinerseits, nachdem er auf die Kunde von neuen Feinden eiligst herbeigekommen war und etliche Schiffshauptleute bestraft, auch eine mässige Besatzung zu Tarrake zurükgelassen hatte, kehrte mit der Flotte nach Emporiae zurück. Kaum war er abgezogen so erschien Hasdrubal, und nachdem er der llergeten Volk, welches dem Scipio Geisseln gestellt hatte, zum Abfalle vermocht, verwüstet er mit dessen eigener Jugend das Gebiet det den Römern getreuen Bundesgenossen, als aber dadurch Scipio aus dem Winterlager aufgescheucht war, weicht er wiederum aus dem ganzen Lande diesseit des Iberus. Nachdem Scipio den vom Stifter des Abfalls verlassenen Stamm der llergeten seindlich angegriffen und Alle nach Athanagia, welches die Hauptstadt dieses Volkes war, zesammengetrieben hatte, umlagert er diese und brachte innerhalb weniger Tage die Ilergeten, nachdem er ihnen mehr Geisseln als früher auserlegt, und sie an Gelde gestraft, wiederum zu Pflicht und Gehorsam. Von da rückte er gegen die Ausetaner am Iberus, gleichfalls Verbündete der Punier; wärend er aber ihre Stadt belagerte, übersiel er aus einem Hinterhalte die Lacetaner, welche ihren Nachbarn Hülse brachten, des Nachts ohnweit der Stadt, als sie eben einrücken wollten. Gegen zwölstansend wurden erschlagen, fast Alle aber entsichn wehrlos, allenthalben durchs Land streisend, nach Hause; und auch die Eingeschlossenen schützte sonst nichts, als der den Belagernden ungünstige Winter. Dreissig Tage dauerte die Einschliessung, wärend welcher der Schnee selten wenigstens vier Euss hoch lag und die Schirmdächer und Untergrabungshütten der Römer dermaassen bedeckte, dass er allein, als der Feind mehrmals Feuer darauf warf, sogar zum Schutze Zuletzt, als Amusitus, ihr Fürst, zu Hasdrubal entflohen war, ergaben sie sich unter dem Angelöbnisse von zwölf Talenten Man kehrte nach Tarrako ins Winterlager zurück.
- 62. CAP. Zu Rom und in der Umgegend geschahen theils in diesem Winter viele Wunderzeichen, theils (wie's zu kommen

pflegt, wenn die Gemüther zu frommer Furcht gestimmt sind) wurden viele gemeldet und blindlings geglaubt; unter andern ein haltjähriges Kind freier Eltern habe auf dem Kohlmarkte: Triumph gerufem; auf dem Ochsenmarkte sei ein Ochse von selbst in das dritte Stockwark eines Hauses hinaufgestiegen und habe sich von dort, durch den Lärm der Bewohner erschreckt, hinabgestürzt; am Himmel hätten Gestalten von Schiffen geglänzt und der Tempel der Hoffnung auf dem Kohlmarkte sei vom Blitze getroffen worden; zu Lanuvium habe ein Spiess sich bewegt; ein Rabe sei in den Tempel der Jano herabgeflogen und habe sich auf dem Rubepolster niedergesetzt; im Amiternischen Gebiete seien an vielen Orten Menschengestalten mit weissem Kleide in der Ferne gesehen worden, jedoch an Niemanden herangekommen; im Picenischen habe es Steine geregnet; zu Caere wären die Orakelstäbe eingeschwunden; in Gallien habe ein Wolf einem Wächter das Schwerdt aus der Scheide gerissen und weggetragen. Wegen der übrigen Wunderzeichen mussten die Zehnmänner die Bücher nachschlagen; weil es aber im Picenischen Steine geregnet, ward ein neuntägiges Opfersest angesagt, und fort und fort war fast die ganze Bürgerschaft in Thätigkeit, auch die andern zo sühnen. Vor allen Dingen entsündigte man die Stadt und schlachtete den Göttern, welche benannt worden, grössere Opferthiere; nach Lanuvium in den Tempel der Juno trug man ein Geschenk von Golde, vierzig Pfund schwer; die Standesfrauen weihten der Juno ein ehernes Standbild; zu Caere, wo die Orakelstäbe eingeschwunden, wurde ein Göttermahl angeordnet, desgleichen ein Betsest der Fortuna auf dem Algidus; ferner zu Rom sowol ein Göttermahl zu Ehren der Juventas, als ein besonderes Betfest im Tempel des Herkules, wonächst dasselbe dem gesammten Volke bei allen Göttersitzen angesagt wurde. Auch dem Schutzgeiste schlachtete man fünf grössere Opferthiere; der Praetor C. Atilius Serranus aber musste Gelübde thun, falls der Staat die nächsten zehn Jahre hindurch in demselben Zustande verbliebe. Diese Sühnungen und Gelübde gemäss den Sibyllinischen Büchern befreiten die Gemüther grossentheils von ihrer frommen Angst.

63. CAP. Der eine von den ernannten Consula, Flamminius, dem die Legionen, welche zu Placentia überwinterten, durch's Loos zugefallen waren, sandte einen Befehl und Brief an den Consul, dass dies Heer an den Iden des März bei Ariminum im Lager eintressen solle. Er hatte die Absicht, von seinem Standorte das Consulat anzutreten: eingedenk der alten Händel mit den Vätern, die er als Tribun der Gemeinde und die er nachher als Consul, erst wegen des Consulats, welches man ihm absprach, dann wegen des Triumphs gehabt; zu dem den Vätern verhasst wegen des neuen Antrages, welchen der Tribun der Gemeinde, Q. Claudius wider den Senat (der einzige C. Flaminius von allen Vätern unterstützte ihn) durchgesetzt hatte: dass kein Senator oder der einen Senator zum Vater gehabt \*) ein Seeschiff von mehr als drei-

<sup>\*)</sup> Cuive Senatorius pater fuisset etc.

dann vom Homer herrühren, wenn er seine Helden riesenhaft darstellt, id. h.' nicht blos stürker, als Menschen gewöhnlichen Schlages, sonden

nauch übermenschlich gross.

Was nun die Stärke der Homerischen Helden betrifft, über weche Hr. N. valetzt handelt, so gebe ich zu, was et gezeigt hat: nimlich dass Homer seine Helden stärker als gewöhnliche Menschen dargestellt habe. Unleugbar liegt dies in der Schilderung des Ajax und des Achilles, welchem letztern (Il. XXIV, 453 fl.) die Krast von drei Achäern beigelegt wird., An dieser Stelle will ich nicht einmal, wie Hr. N. verstattet, annehmen, dass jener Zug beigegeben sei, mehr um die Krast des Hermes hervorzuheben. Die Stelle über Neston Kraft (Il. XI, 636.) anlangend, so ist, abgesehen von der fünffachen Ecklärung der Alexandriner, aus dem Zusammenhange so viel gewis, dass ein Zeichen des kräftigen Alters des Nestor angesührt werden sollte; dass aber der Ausdruck hyperbolisch ist, geht schon aus den einzigen Umstande hervor, dass den Becher, welchen ein andere Mann nicht ohne Mühe bewegen würde, die schöngelockte Hekamede eben vorher auf den Tisch setzt, ohne dass dies ihr Beschwerde verursacht hätte. Es soll dies nicht gesagt sein, um die ungewöhnliche Kraft der Homerischen Heroen herabzusetzen, sondern ich gebe zu, was ich nie geläugnet habe, dass sie weit stärker als gewöhnliche Menschen erscheinen. Was nun aber die Körpergrösse der homenschen Helden betrifft, da ist mir die Ansicht des Hru N. nicht recht klar geworden. Da dies aber die Hauptsache ausmacht, so müssen wir seiner Untersuchung genau folgen.

Hr. N. geht auf folgende Art zu Werke: Zuerst wird zugegeben, im Homer finde sich zwar nicht die Meinung der Spätern von einen goldenen Zeitalter; aber doch eine bewundernde Verehrung der Vorzüge der Urväter, die nicht bloss der greise Nestor (Il. I, 272.), ein laudator temporis acti, sondern auch jüugere Helden (Il. V, 636.) aussprächen. Dies ist unverkennbar, nur enthält es keine Beweiskraft für das, was ich bestreite: nämlich für die übermenschliche Grösse der Heroen der trojanischen Zeit. Auch in der fernern Untersuchung wird nicht bestimmt angegeben, ob und um wie viel Homer die Helden der Ilias grösser als gewöhnliche Menschen dargestellt. im Amsange heisst es, er zeichne sie nicht von übermenschlicher Grösse und Krast: Non immanes corpore ac viribus Homerus heroes repraesentat, ne validissimos quidem. Nach gigantischem Maassstabe rürden sie selbst winzig genannt; proceritati tamen corporis tantum tribuit, ut ne pulchritudo quidem vel dignitas illa virilis eius iudicio figurae humanae constet, uisi magnitudo accesserit. Dies ist jedoch nicht mehr, als dass zur menschlichen Schönheit auch die Grösse gerechnet wurde; nur freilich macht sie die Grösse nicht allein, sondern eines Ganzen im Rhenmasse seiner Theile, wie Aristoteles, (Poet. K. 7.) sagt: τὸ γὰρ καλὸν ἐν μεγέθει καὶ τάξει ἐστίν. Denn ein ζώον πάμμικουν sei eben so wenig schön, als ein παμμέγεθες. Wenn dem 40 ist, so fehlt bei Hrn. N. der Uebergang. Er fährt fort: daher

wäre es gans angemessen gewesen, dass die spätern Griechen den Heroen, die sie verehrten, auch eine grössere Gestalt zugeschrieben hätten, wie dem Orestes und andern. Nach Herodot (I, 68.) war der vermeintliche Leichnam des Orestes, den man aufgefunden zu haben glaubte, 7 wyzeig (= 10. F.) gross, und Niemand der Griechen hätte an solcher Grösse Zweisel gehegt. Dies sührt aber vom Streitpunkte ab, da es sich nach dem aufgestellten Grundsatze nicht fragt, wie gross sich die spätern Griechen die homerischen Helden gedacht, sondern wie gross sie Homer darstelle. Hr. N. biegt daher wieder ein und sagt, zum Homer zurückkehrend, Ne Homerus quidem speciem non ultra solitum ad miraculi quandam similitudinem amplificasse videbitar, si eius carmina vera cum intelligentia legerimus. (Also doch, was oben geläugnet war; und setzt nun selbst hinzu:) Atque audire mihi videor mirantes, si quis aliter sentiat. (gleichwohl soll es nicht so streng gemeint sein; denn es wird verwahrend hinzugesetzt:) Quamquam quod speciem amplificasse dixi, accuratios explicandum est. Non is est Homerus, qui externa heroum quasi monstrorum specie auditorum lectorumque animos percellere studeat. Quin raro ipsas figuras heroum describit, idque ubi facit, ut Il. III. 166. 193. 210. 227., ita facere videmus, ut nunquam putidus, semper aut staturae ornamentis dignitatem conciliet, aut, quanti qualesque fuerint, effectu sentiri malit quam suis verbis efferri. Die hier gemachten Unterschiede haben nicht Halt. Denn einmal wird gesagt, Homer habe die Gestalt der Heroen wunderhaft gross gezeichnet (ultra solitum ad miraculi quandam similitudinem), und dann gleich wieder eingelenkt, dies sei nicht so zu verstehen, als ob Homer sie wunder-haft gross (quasi monstrorum specie) gezeichnet, sondern er habe gewollt, dass dies mehr aus den Krastäusserungen von Hörern und Lesern gesolgert werde. So werden wir aber wieder von der Grösse auf die Kraft zurückgeführt und es sehlt der Beweis für die riesen-haste Grösse der Homerischen Helden, wenn er nicht, in den aus der τειχοσχοπία angesührten Beispielen liegen soll, die wir näher betrachten wollen.

Hier wird zuerst Agamemnon ein πελώριος ἀνήρ genannt (II. III, 166.). Dies nimmt aber kein Erklärer hier für einen Mann von riesenhafter Grösse, in welchem Sinne ebenso Polyphem (Od. IX, 187.) genannt wird, sondern für einen bewundrungswürdigen, herrlichen Mann, wie das Wort auch von Ajax, Hector und Achill gebraucht wird. Priamus setzt ja sogar hinzu, dass Agamemnon an Grösse von Andern übertroffen werde (v. 168) πεφαλή καὶ μείζονες ἄλλοι, bei welchen Worten Eustathius die Ansicht der Alten zu bewahren scheint, die wohl zu beachten ist: τῆ μὲν πεφαλή κατὰ τὸν τοῦ Πριάμου λόγον καὶ μείζονες ἄλλοι τοῦ Αγαμέμνονος ήσαν, ῶν πρὸ τούτου (II, 478.) Διὶ ἐπελον τὴν πεφαλήν ,, Όμηρος Ελεγεν ήτοι ἡγεμονικόν. καλὸν δὲ, φησίν, αὕτω ἐγών οὕπω οὐδ' οῦτω γεραρόν βασιλῆϊ γὰρ ἀνδρὶ ἔοικεν." καὶ σημείωσαι ὅτι πρὸ τούτου ἐππρεπέα τὸν Αγαμέμνονα εἶπεν, οὖχ ὡς πλατόπετον ἡ ὑπερημένον τῷ μεγέθει.

all ως γεραρόν. u. s. w. 'Und dort zu Il. II, 378. bemerken auch die Scholien: 'Αγαμέμνονος νῦν καλλίων τῆς άληθινῆς καὶ μεγαλοπρεπεστέρα ή ὄψις αναπέπλασται. Odysseus war (II, 193.) kleiner als Agamemnon, aber breiter an Schultern, von ihm also an Grösse nicht sehr verschieden, wenn er nicht missgestaltet sein soll. Ueberhaupt erscheint Odyssens mehr untersetzter Statur und kurz gespalten; denn mit Menelaus verglichen, war er, wenn sie standen, kleiner, aber ansehnlicher, wenn sie sassen (v. 210). Alle übertraf an Grösse Ajax, vorzüglich nach den Schilderungen II. VII, 211. fl. XIII, 132. Doch alle diese Angaben enthalten keinen Maasstab, sondern sind rein relative Bezeichnungen, aus welchen hervorgeht, dass namentlich Ajax, Achill, Agamemnon und Hektor die audern Helden an Grösse übertrafen; aber'als Riesen werden sie nirgends bezeichnet. Wie wäre es auch möglich, wenn die übrigen homerischen Gestalten an den Maasstab der innern Wahrscheinlichkeit gehalten, Haltung behalten sollten? Wie die Phantasie des Dichters nach dem Maasstabe der innern Wahrheit bildet, so ergänzt auch nach demselben die Phantasie des Hörers, und lässt sich keine andere Fessel anlegen. Wären aber Homers Heroen Riesen, wie könnten der Sauhirt und Rinderhirt (Od. XXI, 223.) dem Odysseus, wie sie ihn erkennen, um den Hals fallen und ihm Haupt und Schultern küssen? Müssten nicht auch die Frauen der Heroen zu riesenhasten Heroinen werden, wenn sie mit weissen Armen den Nacken des Gatten umschlingen (Od. XXIII, 207. 240.)? Nicht genug; auch die übrige Schöpfung muss man sich umgestaltet denken. Die zwei Rosse, welche den Wagen mit zwei Heroen ziehen, gleichen dem, mit welchem Libussa über das Bodethal setzte, und der Bock des Polyphem, unter dessen Bauche sich ein Heros verbergen konnte, gehört der antidiluvianischen Thierwelt an. .

Warum aber in den Homerischen Helden nicht bloss Menschen von ungewöhnlicher Kraft sondern auch von Riesengestalt erkannt werden müssen, wenn die fragliche Formel gerettet werden soll, wird

sich weiter unten zeigen.

Welches war denn nun bei den Alten das Maass für die Grösse eines Menschen und eines Riesen? Sehen wir nach. Aeschylus hat in seinen Tragödien die Marathonkämpfer doch gewiss nicht klein dargestellt. Er rühmt sich dessen bei Aristophanes (Ran. 1012.) im Gegensatz von Euripides. Wie gross also? Er sagt

σκέψαι τοίνυν, οίους αὐτοὺς παρ' έμοῦ παρέδεξατο πρώτον,

εί γευναίους καὶ τετραπήχεις.

Hierans schon lässt sich annehmen dass sechs Fuss (4 Pechys) eine stattliche Heldenfigur war. Der grösste Mann im ungeheuern Heere des Xerxes war nach Herodot VII, 117. Artachäas, mass aber noch nicht 6 Persische Pechys. Wäre die gemeine Pechys das Maass, so hätte er einige Zoll mehr als 7 Fuss gemessen; da aber die königliche d. h. die Persische Pechys welche etwas grösser war, genannt wird, so mochte Artachäas 71 Fuss messen. Ein zweiter Artachäas kam unlängst im Russischen Heere bei Kalisch vor, welcher bei einer

Grösse von 7 F. 2 Z. schon Bewunderung erregte. Nun sollen aber nach Pausanias (L. p. 86. V. p. 463.) die Leiber der Giganten 10 Pechys δεκαπήγη == 10 F.) gross gewesen sein. Zu Homers Zeit gehörten sie schon der untergegangenen Wunderwelt an, für welche der natürliche Maasstab nicht mehr passt. Daher bei ihm (Od. XI, 811.) Otos und Ephialtes sogar 9 Pechys (== 18½ F.) dick und 27 Pechys 40¼ F.) lang angegeben werden.

Nun reichen wir aber weder mit den Marathonskämpsern des Aeschylus noch mit Persischen Artachäen aus, wenn jene Formel stehen soll. Zum Beweise verlange ich weiter nichts, als die Zustimmung zu solgendem Grundsatze: dass nämlich die Phantasie des wahren Dichters, wie eines Homer, swar frei, aber immer nach dem Maasstabe der innern Wahrheit wirke und bilde. Dieser Grundsatz gilt allgemein und ist schon von Aristoteles ausgestellt (Poet. K. 9. zà ouverà zurd sò sixóg.

Anderwärts schlechtweg elxóra. \*)

Wenn nun der Homerische Held einen Stein mit leichter Hand wirst, welchen zwei Menschen, wie sie jetzt sind, nicht heben können, so musste derselbe über zwei Zentner wiegen. War er aber über zwei Zentner schwer, so musste er mehrere Euss im Durchmesser haben, er mochte rund oder viereckigt sein. Hatte der Stein diese Grösse, so ist man genöthigt, sich entweder einen riesengrossen Mann, bei dem alle Glieder im Ebenmaasse waren, zu denken, dann erhalten wir einen Polyphem; oder einen Mann von sieben Fuss Höhe mit einer Hand, welche, wenn sie jenen Stein umsassen, handhaben und wersen sollte, mehrere Fuss spannen musste; dann haben wir eine Missgestalt, nämlich einen Mann von ansehnlicher jedoch menschlicher Grüsse mit einer Riesensaust.

Homer konnte also jene Formel von seinem Helden nicht brauchen. Gleichwohl gebe ich zu, dass sie von ihm herstamme; nur nicht an den bestrittenen Stellen, sondern an einer Stelle, welche zugleich zeigt, wie sie sich anderwärts einschleichen konnte. Diese Stelle ist II. I, 272. Hier gebraucht Nestor jenen Ausdruck, als er den Peirithous und Helden der Vorzeit, die er allein gekannt; mit dem Agamemnon und Achilles, d. h. mit den Homerischen Helden, vergleicht und sagt:

πείνοισε δ αν ουτις
των, εί νυν βροτοί είσεν ἐπιχθόνιος, μαχέοιτο.

Da sind ja aber die νυν βροτοί Achilles und seine Zeitgenossen; also
Menschen gewöhnlichen Schlages. Nun lässt es sich leicht denken,
dass die Träger des Homer, wenn sie bei ihrem Vortrage der Homerisehen Gedichte etwas für ihre Zeit Auffallendes durch eine so nahe

<sup>\*)</sup> Dies Gesetz gilt selbst für das Wunderbare. Es dürste schwer sein, dem Homer eine offenbare Verletzung desselben nachzuweisen. Wo es so scheint, liegt gewöhnlich eine falsche Erklärung der Alten vor, wie z. B. bei dem Schilde der Athene, Il. V, 743., dessen Missgestalt G. Hermann in seiner Abhandlung über die Hyperbel B. 5 fg. sehr glücklich beseitigt.

ten sie ihren Hörern vortragen, dass sich die Heroen in der Feldschlacht mit Steinen wersen, eine zu ihrer Zeit ungewöhnliche und für sie vielleicht lächerliche Erscheinung, so setzten sie, um das Unschickliche zu beschönigen, hinzu, das sei aber kein gewöhnlicher Stein gewesen, sondern ein Stein, an welchem zwei Menschen, wie sie jetzt sind, würden zu heben gehabt haben, und machten so aus den Homerischen Helden Männer der Theokritischen Praxinon: zowardenanngsse.

Von den übrigen Gründen gegen die Aechtheit der besprochenen Formel hat Hr. N. noch jenen bestritten, den ich aus der Wirkung des Steinwurfes abgeleitet hatte. Ich hatte nämlich behauptet, dass der Stein, mit welchem Acness (II. V, 302 ff.) an die Hüfte getroffen wird, wenn es ein Stein gewesen wäre, welchen zwei Menschen nicht heben konnten, eine grössere Zersförung in grösserer Fläche hätte anrichten müssen, als eine Beschädigung des Beckens und Verletzung beider Selnen. Hr. N. sagt: Quod vero Thierschius vulnus lapidis iactu inflictum tam grave esse negavit, quoti aucto in istum modum ponderi conveniret, verba parum considerasse arguitur. Quamquam etiam alii nonnulla minus recte interpretati sunt; nam V, 308. ώσε δ' άπο δινον τρηγώς Mos reddenda sunt; retrusit autem lapis asper scutum (non cutem), id quod et loci ratio et usus verbi requirit. Zwar habe ich nicht behauptet, dass bivos an dieser Stelle die Haut bezeichne, war aber allerdings der Meinung, wie andre Erklärer, und muss auch nach abermaliger Amsicht der Stelle bei ihr beharren. Was Hr. N. vom Gebrauch des Wortes sagt, ist nicht richtig; denn es bedeutet beides Schild und Haut, und der Zusammenhang an der fruglichen Stelle lässt gerade nur an letztere Bedeutung denken. Wollte man die erstere gestatten, so würden wir ein zowoveroov ohne Beispiel erhalten. Denn die Stelle würde also lauten:

"Mit diesem Steine traf er den Aeneas an die Hüste, da wo sich "der Schenkel im Becken dreht, und er beschädigte ihm das Hüst"gelenk und zerriss dazu beide Sehnen. Der rauhe Stein aber
"schob den Schild weg."

Wollte man es so nehmen, so ist ferner die Beschreibung, wie der Stein verwundet, unklar, und wird, wenn man sie analysirt, unwahrscheinlich: der Stein schiebt erst den Schild weg, und verwundet dann die Hüfte. Natürlicher erscheint folgender Zusammenhang, welcher sich beim Lesen, wie immer im Homer, von selbst aufdrängt: Als Pandoras, welcher den Wagen des Aeneas mit diesem bestiegen hatte, vom Diomedes tödtlich getroffen herabgestürzt war, da sprang auch Aeneas herab und umschritt muthig den Gefallenen, um die Achäer, wenn sie ihn entreissen wollten, abzuwehren. Während er nun mit Schild und Lanze den Leichnam umwandelt, wirst ihn Diomedes mit dem Steine, und da dieser Stein ihn an die Hüste trifft, da wo sich der Schenkelknochen im Becken dreht, so ist es offenbar, dass ihn Dio-

medes nicht von vorn, sondern von der Seite traf, die er ihm beitt Umkreisen des Gefallenen blossgegeben hatte.

Ich führe hier nachträglich eine noch auffallendere Wirkung eines solchen Steinwurfs an. Hektor wirst (IL VIII, 321 sg.) den Teukros mit einem Steine (zepuidsev) und trifft ihn, wie der Dichtenbihrusettst, an einer tödtlichen Stelle: die Brust, wo das Schlüsselbein Hala und Brust trennt. Teukros sinkt, wie Aeneas, in die Knie und die Gefährten tragen den Schwerathmenden nach den Schiffen. Indensen erscheint er bald darauf wieder im Kampse. Wenn aber den kleinen Ajax ein so gewaltiger Stein an der gefährlichen Stelle getroffen hätte, so hätte er ihn ganz zerschmettern müssen.

Dortmund im Juni 1836.

B. Thierack.

# Alex. Theod. Sverdsioei de verborum ordat et ordoxétat significatione disquisitio critica.

Haud nostris demum temporibus ab hominibus dectis primum vocatum est in dubium, quae vera sit verborum oùlas et oùlozitas significatio, sed iam Homeri scholiastae de huc re inter se dissenserunt, quamvis plane diversa sit et recentiorum et veterum Homerisinterpretund disceptatio. Levis quidem est et ridicula, quae a scholiastis nonvallis in medium profertur vocis ούλοχύται explicatio, tamen non profsus omittendam daxi hanc dissensionem inter veteres Homeri interpretes, ne quid in hac commentatione scholastica, ad veram horum verborum significationem reperiendam conscripta, praetermissum videatur; quod runt enim inter grammaticos, qui diversam vim inesse putalent in verbis ovlai et ovlozvias, quorum illud significare censebant hordeum sacrum, hoc vero canistrum hordeo sacro repletum. Cuius sententiae auctor Apio videtur faisse, uti ex Apollonii lexico v. o'dezwe p. 515. Toll. apparet: ὁ μὸν Απίων, τὰ μαζοβόλια ἐν τούτοις γὰρ ἀναπέχυνται αί ούλαί. φαίνεται δε νοών τὰ άγγεῖα, έν οίς αί πριθαί κέχυνται. ίσως δε ταύτα σημαίνει. όταν δε λέγη. \*)

— — — καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο, (ll. α. 449.)
σαφὲς, ὡς αὐτὰς τὰς κριθὰς σημαίνει, οἶον τὰς ὅλας χευμένες ἐπὶ
τῶν σπονδῶν. Αρίσκι nomine non commemorato in reliquis quoque
scholiis eiusdemque differentiae horum verborum mentio facta est-

<sup>\*)</sup> Sic scribit Bekkerus. Tollius habet: Ör' är de leyes. Ex coniectura ultima verba sic distinguenda esse censeo: leng de raura on malers, brav [de] léyn - mal oul. arélorto. - Zaper, ne et rell. - Verba enim sapès - szordny, margini adscripta, quibus Apionis sententia refataretur, postea in contextu posita sunt.

Behol, in Hind. a. 449. p. 86. Bekk. Où lo z ú rug: tivês tà mavã, δι' ων ἐπέχεον τὰς αὐλάς: Schol. Ambros. ad Odyss. γ. 441. p. 112. Buttur : φύλαλ και ούλοχύται το αύτό. λέγονται δε τα προθύματα. ---- τινές δε σύλοχύπας λέγουσι τὰ άγγεῖα, ἐν οίς είσιν αί πρι-Dals efferes ovlal szakovere. Cf. ead. ad Odyss. d. 761. p. 168. Meschop, ad Iliad. a. 449. Οὐλοχύτας ἔλεγον τὰ κανᾶ, δε' τον αί sulal 'extouro; où la dé elseu al nothal. Schol. ad Apollon. Rb. a. 409. Tom. II. p. 35. et 370. Schaef. Ouloyuras od of uev ra nava, હેમારે હૈા' વર્ષેત્રાહેંગ φέρεται τα πρός θυσίαν, એ δε τας κριθάς, હેમદાઈમે orlas (Buttm. coni. orlas; suspicor αντάς.) έπέβαλλον τοις βωμοίς. Eustath. ad II. a. 449. p.: 109, 46. Lps. delibe elbeval, ore Tives πακτελώς ετέραν τραπόμενοι ου θύματα η προθύματα η προβολήν Φυμάτων τους ούλοχύτας φασίν, αλλ΄ αυτά τα κανά, είτουν τα άγγεῖα, δι' ών αι ούλαι χέονται, ούλας νοοῦντες ἀπὸ μέρους, καθά καὶ ο Δίων Εφρασε, τὸ μίγμα το έκ κριθης καὶ άλων. Hesych. s. v. ουπλουτον κανούν: ούλοχύτας, τὰ κανα, ἃ οί Δωριεῖς όλβακήια (fort. δλβάχνια, quo verbo Syracusani usi sunt. Cf. Etym. magn. p. 257, 54.)\*) Huc eliam pertinere videtur Poll. Onom. I. 33, ubi de instrumentis ad sacrificia facienda necessariis, sermo est: τὰ γὰρ πεμώβολα, και ούλοχύται, και τὰ τοιαυτα, ποιητικά. -

Quid de mira illa Apietis, ni fallor, explicatione statuendum sit, cum ex Odyss. S. 761.

..... έν δ' Εθετούλοχύτας κανέφ, ήρατο δ' Αθήνη ... luculenter apparent, cam memorasse sat est. Ceterum haud miraberis, Dammium in lexic. Hom. s. h. v. sic explicandum censuisse verbum σύλοχόται in duobus Iliadis versibus (α. 449. 458.), si reputaveris, eum in verborum significatione explicanda non suo iudicio uti, sed semper fere sequi scholiastas: Plerique vero illorum v. οὐλοχύται interpretati sunt tum sacrificii praeludium, quod victimae immolandae praemittebatur, tum ipsum hordeum sacrum. cf. Eustath. ad Il. a. 449. p. 109, 11. Lps. Quorum sententiam etiam lexicographi recentiores (cf. Passon. s. h. v.) propter Odyss. γ. 4451 ούλοχύτας τε κατήρχετο secuti sunt. — Alios autem, posteriorem tantummodo significationem veram habentes, per v. ovlozviat nusquam sacram hordei in victimae caput spargendi actionem, sed ubique ipsum hordeum sacrum intellexisse Eustath. ad II. α. 449. p. 109, 38. testatur: Ίστέον δὲ, ὅτι τοῦ ποιητοῦ ούλοχύτας εἰπόντος πινές των υστερον, ών έστι καὶ ο Ρωμαΐος Δίων, οὐ συνθέτως οὐλοχύτας, οὐλὰς δὲ μόνον φασίν. conf. idem ad Odyss. y. 442. p. 137, 29. et ad Odyss. y. 446. p. 138, 20.

Sed mittamus haec scholiastarum commenta, quae id tantum utilitatis habent, ut nos doceant, verbum οὐλοχύται, ab Homero atque a reliquis poetis ex Homeri imitatione usurpatum, ita evanuisse e quotidiani sermonis usu, ut etiam de vera vocis significatione ambigeretur,

<sup>\*)</sup> Variae huius vocabuli formae commemorantur: ὅλαχνον, ὁλάχνιον, δίβαχνον, όλβάχνιον (όλβάχιον Hesych.), δλεχον (Etym. magn.), δίεχθον σεγελ.) οὐλοχοιον, οὐλοχοείν, οὐληχόιον (corrupt, ap. Hesych. λήχοιον).

verbum oùlai vero, sorma quidem mutata, servatum esse cum signisicatione haud incerta. Missis igitur his scholiastarum nugis, de quibus
sortasse plus aequo jam dixi, novam a Buttmanno in Lexilog. I. p. 191
usque ad 200. propositam verborum oùlogivas sive oùlai explicandorum rationem, quam multis hominibus docțis probavit, ea, qua par

est, diligentia perpendamus.

Omnibus hucusque comprobatum erat, hordeum, quo Graeci in sacrificiis uterentur, non molitum fuisse, ut sacrificandi ritus apud Romanos postulabat, sed granis hordei mola non fractis aram et victimam conspersas esse a sacrificantibus. Qui Graecorum sacrificandi ritus, testimoniis ipsorum veterum munitus, eo vel maxime confirmabatur, quod qui in veram sacrorum naturam et finem inquisiverunt, recte monuisse videntur, omnia sacra antiquissimis temporibus nihil aliud fuisse quam epulas diis ab hominibus paratas, in quibus optima quaeque eorum, quibus ipsi vescerentur, diis apponere soliti essent. vero cum illis temporibus iam orta esse verisimillimum sit, quibus homines, simplici naturae legi convenienter viventes, omni cultu et commodis vitae socialis carerent, probabile fit, quod supra monui, antiquissimis temporibus homines frumentum obtulisse diis crudum et fortasse tostum atque cum sale mixtum, sed non molitum, quali ipsi vesci solerent. Quam sententiam per se valde probabilem atque comprobatam, ut dixi, summis philologis ante Buttmannum, Heynio (Opusc. I. p. 368 sq.), Vossio (Animadv. ad Virgil. Idyll. VIII. 82. et in Ephemer. litt. Jen. 1808. p. 324.), Schneidero (in lex. gr. s. vv. οὐλαί et οὐλοχύται) quibus addas Wolfium in egregia disputatione de origine sacrorum. (Vermischte Schriften, Halle 1802. p. 267 sqq.) ), primus in controversiam vocavit Buttmannus in Lexil. I. 1., eamque nil esse nisi commentum grammaticorum ostendere studuit, quippe qui omnem diversitatem, quam inter Romanorum et Graccorum sacrificandi ritus exstitisse hucusque statuerint homines docti, finxissent atque ementiti essent, etymorum studio nimis indulgentes. Quae cum acute et subtiliter atque ex parte etiam multa cum verisimilitudine a Buttmanno disputata et illustrata sint, non est, quod miremur, multos viros eosque doctissimos (Schneider. in sec. lex. edit., Passow. in lex., et Nitssch. in animadv. ad Hom. Odyss. T. I. p. 222.) ad sententiam ipsius accessisse. Quamvis haud infitier, me ipsum in multis singulis disputationis partibus Buttmanno libenter assentiri, non possum tamen, si summam totius quaestionis respicio, quin eum falsum esse censeam. Dubitationes igitur, quae mihi iterum atque iterum Buttmanni disputationem legenti motae sunt, ingenue in medium proferam, satis habens, aliis fortasse veri perscrutandi et inveniendi viam indicasse, si quid ipse erraverim.

Itaque veterum interpretum locos, in quibus mos hordei non moliti in aram atque in victimam proiiciendi commemoratur, apponam,

<sup>&#</sup>x27;) Conf. etiam Culemanni Comment. de sacr. ap. Pop. Rom. solemn. spec. 1. Gett. 1823. p. 1 sqq.

quantum potero, omnes, at lectores omnia huius moris testimonia uno quasi oculorum obtutu perspicere atque periustrare possint. Suidas. Ούλοθυτείν. \*) πριθάς έπιχέειν τοίς θύμασιν· ούλάς γάρ έλεγον જાતેક પ્રભાશિલેક પ્રવાસે વેજરોિશના પહોંગ વાલા પાર્જી, વૈદ્યા છે જે વેઠણા વેજા પાર્જિક μύλης κατεφηνισμένα \*\*). τας γαρ ούλας πρόσθεν έκοπτον ούδέπω τής κατεργασίας αὐτῶν εύρημένης. καὶ τὰς μέν κριθὰς μέχρι νῦν δλας γέουσιν οι έπιθύοντες ταϊς σπονδαϊς, έπελ σύμβολον τής παλαιάς τροφής τα δε πόπανα της άρτι ώρας, τουτέστι της αθθις. - Schol. in Hom. Il. α. 449. ούλοχύτας: - - - καλ κριθαλ δέ πρός αντιδιαστολήν των ψαιστών απαρχή δε τής προτέρας ζωής απεδίδοντο τοῖς θεοίς αί πριθαί. \*\*\*) πρὸ τῶν πυρῶν γὰρ εῦρηνται; καὶ άπο του προκριθήναι των βαλάνων ουτως ώνομάσθησαν. κριθώς δε μετά άλων μεμιγμένας επέχεον τοῖς Γερουργουμένοις ζώοις πρό τοῦ θύεσθαι, ήτοι πολυπληθείας χάριν, ή μνήμην ποιούμενοι τής άρχαίας βρώσεως. ώς γάρ φησι Θεόφραστος έν τῷ περὶ εύρημάτων πρίν η μάθωσιν οι ανθρωποι αλείν τον Δημητριακόν καρπόν, οθτω σώας αὐτὰς ήσθιον +). όθεν οὐλὰς ++) αὐτάς φησιν ὁ ποιητής. Bustath. ad II. α. 449. p. 109, 13. Lps. οδ ούλοχύται ούλαὶ ήσαν, σουτέστι κριθαί μετά άλων, ας έπέχεον τοῖς βωμοῖς πρό τῆς ίερουργίας. id. p. 109. 22. είς εύχαριστον ούν μνήμην της παλαιάς βρώσεως αι ούλαλ προεβάλλοντο, αίτινες την άρχην όλαι, ήτοι σώσι ήσθίοντο, πρινή γενέσθαι τα του άλετου. διό και ούλαι λέγονται πατά πρόςληψιν τοῦ ῦ, όλαὶ †††) ἄλλως όφείλουσαι λέγεσθαι. ὅθεν καὶ, ὁπηνίκα μη παρήσαν ούλαί, τουτέστι κριθαὶ, et rell. — Id. ad Odyss. μ 357. p. 29, 34. Lps. οὐλοχύτας. οὓς μὴ ἔχοντες ἀντλ μέν ούλων, ο έστιν απεραίων πριθών, έξ ών οι ούλοχύται παρονομάζονται, φύλλοις χρώνται δρυός. cf. Schol. min. ad II. β. 410. — Supra iam commemoravi Schol. ad Apoll. Rh. a. 409., Apoll. Lex. s.v. ούλοχύτας.

Omnes hi loci antiquissimum Graecorum usum hordei non moliti in sacrificiis testantur, quem ne quis etymo quoque confirmatum existimet, Buttmannus in disputationis initio luculenter ostendit, etymon illud, quod grammatici sibi finxerint, omni Graecae linguae analogiae repugnare atque valde ineptum videri, si ipsam rem respicias. Qua in

<sup>\*)</sup> Schneid. in lex. s. h. v. corrigit ovloguesiv. Sed solumi verbum medium ovloguesioum usurpatur. cf. Porphyr. de abstin. II. 6.

<sup>\*\*)</sup> Κατεψητισμένα habet Suid. s. v. ψαιστά. Utrumque corruptum. Correzerunt viri docti κατεψηγμένα vel κατεψημένα. cf. Buttm. l. l. p. 192, n., qui κατεψαισμένα proponit. Mihi in mentem venit κατεψιλισμένα.

<sup>\*\*\*)</sup> Verba ἀπαρχή — κριθαί, quae apud Bekk. non leguntur, e schol. spud Wassenb. addidit Buttm.

<sup>†)</sup> Etym. magn. p. 641, 31. πρό τοῦ γὰρ εὐρεθῆναι τὸν Δημητρίακὸν σίτον ὁλοκλήρους τὰς κριθὰς ἦσθιον.

<sup>††)</sup> Sic Buttm. e schol. min. et Leid. ap. Wassenb. — ovlæg etiam ap. Zonar. lex. T. II. p. 1482. Tittm. — Etym. magn. et schol. ap. Bekker.

<sup>†††)</sup> Sic Buttm. ex ed. Basil. — In ed. Lips. legitar öles.

re nemo, opinor, erit, qui Buttmanno non assentiatur. Mihi quidem suam sententiam plane probavit vir doctissimus. Recte enim menet, verbum ovial, cum semper exhibeatur uxytonon, barytonon esse debere: nullius enim nominis adiectivi accentum mutari, si omisso nomine substantivo adiectivum substantivi instar asurpetur; transposite ligitur accensu, qui quidem analogiae adversetur; scribere debuisse grammaticos ovias, si ovios verum illius vocis etymon sit, quod hand dubie fecissent, ut suam sententiam probabilem radderent, neque verba diversae significationis, ovial hordeum sacrum et ovial cicatrices, confunderentur, nisi accentus verbi ovial antiquitus fuisset acceptus atque confirmatus, quem ne illi quidem, etymo suo obsequentes, mutare ausi essent \*)

Quae de Atticorum correptione vocis ordal in v. dal ad soum sententiam confirmandam addit Buttmannus, minoris vel potius nullius momenti esse mihi videntur. Non infitior quidem, spiritum lenem Atticae formae odal, si eam ex ipsa nominis adiectivi forma, quae sola apud Atticos in usu fuit, ortam esse cum Buttmanno sumamus, analogia nequaquam defendi posse \*\*). Sed in hoc virum doctissimum errasse arbitror, quod ille secundum grammaticorum sententiam ab ipso adiectivo odos vocem odat derivandam esse censet. Mihi quidem persuasum est, Atticos cum sacrificandi rita nomen etiam hordei sacri (ordal) ab Ionibus accepisse, quod posterioribus temporibus in sermone vulgari eodem modo in v. odat mutaverint, quo ovoqua in ovoqua,

ούρος in όρος, ούρος in όρος et simm.

Argumento, e falsa accentus positione ducto, Buttmannus alterum addit idque gravissimum, non e certis quibusdam linguae legibus, sed ex ipsa rei ratione diligentius considerata depromtum, quo quam imeptum sit grammaticorum etymon luce clarius apparet. Cum enim verisimillimum sit, verba oùlai et oùlogitas simul cum ipsa re, quam indicent, antiquissimis iam temporibus orta esse, mirum profecto est, qui factum sit, ut ante molas inventas frumentum nomine insignitum sit, quo a farina discerneretur. Quod cum illo demum tempore fieri potuisset, quo frumenti non moliti usus rarior iam esset, facile apparet, grammaticorum sententiam, verborum oùlai et oùlogitas significationem ipso etymo oùlog confirmari, esse falsam, ne dicam ridiculam. Ceterum verbo monendum est, non omnes grammaticos falsam hoc etymon comprobasse, sed iam ab Herodimo verum etymon esse indicatum. Qua de re infra loquar.

catum. Qua de re infra loquar.

Grammaticorum igitur etymo recte refutato, Buttmannus in illud inquirit, quodnam verbum radix fuerit, unde secundum certas Graecae linguae leges verbum oùlal ortum esse probabile sit. Ita tamen kane disquisitionem instituit, ut ipsius rei, quae ab antiquitate nobis tradita

\*\*) In Photii glossario legitur όλαγμεύειν, δλας βάλλειν. Albertius e ms. restituit όλαγμεύειν. Ktiam δλας in όλας mutandum est.

<sup>\*)</sup> Fuisse tamen, qui propter etymon scriberent oflas, ex Etym. mage. p. 641, 34. et p. 640, 48. colligi potest.

entque certis veterum scriptorum testimoniis confirmata sit, nullam habeat rationem. Quam viam et rationem num recte tentaverit, valde Sed ipsum audiamus. Ex analogia verborum  $\mu l\alpha - l\alpha$ , Mars-"Αρης, mas, maris - ἄξίην, μάλη - ala, μασχάλη - axilla, μόσχος (ramulus) - σσχος, μάλευφον - άλευφον apparere censet, Graecorum ovlás, olás et Romanorum molam eadem verba esse, eandemque hahere significationem; firmioremque eo reddi hanc sententiam, quod endem: modo v. ólý derivetur a v. žlo, áléo secundam analogiam πατοσταπ μονή - μένω ... τροπή - τρέπω, τράπω, τομή - τέμνω, τάμνω, βολή – βάλλω, quo v. mola a verbo molendi; v. άλέω nihil aliud esse quam ilo, mutata litera vocali, primitivamque huius verbi significationem feriendi vel contundendi inveniri spud Homerum Od. & 182 vão zecavvo Zeve ilous exéasos; feriendi, contundendi et frangendi notio cum primaria sit in molendi actu, vel iis sultem temporibus suerit, quibus frumentum nondum conteri vel moli vel potius contundi soleret, Buttmannus arbitratur non in dubium vocandum esse, quin oulai significent grana contusa sive molam Romanorum.

Illis vocabulis, quibus Buttmannus ostendit literam  $\overline{\mu}$  in iisdem vocibus nonnunquam abiectam vel potius extritam esse., ut ita dicam, haec addo: μονθυλεύω - ονδυλεύω (cf. Lobeck ad Phryn. p. 356.), μούνος - unus, μαράσσω - άράσσω, ΜΑΠΩ - ΑΠΩ (cf. Passow. s. v. μάρπτω) \*). Conferatur etiam Eustath. ad Il. β. 103. p. 148, 16. Τρε πλεονάζειν γάρ φασι πολλαχοῦ τὸ μ, ώςπερ καὶ ἐν τῷ μοχλός από του όχλω, και από του είρω, είραξ και μείραξ. — Huius vero analogiae paulisper rationem non habeamus, sed ad illud potius animum attendamus, quod quilibet Buttmanno facile concedet, v. olai esse substantivum verbale, a v.  $E \Lambda \Omega$ , cuius variae formae apud Homerum leguntur, non vero a v. αλέω formatum. Idem iam Heredianus, dissidens a ceteris grammaticis, fecerat, ut supra monui. cf. Zonar. Lex. Tom. II. p. 1480. Tittm. οὐλή. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς, παρὰ τὸ είλῶ, τὸ συστρέφω, γίνεται οὐλή. παρὰ τὸ ἔλω, όλη καὶ οὐλή. Quo etymo admisso, analogia, a vocabulis τρέπω - τροπή simm. sumpta, optima est. — Iam vero exempla reputanti, in quibus litera mextrita est, facile quidem opinio subvenire potuit, haud disparem esse rationem vocc. où las et mola, Quam si accuratius consideraveris, plane diversam eam esse statim apparebit. Substantivi oulas enim origo a verbo, quod proprie vocant grammatici, repetenda est; contra vero a subst. mola derivatur verbum molendi. Quae dubitatio, diversa werborum ratione mota, valde augetur, si haec reputamus. Apud Homerum enim (Od. η. 104. υ. 106. 111.) legitur vocabulum μύλη cum derivatia μύλαξ (ll. μ. 161.), μυλοειδής (ll. η. 270.), μυλήφατος (Od.  $\beta$ . 355.), quod quavis ratione Romanorum molae respondet.

<sup>\*\*)</sup> Varia lectio molitor et olitor, quam ad Plauti Milit. glor. U. 2. 38. ipveniri Pareus in lex. crit. testatur, huc non pertinet. cf. Gesn. Thes. v. molitor. Neque huc referenda sunt verba meo et eo.

formas horum vocabulorum respicias, facile concedes, candem case verborum μύλη et mola rationem atque vocam στύμα, στόμα et stomachus. cf. Buttm. Gr. Gr. ampl. p. 100. n. 13. Schaef. Ind. ad Greg. Cor. s. lit. v. Franckii Inscr. p. 240. 256: 284. — Porro derivatur a nomine substantivo μύλη verbum μύλλειν, sicut a subst. mola verbum molendi. Etiam in variis significationibus haec vocabula inter se accurate congruunt. Apud Homerum quidem v. μύλη solam significationem primitivam molae, pistrini habet; derivatam vero ei non deesse apud scriptores post Homerum lexica docent \*). Significationis similiter derivatae analogiam praebet v. ιστός apud Homerum, quod aut lignum, e quo tela suspenditur, (ll. ζ. 491.), aut ipsam telam (Od. β. 104.) significat \*\*).

Simplex haec vv. mola et molere comparatio cum Graecorum vocabulis μύλη et μύλλειν, coniuncta cum analogia non satis accurata, quam inter vv. 'EAQ, olal et molere, mola esse Buttmannus arbitratus est, admodum incertam reddere debet sententiam de eadem horum vocabulorum vi. Vanam vero falsamque eam esse extra omnem dubitationem ponunt grammatici aliique scriptores, qui una fere voce et assensu usum hordei non moliti in Graecorum sacrificiis testantur, quorum narrationem huius moris suspectam quidem reddere studet Buttmannus, quasi solummodo propter falsum etymon ab ipsis sicta sit. Quod quo iure fecerit vir doctissimus, infra videbimus. Nunc ad etymon v. ovlal redeam, quod e Graecae linguae legibus ab ipso verbo 'EAQ derivandam esse dixi. Tota igitur disquisitio pendet a vera huius verbi significatione, quam certo definire difficillimum esse nemo negabit, qui egregiam Buttmanni disputationem in Lexil. T. II. p. 141 - 159. attente perlegerit, cuius summam \*\*\*) si respicio, non possum, quia ingenue profitear, me prorsus ad Buttmanni sententiam accedere, qui minime significationem vertendi, quam grammatici statuunt, sed premendi, urgendi notionem primitivam fuisse censet +). Quam primitivam notionem ad explicandam v. ολαί significationem, hoc modo adhibet Buttmannus. E notioue urgendi, inquit, sine magna sensus immutatione notio feriendi orta est, nisi forte etiam primitiva fuerit (hoc non recte statuisse Buttmannum infra docebo); sunt igitur olai grana molita sive mola Romanorum. Haec Buttmannus. Rem ita se habere posse, non equidem infitier, si ipsa rei ratio, a scriptoribus veteribus comme-

<sup>\*)</sup> Gothofredus ad Paul. Diac. excerpta s. v. mola p. 498. Lind.: "Glossis molae salsae μύλαι πεφουγμέναι." — Fortasse ούλαί legendum est. cf. Hesych. s. v. ούλοχύτας.

<sup>\*\*)</sup> Plura eiusmodi inveniuntur apud Graecos et Romanos scriptores. cf. Lobeck. ad Phryn. p. 187., interpp. ad Soph. O. C. 481. Fortasse huc etiam pertinet Soph. O. C. 472. τέχνη, opus arte factum, de quo v. cf. Schaef. ad Long. p. 362.

<sup>\*\*\*)</sup> Etiam Soph, Antig. 341. notionem urgendi in vocabulo silopéror inesse arbitror. Arvo enim imprimi solet ab aratore vomer, quo altior fiat sulcus.

<sup>†)</sup> Cum radice FEA — (Buttm. l. l. p. 166.) cohaerent, ni fallor, etiam Germanorum vocabula Welle et wallen.

1

morata, hanc significationis explicationem poscat atque confirmet, quam quidem necessario ita constituendam esse nego. Imo mihi persuasum est, sententiam prorsus contrariam reddi posse prohabilem, ita ut, quem tota antiquitas testetur hordei non moliti usum in sacri-Sciis, idem ipsa origine voc. olai stabiliatur. Singulis enim Homeni locis, ubi variae formae v. EAR (Buttm. l. l. p. 141. 1.) leguntur, collatis, Buttmannus certissime demonstravit, varias harum formarum significationes revocandas esse ad primariam notionem urgendi, etiam in iis locis, ubi eae formae significationem coarctandi et includendi habeant (Buttm. l. l. p. 142. 2.). Uno solummodo loco (Od. s. 132.; idem versus legitur etiam Od.  $\eta$ . 250.) feriendi notionem huis verbo omnino tribuendam esse idem monet, quo inductus, hanc firiendi notionem etjam primariam significationem verbi EAR suisse sibi persuadet. Qua in re vir doctissimus longius progressus esse videtur, ut Wexius quoque ad Soph. Ant. 341. (T. II. p. 181 n.) censet \*). Sed ipsum Homeri locum accuratius consideremus, quem e recensione Wolfii apponam:

νηα θοήν άργητι περαυνώ

Ζεύς έλσας ἐκέασσε μέσφ ἐνὶ οίνοπι πόντφ. Zenodotum pro v. žlaag posuisse v. žlaag e schol. Harlej. (Schol. Ambr. ed. Buttm. p. 188. sq.) novimus: Znvodotog, šlágag, ppáφει οί δε, έλσας ποιητικώτερον γάρ. έλσας μέν το συστρέψας, έλάσας δέ το έκ γειρός πλήξας. Iure miratur Buttmannus, qui fa-- ctum sit, ut v. ἔλσας, a quo in reliquis locis omnibus haec feriendi significatio sit aliena, metro omnino non cogente usurpatum sit pro voc. ελάσας, quod proprium verbum apud Homerum sit, quo notio feriendi significetur; cf. qui nuper de h. v. disputavit Lehrs. de Aristarchi stud. Hom. p. 77. sq. — Sed hoc quoque loco significationem feriendi, quam Buttmannus necessariam habet, verbo Elsas non tribuendam esse arbitror, cum sic potius hunc versum explicandum censeam: Jupiter navem vi et concussu fulminis "detrusit in undas." at Virgilii (Aen. VII. 773.) verbis utar. E Zenodoti vero lectione apparet, iam ipsius temporibus ignotam fuisse vim primitivam, alteram vero in orbem agendi significationem, a scholiastis commemoratam, quam Passovius s. h. v. recepit, fortasse post Zenodotum huic verbo tributam esse.

Quae si recte disputata sint, iam licebit progredi ad meam voc. ¿λαί explicandi rationem. Substantivum ¿λαί enim significat grana hordei premendo liberata spicis. Notissimum est, antiquissimis temporibus grana ex aristis boum pedibus extrita esse, quem morem Homerus copiosius describit in Iliad. v. 495:

ώς δ'ότε τις ζεύξη βόας ἄρσενας τὸ άλωη τοιβέμεναι κρῖ λευκὸν ἐϋκτιμένη ἐν άλωη το βοῦν ὑπὸ πόσο ἐριμύκων.

<sup>\*)</sup> Vellem, inquit Wexius, Buttmannus non admiscuisset primitivae significationi feriendi notionem, quae ipsa mihi videtar derivata aliqua, nimirum quia in urgendo et compellendo feriendi actio accedere solet.

Ut substantivum verbale olai (grana extrita) a verbo, quod generalem notionem urgendi habet, derivatum est, ita etiam, mutata tantummodo litera vocali, verbum, quod proprie vocant grammatici, formatum est, cui significatio illa primaria cum certa relatione ad frumentem tribuebatur, aléw (exterere frumentum, triturare) \*). Poaterioribus vero temporibus cum frumentum contunderetur, ita ut farisa crassior inde fieret, propter similitudinem actionis (cf. Buttm. l. l. I. p. p. 195. 4.) idem verbum adhibitum est, adiecta praepositione zazá qua notio frumenti in partes minutas mutandi sive comminuendi significaretur. Cf. Passow. s. v xará. Iv. 4. - Sic apud Homerum Od. υ. 109. ἐπεὶ κατὰ πυρὸν ἄλεσσαν. — Progressu autem temporis etiam verbum simplex aleiv, omissa praepositione, eadem cum significatione, qua verbum compositum, usurpatum esse cum e locis scriptorum post Homerum, tum ex ipso Homero apparet, apud quem (Od. v. 108.) v. άλείατα legitur cum significatione farinae. Cum igitur magis magisque v. aleiv significationem frumenti comminuendi obtineret, atque primitiva significatio frumenti e spicis exterendi e quotidiano loquendi usu evanesceret, a verbo άλέω formatum est v. άλοάω, quod primariam verbi άλεῖν significationem accepit. Homerus quidem v. άλοάω non usurpat, quod casu et fortuite factum esse videtur, cum v. alon apud eum saepius (II. s. 499. v. 588. v. 496.) inveniatur \*\*).

Haec mea sententia, quae sola horum verborum derivatione nititur, eo praecipue confirmatur, quod grammatici aliique scriptores, nt supra iam monui, hordeo non molito in sacrificiis Graecos usos esse testantur, quorum narrationem Buttmannus quidem in suspicionem adducere studet. Haec vero suspicio cum sola coniectura nitatur, quam Buttmannus de eadem vv. oùlai et mola vi fecit, eo iam corruit, quod coniecturam illam speciosiorem quam veriorem esse demonstravi. Etiam nulla habita ratione originis, opinio illa viri doctissimi non multum probabilitatis habet. Etiamsi suspicari liceat, nonnullos grammaticos propter salsum etymon, ab ipsis excogitatum, totam rem finxisse, tamen haud negligendum est, iam ab Herodiano veram huius vocabuli derivationem proditam esse. Huc illud etiam accedit, quod narrationi illi nemo unus oblocutus est, quod sine dubio factum esset, nisi res ipsa sermone hominum posteris memoriae tradita esset, atque usus hordei non moliti in sacrificiis posterioribus etiam temporibus apud Graecos mansisset. Neque omnes scholiastae falsae derivationis mentionem faciunt, sed plures grammatici, etymon istud aut repudiantes aut ignorantes, v. ovlai recte explicant. cf. Suid. olai nal ovlai, αί μεθ' άλων μεμιγέναι πριθαί και τοῖς θύμασιν ἐπιβαλλόμεναι. Moschop. ad II. α. 449., cuius verba supra p. 2. allegavi, Schol. min. ad Od. γ. 442. ουλάς, ελαιοβρόχους πριθάς. Schol. Ambr. ad Od.

<sup>\*)</sup> cf. Poll. Onom. vii. 180. άλεῖν τοὺς πυρούς, ἐπιτρίβειν, τρί-βειν, λεαίνειν, ἐρφείπειν.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) De altera v. ἀλωή significatione agri bene consiti et praeparati cf. Lehre. l. l. p. 153.

δι 761. 'Avri βωμού καθιέρωσε τῷ κανέφ τὰς κριθάς. Herych. όλαί, πριθαί, απαρχαί. οὐλάς, πριθάς. Ούλοχύτας --- πριθάς πεφρυγμένας. -- Ceterum alii iique fortasse graviores huius rei anctores supersunt, Theophrastus et Dionysius Halicarnassensis, quorum priorem (v. supra p. 4 schol. ad Il. a. 449.) nihil aliud testari monet Buttmannus, quam homines ante molas inventas frumentum edisse non molitum; verba vero οθεν οὐλάς αὐτάς φησιν ο ποιητής a grammatico quodam adiecta esse. Quamvis hoc Buttmanno libenter concedam, tamen de altero eiusdem Theophrasti testimonio, a Porphyrio (de abstin. II. 6.) servato, non recte disseruisse videtur. Porphyrii verba haec sunt: Τοῦ δὲ Δημητρείου παρποῦ μετά τὸν (fort. τὰ, cf. Passoo. s. h. v.) γέδροπα πρώτου φανέντος πριθών, ταύταις απ' άρχης μέν ούλοχυτείτο κατά τάς πρώτας θυσίας τὸ τῶν άνθρώπων γένος. ύστερον δε ερειξαμένων τε αύτας και την τροφήν ψαισαμένων ---. του δε άληλεσμένου βίου παρά τον πρόσθεν μακαρισθέντος, άπήρξαντό τε της ψαισθείσης τροφής πρώτον είς πύρ τοῖς θεοίς. Θθεν Ετι και νύν πρός τῷ τέλει τῶν θυηλῶν τοῖς ψαισθεῖσι θυλήμασι χοώμεθα. Quamvis Theophrastus non disertis quidem verbis huius rei auctor commemoretur, tamen haec omnia e Theophrasti sententia se explicasse atque enarrasse ipse Borphyrius profitetur, qui postquam inde a paragrapho prima usque ad tricesimam secundam docuit, animalia non immolanda esse, totam disputationem his verbis finit: τα μέν δή κεφάλαια τοῦ μή δεῖν θύειν ζῶα, χωρίς τῶν ἐμβεβλημένων μύθων, ύλίγων τε υφ' ήμων προςκειμένων καὶ συντετμημένων, έστλ τών Θεοφράστου ταύτα. Praesertim in paragr. quinta et sexta, in quibus Porphyrius exponit, antiquitus homines herbae virentis primitiis sacra fecisse, Theophrasium secutus est Porphyrius, ut e paragr. vicesima apparet: Διὰ πολλῶν δὲ ὁ Θεόφραστος τῶν παρ' ἐκάστοις πατρίων έπιδείξας, δτι τὸ παλαιὸν τῶν θυσιῶν διὰ τῶν καρπῶν ήν, Ετ' είπων πρότερον περί της πόας λαμβανομένης, και τα τών σπονδών έξηγείται τούτον τον τρόπον. Quae cum ita sint, Theophrasti etiam auctoritate hordei non moliti in sacrificiis usum confirmatum videmus.

Quod ad Dionysium Halicarnassensem attinet, hunc potissimum antiquitatum Romanarum scriptorem Buttmannus suae sententiae favere affirmat, quippe qui, si quis alius, discriminis mentionem facere debuisset, si re vera eiusmodi discrimen inter sacros ritus Romanorum et Graecorum exstitisset; cum vero idem (VII, 72.) ne in minimis quidem rebus horum populorum sacrificia inter se differre demonstret, totum discrimen, quod intercessisse putaverint homines docti inter Romanorum et Graecorum sacrificandi morem, ortum essse monet Buttmannus e Servii ad Virg. Eclog. VIII. 82. nimis verbosa descriptione, quomodo apud Romanos ad sacrificium faciendum far tostum, molitum et cum sale commixtum sit a Vestalibus, comparata cum scholiastarum Homeri narratione de usu hordei non moliti, a Graecis servato. Sed loco, quem e Dionysio Halicarnassensi Buttmannus commemoravit, diligentius perlecto atque considerato, tantum abest,

ut inde aliquid probabilitatis opinioni Buttmanni accedat, ut Dionysium discrimen illud cognitum habiisse idque tacite innuisse probabile fiat. Hocipso enim loco, de quo disserimus, Dionysius id imprimis agit, ut ostendat easdem esse caeremonias, quas Romani et Graeci in sacrificiis observaverint \*) ideoque difigenter evitate studet, quaecunque discriminis alicuius suspicionem movere possint. Qua in re falsus esse fortasse normalis videar, si meam sententiam comparaverint cum Buttmanni verbis (l. l. p. 197), qui Dionysium hoc loco far Romanorum Graccorum hordeo disertis verbis opposuisse narrat, utpote res, quibus horum populorum sacri ritus manisesto inter se disserant. Attamen hoc quidem loco Dionysius ne verbo quidem huius discriminis mentionem facit. Ex nimio igitur studio, quo Dionysius ne minimum quidem discrimen inter Graecos et Romanos sacrificandi fitus intercessisse affirmat, facile apparet, cur molam salsam Romanorum, quam cum ovkais apud Homerum comparat, exquisitiore vocabulo (Δήμητρος καρπούς ἐπιββάναντες) significaverit. Eorum quidem, quæ Buttmannus addit, Dionystumi verbo où la luti non debnisse, si discrimen illud cognitum quidem habuisset, idque, cum minoris momenti esset, aftingere noluisset, causam satis idoneam equidem non perspicio, ut ingenue dicam. Quin imo ex mea quidem sententia hoc certe loco ne evitare quidem potuit verbum oùlal, quia in Homeri versu, quem mox Dionysius ad suam sententiam comprobandam affert, verbum οὐλοχύται legitur. Ceternm tota haec controversia slio Dionysii loco (II. 25.) fortasse dirimitar: ἐκάλουν δέ, ait Dionysius, τους εερούς οι παλαιοί γάμους, Ρωμαϊκή προςηγορία περιλαμβάνοντες, Φαδδάκια, έπλ τής κοινωνίας του φαρρός, δ καλούμεν ήμεις ζέαν. και ώςπες Έλληνες, τον πρίθινον παρπόν άρχαιότατον ύπολαμβάνοντες, έπὶ τῶν θυ-σιῶν καταρχόμεθα, οὐλὰς αὐτὰς παλοῦντες, οῦτω Ρωμαΐοι τιμιώτατόν τε καρπόν και άρχαιότατον είναι νομίζοντες τας ζέας, διά τούτων απάσης έμπύρου θυσίας κατάρχονται.

Restat adhuc locus Aristophanis (Equit. 1174. sq. Inv.), quem

Buttmannus in disceptationem vacat:

ίδου φέρω σοι τήνδε μαζίσκην Έγω,

έπ των ολών των έπ Πύλου μεμαγμένην. Cleonis, demagogi, haec verba sunt, Δήμω panem ex hordeo sacro coctum offerentis. Quomodo Buttmannus ex hoc loco colligere potuerit, apud Atticos v. olal significasse hordeum crassius molitum, equidem non intelligo. Si quis nostratium dixerit: ein Brod aus Pylischem Korn gebacken, quis, quaeso, inde concludat, v. Korn idem esse atque Cleo enim ab Aristophane in scenam producitur v. geschrotenes Mehl. tanquam homo, qui populum placare studet vilissimo pane, e granis, quae in sacrificando in solum prociderint, cocto, vel frustis, quibus ολαιτος conten-

<sup>\*)</sup> Quod ne temere dixisse videar, ipsius verba apponam: τρόπος ο αύτὸς ήν τῷ παρ ἡμῖν, et deinde: ἔκαστον δ' ὅτι κατὰ νόμους ἐγίνετο τοὺς ἀμφὶ θυσίαν ὑφ' Ἑλλήνων κατασταθέντας, ἐκ τῆς Ὁμήρου ποιήσεως γνώναι δάδιον.

tus esse solet. Quomodo vero grana hordei sacri e solo collecta tractanda fuerint, ut panis hordeaceus ex iis coqui potuerit, hoc, inquam, nullo numero est. Neque opus erit pluribus refellere Buttmanni explicationem verborum Suidee (cf. p. 8. sq.), qui disertis verbis integra hordei grana suis etiam temporibus in sacrificiis usurpata esse refert. Quia enim unquam, hordeum crassius molitum cum farina comparans, illud pro granis integris babere atque adeo grana integra hordei nominare potest? Quod ad Suidas verba attinet, hand improbabile videtur, totum illum locum ab antiquiore quodam auctore profectum atque ad verbum a Suida transcriptum esse.

Quam tot testimoniis commotus vocabulo οὐλαί sive ὀλαί vindicare conatus sum granorum hordei integrorum significationem, quodammodo confirmat etiam v. ὀλαιτός sive ὅλαιτος, a v. ὀλαί derivatum. Etym. magn. p. 622. 9. "Ολαιτος καὶ ὀλεμεύς, ὁ σπερμολόγος, παρα τὰς ὀλὰς ὁ τὰς ὀλὰς βάλλων. "Ωρος ὁ Μιλήσιος \*). Hesych. 'Ολαιτοί,

σπερμολόγοι και όλατοί.

Attamem ne quid dissimulem, quod meae sententiae repugnare videatur, dicendum est de scholio corrupto apud Hesychium: Emuse-láviai, olal, nónava, quod cum alio scholio apud eundem: Epuliava, nónava, comparatum Buttmannus recte quidem, ni fallor, corrigit: Emunilava, al olal, nal nónava, perperam vero idem statuit, v. olal liba quoque significasse, quae hostiae imponerentur. Nam cum v. nélavog (cf. Schneid lex. s. h. v.) tum frumentum, quo in sacrificiis usi sunt Graeci, significaret, tum libum, verisimile est, etiam v. innélava utramque significationem habuisse, ideoque ab Hesychio verba al olal, nal nónava addita esse.

Omnibus argumentis, quae a Buttmanno ad suam sententiam stabiliendam in medium prolata sunt, ea diligentia quam summi viri auctoritas poscit, examinatis atque accuratius expensis, eo iam per-

veni, ut summam disputationis breviter repetam.

Oùlai, olai igitur, substantiva verbalia, a v. EAO, quod urgendi notionem habet primariam, derivata, proprie significant grana frumenti e spicis extrita. Cum vero hordeum fuerit frumenti genus, quo omnium primo Graecos ad victum usos esse tota antiquitas testatur,

<sup>\*)</sup> Locus sine dubio corruptus. Verbis enim e reig ólag fállar explicatur solum voc. óleusés, quod mutandam esse suspicor in ólausés cf. Hesych. ólausés, ó rag ólag fállar, et Phot. Onom. ólauséser (Albert. corr. e ms. ólauséser), őlag (corr. ólag) fálles. Quod attinet ad parasiti et adulatoris significationem, quam v. onsquológog habet, non recte a Passowio s. h. v., qui aungológog comparat, hace significatio explicata esse videtur e vilium rerum studio, horum hominum proprio. Cum enim onsquológos sive ólausol proprie nominaretur genus cornicularum (Etym. magn. p. 723, 45), quae semina, sulcis commissa vel iuxta aram humi incentia, colligunt, ab his per ludibrium denominati esse videntur parasiti, qui ad ditiorum hominum epulas etiam non vocati advolant iisque se ingerunt, ut frustis vescantur, ideoque ditioribus adulantur et scurras agunt.

integra hordei grana sic denominata sunt. Similiter etiam apud Germanos frumenti genus, quod prae ceteris frumenti generibus ad victum usurpatur (secale dico), granum nominatur. Hordei vero planta proprie vocata est noidi, noi, propter hirsutam aristae conditionem, uti verissime monet Buttmannus (l. l. p. 198. not.), qui v. hordeum cum v. horrere, et v. zoî cum vv. zoúos et ózoiósis recte comparat. Postez vero denominatio, quae plantae propria fait, in fructum etiam translata est, ita ut mordy, noi plantam, et nordal grana hordei significarent, verbum ovidal vero e vulgari loquendi usu evanesceret, et in sacrificiis tantummodo usurparetur, cum sacrorum rituum rationes atque denominationes rarissime, nec nisi post longum temporis spatium mutari solerent. Ut igitur antiqui victus memoria conservaretur, posterioribus etiam temporibus in sacrificiis integra hordei grana usurpata sunt, quae tosta atque cum sale commixta fuisse vel maxime probabile est cum propter ipsam rei rationem, tum propter narrationem scholinstarum (cf. Wolf. i. l. p. 267. sq.), et fortasse colligi licet ex Homeri loco Od. µ. 856.

τάς δὲ (βοῦς) περιστήσαντο καὶ εὐχετόωντο θεοίσεν, φύλλα δρεψάμενοι τέρενα δρυός ὑψικόμοιο

- où yào kyou noî leundu di socii, e quibus extererent grana, quaeque torrerent et cum sale commiscerent, ut oùlas sierent. Non aliarum autem arborum, sed quercus folia propterea decerpserunt iidem, quippe quae desiciente hordeo praeberent indicium victus, antiquissimis temporibus usitati, quibus, nt Horatii (Sat. l. 8. 100.) verbis utar, "glandem atque cubilia propter — pugnabant" homines.

Restat, ut coniecturam qualemcunque proponam, qui factum sit, ut Romani, quorum sacrificandi ritus simillimi fuerunt Graecorum ritibus, non integris granis, sicuti Graeci, sed mola salsa in sacrificiis uterentur. "Numa enim" (verba sunt Plinii H. N. xviii. 2.), "instituit deos fruge colere et mola salsa supplicare, atque (ut auctor est Hemina) far torrere, quoniam tostum cibo salubrius esset. Id uno modo consecutum "), statuendo non esse purum ad rem divinam nisi tostum." Distristus quidem Halicarn. 11. 25. refert, confarreationem iam a Romulo institutam esse, cuius de sententia Jac. Raeuard. ad xvi. Tabb. p. 95. propter Plinii locum modo commemoratum recte dubitavit. Quod ab Hauboldo ad Heineccii Antiqu. Roman. synt. 1. 10. 2. n. affertur corruptum Catonis fragmentum, a Servio ad Virg. Aen. x. 541 servatum, quo Raeuardi dubitationem refeliat, non magnam, ne dicam nullam, probandi vim habet. Cato enim cum in Originibus referat, "Latini (Servius habet Lavius) boves immolatos (Serv. immolatus), prins-

<sup>\*)</sup> Sio Sillig.; quod fortasse defendi potest fragmento Orbilii, a Prisciano viii, 791. Putsch. (p. 368. Krehl.) servato. — A Plinio vero v. consequi passiva significatione usurpatum esse dubito. — Scribendum fortasse: consecutus est. — Similiter apúd Cic. de re publ. 11. 83. consecutus est editores correxerunt, scribentes: consecutum est.

quam eacherentur, profugisse in silvam (Serv. Siciliam)", sine dubie in antiquissima tempora transfert morem suis temporibus usitatumi. Boves enim ad aram adductes at que destinatos, qui mactarentur, appellavit, Cato immolatos. Cf. Cic. pro Font. x. 21. consuetudo hominum immolandorum. Paul. Diac. exc. e lib. P. Fest. s. v. in insula. p. 82. Lind. Huis galinae immolabantur. — Imo confirmatur quodammodo. Racyardi sententia verbis; Servii ad Virg. Eccl. vIII. 82., qui copiose narrat, que tempere et qua ratione virgines Vestales, quibus molec praeparandae negotium erat, molam fecerint. Virgines vero Vestales a Numa institutas esse Tullius de re publ. 11. 14. et Dionysius Halic. 11. 65. sq. testantur. Varro quidem de ling. Lat. IV. 7. Tarpeiam appellat virginem, qui idem quoque frumenti genus, quo Romani ad victum antiquissimis temporibus (Plin. H. N. xviii. 8.) usi sunt contrito (Cato de R.R. 2.) et sine dubio cum sale commixto, etiam in sacrisiciis usurpandum esse docuit eodem modo paratum; quo ad pultem, cibum Romanis usitatum illis temporibus, parari soleret. Quemadmodum certas quasdam leges diligenter observandas fuisse Vestalibus in farre torrendo, et molendo copiosa Servii ad Virgil. Eccl. VIII. 82. descriptio testatur, ita etiam in sale ad sacrificium apparando magnam diligentiam iisdem sacerdotibus a Numa praescriptam esse a Nonio 3, 197. et Festo sub v. muries docemur. Nimiam vero curam, quam Numa adhibnit in sacris ritibus constituendis, Tullius I. I. defendit. Omnes, inquit, partes religionis statuit sanctissime. Sacrorum autem ipsorum diligentiam difficilem, apparatum perfacilem esse voluit: nam quae perdiscenda, quaeque observanda essent, multa constituit; sed ea sine impensa. Sic religionibus colendis operam addidit, sumptum removit.

## Ein Wort für die neuern Sprachen, als Unterrichtsgegenstand in deutschen Gymnasien.

Eingesandt von Frans Dingelstedt.

In einem Berichte über die vielseitig besprochene Schrift von Dr. Lorinser "zum Schutze der Gesundheit in den Schulen" (S. N. J. B. 16. Bd., 4. Heft. S. 448 ff.) verweist Herr Director Dr. Bach" die neueren Sprachen sammt und sonders, als den jugendlichen Geist zu sehr zerstreuend und verslachend "aus dem Kreise des öffentlichen Unterrichts an Gymnasien. Wie weit das Streben, den letzteren dem Umfange nach zu vereinfachen, durch eine billige Rücksicht auf körperliche Ausbildung der Lernenden gerechtsertigt und begründet wird, darüber will ich mir kein Urtheil erlauben, weil meine pädagogischen Ersahrungen noch zu jung und zu wenig umfassend sind. Dagegen Ersahrungen Stellen, in denen Hr. Bach sich sehr herbe ge-

gen alle modernen Sprachen (die deutsche ausgenommen) erklürt, heraus, um sie einer nähern Betrachtung zu unterwersen.

Der Hauptvorwurf, welchen Hr. B. dem Unterricht in den neneren Spr. macht, ist: er zerstrent und verslacht den jugendlichen Geist. Ich gestehe, dass die Grammatik des Französischen und Englischen, namentlich der syntaktische Theil, weniger komplicirt und weniger subtil ausgebildet ist, als in den klassischen Sprachen, und deshalb der formellen Ausbildung des Geistes vielleicht nicht so förderlich wird, als diese. Lässt sich darauf aber die Behaupting gründen: dass jene desswegen "verslachen" müssen? Kann eine Sprache slach sein oder "verslachen" die von sein gedachten Nüancen und Wendungen so strotzt, wie die französische, die in ihrer Ausbildung so consequent, so grandiös einfach ist, wie die der Britten?

Ueberhaupt möchte ich von Hr. B. sehr gern dargethan haben, wie eine Sprache vor der anderen geeignet sei, den jugendlichen Geist zu zerstreuen? Sollte das Griechische und Lateinische in einzelnen Fällen und unter gewissen Bedingungen — denn nur aus einseitigen Gesichtspunkten scheint Hr. B. seine Gründe gegen neuere Sprachen genommen zu haben — nicht eben so probat sein zu jenem Zwecke wie das Französische? Beide, alte und neuere Sprachen, haben ihre Etymologie, ihre Syntax, deren Formen oder Regelu gleichtreu behalten, gleich scharf geschieden, gleich tief gefasst sein wollen, wenn von einem Eindringen in den Geist und in das innere Gebäude der Sprachen die Rede sein soll. Warum zerstreut nun das französische Verbum mehr, wie das griechische? Warum verflacht der Unterricht in der englischen Syntax, während der in der lateinischen anregt und bildet?

Vielleicht bezieht sich aber Hr. B. nicht auf Grammatik, sondern auf Lektüre, wie er denn mit einem Zitate aus Goethe, die Ueberzeugung auspricht, dass die neuere Literatur weder in Form, noch in Gehalt etwas die ewigen Musterbilder von Hellas und Latium Uebertressendes auszuweisen vermöge. Precär bleibt's immerhin, das so geradezu festzustellen, um so mehr da jene "Musterbilder von Hellas und Latium" uns so oft gerühmt, auch respective so schlecht verdeutscht und durch Erklärungen gemisshandelt worden sind, dass eine neue Anpreisung derselben immer wie eine welke, verblichene Redefloskel ausfällt. Will man aber die Erzeugnisse neuer und alter Literatur nicht ihrem ästhetischen Werthe nach vergleichen, sondern nach ihrem Einstuss auf junge Gemüther, nach ihrer Fruchtbarkeit im Unterrichte: so möchte das Resultat leicht noch ein schwankendes sein. Zu spintisirenden Konjekturen und archäologischen Exkursen bietet freilich ein moderner Autor nicht das weite Feld, wie ein alter Klassiker. Allein es steht noch immer dahin, ob sich der Geist des Schülers eber mit einem Homeros innig befreundet, als mit einem Shakespare, ob er tieser in ein griechisches Drama eindringt d. h. in das eigentlich Innere und zu einem klaren Bewusstsein über dessen ästhetischen Gehalt gelangt, als es bei einem der französischen Literatur der Kall sein

würde. Bei den Alten hat er immer noch zu lange mit der Form zu ringen, durch Aeusseres hindurchzudringen, an welchem er leicht haften bleibt; in die Sprache der Neuern liest er sich leichter hinein, eben weil ihre Syntax eine einsnchere ist, und hält sich dann um so freier und freudiger an den Kern, an den Geist. Wie weit aber eine Kennteniss der neuen, uns der Zeit, dem Interesse nach näher stehenden, . Literatur ein nothwendiger Bestandtheil ist jener "allgemeinen geistigen und sittlichen Ausbildung," welche Hr. B. als Ziel des Gymnasial-Unterrichts feststellt - das überlassen wir dem Urtheile eines Jeden, der seine Zeit verstanden und in derselben steht, nicht dahinter, die Blicke auf eine verklungene, verschwundene gerichtet, die allerdings in .ihrem Wesen und ihren Wirkungen noch und heilen fortdauert, aber gegen die neue, lebendige sich nur wie ein Schatten zum blütund lebenswarmen Körper verhält. Auch kommt man hier mit einem vornehmen Ignoriren der englischen und französischen Literatur in Wahrheit, im Leben nicht mehr aus; ihr Werth hat sich zu unabweisber geltend gemacht und ist in der Aufnahme jener Sprachen in Schnles und gesellige Kreise, in der Annahme jener Werke unter die nazionalen Interessen au einstimmig anerkannt worden. Dagegen dringt eine einseitige Opposition nicht mehr an.

Völlig im Widerspruche zu unserer Zeit steht mir aber die Verwerfung der französischen Sprache als einer "perfiden" der unbefangenen Jugend höchst gefährlichen, und ich mag mich wirklich auf eine näbere Erlodigung jenes Punktes nicht einlassen. Er gemahnt mich zu sehr, wie die pensionirten freiwilligen Jäger-Ideen von anno 13. die für uns abgethan sind. Also weil die französische Sprache feiner unterscheidet, genauer und deutlicher ausdrückt, weil sie unseren Bedürfnissen in mancherlei Beziehungen schlagender entspricht, wie die älteren — darum soll sie "verflachen, zerstreuen" — weil sie einen grossen Wortreichthum besitzt und eine Menge eigenthümlicher Wendungen für eigenthümliche Begriffe, weil sie gebraucht, vielleicht auch missbraucht wird als Sprache der Diplomatie und Politik — darum ist

sie leicht, persid, der Jugend gefährlich?

Wollten doch die Philologen vom Fache, die die "Humanität" oft im Munde führen, einsehen lernen, dass es ein Fortschritt zum Humanen ist, wenn Völker, die sich früher anseindeten im Interesse ihrer Regenten, einander nahn können in geistiger Berührung, in anregendem Austausch des Gewonnenen und gemeinschaftlichen Streben nach einem Ziele. Ist es denn "human", einen antiquirten Nazionalhass gestisseutlich zu bewahren, wenn seine äussere Veranlassung weggesallen, eine Antipathie gegen eine Sprache natur- und culturwidrig fortzupstanzen, weil sie die Muttersprache von Leuten ist, die eine Zeit lang stärker waren, als wir, und gescheut genug, uns das sählen zu lassen? Wir suchen unsere "Humanität" also in Scheidung menschlicher Interessen; unsern Stolz in Beschränkung.

Und dabei eifert Hr. B. gegen "Alongenperücken-Pedanterei" und meint, "sie habe einen schmählichen Sieg in Einführung der französi-

schen Sprache davon getragen." Wo steckt hier der Pedantismus? da oder dort?

Was in dem Berichte ferner über die Leichtigkeit gesagt wird, mit der man sich eine gewisse Fertigkeit im Reden und Schreiben der modernen Sprachen für besondere Zwecke in kurzer Zeit gewinnen könne, möchte ich, zum Theil auf eigne Erfahrung gestützt, bezweiseln. Auch wäre hier noch zu untersuchen, ob, wenn man einmal den Werth der Sprachkenntnisse nach ihrer Anwendbarkeit im Leben, ihren praktischen Resultaten abwägen will, nicht die neuern' von den alten einen bedeutenden Vorrang behaupten dürsten und deshalb, da der Zweck des Gymnasial-Unterrichtes nach Hr. B. allgemeine Ausbildung ist, also keine auf besondere Bestimmung und dereinstigen Beruf des Lernenden direkt berechnete, die neueren Sprachen nicht als weit fruchtbarer heraustreten würden? Gewiss scheint mir, " dass man sie nicht ladendo erlernen kann, und wer selbst den schwierigen Weg stylistischer Ausbildung, namentlich im Französischen versucht hat, wird mir Recht geben. Welch bedeutendes Hülfsmittel. auch die Erlernung älterer Sprachen abgeben mag, einen systematischen Unterricht in den neuern kann dieselbe nicht unnöthig machen, wenn derselbe auf mehr abgesehen ist, als auf ein bischen Par-Kren.

Bei dem ganzen Aufsatze scheint Hr. B. mehr die bisherige Behandlung im Unterrichte moderner Sprachen vor Augen gehabt zu haben, als diesen Unterricht selbst in seiner Idee, wie er gegeben werden müsste, um Frucht zu tragen. Allein man ist ja schon seit geraumer Zeit davon zurückgekommen, das Lehrfach in diesen Zweigen mit den vielbesprocheneuen maitres zu besetzen, denen es dann freilich um eine gründliche Kenntniss der Sprache in Lektüre, Grammatik und Schrift bei ihren Schülern wohl nicht immer zu thun gewesen sein mag. Wie viel dabei von der Fruchtbarkeit jenes Unterrichtes verloren gegangen, kann ich recht wohl empfinden und daraus den Eifer des Hr. B. gegen jene Sprachen theilweise rechtfertigen—aber nur theilweise, denn es bleibt immer eine Härte, Fehler in der Behandlung und Form auf die Stoffe überzutragen und — abusus non tollit usum.

Ueberhaupt scheinen in unsern Tagen für die Würdigung der französischen Literatur, Politik, Kultur etc. nur zwei Extreme, zwei polare Gegensätze gefunden zu werden. Der eine irrt in seiner Apotheose eben so sehr wie der andere in seinem Anathem. Bei dem letzteren sollte man, (was fast immer geschieht) nur nicht vergessen, dass die Franzosen eben so gut älter geworden sind, als wir. Sind sie denn noch das tänzelnde, schwatzende Volk von ehmals, welches leichtfertig über den Schein und geschickt auf die Schultern seiner überrumpelten Nachbarn hüpfte? Wissen denn jene Invektirer gegen ihre Literatur nichts von dem neuerdings Gewonnenen — nicht, dass die französische Poesie nicht mehr auf hohlen Phrasen- sich geziert

umherspreizt, sondern so gut in die Tiese dringt oder doch nach der Tiese strebt, wie die antike oder die vaterländische?

Die Franzosen spöttelten sonst mit leichtsinniger Ignoranz über dentsche Stumpsheit und Unbeholsenheit; Ausdrücke wie dupe und bête waren für Deutsche beinahe stereotyp geworden. Sie haben ihren Irrthum eingesehen und in ihren neuern Philosophemen, wie in ihrer modernen Literatur liegt für uns die verdiente Anerkennung, die sie deutscher Gelehrsamkeit und deutschem Geiste angedeihen lassen. Von dort aus bietet man uns die Hand - dieselbe Hand, welche uns freilich früher misshandelt hat, aber aus der auch manche in ihren Folgen so unendlich heilsame Anregung kam, die oft genug die vermoderten Decken träumender Befangenheit von unsern Augen riss - und der Deutsche - sperrt sich und glaubt, eine Kriegslist müsse im Hintergrunde stecken. Sein Nachbar jenseits des Rheins ist ihm noch immer der bose Erbseind, gegen den er einen eingeimpsten Hass wie ein heiliges Fidei - Kommiss bewahren und mit deutscher Pietät auf die kommende Generation fortpflanzen muss, der sich in seinen Folgen auf Sprache und Literatur, Recht und Sitte des regenerirten Landes ausdehnt. Ist denn das die welthistorische Ansicht von Eutwickelung der gesammten Menschheit oder, was man neuerdings so häufig herauskehrt, der christliche Standpunkt, aus dem die Völkergeschichte,
das Völkerleben gewürdigt und gefasst sein will?

## Studien über die lateinische Wortstellung.

Im 4. Hefte des XI. Jahrgangs dieser Jahrbücher (1834) ist in Anwendung auf die Neulateiner (Muret etc.) unter Andern mit gntem Grunde bemerkt, "nite Gesetze die über die rechte (lat.) Wortstellung bis jetzt aufgestellt worden, beträfen nur einzelne rhetorische Stellungen, das Wesen der lateinischen Wortfolge sei noch nirgends zureichend und klar erörtert. Fast eben so schlimm stehe es noch mit unsrer Kenntniss des latein. Satz- und Periodenbaues, und insbesondere habe noch Niemand beachtet, dass derselbe bei den Römern nach den verschiedenen Gedankabstufungen eben so sehr als in den verschiedenen Stylarten verschieden ist. — Es sei nur ein Jagen nach Eleganzen."

Bedenkt man aber, dass ohne genauere Studien hierüber es weder möglich ist, einen römischen Klassiker in der ganzen Schärfe und Feinheit der kunstvollen Darstellung zu 'erfassen, noch selber auch eine gute Latinität zu schreiben oder zu schätzen: so darf man sich wundern, dass dieser Gegenstand doch häufig so wenig beachtet wird. Nachstehendes soll ein geringer Beitrag zur genauern wissenschaftlichen Erörterung sein. Die Untersuchung der latein. Wortstellung

womit wir uns zunächst besassen wollen, wird freilich mitunter auch in den Satz - und Periodenbau hinübergreifen, der demselben Gesetze folgt.

Was Zumpt's Grammatik über dieselbe enthält, ist wol beachtungswerth: indess ist hier doch Mehreres zu erinnern und Alles genauer und bestimmter auszusprechen. §. 787 flg. wird als Regel aufgestellt, im ruhigen Vortrag, besonders für die erzählende Darstellung sei eine Wortfolge sestgestellt, von der man ohne Grund nicht abweiche, die, dass man zuerst das Subjekt, alsdann die casus obliqui mit allem übrigen tonlosen Beiwerk, zuletzt das Verbum setze. Denn das werde im Lateinischen durchaus vermieden, was im Deutschen gar oft der Fall sei, dass nach dem Ausdruck der Hauptbegriffe eine Masse von Nebenbestimmungen und Zusätzen : ohne rechten Schluss nachziehe: der Satz werde angezogen und gebunden, indem Subjekt und Hauptverbum des Prädikats ihn umschliessen. Doch sei das Verbum, wo es ein besonderes Gewicht habe oft auch nicht an das Ende des Satzes gestellt, was man auch in der vertrauten absichtlich lose gehaltenen Schreibart beobachte. In §. 789 heisst es dann weiter: Mit dieser Regel von der Wortsügung in trivialen anzeigenden Sätzen sei eine andere zu verbinden, dass in denjenigen Sätzen, worin der Ausdruck des bewegten Gefühls oder eines selbstständigen Urtheils enthalten ist, das pathetische Wort zu Anfang, oder das significante zum Schluss des Satzes gestellt werde, ---- während alsdann die übrigen Wörter des Satzes in der gewöhnlichen Ordnung folgten. (Es ist nicht klar, was da unter gewöhnlicher Ordnung verstanden ist, ob die aus §. 787. obengedachte Ordnung oder die s.g. logische, wie sie §. 786. bestimmt wird.) - Darauf werden noch specielle Regeln aufgestellt, namentlich über die Stellung der abhängigen Casus im Verhältniss zu ihrem Nomen regens, dann des Adjektivs im Verhältniss zu seinem Substantiv, der Apposition etc. — Für die poetische Diction scheintein §. 795. die Regel gegeben, die Wortfolge sei hier durch blosse Rücksicht auf das Metrum bestimmt, und das Eigenthümliche derselben bestehe "in der zu starken und unbegründeten Trennung des Adjektivs von seinem Substantivo" und überhaupt in der Trennung der sonst zusammengehörigen Partieen des Satzes: der so gestellte Satz z. B.: civilia fama et plerumque bella opinione gubernantur sei "ganz lyrisch.

Es wird nun sehr die Frage sein, ob mit all diesen Regeln, die im Grunde nicht viel festes geben eine klare Einsicht in die Natur der lateinischen Wortstellung gegeben sei, besonders im Unterschied gegen die abweichende deutsche Wortstellung, die doch eben so gut in der Natur des menschlichen Denkens ihren tiefen Grund hat. (Vgl. Bekker's deutsche Gramm.). Es kann da immer noch den Schein haben, als ob da Manches nur auf Wilklühr oder Wortklang beruhe, oder eben einmal so üblich geworden und überliefert sei. z. B. Cicero Connel, nicht Consul (Vicero. Dann wird noch die Frage sein, welchem Gesetze folgt die Wortstellung alsdann, wenn etwa mehrere Subjekte oder

Adjektiven oder Adverbien oder Objekte des Verbuns in ein Verhaltniss zu einender gesetzt werden und in Einem Satze neben einender vorkommen? Und wo alle diese Redetheile zugleich erscheinen, nach wat für einem Gesetze sind dann sämmtliche Theile untereinander zu einem Ganzen verweht? Hier kann es nicht genügen zu wissen, dass das pathetische Wort (in Ausdruck des bewegten Gefühls) vorangestellt, das significante Wort (im selbstständigen Urtheil) an den Schlass des Satzes gestellt werde; besonders wenn man die Ansicht hegt, diese Regel gelte nicht auch von "trivisien anzeigenden Sätzen" oder es sei nur Anfangs- und Schlasswort bestimmt, das Uebrige beliebig gestellt. Im Allgemeinen wird vielmehr anzunehmen sein, dass in einem gut lateinischen Satze kein einziges Wort ohne Grund seinen Platz einnimmt und durch die eigenthümliche Wortfolge die fünsten Unterschiede des Denkens und Empfindens kund werden.

Alle Wortfolge ist entweder aufsteigender Ordnung, d. h. vom beziehungsweise minder Bedeutsamen stufenweise zum Bedeutsamsten fortschreitend; oder sie ist absteigender Ordnung, d. h. vom Bedeutsamsten unhebend und stufenweise zum beziehungsweise minder Bedeutsamen fortgehend; oder die erste Ordnung geht durch Voranstellung eines dem Sinn und Gefühl wichtigen Wortes theilweise in die sweite Ordnung über.

Der deutschen Sprache ist die sweite Ordnung eigenthümlich geworden, und sie minunt nur insoferne auch die erste Ordnung an, als durch die abweichende und darum auszeichnende Voranstellung eines Wortes die besondere Bedeutsamkeit desselben für Geist und Gefühl hervortreten soll. Es ist die Sprache eines denkenden (weniger der sianlichen Anschauung zugewendeten) Volkes, die mit der Wortfolge im Lateinischen nur dort übereinstimmt, wo das Nachdenken, die Restexion und das selbsständige Urtheil vorherrscht, oder wo es sich um Speculation, ruhige Belchrung, Erklärung, Erörterung, Ueberzengung handelt, und durch den Ausdruck des Nachdenkens und der Reflexion auch Andre wieder zum Nachdenken und weitern Forschen angeregt 'werden sollen. Die Thätigkeit des Verstandes ist hier eine analytische, zur Einheit und Vollendung der Erkenntniss aufsteigende: und diesem matürlichen Gange des Denkens entspricht denn auch die Ordnung der Wortfolge im Ausdrucke der Gedanken. Es ist zwar auch der Stoff der Geschichte, an welchem der denkende Geist sich nährt, sich bildet und erstarkt: daber in der freien Entwicklung der Gedanken, wo etwa in der Darstellung das kistorische Element vorwaltet, im Lateinischen auch die absteigende Ordnung der Wortfolge eintritt, wie sie einer lebendigen, mehr sinnlich objektiven Anschauung der Geschichte gemäss ist. Dient aber das Geschichtliche der Reflexion nur zur Unterlage, so wird auch die Wortstellung darnach sich ändern. - Uebrigens ist es eben so naturgemäss, dass in solcher freien, reflektirendes Entwicklung der Gedanken auch der Antheil des Gemüths und der Affekt im Interesse für Wahrheit und Ueberzeugung sich geltend macht d, wo etwa Gegensätze oder midre überwiegende Momente vorhan-



den sind, häufig im Lateinischen wie im Deutschen ein bedeutsames Wort an die Spitze eines Satzes gestellt wird, während im Uebrigen die Wortfolge eine aufsteigende Ordnung einhält.

Anders verhält es sich mit der ersühlenden Darstellung und mit dem Ausdruck des bewegten Gefühls. Von dem gegebenen Stoffe, den. der Erzählende durch Mittheilung, Beobachtung und Forschung aufgenommen und mit theilnehmendem Gemüth vorerst zur eigenen sichern Anschauung gebracht haben muss, um derselben lebendig und der objektiven Erscheinung gemäss darzustellen, wird in einer Sprache, die wie das Griechische und Lateinische, vorzüglich dazu geeignet ist, alles Einzelne nach Maasgabe seiner Bedeutsamkeit durch besiehungsweise Voranstellung hervorgehoben, und so jeder Satz (und jede Einheit zusammengehöriger, für sich unselbstständiger Sätze) zu einem wohlgegliederten Ganzen gestaltet. In der deutschen Sprache, die in der Wortfolge, namentlich in Prosa, mehrfach gebunden ist and daher diese absteigende Ordnung nicht zuliesse, ist auch in der geschichtlichen Darstellung die mehr dem reflektirenden Verstand entsprechende Wortfolge, und wird das geschichtliche Material in derselben Ordnung dargestellt, wie es sich selbst der Beobachtung und Forschung darbietet. - Aehnlich der Ordnung, die der Römische Geschichtschreiber in der Wortstellung beobachtet, ist auch diejenige, die wir im Ausdruck des bewegten Gefühls wahrnehmen, und es lässt sich wohl erklären, wie dies kommt. Der mit lebendigem Gefühl und vorherrschendem Affekt ausgesprochene Gedanke ist etwas subjektiv Gegebenes, welches, indem es sich in Worte ergiesst, keiner weitern Erwägung und Begründung durch Reflexion bedarf; der Drang des Gemüthes strömt in Worte aus, so dass diese so zu sagen die lebendige Geschichte des innern, im Gefühle manuigfach bewegten Lebens darstellen. Darum kann die Wortfolge hier keine aufsteigende sein, sondern, wie beim strenggeschichtlichen Vortrag (im Latein.), eine absteigende, die mit der außteigenden Wortstellung insofern allerdings eng verbunden wird, als das Gefühl, wenn es sich ergossen, wieder rubiger werden mag und den Gedanken (Reflexion und Beherzigung) abwechselnd vorherrschen lässt. Dies gilt natürlich auch vom geschichtlichen Vortrag, wo er mit dem Ausdrucke der Reflexion und Beherzigung unterwebt ist.

Um etwaigen Missverständnissen möglichst vorzubeugen und dies und jenes, was da in Frage kommen kann, genauer zu bestimmen, wird es angemessen sein, die Sache mit Beispielen zu erläutern. Da in der Gebundenheit des Metrums die freie Wahl der Wortstellung oft ganz auffallend hervortritt, so mögen die Beispiele poetischer Diction voranstehen; die Aufmerksamkeit auf die Art der Wortstellung, wie sie in den verschiedenen Gattungen von Poesie wahrzunehmen ist, kann dazu dienen, auf manche Schönheit und Feinheit in den Werken der römischen Dichter hinzuweisen, und zu tieferm, innigerm Verständnisse führen.

Wählen wir zuerst einige Beispiele aus Ovid. Wenn wir da lesen:

Quid magis est saxo durum? quid mollius unda?

Dura tamen molli saxa cavantur aqua:

so würde dies metrisch eben so gut so lauten können:

Quid magis est durum saxo? quid mollins unda?
... Saxa tamen molli dura cavantur aqua.

Hier verlangt aber der Gegensatz von saxum und unda, dass erstere so viel möglich vorantrete, um dadurch in seiner Bedeutsamkeit zu erscheinen. Doch steht es nicht an der Spitze des Verses, damit vielmehr das gewichtige, mit seinem Comparativ dem quid mollius schaf entgegenstehende quid als bedeutsam hervorgehoben werde. Achaliches gilt von der Wortfolge im Pentameter.

Den Vater Jupiter lässt Ovid sagen:

Me penes est unum vasti custodia mundi;
Et ius vertendi cardinis omne meum est.
Cum libuit pacem placidis emittere tectis,
Libera perpetuas ambulat illa vias.
Sanguine letisero totus miscebitur orbis,
Ni teneant rigidae condita bella serae.

Warum steht hier nicht mundi cust. vasti, warum nicht Cum tectis libuit placidis emittere pacem? Warum nicht Ni rigidae teneant etc.? wo dann auch der Reim vermieden wäre. Ein tieferes Eingehen in den Inhalt des Stücks wird uns bald überzeugen, dass hier in der absteigenden Wortfolge durch die schönste Gliederung der Gedanken die besondre Bedeutsamkeit jedes einzelnen Wortes im Verhältniss zum Ganzen hervortritt. Zeus darf nur wollen: so ist Friede über den Erdkreis! Dies ist durch Voranstellung des libuit ausgedrückt.

Eine eigene Schönheit bieten jene Disticha, die im Hexameter nach der aufsteigenden, im Pentameter nach der absteigenden Wortfolge sich bewegen '); z. B.

Dum iuvat et vultu ridet Fortuna sereno,
Indelibatas cuncta sequuntur opes.
At simul intonuit, fugiunt, nec noscitur ulli,
Agminibus comitum qui modo cinctus erat.

Tu mea, tu moriens fregisti commoda, frater: Tecum una tota est nostra sepulta domus. Omnia tecum una perierunt gaudia nostra,

Quae tuus in vita dulcis alebat amor. Catull. 68.

Noch möge von Elegischem eine Stelle aus Tibull hier Platz sinden (Lib. I. 10.):

Quis fuit, horrendos primus qui protulit enses?

Quam ferus et vere ferreus ille fuit!

<sup>&#</sup>x27;) Wo denn Schiller's Worte ihre volle Anwendung finden: Im Hexameter steigt des Springquells flüssige Säule, Im Pentameter drauf fällt sie melodisch herab.

Herman Land

Tunc caedes hominum generi, tunc proelia nata:

Tunc brevior dirae mortis aperta via est.

At nihil ille miser meruit: nos ad mala nostra

Vertimus, in saevas quod dedit ille feras.

Divitis hoc vitium est auri: nec bella fuerunt, Faginus adstabat cum scyphus ante dapes.

Das Metrum liesse hier manche Veränderung der Wortfolge zu. Aber man sieht bald, dass es eine bestimmte Ordnung ist die du obwaltet, nämlich die absteigende, und dass hiernach jedem Worte zeine hedeutsame Stellung angewiesen ist. So könnte der letzte Vers lauten: Cum scyph. adst. fag. etc.: aber es sollte eben die Bedeutsamkeit des Beiworts recht hervorgehoben werden, daher es voransteht.

Bewunderungswürdig ist es, wie auch Horas die Sprache in seiner Gewalt hat, und mit welcher Kunst und Sicherheit er bei aller Gebundenheit des Metrums doch überall das Bedeutsame, welches in der verschiedenen Wortfolge liegt, in Anwendung bringt. In dielaktischen Stücken finden wir daher häufig die aufsteigende Wortfolge, wie sie dem Tone der Reflexion gemäss ist; in lyrischen Dichtungen dagegen vorherrschend die absteigende Ordnung der Wortfolge, wie dies der Natur lyrischer Ergiessungen entspricht. Zur Erläuterung nur ein paar Beispiele: De arte poët. 108 sqq.

Format enim natura prius nos intus ad omnem
Fortunarum habitum; invat, aut impellit ad iram,
Aut ad humum maerore gravi deducit et angit;
Post effert animi motus interprete lingua.

Vergleichen wir diese Stelle mit den Worten der Ode (II; 10.):

Auream quisquis mediocritatem Diligit, tutus caret obsoleti Sordibus tecti, caret invidenda Sobrius aula.

Ich brauche nicht nachzuweisen, wie in dieser letztern Stelle Wortfür Wort die absteigende Wortfolge eingehalten ist, und wie wichtig dies zum tiefern Verständniss besonders lyrischer Stücke sein muss.

Mit der Wortfolge in Virgils Gedichten hat es eine ähnliche Bewandtniss: sie wechselt je nach der Gattung von Poesie und dann wiederum nach der Beschassenheit des Inhalts. Beispiele bieten sich ungesucht.

Um zu sehen, wie auch in Prosa dasselbe Gesetz waltet, möge die Form der historischen Darstellung das Erste sein, was wir beobachten!

Von bewundernswerther Vollendung erscheint hier Livius römische Geschichte. Man schlage da beliebig auf und forsche nach dem Zusammenhang und Sinn einer Erzählung und nach der Bedeutsamkeit jedes einzelnen Wortes im Verhältniss zum ganzen Satze: und man wird sich überzeugen, wie da Alles und Jedes seinen rechten Platz hat, und wie das Gewichtigere und Bedeutsamere überall voransteht und hiernach stufenweise zu dem beziehungsweise Minderwichtigen fortge-

Schritten wird. Gibt es-auch Sätze, wo bei einiger Abänderung der Wortfolge doch ein passender und schöner Sinn noch bliebe, oder noch gut zu verstehen wäre was darin gesagt werden will: so ist hinbei nicht zu vergessen, dass in der Seele eines Schriftstellers und für sein Gefühl Manches bedeutsamer ist, als es etwa für uns sein mag, und dass eben die von ihm gewählte Wortstellung die feinsten Nüancirungen seiner Gedanken ansdrückt; daher auch die beste Uebersetzung den Werth des Originals nicht erreicht. Es sei mir erlaubt, ein paur Stellen aus Livius herzusetzen. Zu Ende des ersten Buchs lesen wir:

L. Tarquin. Superbus regnavit annos quinque et viginti. Regnatum Bomae ab condita urbe ad liberatam annos ducentos quadraginta quatuor. Duo Consules inde comitiis centuriatis a praefecto urbis ex commentariis Servii Tullii creati sunt, L. Jun. Brutus et L. Tarq. Collatinus.

Dass jener König mit Willkühr und Grausamkeit 25 Jahre lang regierte, ist hier die wichtigste Thatsache die der Leser beachten soll. Darum stellt Livius im Tone des Nachdenkens die Angabe der Zeit und ' die Zahl der Jahre ans Ende des Satzes, wo beim lauten Vortrag auch das meiste Gewicht der Stimme ist: es ist also die aufsteigende Wort-Natürlich steht dann im Folgenden Regnatum (der Gegensatz zum Consulat und zu dem, was man jetzt libertas nannte) als das Bedeutsamste voran, wie es auch im Gegensatz zu "liberatam" - ab condita urbe heisst, nicht ab urbe condita. Das Hauptgewicht ist aber auch hier in der Angabe der Zeitdauer gelegen: insofern stehen die beiden Haupttheile des Satzes, wie es dem Tone der Berechnung und Reflexion gemäss ist, in aufsteigender Ordnung, und diese herrscht auch im ganzen Satze. Besonders lehrreich ist aber der nächste Satz, der eine Häufung adverbialer Bestimmungen des Prädikats enthält, und daher auch die wesentliche Abweichung der deutschen Sprache recht bemerken lässt. Unverkennbar ist im Lateinischen die absteigende Ordnung genau eingehalten: im Deutschen aber stellt sich das Bedeutsamere in aufsteigender Ordnung an das Ende der Reihe, und wir werden also folgendermassen übersetzen:

"Nach einer Weisung in den Büchern des Servius Tull.") wurden jetzt vom Obristen der Stadt in einer Volksversammlung nach Centurien zwei Consuln ernannt, L. J. Brutns und L. Tarq. der Collatiner."—

Genauer und bestimmter ist freilich immer der Ausdruck im Lateinischen, wie er durch die Wortstellung gegeben ist. So ist z.B. in der Wortfolge von comitiis centuriatis die Bedeutsamkeit der Volkswahl, gegenüber dem "a praefecto urbis" hervorgehoben. Beides aber steht gewichtig vor der Nebenbestimmung "ex commentariis Servii Tullii": in der Nachstellung des Genitivs liegt übrigens die Andeutung, dass die Befolgung bereits vorhandener Weisungen, der Willkühr gegenüber, zunächst das Bedeutsamste war: daher ex commentariis voran.

<sup>\*)</sup> Vgl. Liv. I, 48 (zu Ende.)

Noch mögen hier ein paar Sätze aus der Erzählung von Horntius Cocles (Il, 10.) stehen:

vadit inde in primum aditum pontis: insignisque inter conspecta cedentium pugnae terga, obversis cominus ad inenadum proclium armis, ipso miraculo audaciae obstupesecit hostes. Duos tamen come eo pudor tenuit, Spur. Lartium ac T. Herminium, ambos claros genere sactisque. Cum his primam periculi procellam et quod tumultuosissimum pugnae erat, parumper sustinuit. Deinde eos quoque ipsos, exigua parte pontis relicta, revocantibus qui rescindebant, cedere in tutum coëgit. Circumserens inde truces minaciter oculos ad proceres Etruscorum, nunc singulos provocare, nunc increpare omnes: Servitia regum superborum, suae libertatis immemores, alicnam obpugnatum venire!"

Gewiss gewinnt die Erzählung viel an Anschaulichkeit und Lebendigkeit, sobald wir es bemerken, wie da jedes Wort an seinem Platzersteht, und wie mit dem feinsten Gefühl die absteigende Wortfolge gehandhabt ist, die auch in den Worten des Affekts am Schlusse sich darstellt. Das gewaltige Schreiten des Mannes tritt schon hervor in der Voranstellung des Vadit; denn es heisst nicht "in primum pontis aditum," sondern "aditum pontis," um den Eingang der Brücke anschaulich hervorzuheben. So könnten wir Vieles willkührlich umstellen: aber nicht ohne Nachtheil für die Treue und Wahrheit des Stückes. — Ueber die Stellung von Subjekt und Verbum, die nirgends willkührlich ist, vergleichen wir noch Liv. II, 13. die Stelle: "De agro Vejentibus restituendo impetratum: expressaque necessitas obsides dandi Romanis, si Janiculo praesidium deduci vellent. His conditionibus composita pace exercitum ab Janiculo deduxit Porsena, et agro Romano excessit."

Dass es mit den in die Geschichte eingeflochtenen Reden und Reflexionen auch bei Livius eine eigene Bewandtniss hat, ist kaum nöthig zu erinnern.

In Jul. Caesar's historischen Werken zeigt sich in Anschung der Wortstellung allerdings manches Eigenthümliche: aber auch hier ist die Schärfe und Feinheit zu bewundern, womit die Wortfolge in jedem Satze geordnet und gegliedert ist. Schon oben ist bemerkt, wie sich ehen hierin die Subjektivität eines Schriftstellers geltend mache und in dem Leben der Sprache die Theilnahme des Gefühls (mit der Phantasie) von grosser Bedeutung sei. — Ich hebe eine Stelle aus de B. Gall. VII, 4., wo von Vereingetorix erzählt wird:

"In primis equitatui studet. Summae diligentiae summam imperii severitatem addit; magnitudine supplicii dubitantes cogit. Nam, maiore commisso delicto, igni atque omnibus tormentis necat: leviore de causa, anribus desectis, aut singulis effossis oculis, domum remittit; ut sint reliquis documento, et magnitudine poenae perterreant alios."

Nicht ein Wort wird man hier anders und besser zu stellen wissen. Ueber die Stellung des Genitivs in "Summa imperii severitas" ist zu bemerken, dass es keineswegs ein mechanisch geübtes Verfahren ist,

wenn so der Genitiv zwiichen das Adjektiv und reglerende Subst. gesetzt wird. Indem ich das Attributivum Summa mit dem Subst., zu dessen mikerer Bestimmung es dient, in genus und numerus harmonisch bilde, so ist mit dessen Aussprechen auch schon das entsprechende Sobst. (severites), noch ehe es laut wird, mitgedacht mit anticipirt. So mus denn freilich, wenn Summa als das Bedeutsamste voransteht und so das folgende Bestimmungswort scharf herapshebt; der Genitiv, wescher einen neuen wichtigen Begriff als Merkmal hinzubringt, dem bereits anticipirten Subst. vorangehen; und wir haben die Wortfolge: "Summa imperii severitas." Ueberhaupt hat hierin die latein. Sprache einen wesentlichen Vortheil in Darstellung eines zusammengesetzten Begriffs durch mehrere Wörter in seiner logischen Binheit, z. B. wenn wir sagen: Egregia animi in perferendis vitae malis constantia. haben wir an obigem Beispiel "Vadit — in primum aditum pontis" (vgl. "ipso miraculo audabiae") geschen, wie in einem andern Contexte der Genitiv als weniger gewichtig an das Ende treten kann. -Nicht zufällig ist die Stellung des Verbums in voranstehender Erzählung. "Sie sollten den Uebrigen sum warnenden Beispiel dienen und durch die Grösse der Strafe Andre abschrecken." In dieser Reflexion bemerken wir die aussteigende Wortfolge, nur dass in "magnit. poenae" (dem geschichtlich Gegebenen) die absteigende Ordnung bemerklich ist, wobei allerdings auch der Affekt zu beachten, womit die Grösse der Strafen hervorgehoben sein mag.

Im Vorausgehenden aber herrscht rein der Ton der Erzählung, im absteigender Wortfolge. Durch die Nachsetzung des Causalsatzes (;,ut sint" etc.), welcher gleich nach Nam folgen könnte, gewinnt das Ganze noch mehr die Art eines in tiefen Reflexionen begriffenen Schrist-

stellers.

So erklärt sich uns auch die Wortstellung gleich zu Anfang des ersten Buchs de bello Gall.: "Gallia est omnis divisa in partes tres." Das Wort Gallia hat freilich hier im Beginne des Werkes für den Affekt des Schriftstellers das meiste Gewicht; es ist daher vorangestellt. Nun aber bildet das resp. am wenigsten bedeutsame est den Anfang der aufsteigenden Ordnung, in welche der Ausdruck der Reflexion übergeht. So finden wir denn allerdings das significante Wort am Schlusse des Satzes. Ebenso finden wir in der gleichfolgenden Stelle (ib.): "Horum omnium fortissimi sunt Belgae," die aufsteigende Wortfolge, wie sie dem Tone der Reflexion, der Natur des selbstständigen Urtheils gemäss ist.

Manches Eigenthümliche hat Cornel. Nepos' Schreibart in Beziehung auf die Wortstellung; namentlich gibt die Voraustellung des Verbum esse und wohl auch andrer Verben dem Ausdruck eine gewisse Schärfe der Behauptung, dass Etwas wirklich geschehen oder stattgefunden; und so finden wir selbst das Geschichtliche öfters, wenigstens in einzelnen Wendungen, in aufsteigender Ordnung der Wortfolge dargestellt, so dass die Reslexion und Beherzigung, durchscheint. Ich führe ein paar Beispiele an; im Leben Thrasybuls heisst es (Cap. 2 sf.) Man vgl. noch im Leben Konon's (c. 1.) die Stelle: "Fuit etiam extremo Peloponnesio bello praetor, quam apud Aegos flumen copiae. Atheniensium a Lysandro sunt devictae.

Möge es mir verstattet sein, von den röm. Geschichtschreibern wenigstens noch Einen zu berühren, nämlich Tacitus, dessen Styl in Ansehung der Wortfolge wieder mit Livius' Art und Weise grössere Aehnlichkeit hat und ungemeine Schärse und Feinbeit bewundern lässt. Annal, XV, 61. wird von dem Tribun, der Nero Seneca's Antwort hinterbrachte, gemeldet: "Ubi haec a Tribuno relata sunt, Poppaea et Tigelino coram, quod erat saevienti Principi intimum consiliorum, interrogat: An Seneca voluntariam mortem pararet?" Man beachte, wie. hier in dem Zwischensatz, der die Reflexion des Lesers aufruft, die Wortstellung in die außteigende Ordnung übergeht. Einen ähnlichen Wechsel bietet folgende Stelle, da Seneca die gebengten Freunde ermuntert und tröstet (c. 62): "Simul lacrimas eorum, modo sermone, modo intentior, in modum coërcentis, ad firmitudinem revocat, rogitans: ubi praecepta sapientiae? ubi tot per annos meditata ratio adversum inminentia? Cui enim ignaram fuisse saevitiam Neronis? Neque aliud superesse, post matrem fratremque interfectos, quam ut educatoris praeceptorisque necem adiiceret." Die Fragesätze unterbrechen die absteigende Ordnung der Wortfolge. - Was noch insbesondere den Dialog de oratoribus betrifft, so dürste eine genaue Beobachtung und Vergleichung der darin eingehaltenen Wortfolge ein nicht unbedeutendes Moment für die Ueberzeugung von der Aechtheit des Stückes. gewähren.

Wir kommen zu der Betrachtung derjenigen Schristen, in welchen die Ergebnisse philosophischen Nachdenkens dargestellt, überhaupt Reslexion und Meditation überwiegend sind und zunächst auch dem Leser nahegelegt werden. Beispiele mögen wir zunächst aus Cicero's philosoph. Schristen nehmen. De off. I. 21. lesen wir:

"Ad rem gerendam autem qui accedit, caveat, ne id modo consideret, quam illa res honesta sit: sed etiam, ut habeat efficiendi facultatem. In quo ipso considerandum est, ne aut temere desperet, propter ignaviam, aut nimis confidat, propter capiditatem. In omnibus autem negotiis, priusquam adgrediare, adhibenda est praeparatio diligens."

Der Subjektbegriff zu "caveat" ist hier als etwas Gegebenes in absteigender Ordnung entwickelt (daher die Nachsetzung des qui); im Archiv f. Phil. v. Padag. Bd. IV. Hft. 8.

Vergleich zu diesem Subjektbegriff und auf den ganzen Context der Stelle gesehen, ist aber caveat, als die Einleitung zu dem Hauptgedanken und diesen selbst schon in sich schliessend, wie auch zum Nachdenken auffordernd, als das Bedeutsamere zu betrachten, und es bildet also den Uebergung zur aufsteigenden Ordnung. Diese aber ist ma durch alle Verhältnisse der nachfolgenden Sätze hindurch mit so feinen und richtigem Gefühl gehandhabt, dass wir nicht ein Wort anders stellen wüssten und durch Beachtung der Wortfolge nicht wenig unterstützt werden in dem Eindringen in den ganzen Sinn der Stelle. Doch sehen wir auch, wie in Einzelnem die aussteigende mit der absteigesden Ordnung wechselt, indem z. B. die Bedeutsamkeit des Hauptprädicats vor dem Hülfsverb esse überwiegt und auch wohl das Gefühl sich geltend macht; es heisst also nicht: "quam illa res sit honesta, " nicht "est considerandum," "est adhibenda," sondern in absteigender Ordnung ist das Hülfsverb nachgesetzt, ohne dass im Ganzen die außteigende Ordnung gestört wäre. Uebrigens liegt es nahe zu bemerken, wie hier Alles der deutschen Wortstellung viel näher kommt, als in geschichtlicher Darstellung der Fall sein kann. — Es stehe hier noch eine Stelle aus dem 2ten Buche De nat. Deor. (c. 63.), da in dieser ganzen Abhandlung Cicero's sich vorherrschende Gemüthlichkeit kund gibt und östers in affectvollen Wendungen die Wortstellung modificirt.

"Ut fides igitur et tibias eorum causa factas dicendum est, qui illis uti possunt: sic ea, quae diximus, iis solis confitendum est esse parata, qui utuntur. Nec si quae bestiae furantar aliquid ex his aut rapiunt, illarum quoque causa ea nata esse dicemus. Neque enim homines murium aut formicarum causa frumentum condunt, sed coniugum, et liberorum et familiarum suarum. Itaque bestiae furtim, ut dixi, frquutur, domini palam et libere. Hominum igitur causa eas

rerum copias comparatas fatendum est."

Wir haben hier fünf durch Puncte getrennte Sätze. Ist im 1sten Satz die Wortfolge aussteigender Ordnung, so ist sie im zweiten, wie der Inhalt es mit sich brachte, absteigender Ordnung; ebenso im 4ten und 5ten; im 3ten, als einem Beweissatze, herrscht wieder die aufsteigende Ordnung, nur dass die im Gegensatz ausgeführten coninges et liberi et samil. dem natürlichen Assecte gemäss unter sich in das Verhältniss der absteigenden Ordnung gesetzt sind; doch bilden sie zusammen eine Einheit, die durch die Voranstellung des Verbums condunt um so mehr hervorgehoben wird \*).

Wie die Wortsolge im Dialog und Epistolarstyl beschaffen seis werde, lässt sich zwar nicht so genau bestimmen, doch zum Voraus erwarten, dass wir je nach Maasgabe des Inhalts und wol auch des Zwecks, den der Redende versolgt, wie auch nach der besondern Gewöhnung eines Schriststellers bald die absteigende, bald die aussteigen-

<sup>&</sup>quot;Yiele Arholichkeit mit Cicero's Art hat Quintilian in seiner Instit-"I. and wel auch Plinius Sec. in der Nat. historia.

de Ordnung der Wortfolge sinden werden. Geht die Darstellung als freie Gedanken-Entwickelung aus eigener Reflexion und Meditation hervor, so wird in dem Maasse, als sich darin der in Reliexion begriffene Geist mit seiner eigenthümlichen Art von Thätigkeit in der Daratellung abspiegelt und etwa das Bemühen sichtbar wird, auch rednerisch zu überzeugen, der Fortschritt vom beziehungsweise minder Gewichtigen zu einem Gewichtigern, was wir mit "aufsteigender" Ordnung bezeichnen, in der Wortfolge bemerklich sein. Selbst der historische Stoff, an welchem etwa im Dialog oder in Briefen die Betrachtung sich entwickelt und fortgeführt wird, muss dann dieselbe Färbung erhalten und in aussteigender Ordnung erscheinen, da er bei dem eigentlichen Geschichtsschreiber in absteigender Ordnung erscheint. auch hier den Einfluss des Gefühls nicht ausser Acht lassen dürfen, indem der Affect des Redenden gern in absteigender Ordnung sich ergiesst. - Handelt es sich aber förmlich um historische Darstellung, so wird die Wortfolge, besonders wenn jene mehr gemüthlich als rasonnirend ist, dem Charakter, den wir namentlich bei Livius beobachten, sich wenigstens nähern. Doch können wir bei der freiern, sorglosen Erzählung, welche leicht auch von dem Moment der Reflexion berührt wird, nicht die strenge Ordnung erwarten, die der Geschichtschreiber an den Tag legt. Es mögen hier ein paar Beispiele stehen, wiewohl da ein genaueres Studium ganzer Stücke erforderlich ist. In Cicero's Brutus finden wir c. 6. die Stelle:

"Nam mihi, Brute, in te intuenti, crebro in mentem venit vereri, ecquodnam curriculum aliquando sit habitura tua et natura admirabilis, et exquisita doctrina, et singularis industria. Cum enim in maximis causis versatus esses, et, cum tibi aetas nostra iam cederet fascesque summitteret, subito in civitate cum alia ceciderunt, tum etiam ea ipsa, de qua disputare ordimur, eloquentia obmutuit."

Diese Worte aus gedankenvoller, nachdenklich gestimmter Seele sind, wie zu erwarten, im ersten Hanptsafz aussteigender Ordnuog; wir lesen sie mit steigendem Accent. Die zwei Vorderglieder des zweiten Hauptsatzes heben geschichtlich gegebene Momente hervor und sind daher in absteigender Ordnung gehalten; mit dem bedeutsamen Nachsatze wendet sich aber die Wortfolge und wird aufsteigend; wenigstens ist dies entschieden mit dem zweiten Gliede des Nachsatzes der Fall, aber wir werden die Stelle auch nicht missverstehen, wenn wir schon in den Worten "cum alla ceciderunt" (der Sturs und Untergang so vieler alten Einrichtungen mochte wol schmerzliches Nachdenken aufregen) eine Steigerung sehen und auf das Schlusswort das meiste Gewicht gelegt sinden. Im rein historischen Styl möchte "obmutuit" vor "eloquentia" stehen, da dieses Subjekt schon durch "ea ipsa" etc. anticipirt ist: hier aber, in dem Style des Nachdenkens und der Betrachtung, gibt die Nachstellung des für Cicero besonders schmerzlich gewichtigen Wortes demselben eine ungemeine Bedeutsamkeit.

Beobachten wir auch in ein paar Beispielen die Eigenthümlichkeit

des Epistolarstyls. Im neurten Buch der Epp. ad Famil. (11) schrifbt Cicero an Dolabella, vom Tode seiner Tullia betroffen:

Nel meo ipsius interitu mallem literas meas desiderares, quam eo casa, quo sum gravissime afflictus: quem ferrem certe moderatius, si te haberem. Nam et oratio tua prudens, et amor erga me singularis, multum levaret. Sed cum brevi tempore, ut opinio nostra est, te sum visurus, ita me affectum offendes, at multum a te possim iuvari: non quo ita sim fractus, ut aut hominem me esse oblitus sim, aut fortum succumbendum putem; sed tamen hilaritas illa nostra et suavitas, quae te praeter caeteros delectabat, erepta mihi omnis est. Firmitatem tamen et constantiam, si modo fuit aliquando in nobis, candem cognosces, quam reliquisti.

Wir unterscheiden in dieser Stelle vier Hauptsätze, durch Puncte abgesondert, und in jedem wieder eine eigene Gliederung von nebesund untergeordneten Sätzen. Die Ergiessung des tiefen Gefühls in den ersten Worten folgt der absteigenden Ordnung, wie zu erwarten, geht aber in den Ausdruck der Beherzigung über, und somit in die aufsteigende Ordning der Wortfolge: "quo sum graviss. afflictus" etc. Mancher würde besser als Cicero zu schreiben glauben: "quem, si te haberem, certe moderatius ferrem": allein wie Cicero die Worte stellt, sind sie der natürlichste Ausdruck des so gestimmten, nachdenklichen Gemülhs, und wird das si te haberem mit vorzüglichem Affecte hervorgehoben; dieser Assect ist es auch, der die Voranstellung des te vor haberem bewirkte. - Der folgende Begründungssatz ist als solcher der aussteigenden Ordnung. Im Weitern wechselt diese in bestimmter Abspiegelung der wechselnden Gedanken und Empfindangen mit der absteigenden Ordnung der Wortfolge. So ist der besonders Nachdenken und Urtheil aufrusende Zwischensatz "si modo suit aliquando in nobis," als aus dem bewegtesten Gestihl ausströmend, der absteigenden Ordnung, der auch das Uebrige im vierten Satze folgt.

Dasselbe Gesetz der Wortstellung finden wir in Plinius Briefen beobachtet. Zum Beispiel diene uns der Brief desselben an Sabinianus (IX, 24):

"Bene secisti, quod libertum, aliquando tibi carum, reducentibus epistolis, meis in domum, in animum recepisti. Iuvavit hoc te: me certe iuvat; primum, quod te talem video, ut in ira regi possis: deinde, quod tantum mihi tribuis, ut vel auctoritati mene pareas, vel precibus indulgeas. Igitur et lando, et gratias ago. Simul in posterum moneo, ut te erroribus tuorum, etsi non suerit, qui deprecetur, placabilem praestes."

Der begründende Zwischensatz von "aliquando" — bis "in domum" gehört der austeigenden, das Uebrige in diesem ersten Hamptsatze, so wie auch das Weitere bis "monco" der absteigenden Ordnung an: die Bitte und Erinnerung aber am Schlusse schreitet vom beziehungsweise minder Gewichtigen zu immer Gewichtigerm, nur dass doch des Hauptprädicat "placabilem" für den Assect hier mehr Gewicht hat

als praestes" und daher diesem, mit dem es eine logische Kinheit des Begriffes bildet, voransteht.

Vergleichen wir hiermit Tac. Annal. XV, 63. ein Beispiel, wie die Bitte und Ermahnung gern der aufsteigenden Ordnung folgt. Nachdem Seneca vor seinem Tode noch die Freunde ermahnt hatte, wendet er sich an seine Gattin und sucht sie mit Bitten aufznrichten; "Temperaret dolori, nec aeternun susciperet, sed in contemplatione vitae per virtutem actae, desiderinm mariti solatiis honestis toleraret." Man wird hier nur in dem Verhältnisse von aeternum und susciperet eine

vom Affect bestimmte Wendung der Wortfolge erkennen.

Die Wortfulge in oratorischem Vortrag, wovon noch zu reden ist, wird der Natur der Sache nach und namentlich nach den verschiedenen Zwecken des Redners, der da zu überzeugen, zu belchren und zu warnen, dann wieder zu rühren, zu erschüttern, die Gemüther zu bewegen sucht, bald aufsteigend, bald absteigend sein. In der Regel werden allerdings diese Zwecke sicherer zu erreichen sein, wenn der Redner in allmähligem Fortschritt und mit wachsender Stärke der Gedanken Geist und Gemüth der Zuhörer bearbeitet. Zu erwarten ist es auch, dass, wie eine gute Rede das Werk tiefer und umsassender Meditation sein wird, so der Redner auch sie auf eine Weise vortragen werde, dass das Werk des Nachdenkens von den Zuhörem wie von Neuem construirt wird und diese so viel möglich an der Hand des Redners sich zurechtfinden. Demnach wird die Wortfolge gern der aufateigenden Art sein. Nur ist überall zu beachten, dass in den Ergiessungen des stärkern Affects auch durch Hervorhebung und Voranstellung des Bedeutsamern das Gefühl sein Recht geltend macht, so dass dann die Wortfolge der rein historischen gleichkommt. Gehen wir z. B. nüher ein in folgende Stelle vom Anfange der Rede gegen Cetilina:

"Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? quandin etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? (2) Nihil ne te nocturnum praesidium palații, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil bic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora vultusque moverunt? (3) Patere tua consilia non sentis? constrictam iam omnium horum conscientia teneri coniurationem tuam non vides? (4) Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consilii ceperis, — quem nostrum ignorare arbitraris."

Scheiden wir die ganze Stelle nach den Nummern, die in Klammern eingerückt sind, so ist in der ersten Abtheilung der Ausdruck des gewaltigsten Affects nach der absteigenden Wortfolge geordnet. Dann bestürmt aber der Redner auch die Gedanken Catilina's und fordert ihn mit dem Ausdrucke des Erstaunens auf, das Wahnsinnige seiner Verschwörung zu bedenken: daber in Nro. 2. die dem Nachdenken entsprechende, außteigende Ordnung der Wortfolge, wo freilich das eindringliche, affectvolle nihil immer voranstehen muss. Die Worte in Nro. 3. drücken indess wieder so stürmischen Unmuth, eine solche Entrüstung über die Schamlosigkeit aus, dass ein solcher Mensch es noch

wagt im Senate zu erscheinen, dass wie in Nro. 1. die absteigende Wortfolge eintritt, die aber im Folgenden (Nro. 4.), wo die Refletion vorwaltet; mit der außteigenden Ordnung wechselt, jedoch so, dass der affectvolle Schluss, "quem nostrum" etc. in absteigender Wortfolge erscheint.

Dringen wir so in die formelle Beschaffenheit jeder klassisches Stelle ein, so wird ohne Zweisel das Verständniss derselben ungemein gesördert, und findet sich auch für den mündlichen Vortrag leichter und sicherer der rechte Accent und Ausdruck.

Noch wird es hier am sechten Orte sein, auf einige lateinische Wortstellungen, deren Eigenthümlichkeit auch in Zumpt's Grammatik nicht genugsam erklärt ist, aufmerksam zu machen. - §. 793. wird als Regel aufgestellt, das Adjectiv stehe vor seinem Substantiv, wennes dessen Begriff wesentlich in seinem Unterschied von andern bestimme; nachgesetzt werde es, wenn es ein hinzukommendes Accidens enthalte. Man werde sich hierbei von dem Accent, der darauf gelegt werde, leiten lassen kömmen. Aehnlich lautet (§. 791.) die Regel über die Stellung des Genitivs zu seinem Substantiv. Dass es aber diesen Regela an Bestimmtheit und Sicherheit für die Anwendung fehlt, geht schon aus den nachfolgenden Bemerkungen, womit jene erläutert werden, hervor; es sei da nichts seststehend; und im Einzelnen sei zu beobachten, dass man ein vielsylbiges Adjectivum dem einsylbigen Subst. "fast immer" nachstelle, weil es umgekehrt übel lauten und das Subst. gans verschwinden würde. Ob dies der wahre Grand ist für die Wortstellung in "Di immortales, res innumerabiles, res incertissimae, res dissimillimae," dürfen wir bezweifeln und nach allen obigen Entwickelungen-vielmehr annehmen, dass namentlich der Comparativ und Superlativ recht eigentlich der Reflexion angehören und darum, wenn nicht andre Momente, z. B. des Gegensatzes oder besondern Affects sich dabei geltend machen, ihrem Substantiv nachgesetzt werden; ebenso verhält es sich mit undern Adjectiven, welche die Aufmerksamkeit und das Nachdenken ansprechen, oder nicht aus der Anschauung hervorgehen, sondern durch Reflexion gebildet und beigelegt werden. Stände für sich allein z. B. vir honestissimus, so würden wir in anderm Context doch sagen: "Honestissimum eligere virum, non turpissimum decet."

Die gewöhnliche Stellung der Apposition, z. B. Cicero Consul, der Consul Cicero, erklärt sich ebenso nach dem Bisherigen. Es ist dabei zunächst nur Anschauung des Gegebenen und Wohlerkannten; das Urtheil, die Reflexion ist da keineswegs in Anspruch genommen. Wenn wir aber im Deutschen die Person mit stärkerm Accente belegen und bedeutsam an das Ende stellen, z. B. der Feldherr Paullus: so tritt im Lateinischen das für die Anschauung Bedeutsamere voran, Cicero Consul. Nur wenn die Apposition mit besonderm Affect und Nachdruck gedacht wird, tritt sie voran, z. B. Consul Cicero, gegenüber etwa von einem Praetor Cicero, Imperator Caius, (Imp. im spätern ausgezeichneten Sinn genommen), je nach dem Context auch rex Deiotarus.

\_. Als Ergebniss der bisherigen Nachweisungen werden wir aussprechen dürfen, dass in aller ächt römischen Wortstellung durchweg Gesetz und Ordnung, nirgends aber Zufall oder Willkühr herrscht. Von sehr untergeordnetem Einflusse ist die Rücksicht des Wohllauts, der sich in einer Sprache, wie die lateinische, leicht wie von selbst ergibt: das entscheidende Moment ist in der innersten Natur des menschlichen Denkens und in dessen Verhältniss zu dem Affect des Redenden zu suchen.

Noch müssen wir die in ihrer Art tressliche nad bündige Erklärung des allgemeinen Gesetzes der Wortstellung berühren, welche Ramshorn (§. 197 der lat. Gramm.) gibt: "Im isolirten sowohl, als im verbundenen Satze folgen Haupt - und Nebenwörter nach dem Grade ihrer Wichtigkeit, welcher durch das Verhältniss der Begriffe zu einander und durch die Absicht des Redenden bestimmt wird." Dies wäre ganz die absteigende Ordnung, wie wir sie oben bestimmt haben, besonders für den historischen und für den affectvollen Vortrag geeignet: aber wo bliebe denn nun die aufsteigende Ordnung, deren tiefe Begründung wir gezeigt haben und deren Anwendung wir 'so häufig, besonders in Cicero's Schriften beobachten? Dies ist also ein wesentlicher Mangel in Ramshorn's sonst so klarer und trefflicher Darstellung der Sache. -Schätzbare Bemerkungen über Einzelnes sinden sich auch in Kreb's lat. Gramm.: doch sehlt es an der Hervorhebung leitender Grundsätze; die Hinstellung abgerissener Beispiele kann auch nicht die rechte Einsicht gewähren, wo Alles auf die Beobachtung des Zusammenhangs ankommt, um die Bedeutsamkeit jedes einzeluen Worts zu erkennen; man fühlt dies namentlich §. 511.

Möge es Andern gefallen, in die Untersuchung des Gegenstandes tiefer einzugehen, und Manches, was mir entgangen sein wird, genauer zu erforschen. Für mich würde es belohnend genug sein, einige

Anregung hiezu gegeben zu haben.

Ehingen, 1836.

Prof. Wocher.

Ueber den Gebrauch des Imperativs in der griechischen Sprache mit besonderer Berücksichtigung der griechischen Grammatik von Dr. Val. Christ. Friedr. Rost.

Der Imperativ wird in der Sprache überhaupt gebraucht, wenn eine Thätigkeit der angesprochenen Person als eine von der sprechenden gewollte dargestellt wird; allein das Wollen des Sprechenden kann durch Zeitverhältnisse modisiert ausgesprochen werden: daher unterscheiden wir verschiedene Formen des Imperativs.

## 412 Deber den Gebrauch des Imperative in der griech. Sprache

Das Präsens bezeichnet eine Thätigkeit, welche in der Gegenwart des Sprechenden sich entwickelt; daher stellt auch der Imperativ des Präsens den Willen des Sprechenden so dar, dass die Handlung in der Gegenwart desselben beginne, und so lange dauere, bis sie vollendet ist. Hierin weichen wir von der Ansicht des Herrn Dr. Rost ab, welcher lehrt: "Uebrigens steht der Imperativ des Präsens, wenn die Handlung als dauernd, der Imperativ des Aorists, wenn dieselbe als vorübergebend und momentan gedacht wird; daher Steht der Imperativ des Präsens am häufigsten wenn eine hereits begonnene Handlung fortgesetzt, der Imperativ des Aorists, wenn eine noch nicht begonnene unternommen werden soll."

Beispiele mögen zeigen, dass diese Ansicht nicht ganz richtig ist. Es kann wohl zugegeben werden, dass der Imperativ des Präsens eine einige Zeit dauernde Handlung verlange; allein diese soll in der Gegenwart des Sprechenden erst beginnen; und wenn dieselbe Handlung schon oft verrichtet wurde, so soll sie auf ein neues geschehen, als ware sie vorher noch nie verrichtet worden. Z. B. el revos ens ένδεισθαι δοκείτε, πρός έμε λέγετε. Diese Zeitform des Imperativs kann nun nichts Anderes bedeuten als dass die Angabe der Bedürfnisse in Gegenwart des Sprechenden - unmittelbar nach der Aussorderung desselben, - geschehen soll, ohne Rücksicht auf frühere Angaben. Oasset, & olds! bezeichnet an und für sich nicht: fort, mein Freund, Muth zu haben, sondern, wenn die angesprochene Person auch schon oft Muth gezeigt hat, so soll sie in dem bestimmten Falle — in Gegenwart des Sprechenden — Muth fassen und zeigen. Cyrus spricht zu den Anführern der Perser und Meder: "Ire our έπι τα οπλα και ύμεις δέ, ω Μηδοι, έν αριστερά ήμων πορεύεσθε ύμεις δε, ω Άρμενιοι, οι μεν ήμισεις εν δεξια, οί δε ήμίσεις έμπροσθεν ήμων ήγεισθε etc. Cyrop l. 3. c. 2. Da nun Cyrus neue Anordnungen macht, kann nicht behauptet werden, dass diese Imperative eine Fortdauer der Handlung aus der Vergangenheit in die Zukunst bezeichnen, sondern dass diese Handlungen in Gegenwart des Cyrus beginnen sollen. Cyrus betete: Ζεῦ πατρῶε καὶ Hlis καὶ πάντες θεοὶ δέχεσθε τάδε. Cyrop. l. 8. c. 7. Hiermit kann Cyrus nicht gesagt haben: Fahret fort diese Opfer anzunehmen, sondern vielmehr: Nehmet jetzt in diesem gegenwärtigen Zeitmoment das gegenwärtige Opser an. Antiphon sagt zu Sokrates: νόμιζε zarabainoviag didágradog elvai und kann nicht gesagt haben wollen: Fahre fort dich für einen Lehrer eines unglückseligen Lebens zu halten, weil Sokrates sich nie für einen solchen hielt noch halten konnte. Antiphon will ihn überzeugt haben, dass er eine unglückliche Lebensweise lehre, und will, dass er sich von diesem Augenblicke an für einen soichen halte.

Wie überhaupt der Aorist die Thätigkeit in der Zeit im allgemeinen bezeichnet, ohne einen Zeitmoment der Vergangenheit oder Zukunst des thätigen Seins zu bestimmen, so hat auch der Imperativ des Aorists die Bedeutung, dass die von dem Sprechenden gewollte Thätigkeit niemels in der Zeit — früher oder später geschehe. Der Imperativ des Präsens unterscheidet sich von dem des Aorists alse daturch, dass ersterer das Beginnen oder Unterlassen einer Thätigkeit in der Gegenwart des Sprechenden verlangt, letzterer dagegen die Vertichtung einer Handlung einer beliebigen Zeit — einer unbestimmten Zeit — anheim stellt. Das Momentane der Handlung kann daher nicht den Unterschied dieser beiden Imperative bilden, weil ja auch der Imperativ des Präsens eine momentan dauernde Handlung fordern kann. In dem oben gegebenen Beispiel drückt auch der Imperativ Léysze eine momentane Handlung aus.

In wiesern diese beiden Imperative von einander verschieden sind, zeigt das von HrnDr. Rost gebrauchte Beispiel recht deutlich: Et tivog est 

èvôsiou donsite, mode ent lépets nat et tie elmein ti floule tai, le éata.

Der Imperativ lépets drückt aus, dass die Angabe der Bedürfnisse in des Gegenwart des Sprechenden—ohne Verschub oder Zögerung— geschehen soll; der Imperativ des Aorists dagegen, dass die Mittheilung der Gedanken, Wünsche etc. zu beliebiger Zeit geschehen soll und könne, Wir fühlen auch den Unterschied dieser Imperative, indem wir diese Stelle etwa so ins Deutsche übersetzen würden: Wenn ihr glanbt, dass ihr noch Etwas bedürfet, so sagt es mir; und wenn Einer Etwas

sagen will, so mag er es einmal sagen.

In folgender Stelle wird die Thätigkeit, die der Imperativ als gewollte darstellt, nicht auf ein Zeitmoment beschränkt, sondern überhaupt als eine in der Zeit einmal geschehen sollende betrachtet. Zeus sagt zu Hermes: καταπτάμενος ές την Νεμέαν (έκει δέ που ό Αργος βουκολεί) έκεινον μεν απόκτεινον, την δε Ίω δια του πελάγους ές την Αίγυπτον απαγαγών, "Ισιν ποίησον. Lucians Göttergespräche. Bin fernerer Beleg für die angegebene Bedeutung dieser Imperative ist auch die Stelle, in welcher Jupiter zu Aeskulap und Herakles spricht: Παυσασθε, φημί, και μη επιταράττετε ήμιν την συνουσίαν, η άμφοτέφους αποπέμψημαι ύμας του συμποσίου. Ibid. Höret nun einmal auf (zu streiten) und störet nicht (in unserer Gegenwart). diese Gesellschaft. In maisus de scheint überhaupt die Bedeutung zu liegen! Höret auf (ihr Götter) für alle Zeiten zu streiten, es schickt sich nicht, dass Götter je miteinander streiten, besonders aber nicht, dass 'einigein Gegenwart Jupiters die Gesellschast stören. Vergleiche: 70 6's µ05. σωμα, ω παίδες, όταν τελευτήσω, μήτε έν χουσφ θήτε, μήτε έν άργύρφ μηδε εν αλλφ μηδενί, άλλα τη γη ως τάχισα απόδοτε. Hier wurde der Imperativ des Aorists gebraucht, weil die Zeit des Todes nicht bestimmt ist; wird dieser einmal erfolgen, so sollen die genannten Handlungen geschehen.

Der Imperativ des Aorists wird daher anch gebraucht, wenn die Handlung zwar geschehen soll, aber dem Belieben des Angesprochenen anheimgestellt wird, wann er sie verrichten will.:: Br. wird somit immer in den Fällen gebraucht, wo wir den Beisatz machen, beliebig, gefälligst." Z. B. Schreiben sie mir gefälligst, d. h. schreiben sie mir gefälligst, d. h. schreiben sie mir gefällig ist. Z. B. Anonese ben sie mir, wenn es ihnen an schreiben gefällig ist. Z. B. Anonese

## 474 Deber den Gebrunch des Imperativs in der griech. Spruche.

volver, d' Kooles. Hore daher gefälligst, o Krüsus, d. h. hore mich einmal an, jetzt oder später, zu jeder beliebigen Zeit. Sokrates zagt zu Charikles: Ίνα τοίνυν μη ἀμφίβολον ή., ως άλλο τι ποιο η τα προηγορευμένα, όρίσατε μοι μέχρι πόσων έτων δεί νομίζεω νέους είναι τους ανθρώπους. Xen. Mem. lib. 1. c. 2. Sokrates verlangt also die Bestimmung des Alters durch den Imperativ des . Aoristes nicht im Augenblicke, sondern zu einer dem Charikles beliebigen Zeit. In diesem Sinne sind auch folgende Stellen zu erklaren: Δίδαξον δή πρός των θεών. λέξον ήμιν, έφη, τα ονόμετα αὐτῶν. "Ιθε δή, ἔφη, καὶ ἐμοὶ ἐξήγησαι αὐτά. Jupiter gebietet Aeskulap und Herakles, welche Streit mit einander hatten: Ilai-Βασθε, α Ασκληπιε και Ηράκλεις, ερίζοντες πρός αλλήλους, ωσειε arbomos. Navoaods bedeutet daber, Aeskulap und Harukles solden einmal die Handlung der Gegenwart, το έρίζειν, aufgeben; Jupiter beliehlt hiermit nicht, dass sie im Augenblick aufhören zu streiten, sondern, dass sie, wie wir zu sagen pslegen, den Streit ausgehen lassen.

Der Imperativ des Aorists wird auch gebraucht, wenn Handlangen als gewollte dargestellt werden, die zu allen Zeiten geschehen sollen. Z. B. Έννοήσατε όδ, ἔφη, ὅτι ἐγγύτερον μὲν τῷ ἀνθραπίνφ θανάτω οὐδέν ἐστι ῦπνου. D. h. bedenket stets—zu allen Zeiten — dass dem menschlichen Tode Nichts ähnlicher ist, als der

Schlaf.

· Wird der Imperativ negative ausgedrückt, (die Negation geschieht stets durch un weil sie nur eine gewollte ist) so bedeutet er entweder, dass eine Handlung in Gegenwart des Sprechenden nicht geschehen, eine angesangene weder sortgesetzt, noch eine noch nicht begonnene angefungen werden soll, oder eine bestimmte Thätigkeit soll zu keiner Zeit verrichtet werden. Die erste Art der gewollten Unterlassung einer Thätigkeit wird durch den Imperativ des Präsens, die zweite derch den Imperativ des Aorists dargestellt. Es kann daher mit Hrn. Dr. Rost nicht behauptet werden, dass der negative Imperativ des Präsens stets gebraucht werde, wenn eine bereits begonnene Handlung wieder unterlassen werden soll. Das in der Syntax des Hrn. Dr. Rost gebrauchte Beispiel: μή μοι αντίλεγε, kann daher wahl auch den Sinn haben: Widersprich mir nicht — jetzt, in meiner Gegenwart — in meiner Sache, worin noch nicht widersprochen wurde. Kiu Beispiel aus Xen. Cyrop. l. 8. c. 7. mag dies deutlich zeigen, wo Cyrus vor seinem Tode zu Kambyses sagt: μήτε ουν θάττον μφάεις σου τούτω υπακουέτω, μήτε προθυμότερον παρέστω. ουδενέ γωι πίκειότερα τα τούτου ούτε τ'αγαθά ούτε τα δεινά η σοί. Hier kann nicht die Rede sein von der Unterlassung einer bereits begonnenon Hundlung, sondern es ist im Gegentheil die Rede von der Nichtunterlassung einer zu beginnenden Handlung. Als Pantheia erfuhr, han Aranjosa abreise, schickte sie zu Cyrus und liess ibm sagen: Μλ Ανταί, ω Κύρε. ότι Αράσπας οίχεται είς τούς πολεμίους. Ιπ Away Melle bedoutet such der negative Imperativ mehr das Nicktan-

sangen des lunssonals die Nichtsortsetzung desselben, besonders weil auch das folgende Verb. im Präsens steht. Der Sinn des Satzes ware also: Betrübe dieh micht, o Cyrus, wenn du jetzt-durch mich - erfährst, dass Araspas wirklich auf dem Wege zu den Feinden ist. Weil' jedoch der negative Imparativ eine gewollte Unterlassung einer Handlung darstellt, kann er oft auch wirklich die Bedeutung haben, dass eine bereits begonnene Thätigkeit wieder unterlassen. werden soll. Das oben angeführte Beispiel zeigt dies deutlich: zal μή ἐπιταράττετε ήμιν την συνουσίαν, heisst also: Storet nicht ferner unsere Gesellschast, weil der Streit schon begonnen hatte. sagt ihrem Sohne Hermes: μη λέγε, ο Έρμη, τοιοθτον μηδέν. μη léys hat also den Sinn: Sage nicht so Etwas wieder, was du so eben gesagt hast, oder wiederhole deine Klage nicht mehr. Chysantas sprach nicht zu Cyrus: " Κυρε, μή θαύμαζε εξ τινες έσκυθοώπασαν, ακούσαντες των αγγελλομένων. Weil er ihm den vorher nicht beachteten Grund des σκυθρωπάζειν angiebt, sagt er zu ihm: μή θαύμαζε, wandere dich nicht mehr. In diesem Falle bedeutet der Imperativ des Präsens eine Unterlassung einer Handlung in der Gegenwart des Sprechenden.

Statt des negativen Imperativs des Aorists gebrauchen die Attiker wenigstens gewöhnlich den Konjunctiv des Aorists mit un. Wie der negative Imperativ des Präsens das Unterlassen oder Nichtbeginnen einer Handlung in der Gegenwart des Sarechenden fordert, so bezeichnet der statt des Imperativs gebrauchten Konjunctiv des Aorists die zu keiner Zeit zu beginnende oder zu unterlassende Handlung: Μή μοι αντίλεγε ist von: μή μοι αντιλέξης in so fern verschieden, dass erster Satz den Sinn hat: Widersprich mir nicht in meiner Gegenwart, und der zweite den Sinn: Du sollst mir niemals - zu keiner Zeit widersprechen. Cyrus sagte vor seinem Tode zu seinen Söhnen: Μή ούν, α οί θεοί ύφήγηνται έγαθα είς οίχειότητα τοῖς άδελφοῖς, ματαιά ποτε ποιήσητε, άλλ' ἐπί ταῦτα εὐθὺς οίποδομεῖτε άλλα φιλικά έργα. μή - μάταιά ποτε ποιήσητε bedeutet also: Vereitelt niemals - zu keiner Zeit - das, was etc. In diesem Sinne sind anch die von Hrn. Dr. Rost gebrauchten Beispiele zu erklären: Bovλεύεσθε ούν βραδέως, ώς ού περί βραχέων καί μή άλλοτρίαις γνώμαις καὶ ἐγκλήμασι πεισθέντες οἰκεῖον πόνον πρόσθησθε. μή πρόςθησθε fordert, dass diese Handlung zu keiner Zeit - niemals geschehen solle. Nach den oben angegebenen Grundsätzen sind auch die Imperative auszusassen, welche mit olod' ozi, olod' o, olod' og verbunden werden. olod' o doador. Thue einmal oder nach Belieben, du weisst was zu thon ist.

Das Persektum bezeichnet eine vollendete Handlung, deren Folgen sich bis in die Gegenwart des Sprechenden erstrecken. Der Imperativ des Persekts drückt daher den Wunsch oder den Willen aus, dass eine Handlung sehon geschehen sein soll und deren Folgen noch sortdauern. In diesem Sinne sind alle die Beispiele zu erkläzen, welche Hr. Dr. Rest gebraucht hat Kanleisten i Onige drückt des Welti

len ant, dass das Schliessen der Thüse schop geschehen sein soll, und noch in Gegenwart des Sprechenden als geschehen fortdauere. Die Thüre soll geschlossen sein. Ebenso: το αγχυριον ανεσπάσθα. ο

μέν ληστής ούτος ές τον Πυριφλεγέθοντα έμβεβλήσθα.

Dieser Imperativ wird daher auch gebraucht, um den Wunsch, das Verlangen, auszudrücken, dass eine Handlung, welche erst später vollbracht wurde, bütte schou früher geschehen sein sollen, z.B. Ennenogenown Thola evven eregt moorsoov. Hier ist die Zerstörung Trojas als früher geschehen gewollt dargestellt. Troja sollte seit neun Jahren zerstört sein und noch immer als soche—in der Zerstörung—fortbestehen. Elonow por adexmissoov elvar zov exoves perodoperon zov axovros. Es sei von mir behauptet und bleibe behauptet, dass etc. Alla zavza ovzw nenoganow. Die Verrichtung einer Handlung wird als geschehen und fortdauerud als eine solche verlangt. Dursch.

- Ueber eine bisher dunkle Stelle des Aeschylus.

Dem Philologen mag es bei der Lectüre der Alten oftmals begegnen, dass eine Stelle, an deren Erklärung der redlichste Fleiss der besten Erklärer scheiterte, nur auf ein zufälliges Zusammentressen ghücklicher Umstände wartet, um in völliger Klarheit an das Licht zu treten. Dergleichen Combinationen mitzutheilen wäre um so mehr jedes Einzelnen Sachaugls die Zahl der Ausgaben täglich wächst und es gewiss nicht an dem Herausgeber sehlen wird, der einen solchen Fund, wosern er sich anders als glücklich bewährt, zum allgemeinen philologischen Besten zu verwenden strebt. Die Erklärung welcher wir in diesem Sinne eine günstige Ausmahme wünschen, besieht sich auf eine Stelle in den Persern des Aeschylus, welche, so mangelhaft sie immer erklärt worden, zu den am wenigsten beachteten gehört. Darius hat das Unglück der Perser mit lebhasten Farben geschildert, und sogt nun v. 8 fo. novösmo nanzel

κρηπίς υπεστιν, αλλ' έτ' έκπαιδεύεται.

Ennaideverus ist die alte Lesart, die indess schon Schütz durch ennidveras verdrängte. Dieser Gelehrte denkt an einen Brunnen, der nicht eher ausgeschöpst wird als bis man an den Boden gekommen ist. Sonach war freilich ennidveras (strudelt) nothwendig und es liess sich leicht übersetzen: quapropter mala cum patraverint, haud minora patiuntur et passuri sunt; neque enim iam subest sundus malorum, sed potius etiamnum emicare et scaturire pergunt. Pinzger scheint derselben Meinung zu sein, wenn er von einer ingeniosa Schützü coniectura spricht, welcher auch Porson und Blomsield gesolgt- seien. Auch Voss übersetzt: — denn noch nicht erscheint.

Des Leidens Boden, sondern fort noch spradelt es.

Und Stolberg:

-- Sie

Erreichten ihres Jammers Grund noch nicht,
Dem frisches Weh auf Weh entspradeln soll.

Die Erklärung könnte immerhin passiren, sumal wenn man eich ent-

schlösse, lieber an ein bodenloses Gefäss zu denken, welches keine Flüssigkeit zu halten vermag, sondern dieselbe vielmehr ao lange durchströmen lässt, bis jemand einen Boden untergelegt hat. Nur möchte sich xonnle als Boden eines Gefässes nicht leicht rechtfertigen lassen, und ob exmiduer für das einfachere miduer üblich, bliebe auch die Frage. Jedenfalls ist die Aendrung exmiduerai aus exmaideverai, welches beide Scholiasten haben, kühn und nur im äussersten Falle zuzulassen.

Gehn wir auf die eigentliche Bedeutung von zonnig zurück, so ist es Funtiament, Basis, und wird in der Kunstsprache besonders von dem Postament, dem Sockel einer Statue gebraucht. An dieser Bedentung 'können wir auch bier festhalten; nur ist es nöllig, den' Gedanken an jenes tantalische Gefäss anfzuopfern und sich dahir in die Werkstatt eines Bildhauers zu versetzen, welcher eben die letzte Hand an eine Statue gelegt bat und sie um als völlig vollendet auf einen Sockel hinstellt. Dieses Hinstellen auf einen Sockel ist es, was nach autikem Sprachgebrauch mit dem Begriff des Vollendens zusämmensällt; was offenbar auch die Scholiasten andeuten, indem A sagt: ή των κακών ούν κρηπίς και ύποβάθρα και θεμέλιος και ά eduos oudéres unestry kal els télos natyvinger, und Brenklärend binzusetzt: στάσις καὶ τέλος. Aber wie wird es nun mit dem ἐκπαιθεύειν? Auch bei dessen Erklärung verweile man in der statuarischen Ossicin. Oder wäre es zu kühn, an den Bildhauer zu denken, der sein Werk nach einem schönen Horazischen Auspruch gleichsam in sinu fovet, es hegt, wie man ein Kind zu hegen pslegt, so dass in dem ἐκπαιδεύειν ein vollkommmner Gegensatz zu dem πρηπίς υπεστι läge, ein Gegensatz wie er zwischen dem Schassen und Vollenden nothwendig stattsinden muss? Wer diese Kühnheit zu gross sände, der müsste wenig mit der eigenthümlichen Anschau-ung des Aeschylus bekannt sein. Vielleicht hat kein andrer Dichter sich eines ähnlichen, aus dem frischen Leben gegriffenen, Vergleichs bedient, und es möchte schwer, wohl gar unmöglich sein, einen schriftlichen Beleg zu unsrer Stelle zu finden. Desto passender dürste sich das Werk eines alten plastischen Künstlers anführen lassen, welches die nächste Veranlassung zu der gegenwärtigen Erkläruung gab. Auf dem berühmten Capitolinischen Sarkophagrelief, welches unter dem Namen der Menschenschaffung bekannt ist (man findet einen Theil desselben abgebildet in Hirts mythol. Bilderb. T. VI. Nro. 8), sitzt Promethens Meuschen formend da. Der eine ist vollendet und auf einem Sockel vor den Augen des Künstlers aufgestellt. (Dieser Sockel ist bei Hirt nicht erhaben genug angegeben; Millin gall. myth. T.XCIII Nro 383 hat ihn fast gar nicht, am getreusten sieht man ihn in Santi Bartolis admirandis und Bottari's Capitolino.) Den andern erblickt man noch in der Hand des trefflichen Künstlers, welcher mit emsiger Sorgfalt das Modelirstäbehen, wie zum Nachglätten, ansetzt; wie ein Kind hält er den wohlgesormten Thon im Schoos und sührt ihn der letzten Vollendung entgegen; wer diesen Gestus geschn, bedarf keines weitern Belegs für das exmaideveire

Und so erklärt sich das aeschyleische Bild von selbst. Die Leiden sind gleichsam noch in der Officin des Fatums; sie wachsen noch hera (augena to derva Schol, A) und es wird Zeit vergehen, bis ihren, als völlig abgeschlossenen, der Sockel untergestellt wird. Das Bild und der Gegenstand des Bildes sliessen, wie so ost bei Aeschylus, in einander, doch ist die Sonderung nicht schwer, wenn man an dem Obigen sesthält.

Und nun betrachte man zum Schluss den Zusammenhang, is

welchem jene Worte vom Darius gesprochen werden.
βωμοὶ δ' άΙστου δαιμόνων θ' ίδουματα

πρόξουζα φυράην ἐξανέστραπται βύθρων.

Diese Worte gelin unmittelbar yorher. Wie natürlich war die Ideanssociation, die den Dichter, welcher eben vom Umstürzen der Götterbilder gesprochen, nun auch, wenn es auf die Wahl eines Bildes ankam, dasselbe aus einem ähnlichen Kreise von Vorstellungen wählen liess! Und gewiss hatte Aeschylus die Werkstellen der Künstler zu oft besucht, als dass ihm ein solcher Vergleich nicht leicht hätts einfallen sollen.

Wilhelm Abeken cand. phil.

### Elegia in laudem Nicolai, Bussorum Imperatoris, Turcarum victoris \*).

Marmoreos, Nicolaë, Tibi levet ille colossos, Iste paret vultus ex adamante Tuos; Certent artifices, mentesque manusque fatigent, Eripiant avidis ut Tua facta rogis:

Russia Te festis celebret per secula ludis, Et colat in templis Attica terra suis;

Nominis haec monimenta Tui manus aemula radet,

Aut vetus in Stygiis posthuma condet aquis. Quae Delphis quondam regum fulsere columnae,

Quaeque suis posuit marmora Roma diis: Nunc ubi sunt? tristes dudum subiere ruinas,

Omnia et indigna nocte sepulta iacent.

Immortale Tibi nomen debetur et ara,

Quae stet in aeternos non violanda dies.

Ista Tibi possunt soli dare praemia vates:

Horum perstat opus fataque nulla timet.

Carminibus pius Aeneas et fortis Achilles

Nullo casurum tempore nomen habent:
Tua, quam sacri nectent, Nicolae, poëtae

Et Tua, quam sacri nectent, Nicolae, poëtae

Vivet, et aeternum florida laurus erit. Parvus ego tentabo Tuas in carmine laudes

Cogere, Te populi gratus in ora dare.

Sed nisi, Phoebe, meae praesederis ipse carinae, Naufraga sub tanto pondere puppis erit.

Aus Gran in Ungarn eingesandt, zwar verspätet, jedoch noch der fahme werth.



Natales, Nicolae, Tuos qui prodidit orbi, Astrorum felix quam fuit, ille situs! Quae coepit praeclara Tuae diducere vitae. Stamina Parca, novum sumserat illa colum. Iam cunas et oliva Tuas et Martia laurus Certabat ramis implicuisse suis.: Quantae pacis opes et quanti nempe driumphi His iaceant eunis, signa dedere Dii. Altius augurlis omnibus:aequor aras. Quo reliqui nea sunt ansi vel tendere spebus, Hoc Tua iam virtus sub pede culmen habets Soi ubi purpureum fuscis caput extulit undis, Obruit et tenebris astra minora tegit; Tu quoque, ut Europae coelum, Nicolae, subisti, ... Caetera obumbrasti sidera luce Tua. Non iam Scipiadas, nec iactet Roma Camillos, Nec Tibi quos finxit Graecia prisea Deos: Quisquis abhinc famam per grandia facta parare Et volet heroës inter habere locum, In radios, Rex magne, Tuos sua lumina figet, Perque procellosum Te duce vadet iter. In studiis pacis bellisque ferocibus ille es, Cui nihil immensus par modo mundus habet. Quamque duces longe virtutibus hisce relinquis, Crederis ad Superos tam prope stare Dees. Nam fera dum misces certamina, quid nisi Mars est. Dum nova regna creas, quid misi Juppiter ea? Ipsa timet fortuna Tuis obsistere coeptis, Fixa sed ad nutus stat Dea tanta Tuos. Non Pyrrhus potuit melius sua castra, nec unquam ... Fortior ad portas Hamibal ullus erat. Armis Tu poteras victricibus ire per orbem, Sceptra Tuo poteras subdere plura iugo! . . Non fuerat prohibendo Tuos par Turca triumphos, Sed stupuit vires victus ubique Tuns. Herculeas ultra poteras transire columnas, Et Tua in extremo figere signa mari. Quae potes, ut nolis, Tua sola modestia fecit. Haec tanto palmam de domitore tulit. Nempe tot heroës qui vincis, ut omnia vincas, Ipse Tibi per Te subiiciendus eras. Sustulit ergo suis Te Mars super astra lacertis, Subque Tuos possuit Turcica colla pedes. Staret et ut maius Tua gloria fulgur haberet, Abdidit ad palmas plurima dona Tuas. Omne aurom Turcae, gemmas et nobile quidguid Hic habuit, dives Tu modo victor habes.

400

Sic nec Alexander spoliis Orientis opimus, Nec Solymis tantas Titus abegit opes.

Quos Tibi Mars dederat, geminat Dea pacis honores, Non Tibi larga minus Marte Minerva suit:

Et dubito laurusne Tibi tot caedibus emta.

Addat an in bellis maius oliva decus.

Arce Hadrianopolim subjects victor Achivos Optata populos undique pace beas.

Ornat ut Augustum paceti gloria mundi,.

Sic gemma in titulis pax erit ista Tuis,

Tantae Ta princeps pacis quia victor in armis, Eximis e dure Dorica regna ingo.

Restituis priscae convulsas Helladis oras, Iuraque Graingenis, reddis avita viris.

Curio ista Tuis surgens respublica patri Aeternum thus est exhibitura suo.

Qui mare, qui terras, qui regna ita vindicat, an non Maximus ille sago, maximus ille toga?

Urbs Hadrianopolis, Navarin et Sumla loquentur,

Quas per Te strages Turcica luna tulit; Varnaque, Pannonidum funesta clade notata,

Ultrix ad coelos nomen et astra feret.
Sed regina velut virtates anteit omnes

In patriain pictas atque probata fides,

Ardet ut in sacros thus et consumitur usus;
Sic edit et patriae Te sacer urit amor.

Et pugnas patrine, Cacsar, paris atque triumphos Et patriae quaeris commoda, quidquid agis.

Gloria qua reliquas vincit modo Russia terras, Est patriae per Te conciliata Tuae.

Huie Tu tot populos, tot opes, tot et adiicis urbes,

Noscere vix fines possit ut illa suos. Petropolim victura Tui monumenta laboris

Confers, sic orbem ponis in urbe Tua.

Implesti meritis patriam, quae maxima cum sint,

Parva est, ut reddat praemia digna Tui. Quid mirum tanto, si Russia Caesare felix

Iura velit populis et dare iura thronis?

Quid cupies ultra? plausum fers orbis et audit Sol oriens nomen deciduusque Tuum.

Sed Tibi prae reliquis applaudit Graecia, per Te Haec libertatem quod sit adepta suam.

Iam propero ad portum: Tu stas in culmine laudis, Nec Tua quo posthac gloria surgat, habet. Actas Te, Cacsar, sciet ultima et ultima tellus, Famaque Letheas iam Tua ridet aquas.

# 

### 

## ARCHIV

FÜR

### PHILOLOGIEUNDPÆDAGOGIK

Herausgegeben

Y O D

Dr. Gottfried Seebode,

M. Johann Christian Jahn

u n d

Prof. Reinhold Klotz.

Vierter Band. Viertes Heft.

Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1 8 3 6.

#### NEUE

## **JAHRBÜCHER**

FÜR

PHILOLOGIE UND PÆDAGOGIK,

o der

Kritische Bibliothek

für das

Schul-und Unterrichtswesen.

In Verbindung mit einem Vereine von Gelehrten herausgegeben

Dr. Gottfried Seebode,
M. Johann Christian Jahn

Prof. Reinhold Klotz.



Vierter Supplementband. Viertes Heft.

Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1 8 3 6.

# einer Uebersetzung des Livius, Buch 22. (Fortsetzung aus dem IV. Bande S. 414 ff.)

AP. Schon nahte der Frühling, als Hannibal ans dem er aufbrach, nachdem er vergebens früher über den Apenniehen versucht, der unerträglichen Kälte wegen, mit großer id Furcht aber gerastet hatte. Als nämlich die Gallier, ie Hoffnung auf Beute und Plünderungen zusammmenstatt dass sie selbst aus fremdem Gebiete raubten und n, ihr eignes Land zum Schauplatze des Krieges gemacht i die Winterlager der beiderseitigen Heere gedrückt-sahen, sie ihren Hass von den Römern zurück gegen Hannibal, mals bedroht von ihrer Häuptlinge Nachstellungen, war durch ihre Ränke unter einander selbst, indem sie mit ichen Leichtsinn, womit sie sich einverstanden, das Einss angaben, gerettet worden; auch hatte er, bald das Kleid lopfbedeckung wechselnd, durch Tänschung sich vor Nachgesichert. Doch war diese Besorgniss ein Grund mehr zeitiger aus dem Winterlager aufzubrechen. - Um eben : trat der Consul Cn. Servilius zu Rom an den Iden des n Amt an. Als er hierbei über den Zustand des Staates ielt, brach der Unwille gegen C. Flaminius von Neuem wei Consuln habe man gewählt, Kinen habe man. Denn esetzmässigen Oberbefehl, welches Recht zur Vogelschau ner? Der Consul müsse dieses ja aus der Heimath, von zgöttern des Staates und seines Hauses, nach Begehung nischen Festes, nach Vollbringung des Opfers auf dem ich förmlicher Aussprechung der Gelübde auf dem Capitosich nehmen; dem Privatmanne folge weder das Recht lschau, noch könne, wer ohne Vogelschau abgereist sei, ausheimischem Boden neu und gültig anstellen." Die rgrösserten die von mehreren Orten zugleich einberichteten ichen: in Sicilien hätten etlichen Kriegsleuten die Spiesse, ien aber einem Ritter, als er auf der Mauer die Wachen 81\*

begangen, der Stab in der Hand gebrannt; die Küsten hätten von häufigen Feuern geglänzt, auch zwei Schilde Blut geschwitzt; einige Kriegsleute wären von Blitzen erschlagen worden und die Sonnenscheibe habe sich zu verkleinern geschienen. Zu Praeneste seien brennende Steine vom Himmel gefallen; zu Arpi hätten Schilde am Himmel und die Sonne im Kampse mit dem Monde sich gezeigt; zu Capenae wären bei Tage zwei Monde aufgegangen; in den Bädern zu Caere sei das Wasser mit Blut vermischt geslossen und die Quellen des Herkules, mit blutigen Flecken besprengt, hervorgesprudelt; im Arpinatischen wären Schnittern blutige Aehren in den Korb gefallen; zu Falerii habe man den Himmel wie durch einen grossen Riss sich spalten sehen, und aus der Oeffnung ein gewaltiges Licht hervorgeleuchtet; die Orakelstäbe wären von selbst eingeschwunden, einer aber sei herausgefallen mit der Aufschrift: "Mars schwingt seinen Speer"; zur nämlichen Zeit habe zu Rom das Standbild des Mars an der Appischen Strasse neben den Bildnissen der Wölse geschwitzt, zu Capua aber es geschienen: als ob der Himmel brenne und der Mond während eines Platzregens herabfalle. Nun fanden auch unerheblichere Wunderzeichen Glauben: Ziegen bei Einigen Wolle bekommen und eine Henne in einen Hahn, ein Hahn in eine Henne sich verwandelt. Nachdem der Consul diese Dinge, wie sie einberichtet waren, vorgetragen, auch die Gewährsmänner in die Curie eingeführt hatte, befragte er die Väter: Was in Betreff der Götter geschehen solle? Man beschloss, diese Wunderzeichen theils durch grössere Opferthiere, theils durch säugende abzuwenden und ein dreitägiges Betfest bei allen Göttersitzen anzustellen. Uebrige solle, nachdem die Zehnmänner die Bücher eingesehen, so ausgerichtet werden, wie sie nach den Heiligen Sprüchen verkündigen würden, dass es den Göttern ') wohlgefällig sei. Nach der Zehnmänner Belehrung wurde beschlossen: zuerst dem Japiter einen goldenen Donnerkeil, funszig Pfund schwer, zum Geschenke zu machen; der Juno und Minerva Geschenke von Silber zu geben; der Juno: Königin auf dem Aventinus und der Juno: Erhalterin zu Lanuvium mit grössern Thieren zu opfern; die Standesfrauen sollten von zusammengeschossenem Gelde, soviel als jede sonder Beschwerde beizutragen vermöge, der Juno: Königin ein Geschenk auf dem Aventinus bringen und ein Göttermahl stattfinden; ja sogar die weiblichen Freigelassenen sollten ebenfalls \*\*) nach ihren Kräften Geld zusammenschiessen, um davon der Feronia ein Geschenk darzureichen. Als dies Alles geschehen war, opferten die Zehnmänner zu Ardea auf dem Markte mit grössern Thieren. Noch zu Ausgange des Decembermonats wurde im Tempel des Saturnus zu Rom geopfert und ein Göttermahl verordnet, wozu Senatoren die Polster legten, desgleishen

<sup>\*)</sup> q. c. e. *Divis*, c. p. \*\*) Quin et ut libertinae et ipsae.

ein öffentlicher Schmaus; auch rief man in der ganzen Stadt bei Tage und bei Nacht: "Saturnalien!" und das Volk erhielt die Weisung: diesen Tag festlich zu begehen und beizubehalten immerdar.

2. CAP. Während der Consul zu Rom die Götter zu sühnen und Aushebung zu halten \*) beschäftigt ist, brach Hannibal aus dem Winterlager auf, weil das Gerücht ging, dass der Consul Flaminius bereits zu Arretium angekommen, und obgleich ihm eine andere freilich längere aber bequemere Strasse gezeigt wurde, schlug er dennoch den nähern Weg durch den Sumpf ein, wo der Fluss Arnus in diesen Tagen mehr als gewöhnlich ausgetreten war. Die Hispanier und Afrikaner (diese machten den ganzen Kern des altgedienten Heeres aus) mit Beigabe ihres Gepäckes, damit es ihnen, wenn sie irgendwo Halt machen müssten, nicht am Nöthigen fehle, liess er vorausgehen, die Gallier folgen, damit sie des Zuges Mitte bildeten; zuletzt kamen die Reiter; Mago sollte dann mit den leichten Numidern den Zug schliessen, um vornehmlich die Gallier, falls sie aus Ueberdrusse der Beschwerden und des langen Weges (wie denn das Volk in dergleichen Dingen weichlich ist) sich verlaufen oder stehen bleiben wollten, zusammenzuhalten. Die Vordersten nun folgten, wo die Wegweiser nur immer vorangingen, durch die jähen und tiefen Schlünde des Stromes, verschlungen beinahe vom Schlamme und sich hineinsenkend, gleichwol den Feldzeichen. Die Gallier vermochten weder im Hinfallen sich aufrecht zu erhalten, noch aus den Schlünden emporzuraffen und hielten so wenig ihren Körper durch Muth als ihren Muth durch Hoffnung aufrecht: theils ihre matten Glieder mühselig fortschleppend, theils, wenn sie einmal, vom Ueberdrusse bewältigt, sich hingeworfen hatten, zwischen den gleichfalls umherliegenden Lastthieren sterbend. Am meisten von Allem aber rieb das Wachen auf, durch vier Tage bereits und drei Nächte erduldet. Da, weil überall Wasser stand, keine Stelle zu finden war, wo sie auf dem Trocknen ihre müden Leiber hätten hinstrecken können, thürmten sie im Wasser das Gepäcke über einander und legten sich darauf; anch gewährten die Hausen der auf dem ganzen Wege allenthalben hingestreckten Lastthiere, da sie nur Etwas aus dem Wasser Hervorragendes suchten, ihnen zur Ruhe für kurze Zeit ein Nothlager. Hannibal selbst, der, gleich Anfangs augenkrank vom unmilden, zwischen Hitze und Kälte wechselnden Frühlingswetter, auf dem einzigen annoch übrigen Elephanten ritt, um höher über das Wasser hervorzuragen, verlor zuletzt, da das Wachen und die nächtliche Feuchtigkeit und die Sumpfluft ihm den Kopf anguissen, zur Heilung aber weder Ort noch Zeit war, das eine Auge.

3. CAP. Als er mit schmählichem Verluste vieler Menschen und Lastthiere endlich aus den Sümpfen hervortauchte, schlug er auf der ersten trockenen Stelle ein Lager auf; durch vorausge-

<sup>\*)</sup> Habendoque,

schickte Kundschafter aber wusste er mit Gewissheit, dass das Römische Heer an Arretiums Mauern stehe. Dann fuhr er fort, des Consuls Pläne und Sinnesart, die Lage der Gegend und der Strassen, desgleichen die Mittel zu Beschaffung von Zusuhren und das Uebrige, was zu wissen dienlich war, Alles mit höchster Sorgfalt zu erforschen. - Die Gegend war eine der fruchtbarsten Italiens; die Etruskische Ebene, welche zwischen Faesulae und Arretium liegt, mit Ueberfluss an Getreide, Vieh und allen Dingen gesegnet; der Consul unbändig vom vorigen Consulate her, und nicht nur vor den Gesetzen und der Väter Hoheit, sondern nicht einmal vor den Göttern von sonderlicher Scheu. Diese angeborne Vermessenheit desselben hatte das Glück durch den günstigen Erfolg in seinen bürgerlichen und Kriegsunternehmungen genährt, und sonach lag zu Tage, dass er, ohne Götter noch Menschen zu befragen; Alles keck und übereilt thun werde. Damit er nun um so eher in seine Fehler verfalle, trachtet der Punier ihn aufzuregen und zu reisen, und nachdem er daher den Feind zur Linken gelassen, wendet er sich gegen Faesnlae, zieht mitten im Gebiete Etruriens auf Plünderung und zeigt dem Consul von ferne durch Mord und Brand die grösstmöglichste Verwüstung. Flaminius, der nicht einmal einem ruhigen Feinde gegenüber geruht hätte, rechnete jetzt vollends, da er die Habe des Bundesgenossen fast vor seinen Augen forttragen und wegtreiben sah, es sich zur Schande an, dass der Punier mitten durch Italien streife, ja ohne Jemandes Widerstand selbst auf die Mauern Roms zum Sturme losgehe, und als daher alle Andern im Kriegsrathe mehr Heilsames denn Glänzendes anempfahlen: "er möchte den Amtsgenossen erwarten, um mit vereinten Heeren, gemeinsamen Sinne und Plane zu Werke zu gehen, inzwischen aber mit der Reiterei und den leichtbewaffneten Hülfsvölkern der zügellosen Frechheit des Feindes im Plündern Einhalt thun," - stürzte er zornig aus dem Kriegsrathe fort und liess das Zeichen zum Aufbruche und zur Schlacht zugleich außtecken. "Dass wir doch ja vor Arretiums Mauern liegen bleiben, sprach er, denn hier ist ja unsre Vaterstadt, sind unsre Hausgötter. Mag Hannibal, aus den Händen gelassen, Italien ausplündern und Alles verwüsteud und verbrennend bis an die Mauern Roms vordringen; wir rühren uns nicht eher von der Stelle, als bis die Väter, wie einst den Camillus von Veji, so den C. Flaminius von Arretium herbeirufen." Als er, so scheltend, zugleich die Feldzeichen rasch auszuziehen befahl und sich aufs Pferd geschwungen hatte, stürzte das Pferd plötzlich zusammen und warf den Consul über den Kopf hinab. Da alle Umstehenden aufschraken, als über ein abscheuliches Vorzeichen für das Unternehmen, wird obenein gemeldet: ein Feldzeichen liesse sich, obgleich der Träger mit aller Gewalt rüttle, nicht ausziehen. Da spricht er, zum Meldenden gewendet: "Bringst du nicht etwa auch ein Schreiben vom Senate, welches mir den Feldzug untersagt? Geh, melde: man solle das Feldzeichen ausgraben, wenn es auszuziehen die Hände vor

Furcht starren. "Nun trat das Heer den Zug an: die Beschlisheber, ausserdem dass sie abweichender Meinung gewesen, auch durch das doppelte Vorzeichen erschreckt; der Kriegsmann meist ersreut über die Keckheit des Feldherrn, weil er mehr auf die Hoffnung selbst, als auf den Grund der Hoffnung sah.

- 4. CAP. Hannibal verheert den ganzen Landstrich zwischen der Stadt Cortona und dem See Trasimenus mit allem Greuel des Krieges, damit er dem Feinde den Drang, der Bundesgenossen Ungemach za rächen, desto mehr reize. Und schon war man in die zum Hinterhalt geschaffene Gegend gekommen, wo der Trasimenus dicht unter die Berge von Cortona herangeht. Nur ein sehr schmaler Weg ist dazwischen gleich als wäre der Raum dazu mit Fleiss übrig gelassen; weiterhin öffnet sich ein etwas breiteres Feld; dann steigen Anböhen empor. Hier schlägt Hannibal im Freien ein Lager auf, um es selbst blos mit den Afrikanern und Hispaniern zu beziehen. Die Balearen und die übrige leichte Wehr führt er hinter den Bergen herum; die Reiter stellt er dicht an die Engpässe des Waldgebirges, wo die Höhen zweckmässig deckten, damit, wenn die Römer hineingerückt und die Reiterei sich vorgeschoben, Alles vom See und von den Bergen eingeschlossen wäre. Nachdem Flaminius Tages zuvor bei Sonnenuntergange an den See gekommen war, ging er ohne vorherige Erspähung am folgenden Morgen, da es kaum noch recht tagte, durch die Engen, und als der Zug sich in das offene Feld auszubreiten begann, erblickte er nur das vom Feinde, was ihm gegenüber stand; der Hinterhalt im Rücken aber und über seinem Haupte entging ihm. Sowie der Punier, was er eben bezweckt hatte, den Feind vom See und Gebirge eingeschlossen, von seinen Schaaren aber umringt hielt, gab er Allen das Zeichen, zugleich loszubrechen. Wie diese, wo es Jedem am nächsten war, herabliesen, kam die Sache den Römern um so plötzlicher und unerwarteter, weil ein dem See entstiegener Nebel dichter auf dem Felde als auf den Bergen lag, mithin der Feinde Schaaren von den zahlreichen Anhöhen \*) einander deutlich wahrnahmen und daher um so gleichzeitiger herab-Der Römer merkte an dem überall her erhobenen Geschrei, dass er umringt sei, ehe er es recht sah, und von vorn und auf den Seiten nahm bereits der Kampf den Anfang, ehe noch das Treffen gehörig gestellt oder die Waffen zugerichtet und die Schwerter gezogen werden konnten.
- 5. CAP. Der Consul, bei der allgemeinen Bestürzung an seinem Theile für solche Bedrängniss unerschrocken genug, stellt die verwirten Reihen, da Jeder dem sich durchkreuzenden Geschrei sich zuwandte, in Ordnung so gut es Ort und Zeit zulässt; spricht, wo er nur herankommen und gehört werden kann, Muth ein und heisst Stand halten und fechten: "Denn nicht durch Gelübde und Anrufung der

<sup>4)</sup> collibus.

Götter, sondern durch Gewalt und Tapferkeit sei von hier zu entrinnen. Mitten durch die Schlachtreihen mit dem Schwerte gebe es einen Weg, und je geringer die Furcht, desto geringer sei meistens die Gefahr." Allein vor Lärme und Getümmel konnte man weder Rath noch Besehl vernehmen, und weit entsernt, dass der Kriegsmann seine Feldzeichen, seine Reihe und seinen Platz erkannte, hatte er kaum Besinnung genug, die Waffen zu ergreifen und zum Kampfe zuzurichten, so dass Etliche niedergemacht wurden, mehr belastet von denselben als gedeckt; zudem leisteten bei so grosser Dankelheit die Ohren bessern Dienst als die Augen. Nach dem Acchzen der Verwundeten, den Hieben auf Körper oder Waffen und dem vermischten Geschrei der Tobenden und Zagenden wandten sie Gesicht und Augen umber. Hier geriethen Fliebende in einen Haufen Kämpfender und mussten Stand halten; dort wurden in den Kampf Zurückkehrende von einem Schwarm Fliehender fortgerissen. Endlich, als nach allen Richtunges vergeblich Angriffe erfolgt und von den Seiten die Berge und der See, von vorn und im Rücken der Feinde Heer einschloss, mithin klar war, dass die einzige Hoffnung zum Entkommen auf Faust und Schwert beruhe, da ward ein Jeglicher sich selbst der Anführer und Ermunterer zum Kampfe und eine neue, frische Schlacht begann, nicht jene nach Principern, Hastaten und Triariern gegliederte, noch dass vor den Feldzeichen die Antesignaner, hinter den Feldzeichen das übrige Heer gekämpft, oder dass der Kriegsmann in seiner Legion oder Cohorte oder Rotte gestanden hätte. Der Zufall schaarte, und der eigne Muth wies Jedem vorn oder hinten seinen Platz zum Kämpsen an, und so gross war die Hitze des Streites, so ganz der Sinn auf den Kampf gerichtet, dass jenes Erdbeben, welches in vielen Städten Italiens grosse Theile niederwarf, reissende Ströme von ihrem Lause abwandte, das Meer in die Flüsse hineintrieb und Berge in gewaltigem Falle niederstürzte, keiner der Kämpfenden bemerkte.

6. CAP. Drei Stunden bereits kämpste man und überall grimmig; doch um den Consul ist der Kampf am hitzigsten und erbittertsten. An ihn schloss sich nicht nur der Kern der Männer, sondern er selbst auch, wo immer er die Seinen im Gedränge und Noth sah, leistete wacker Hülfe; da er aber durch die Rüstung auffiel, suchten mit aller Gewalt die Feinde ihm beizukommen, seine Mitbürger ihn zu schützen, bis ein Insubrischer Reiter, (Dukarius war sein Name) der ihn auch von Gesichte kannte, seinen Landsleuten zurief: "Seht, der da ist der Consul, welcher unsre Legionen erschlagen und Land und Stadt verwüstet hat. Jetzt will ich ihn den Schatten der schmählich umgekommenen Mitbürger zum Opfer darbringen." Und die Sporen einsetzend sprengt er durch der Feinde dichteste Schaar, stösst erst den Wassenträger nieder, der sich dem grimmig Ankommenden entgegengeworfen hatte, und durchbohrt sodann den Consul mit der Lanze. Die Rüstung abzuziehen verwehrten ihm die Triarier durch die vorgehaltenen Schilde. Jetzt erst begann ein grosser Theil zu fliehen und nun stand weder See noch Berg ihrer Angst im Wege. Wie blind rennen sie davon, alle Engen und Abhänge entlang und stürzen, Wassen und Männer, Einer über den Andern. Ein grosser Theil geht, wo Gelegenheit zur Flucht sehlt, durch die vordern seichten Stellen des See's ins Wasser und watet so weit hinein, als nur Kopf und Schultern hervorragen. Etliche trieb die unüberlegte Furcht, sogar im Schwimmen die Flucht zu ergreisen; weil diese aber unermesslich und ohne Hoffnung war, wurden sie entweder, wenn ihnen der Athem ansging, von den Strudeln verschlungen oder suchten nach vergeblicher Abmüdung die Untiesen hinter ihnen mit aller Anstrengung wieder zu erreichen und wurden dort von den ins Wasser gerückten feindlichen Reitern allenthalben niedergehauen. Sechstausend etwa vom Vortrabe, nachdem sie die gegenüberstehenden Feinde mannhaft durchbrochen, entkamen, nichts von allem Dem wissend, was hinter ihnen vorging, aus dem Engpasse; nachdem sie aber auf einer Anhöhe Halt gemacht, konnten sie, blos das Geschrei und das Getöse der Waffen hörend, weder vernehmen noch vor der Dunkelheit erkennen: welchen Ausgang die Schlacht gehabt. Endlich, als die Sache sich geneigt und von der erglühenden Sonne zerstreut der Nebel den Tag aufgedeckt hatte, da zeigten bei nunmehr hellem Lichte Berge und Ebenen die verlorne Schlacht und das schmählich niedergestreckte Römische Heer. Damit also nicht, wenn man sie von Ferne erblicke, der Reiter auf sie losgelassen würde, brachen sie eiligst auf und machten sich so schnell als möglich davon. Am folgenden Tage, als ausser dem Uebrigen auch noch Hungersnoth drohte, Maharbal aber, der mit der gesammten Reiterei sie in der Nacht eingeholt hatte, sein Wort gab; dass, wenn sie die Wassen ablieserten, er sie, jeden mit einem Rocke, abziehen lassen wolle, ergaben sie sich. Dies Wort ward mit Punischer Gewissenbastigkeit von Hannibal gehalten: er liess gleichwol Alle in Fesseln werfen.

7. CAP. Dies ist die berühmte Schlacht am Trasimenus; dazu unter den wenigen Niederlagen des Römischen Volkes denkwürdig. Funfzehntausend Römer wurden auf dem Wahlplatze erschlagen; zehntausend, auf der Flucht durch ganz Etrurien zerstreut, suchten auf verschiedenen Wegen Rom zu erreichen. Funfzehnhundert Feinde kamen in der Schlacht um, Viele nachher\*) an ihren Wunden. Nach Andern soll auf beiden Seiten der Verlust vielfach gewesen sein. Ausserdem dass ich überhaupt nicht aus Unbegründetem schöpfen mag, wozu der Geschichtschreiber Sinn meist allzusehr geneigt ist, bin ich bei meinen Angaben dem Fabius, einem Zeitgenossen dieses Krieges, vornehmlich gefolgt. — Nachdem Hannibal von den Gefangenen die Latiner ohne Lösegeld fortgeschickt, die Römer in Fesseln gelegt hatte, befähl er, die Leichname der Seinen, ausgesondert aus den aufgethürmten Haufen der Feinde, zu begraben; auch des Flaminius

<sup>\*)</sup> Mit Weglassung des ungehörigen: utrinque.

Leichnam liess er der Bestattung wegen mit grosser Sorgfalt aufsuchen, fand ihn aber nicht. —

Zu Rom lief auf die erste Nachricht von dieser Niederlage des Volk mit gewaltigem Schrecken und Getümmel auf den Markt zusammen. Standesfrauen durch die Gassen irrend, fragen jeden Begegnenden: welch' plötzliches Unglück gemeldet worden? wie es um das Heer stehe?; als aber der Schwarm, gleich einer zahlreichen Volksversammlung gegen das Comitium und die Curie gewendet, nach den . Obrigkeiten rief, da sprach endlich nicht viel vor Sonnenuntergange der Praetor M. Pomponius: "Wir haben eine grosse Schlacht ver-Obgleich man nun nichts Bestimmteres von ihm erfuhr, brachten sie dennoch, Einer vom Andern mit Gerüchten erfüllt, nach Hause: "der Consul mit einem grossen Theile des Heeres sei erschlagen; Wenige wären am Leben, entweder auf der Flucht allenthalben durch Etrurien zerstreut, oder vom Feinde gefangen." So vielerlei Schicksale das besiegte Heer betroffen, in so vielerlei Sorgen waren die Herzen Jener getheilt, deren Verwandte unter dem Consul C. Flaminius gedient, weil ihnen unbekannt ist: wie es jeglichem der Ihrigen ergangen, und mithin Keiner weiss, was er hoffen oder fürchten solle. Am folgenden und etliche Tage nach einander stand an den Thoren fast eine grössere Menge von Weibern als von Männern, entweder einen der Ihrigen oder doch Botschaft von ihnen erwartend; auch drängten sie sich mit Erkundigungen um die Ankommenden und waren, zumal von Bekannten, nicht eher fortzubringen, als bis sie der Reihe nach Alles abgefragt. Nun hätte man die verschiedenen Mienen sehen sollen, womit sie von den Bothen schieden, je nachdem Jedem fröhliche oder traurige Bothschaft geworden war, und wie sie beim Nachhausegehen Glückwünschende oder Tröstende umringten. Vornehmlich der Frauen Freude und Schmerz zeichnete sich aus. Eine soll unter dem Thore selbst, als sie dem geretteten Sohne plötzlich begegnete, im Angesichte desselben gestorben; eine Andere, der des Sohnes Tod fälschlich gemeldet war, als sie traurig daheim sass, beim ersten Anblicke des wiederkehrenden Sohnes vor allzugrosser Freude verschieden sein. - Die Praetoren halten den Senat etliche Tage lang vom Aufgange bis zum Untergange der Sonne in der Curie versammelt, rathschlagend: unter welchem Anführer oder mit welchen Schaaren man dem siegreichen Punier widerstehen könne.

8. CAP. Ehe man noch zu sesten Entschlüssen kam, wird unerwartet ein anderes Unglück gemeldet: viertausend Reiter unter dem
Propraetor C. Centenius vom Consul Servilius an seinen Amtsgenossen
gesendet, wären in Umbrien, wohin sie auf die Nachricht von der
Schlacht am Trasimenus abgebogen, von Hannibal umringt. Das Gerücht hiervon machte verschiedenen Eindruck auf die Leute- Ein Theil,
dessen Gemüther von grösserm Kummer ergriffen waren, hält den neuen
Verlust an Reitern im Vergleiche zu den frühern für gering; ein anderer beurtheilt den Vorsall nicht an sich, sondern: wie an einem geschwächten Körper ein, wenn gleich leichter Ansall mehr empfanden

werde als an einem kräftigen ein schwerer, so sei auch, was dermalen den kranken und geschwächten Staat nur immer Widerwärtiges betreffe, nicht nach der Grösse der Ereignisse, sondern nach den geschwundenen Krüsten, welche nichts, was noch mehr beschwere, ertragen könnten, zu beurtheilen. Also nahm der Staat zu einem schon lange weder erheischten noch gebrauchten Heilmittel, der Ernennung eines Dictators. die Zuflucht. Weil jedoch der Consul, der ihn zu ernennen einzig befugt schien, abwesend und durch das von Punischen Heeren besetzte Italien nicht leicht ein Bothe oder Schreiben zu senden war, das Volk aber einen Dictator nicht wählen konnte, was auch niemals bis zu diesem Tage geschehen war, so erwählte das Volk einen Prodictator, den Q. Fabius Maximus, und den M. Minucius Rufus zum Obersten der Ritter. Diesen nun wurde vom Senate der Auftrag gemacht: die Mauern und Thürme der Stadt zu befestigen, Posten auszustellen, wo es nöthig scheine, und die Brücken über die Flüsse abzuwerfen: im Angesichte der Schutzgötter müsse man für Rom kämpfen, wenn man denn Italien nicht zu behaupten vermocht.

9. CAP. Hannibal kam gerades Weges durch Umbrien bis vor Von hier, als er nach Ausplünderung des Landes die Stadt mit Sturm angriff, unter grossem Verluste der Seinen zurückgetrieben und aus der Stärke einer einzigen, eben nicht glücklich versuchten Pflanzstadt schliessend: welch eine Kraftfülle Rom selbst besitzen müsse, bog er ab in's Picenische Gebiet, nicht blos überschwenglich reich an Früchten aller Art, sondern auch angefüllt mit Beute, welche die Gierigen und obenein Darbenden weit und breit raubten. stand er etliche Tage im Lager und es erholte sich der Kriegsmann, von den Winterzügen, dem sumpfigen Wege und der mehr im Ausgange glücklichen als unbedeutenden oder leichten Schlacht hart mitgenom-Als man hinlänglich gerastet, bricht er auf mit den ohnehin an Beute und Plünderungen mehr als an Musse und Erholung Freude Findenden und verwüstet das Praetutianische und Hadrianische Gebiet, dann das Land der Marser und Marruciner und Peligner und die nächste Gegend Apuliens um Arpi und Luceria. Der Consul Cn. Servilius hatte immittelst einige leichte Gefechte mit den Galliern gehabt, auch Eine unbedeutende Stadt erobert; als er aber von des Amtsgenossen und seines Heeres Vernichtung hörte, nahm er, schon für die Mauern der Vaterstadt fürchtend, den Weg nach Rom, um in der äussersten Gefahr nicht zu fehlen.

Nachdem Q. Fabius Maximus, zum Zweitenmale Dictator, am Tage da er das Amt antrat, den Senat berufen und bei den Göttern beginnend, die Väter belehrt hatte, dass mehr durch Nichtachtung der Festgebräuche und Vogelzeichen als durch Vermessenheit und Ungeschick vom Consul C. Flaminius gefehlt worden, und dass man über die Sühnmittel des Zornes der Götter die Götter selbst befragen müsse, — bewirkte er, dass, was fast nur beschlossen wird, wenn entsetzliche Wunderzeichen gemeldet worden, die Zehnmänner Befehl erhielten: die Sibyllinischen Bücher nachzuschla-

gen. Dieselben berichteten nach Einsehung der Schicksalsbücher an die Väter: "Was man um dieses Krieges willen dem Mars gelobt, das sei nicht gehörig ausgerichtet worden und daher von Neuem und stattlicher auszurichten; auch müssten dem Jupiter grosse Spiele, der Venus Erycina aber und der Mens Tempel gelobt, ferner eine Bussfeier und ein Göttermahl angestellt, desgleichen eine heilige Frühlingsspende gelobt werden, falls der Krieg glücklich ausfalle und der Staat in demselben Zustande, worin er vor dem Kriege sich befunden, verbleibe." Weil den Fabius die Sorge für den Krieg beschäftigen würde, befiehlt der Senat dem Praetor M. Aemilius zu sorgen: dass Alles dies nach dem Befunde des Gesammtamtes der Pontifices bei guter Zeit geschehe.

10. CAP. Nach Fassung dieser Senatsschlüsse befindet der Pontifex maximus L. Cornelius Lentulus auf die Anfrage des Gesammtamtes der Praetoren: dass man vor allen Dingen das Volk über die heilige Frühlingsspende befragen müsse; denn ohne Gutheissen des Volkes könne sie nicht gelobt werden. Das Volk wurde mit diesen Worten befragt: "Wollt und heisset ihr gut, dass es also geschehe? Falls der Staat des Römischen Volks der Quiriten während der nächsten fünf Jahre, wie ich's ihm wünsche, unversehrt erhalten bleibt in diesen dermaligen Kriegen, (nämlich in dem Kriege, welchen das Römische Volk mit dem Karthagischen hat, und in den Kriegen, welche es mit den Galliern hat, die diesseits der Alpen wohnen), - so soll das Römische Volk der Quiriten als Gabe und Geschenk geben, was der Frühling in der Schweine-, Schaaf-, Ziegen- und Rinderheerde bringen wird; was aber nicht bereits geweiht ist, soll dem Jupiter anheimfallen von dem Tage an, den der Senat und das Volk bestimmen wird. Wer geben wird, der gebe, wann er will und nach welcher Vorschrift er will, und wie er auch gegeben, sei es recht gegeben. Stirbt dasjenige, was anheimfallen sollte, so soll es ungeweiht gewesen und kein Frevel seyn. Wenn Einer es beschädigt oder tödtet unwissentlich, soll es nicht zum Nachtheile gereichen. Wenn Einer es stiehlt, soll es weder dem Volke zum Frevel gereichen, noch dem es gestohlen worden. Wenn Einer es an einem Unglückstage gegeben unwissentlich, soll es recht gegeben seyn. Wenn bei Tage oder bei Nacht, wenn ein Freier oder Sklave es gegeben, soll es recht gegeben seyn. Wenn Senat und Volk früher zu geben befohlen haben, als Einer giebt, soll das Volk dessen los und ledig seyn." - In gleicher Absicht wurden grosse Spiele gelobt zum Betrage von dreimalhundert dreiunddreissigtausend dreihundertunddreissig ein Drittheil Ass, ausserdem dreihundert Rinder dem Jupiter, und vielen andern Göttern weisse Rinder, den übrigen aber Opferthiere. Nach gehöriger Aussprechung der Gelübde ward der Busstag angesagt, und es ging Busse zu thun mit Weib und Kind nicht allein die städtische Menge, sondern auch diejenigen von den madleuten, welchen bei ziemlichem eignen Wohlstande der öffentlisebensalls nicht gleichgültig war. Dann ward das Göttermahl drei Ing angestellt unter Leitung der Zehnmänner 'des Gottesdienstes. Sechs Polster waren zu schauen: Eines für Jupiter und Juno, das zweite für Neptunus und Minerva, das dritte für Mars und Venus, das vierte für Apollo und Dianu, das fünste für Vulkanus und Vesta, das sechste für Merkurius und Ceres. Dann wurden die Tempel gelobt. Der Venus Erycina gelobte ihren Tempel der Dictator Q. Fabius Maximus, weil also aus den Schicksalsbüchern berichtet war: dass derjenige ihn geloben solle, der die höchste Gewalt im Staate bekleide. Der Mens gelobte ihren Tempel der Prätor T. Otacilius.

11. CAP. Nachdem die göttlichen Dinge also besorgt waren, da that der Dictator wegen des Krieges und wegen des Gemeindewesens Anfrage: Mit welchen und wieviel Legionen die Väter dem siegreichen. Feinde begegnet wissen wollten? Man beschloss: "Er solle vom Consul Cn. Servilius das Heer übernehmen, ansserdem unter Bürgern und Buadesgenossen soviel an Reitern und Fussvolke ausheben, als. ikmi gutdünke; in allem Uebrigen aber so handeln und verfahren, wie er: es deren Gemeinwesen erspriesslich sinde. "Fabius erklärte: zum/ Servilianischen Heere zwei Legionen hinzufügen zu wollen, und als: diese durch den Obersten der Ritter ausgehoben waren, bestimmte erihnen einen Tag zur Bestellung nach Tibur. Nachdem er sodann den Befehl erlassen: Wer in unbefestigten Städten und Flecken wohne, solle in sichere Plätze wandern, auch aus den Dörfern derjenigen Gegend, durch welche Hannibal gehen würde, Jedermann fortwandern, wenn er zuvor sein Haus angezündet und die Früchte verderbt, damit nichts vorräthig wäre, - zog er auf der Flaminischen Strasse dem Consul und dem Heere entgegen; als er aber in der Tiber bei Okrikulum den Zug erblickte und den Consul, mit den Rittern auf ihn zukommend, sandte er einen Staatsboten, um dem Consul zu melden, dass er ohne Lictoren vor dem Dictator erscheinen müsse. Als dieser dem Besehle gehorcht und ihre Zusammenkunst der Dictatur bei Bürgern und Bundesgenossen, denen durch die Länge der Zeit diese Obergewalt beinahe fremd geworden war, ein mächtiges Ansehen gegeben hatte, lief ein Schreiben aus Rom ein: die Lastschisse, welche Lebensmittel von Ostia nach Hispanien zum Heere brachten, wären von einer Punischen Flotte beim Hafen von Cosa genommen. Also erhielt sofort der Consul Befehl: nach Ostia zu gehen und nachdem er die Schisse, welche zu Rom oder zu Ostia lägen, mit Kriegsleuten und Seeleuten bemannt, die feindliche Flotte zu verfolgen und die Küsten Italiens zu decken. Eine grosse Menge Menschen nämlich war zu Rom ausgehoben; Freigelassene sogar, welche Kinder und dabei das dienstfähige Alter besassen, hatten zur Fahne geschworen. Von diesem städtischen Heere wurden diejenigen, welche jünger als fünf und dreissig Jahre waren, eingeschifft, die übrigen zur Besatzung der Stadt zurückgelassen.

12. CAP. Nachdem der Dictator des Consuls Heer vom Legaten Fulvius Flakkus übernommen, kam er durch das Sabinische Gebiet nach Tibur am Tage, den er den neuen Kriegsleuten zur Gestellung bestimmt hatte. Von dort zog er ans gen Praeneste und über

Querwege auf die Latinische Strasse, von wo er nach songfältigster Erkundigung der Wege an den Feind rückte: nirgend, ausser inseweit die Noth zwänge, dem Glücke sich anzuvertrauen gemeint. Gleich als er am ersten Tage nicht weit von Arpi im Angesichte der Feinde sein Lager außehlag, säumte der Punier nicht, in die Schlacht hinauszuführen und Gelegenheit zum Kampfe zu geben; wie er aber bei den Feinden Alles ruhig und das Lager von gar keinem Getümmel bewegt sah, kehrte er zwar höhnend: dass endlich auch den Römern der Heldenmuth bezwungen und der Krieg abgethan und offenkundig an Tapferkeit und Ruhm der Vorrang eingeräumt sei, ins Lager zurück; doch war er im Innern von stiller Besorgniss ergriffen: dass er es mit einem dem Flaminius und Sempronius keinesweges ähnlichen Heerführer zu thun haben werde und dass nun endlich, durch's Unglück belehrt, die Römer einen dem Hannibal gewachsenen Heerführer sich ausersehen. Daher fürchtete er alsbald nicht sowohl die Kraft als die Verständigkeit des Dictators. Weil er aber seine Beharrlichkeit noch nicht erprobt hatte, unternahm er, ihn dadurch aufzuregen und zu versuchen, dass er häufig den Lagerplatz änderte und vor seinen Augen das Land der Verbündeten plündertes auch ging er bald raschen Zuges ihm aus dem Gesichte, bald machte er plötzlich an einer Krümmung des Weges verborgen Halt: ob er ihn etwa, wenn er in die Kbene herabkäme, fesseln könnte. — Fabius führte sein Heer über Höhen in mässiger Entfernung vom Feinde, so dass er ihn weder ans den Augen liess, noch an ihn gerieth. Der Kriegsmann wurde, ausser insoweit der Bedarf am Nothwendigen es erheischte, im Lager gehalten. Futter und Holz holten weder Wenige noch zerstreut. Ein Posten von Reitern und leichter Wehr, für jeden plötzlichen Lärm schlagfertig aufgestellt, machte dem eignen Kriegsmanne Alles sicher, hingegen den streisenden seindlichen Plünderern unsicher. Nie ward das Ganze auß Spiel gesetzt; die kleinen Vortheile leichter Gesechte aber, von sicherm Standorte und bei naher Zuflucht unternommen, gewöhnten den durch die früheren Niederlagen entmuthigten Kriegsmann: endlich schon mit seiner Tapferkeit oder seinem Glücke minder unzufrieden zu seyn. Doch hatte er bei so verständigen Maassregeln weniger den Hannibal zum Widersacher als den Obersten der Ritter, der durch weiter nichts, als dass er im Besehle nachstand, ausgehalten wurde, den Staat in's Verderben zu stürzen: keck und jäh in seinen Entschlüssen, dabei von frecher Zunge. Erst nur unter Wenigen, dann ganz laut vor der Menge schalt er den Zauderer einen Trägen, den Behutsamen einen Furchtsamen, die seinen Tugenden naheliegenden Fehler ihm andichtend; indem er aber den Höhern niederdrückte\*) (welche heillose Kunst durch die allzuglücklichen Erfolge Vieler überhand genommen), erhob er sich selbst.

13. CAP. Hannibal geht aus dem Hirpinischen nach Samnium hin-



über, verheert das Land um Beneventum, nimmt die Stadt Telesia, reizt recht geslissentlich den Feldherrn: ob er etwa ihn, entrüstet über so viele Unbilden und Drangsale der Verbündeten, zum Treffen in die Bbene herabziehen könnte. — Unter der Menge von Verbündeten Italischen Stammes, welche am Trasimenus von Hannibal gefangen und entlassen waren, befanden sich drei Campanische Ritter, schon damals durch viele Geschenke und Versprechungen Hannibals angelockt, ihm der Landsleute Gemüther zu gewinnen. Diese meldeten: wenn er mit dem Heere in Campanien einrücke, werde Gelegenheit seyn, sich Capuas zu bemeistern, und obgleich Hannibal, weil die Gewährsmänner der Grösse des Unternehmens nicht entsprachen, schwankt und wechselsweise traut und misstraut, vermochten sie ihn dennoch, dass er aus Sammium in's Campanische zog und sie mit der Mahnung: ihre wiederholten Versprechen durch die That zu bekrästigen, sowie mit der Weisung: in stärkerer Zahl, darunter etliche Vornehme, wieder zu ihm kommen, verabschiedete. Er selbst besiehlt dem Führer, ihn in die Mark von Casinum zu führen: unterrichtet von Ortskundigen, dass er durch Besetzung jenes Passes dem Römer den Ausgang zu Unterstützuug der Verbündeten abschneiden werde. Weil aber der Punische Mund \*) für Latinische Nahmen sich nicht eignet, geschah es, dass der Führer anstatt Casinum - Casilinum verstand, und abgewendet von seinem Wege zieht Hannibal durch das Gebiet von Aliffae, Calatia und Cales in die Ebene von Stella hinab. Da er hier rings eine von Bergen und Flüssen eingeschlossene Gegend sah, lässt er den Führer rufen und frägt ihn: "Wo in aller Welt er sich befinde?" als dieser aber erwiederte: dass er noch heute zu Casilinum übernachten werde, da erst entdeckte sich der Irrthum und dass Casinum weit von hier in einer ganz andern Gegend liege. Also liess er den Führer stäupen und zum Schrecken der Uebrigen an's Kreuz schlagen, bezog ein festes Lager und entsendete den Maharbal mit den Reitern ins Falernische Gebiet auf Beute. Bis an die Bäder von Sinuessa erstreckte sich diese Plünderung, und gewaltiges Unheil, noch ausgebreiteter aber Flucht und Schrecken richteten die Numider an. Dennoch brachte dieser Schrecken, obgleich Alles vom Kriege brannte, die Verbündeten nicht von ihrer Treue ab. weil sie unter gerechtem und gemässigtem Regimente standen und sich nicht sträubten, was das einzige Band der Treue ist, den Tüchtigern zu gehorchen.

14. CAP. Als nun gar am Flusse Vulturnus das Lager stand und die anmuthigste Landschaft Italiens verbrannt ward und allenthalben die angezündeten Gehöfde rauchten, indess Fabius über den Kamm des Gebirges Massikus zog, da entbrannte beinahe von Neuem Meuterei. Sie hatten sich etliche Tage lang ruhig verhalten, weil sie, da

<sup>\*)</sup> Sed Punicum abhorrens os Latinorum nominum. Nach der Bekkerschen Ausgabe.

der Zug schneller als gewöhnlich ging, glanbten: man eile, um Campanien vor Plünderungen zu bewahren. Als sie jedoch an den äussersten Kann des Gebirges Massikus kamen und die Feinde dicht unter ihren Augen standen, die Häuser des Falernischen Gebiets und der Ansiedler zu Sinuessa niederbrennend, einer Schlacht aber gar keine Erwähnung geschah, da sprach Minucius: "Sind wir denn hierher gekommen, um gleichsam zur Augenweide dem Morden und Brennen unter den Bundesgenossen zuzuschauen? Und schämen wir uns, wenn auch sonst vor Niemandem, nicht wenigstens vor diesen Mitbürgern, welche unsre Väter nach Sinuessa als Ansiedler gesendet haben, damit vor dem Samnitischen Feinde diese Küste sicher wäre, welche jetzt nicht der benachbarte Samnite verbrennt, sondern der Punier, ein Ankömmling, der von den äussersten Grenzen des Erdkreises durch unser Zaudern und träges Wesen schon bis hierher vorgedrungen. sehr (leider) sind wir von unsern Vätern entartet, dass, während diese es für einen Schimpf ihrer Oberherrschaft hielten, wenn Punische Flotten an dieser Küste auch nur streisten, Wir dieselbe jetzt voll von Feinden und bereits im Besitze der Numider und Mauren sehen. die jüngst noch aus Entrüstung über die Belagerung Sagunts nicht Menschen allein, sondern Bundesrechte und Götter aufboten, wir schauen gelassen zu, da Hannibal die Mauern einer Römischen Pflanzstadt ersteigt. Der Rauch von den angezündeten Gehöfden und Feldern kommt uns in Augen und Gesicht, es gellen die Ohren vom Geschrei der jammernden Bundesgenossen, die öfterer uns, als der Götter Hülfe anrusen; wir aber führen, verborgen in Wolken und Wälder, unser Heer, als sei es Vieh, über windige Waldhöhen und abgelegene Wenn eben so, durch Wanderungen über Berggipfel und Waldhöhen, M. Furius den Galliern Rom hätte wiederabnehmen wollen, wie dieser neue Camillus (als der Einzige seiner Art uns in der Bedrängniss zum Dictator ausgesucht) Italien vom Hannibal wiederzagewinnen vorhat, - so gehörte Rom den Galliern, das, fürchte ich, wenn wir also zaudern, unsre Vorsahren für den Hannibal und die Punier so oft gerettet haben. Nein, als Mann und ächter Römer stieg er an demselben Tage, da nach Veji die Meldung kam: dass er auf der Väter Gutachten und mit Zustimmung des Volkes zum Dictator ernannt sei, obgleich das Janikulum hoch genug war, um dort sitzend auf den Feind hinauszuschauen, in die Ebene hinab und erschlug noch an dem nämlichen Tage mitten in der Stadt, wo jetzt die Gallischen Brandstätten sind, und Tages darauf diesseits Gabii der Gallier Legionen. Wie? Als wir viele Jahre nachher bei den Caudinischen Engpässen vom Samnitischen Feinde durch's Joch geschickt wurden, - hat da etwa L. Papirius Cursor dadurch, dass er die Gebirge Samniums durchstreiste, oder dadurch, dass er Luceria bedrängte und belagerte und den siegreichen Feind reizte, vom Römischen Nacken das Joch nbgenommen und dem stolzen Samniter aufgelegt? Und unlängst dem C. Lutatius, - was sonst als Schnelligkeit hat ihm den Sieg gegeben? lines er nämlich Tages darauf, nachdem er den Feind gesehen, die

mit Vorräthen beschwerte, durch ihr eignes Werkzeug und Geräthe unbehülfliche Flotte überwältigte. Tollheit ist's, zu glauben, dass man durch Stillsitzen oder Gelübde den Krieg abthun könne. Waffen muss man den Schaaren geben, um sie in die Ebene hinabzuführen, dass Mann mit Mann sich schlage. Durch Wagen und Handeln ist der Römische Staat gewachsen, nicht durch diese schlaffen Maassregeln, welche die Furchtsamen Vorsicht nennen."

Als Minucius so, wie vor dem Volke sprach, umströmte ihn eine Menge Römischer Tribunen und Ritter, ja bis zu den Ohren der Gemeinen wälzten sich die frechen Reden fort und sie äusserten unverholen: dass, wenn es von des Kriegsmanns Wahl abhinge, sie den Minucius dem Fabius als Anführer vorziehen würden.

15. CAP. Fabius, gleich aufmerksam nicht minder auf die Seinen als auf die Feinde, bewährte zuerst gegen jene einen unbezwungenen Sinn. Ungeachtet er recht gut wusste, dass nicht allein im Lager, sondern auch bereits zu Rom sein Zaudern verrusen sei, liess er dennoch bei unverrücktem Festhalten an dem nämlichen Plane den Rest des Sommers verstreichen, so dass Hannibal, verlassen von der Hosinung auf eine angelegentlich gesuchte Schlacht, sich schon nach einem Orte zum Winterlager umsah, weil diese Gegend (Baumgärten und Weinberge, und durchweg mehr mit lieblichen als unentbehrlichen Früchten bestellt) nur augenblicklichen, nicht fortwährenden Vorrath lieferte. Dies wurde dem Fabius durch seine Kundschafter hinterbracht. Ala er nun voraussah, dass Jener durch die nämlichen Engpässe, durch welche er das Falernische Gebiet betreten, wieder zurückkehren werde, besetzte er den Berg Callicula und Casilinum, welche Stadt, vom Flusse Vulturnus getheilt, das Falernische und Campanische Gebiet scheidet, mit mässiger Schaar; er selbst aber führt auf denselben Höhen das Heer zurück, nachdem er mit vierhundert Reitern der Verbündeten den L. Hostilius Mancinus auf Kundschaft geschickt. Dieser aus der Schaar der jungen Männer, welche oftmals der kecken Rede. des Obersten der Ritter zugehört, ging erst nach Kundschafters Art vor, um von sicherm Orte den Feind zu beobachten; als er aber die Numider durch die Dörfer streifen sah, auch bei Gelegenheit Etliche niederhieb, ward die Seele sofort von Kampslust ergrissen und es entsielen ihm die Vorschristen des Dictators, der ihm besohlen hatte: soweit er mit Sicherheit könne, vorzugehen, doch sich zurückzuziehen, ehe er den Feinden zu Gesicht käme. Die Numider, wiederholentlich anreitend und zurücksliehend, zogen ihn mit Abmattung seiner Pferde und Leute sast bis an ihr Lager sort. Nun sprengte Karthalo, der den Oberbesehl über die Reiterei hatte, mit verhängtem Zügel an und nachdem er, ehe es noch zum Abschiessen der Pfeile kam, den Feind geworfen, verfolgte er die Fliehenden in Einem Jagen an fünftausend Schritte. Als Mancinus sah, dass weder der Feind ablasse zu folgen, noch Hoffnung zu entfliehen sei, ermunterte er die Seinen und kehrte. ins Treffen zurück, in jeder Hinsicht an Krästen ungleich. Also wird er mit den Erlegensten der Ritter umringt und getödtet. Die Uebrigen entslohen in abermals zügellosem Jagen erst nach Cales, von da auf sast unwegsamen Steigen zum Dictator. Gerade an diesem Tage hatte mit dem Fabius sich Minucius vereinigt, abgesendet, um das Waldgebirge zu besetzen, welches oberhalb Terracina, in enge Schlochten eingezwängt, ans Meer stösst, damit der Punier nicht auf der unverwehrten Appischen Strasse in die Römische Mark vordringen könne. Nach Vereinigung ihrer Heere verlegen der Dictator und der Oberste der Ritter das Lager auf den Weg hinab, welchen Hannibal nehmen musste. Die Feinde standen zweitausend Schritte davon.

- 16. CAP. Am folgenden Tage erfüllten die Punier den ganzen Weg zwischen beiden Lagern mit ihrem Zuge. Obgleich die Römer dicht unter ihrem Walle standen, unstreitig in vortheilhafterer Stellung, rückte dennoch der Punier mit leichten Reitern hinan und pläskerte, um den Feind zu reizen, truppenweise und bald vorgehend. bald sich zurückziehend. Das Römische Tressen blieb in seiner Stellung. Der Kampf war lässig und mehr in des Dictators als in Hannibals Haud. Zweihundert von den Römern, achthundert Feinde sieles. Hannibal schien nun eingeschlossen, da der Weg nach Casilinum besetzt war, während Capua und Samnium und so viel reiche Bundesgenossen im Rücken den Römern Lebensmittel zuführen konnten, der Punier dagegen zwischen den Steinmassen von Formise, und Liternums Sandschollen und schauerlich gelegenen Sümpfen überwintern sollte. Auch entging dem Hannibal nicht, dass man seine eignen Künste gegen ihn anwende. Da er also über Casilianan nicht entkommen konnte, sondern sich nach dem Gebirge wenden und den Kamm des Callicula übersteigen musste, damit der Romer sein in den Thälern eingeschlossenes Heer ja nicht angriffe, so ersann er, um den Feind zu täuschen, ein Blendwerk der Augen schrecklichen Aussehens, und beschloss bei anbrechender Nacht heimlich gegen die Berge hinauszurücken. Das Trugstück war so angelegt: Fackeln, überall her vom Lande gesammelt, Ruthenbündel und dürres Reisig wurden vorn an die Hörner von Ochsen gebunden, deren er viele, zahme und wilde, unter der übrigen ländlichen Beute forttrieb. Auf zweitausend Ochsen beinahe brachte man es, dem Hasdrubal aber wurde der Auftrag ertheilt: beim ersten Dunkel der Nacht diese Heerde mit angezündeten Hörnern gegen die Berge zu treiben, vornehmlich, wenn er könnte, über die vom Feinde besetzten Waldhöhen.
- 17. CAP. Beim ersten Dunkel brach das Lager in aller Stille auf; die Ochsen wurden in ziemlicher Entfernung vorausgetrieben. Als man an den Fuss der Berge und die engen Wege kommt, wird sofort das Zeichen gegeben, die Rinder mit angezündeten Hörnern gegen die vorliegenden Berge anzutreiben. Die eigne Furcht nun vor der vom Kopfe herableuchtenden Flamme und die Hitze, welche ihnen bald aufs Lebendige und auf die Wurzeln der Hörner kam, jagte die Ochsen wie von Wuth gestachelt; durch dies plötzliche Auseinanderrennen aber branzte, nicht anders

als wären Wälder und Gebirge angezündet, rings alles Gesträuche und bei dem vergeblichen Schütteln der Köpse, welches die Flamme noch mehr ansachte, hatte es das Aussehen, als liesen allenthalben Menschen durch einander. Als Diejenigen, welche zur Sperrung des Passes durch den Hochwald aufgestellt waren, oben auf den Bergen und über sich etliche Feuer erblickten, glaubten sie sich umgangen und verliessen den Posten; obschon sie aber auf den höchsten Kamm des Gebirges, wo die Flammen am spärlichsten blinkten, als den sichersten Weg losgingen, stiessen sie gleichwol auf etliche von ihren Heerden zerstreute Ochsen. Und erst nun, als sie dieselben von ferne sahen, standen sie still, angedonnert von der wunderbaren, gleichsam Feuer speienden Erscheinung; dann, als menschliche List offenbar war, da hielten sie es gar für einen Hinterhalt; indem sie aber aus gesteigerter Angst sich zur Flucht antrieben, liesen sie obenein der leichten Wehr des Feindes zu. Doch die Nacht hielt bei gleicher Furcht beide Theile, ohne dass es zum Gesechte kam, bis zum Tage hin. Immittelst schlug Hannibal, nachdem er den ganzen Zug durch das Waldgebirge hinübergeführt und etliche Feinde im Waldgebirge selbst niedergemacht hatte, im Gebiete von Allisae sein Lager auf.

18. CAP. Fabins bemerkte diesen Lärm; theils aber einen Hinterhalt vermuthend, theils einem Nachtkampfe durchaus abgeneigt, hielt er die Seinen in den Verschanzungen. Mit Tagesanbruche kam es am Abhange des Berges zum Gesechte, worin die Römer unschwer (denn sie waren an Zahl beträchtlich überlegen) die von den Ihrigen abgeschnittene leichte Wehr überwältigt hätten, wäre nicht eine Hispanische Cohorte, hierzu eigens zurückgesendet von Hannibal, eingetroffen. Diese, gewöhnter an die Berge und zum Handgemenge zwischen Felsen und Klippen geeigneter und leichter sowohl darch die Behendigkeit der Körper als durch ihre Bewaffnung, wurde bei dieser Art von Kampfe leicht mit einem Feinde fertig, der an die Ebene gewöhnt, schwer beweffnet und standhaft war. So schieden sie aus keinesweges gleichem Streite, die Hispanier fast alle unversehrt, die Römer mit einigem Verluste, und zogen in ihr Lager. Fabius brach gleichfalls auf, ging über das Waldgebirge oberhalb Allifae und setzte sich in hoher und besestigter Gegend. Da kehrte Hannibal, sich stellend: als gehe er durch Samnium auf Rom los, bis in's Pelignische plündernd zurück, Fabius führte mitten zwischen der Feinde Zuge und der Stadt Rom sein Heer auf Höhen, weder loslassend noch tos-Aus dem Pelignischen bog der Punier ab und kam, wieder rückwärts gen Apulien gehend, nach Geronium, einer von den lhrigen aus Furcht verlassenen Stadt, weil ein Theil der Mauern in Trümmer versallen war. Der Dictator bezog im Gebiete von Larinum ein verschanztes Lager. Von hier gewisser Opfer wegen nach Rom zurückgerusen, sprach er mit dem Obersten der Ritter nicht blos befehlsweise, sondern selbst im rathgebenden und beinahe bittenden Tone: "er möchte mehr der Ueberlegung denn dem Glücke vertrauen

und als Feldherrn lieber ihn als den Sempronius und Flaminius sich zum Muster nehmen. Er solle doch nicht glauben: es sei nichts damit gethan, dass fast der ganze Sommer unter Aeffung des Feindes verstrichen. Anch die Aerzte richteten zuweilen mehr durch Ruhe aus als durch Bewegen und Aufregen. Es sei keine Kleinigkeit: von einem so oft siegreichen Feinde nicht mehr besiegt zu werden und nach unaufhörlichen Niederlagen wieder aufzuathmen. Nachdem er so (vergeblich) den Obersten der Ritter gewarnt, ging er nach Rom ab.

19. CAP. Zu Anfange des Sommers, in welchem dies vorsiel, ward auch in Hispanien zu Lande und Meere der Krieg eröffnet. Hasdrubal siigte zu der Zahl von Schissen, welche er vom Bruder ausgerüstet und segelfertig empfangen hatte, zehn hinzu, übergab dem Himilko eine Flotte von vierzig Schiffen, und während er so wan Karthago mit den Schiffen an der Küste hinsegelte, führte er das Heer am User, bereit zum Schlagen, mit welchem Theile seiner Streitmacht der Feind ihm begegnen möchte. — Cn. Scipio hatte, als er vernahm, dass der Feind aus dem Winterlager aufgebrochen, erst denselben Plan; nachher aber es bedenklich findend, sich zu Lande zu messen, weil von neuen Hülfsvölkern gewaltig die Rede ging, schisste er zum Seedienste anserlesene Mannschaft ein und machte sich auf, mit einer Flotte von fünf und dreissig Schiffen dem Feinde entgegen zu gehen. Am zweiten Tage seit Tarrako gelangte er an einen Ankerplatz, zehntausend Schritte entsernt von der Mündung des Flusses Iberus. Zwei von hier vorausgeschickte Massilische Spähschisse meldeten, dass die Punische Flotte in der Mündung des Flusses liege, das Lager aber am User Um sie also unversehens und unerwartet durch allgemeinen, gleichzeitig hereingebrochenen Schrecken zu übermannen; lichtet er die Anker und steuert gegen den Feind. Hispanien hat viele und auf Höhen angelegte Thurme, deren man sich theils zu Warten, theils zu Schutzwehren gegen die Räuber bedient. Von dort ward zuerst, nachdem man der Feinde Schisse weggenommen, dem Hasdrubal das Zeichen gegeben und es entstand daher früher zu Lande und im Lager Lärm, als zur See und auf den Schissen, wo man entweder das Schlagen der Ruder und das übrige Schiffsgetöse noch nicht gehört hatte, oder das Vorgebirge die Flotte noch nicht zum Vorschein kommen liess, — als plötzlich ein Reiter über den andern, von Hasdrubal gesendet, den am User Zerstreuten und in ihren Zelten Ruhenden, welche nichts weniger als einen Feind oder eine Schlacht an diesen Tage erwarten, eiligst zu Schiffe zu gehen und die Wassen zu ergreiten besiehlt: die Römische Flotte sei nicht mehr weit vom Hasen. Dies geboten allenthalben die ausgesendeten Reiter. Bald war auch Hasdrubal selbst mit dem ganzen Heere da und Alles ertönt von mannigsachem Lärme, indem Ruderknechte und Kriegsleute zugleich auf die Schiffe stürzen, mehr als flöhen sie vom Lande, denn als gingen sie zur Schlacht. Kaum waren Alle eben eingestiegen, als Etliche nach Lösung der Taue auf die Anker hinaustreiben, Andere, damit nichts aufhalte die Anker kappen; da aber Alles reissend und übereilt

geschieht, wird durch der Kriegsleute Zurästung der Schiffsdienst gestört, durch dass Hin - und Herrennen der Schisssleute aber der Kriegsmann verhindert, die Waffen zu ergreifen und zuzurichten. Und schon nahte der Römer nicht blos, sondern hatte sogar seine Schiffe zur Schlacht gestellt. Also nicht sowohl vom Feinde und Gesechte, als durch ihr eignes Getümmel in Verwirrung gebracht, wandten die Punier, nachdem sie die Schlacht mehr versucht denn begonnen, ihre Weil aber die Mündung des entgegenströmenden Flotte zur Flucht. Flusses für den breiten Zug. und so viele auf Einmal Kommende nicht wohl zugänglich war, trieben sie die Schiffe allenthalben auf den Strand, sprangen Einige in Untiefen, Andere auf's trockne User und entslohen theils bewassnet theils unbewassnet zu der längs dem User aufgestellten Schlachtreihe der Ihrigen. Doch, waren beim ersten Zasammentreffen zwei Punische Schiffe genommen, vier in den: Grund gebohrt worden.

20. CAP. Obgleich des Land in der Feinde Händen war und die Römer deren bewaffnete Schlachtreihe längs dem ganzen Ufer vorgebreitet sahen, verfolgten sie dennoch ohne Zaudern die gescheuchte seindliche Flotte, nahmen alle Schiffe, welche nicht die Vordertheile beim Stranden gebrochen hatten oder auf den Untiesen sestsassen, in's Schlepptan und zogen sie auf die Höhe hinaus. An fünf und zwanzig Schiffe von vierzigen nahmen sie. Doch war dies nicht das Schönste an diesem Siege, sondern dass sie sich durch Ein leichtes Gesecht des ganzen Meeres an dieser Küste bemeistert. Daher segeln sie mit der Flotte weiter gen Honoska, und als sie nach erfolgter Landung die Stadt gestürmt und die erstürmte geplündert hatten; gehen sie von dort nach Karthago, verwüsten die ganze Umgegend und stecken zuletzt sogar die an die Mauer und Thore stossenden Häuser in Brand. Von da gelangte die schon beuteschwere Flotte nach Longuntika, wo eine grosse Menge Pfriemenkraut für den Seedienst von Hasdrubal aufgehäuft war. Nachdem man, so viel zum Bedarfe ausreichte, weggenommen, ward alles Uebrige verbrannt. Doch fuhr sie nicht blos an den vorliegenden Küsten des Festlandes hin, sondern man setzte sogar auf die Insel Ebusus über. Als hier die Hauptstadt der Insel zwei Tage lang vergebens mit höchster Anstrengung bestürmt und erkannt worden, dass die Zeit für leere Hoffnungen nutzlos vergeudet werde, wandten sie sich zu Plünderung des Landes, verbrannten etliche Dörfer und machten noch grüssere Beute denn auf dem Festlande; als sie aber sich wiedereingeschifft hatten, kamen von den Balearischen Inseln Abgeordnete, um Frieden bittend, zum Scipio. Nun bog die Flotte rückwärts und kehrte in den diesseitigen Theil der Provinz zurück, wohin Abgeordnete aller Völker, welche diesseits \*) des Iberus wohnen, und sogar vieler aus dem äussersten Hispanien zusammenkamen. rer aber, welche sich der römischenn Botmässigkeit und Herrschast

<sup>\*)</sup> qui cis Iberum.

wirklich unterwarfen nach Stellung von Geiseln, waren mehr als hundert und zwanzig Völker. Nunmehr auch der Landmacht sattsam vertrauend, drang der Römer bis zum Waldgebirge von Castalo vor. Hasdrubal wich nach Lusitanien und näher an den Ozean zurück.

- 21. CAP. Nun schien es: der Rest des Sommers werde rulig seyn, und er wäte es auch gewesen, was den Punischen Feind betraf; aber ausserdem, dass der Hispanier Gemüther an sich unruhig und neuerungssüchtig sind, wiegelten auch Mandonius und Indibilis, der früher Fürst der Ilergeten gewesen war, nachdem die Romer vom Waldgebirge an die Meeresküste zurückgingen, ihre Landsleute auf und kamen in das friedliche Gebiet Römischer Bundesgenossen um zu plündern. Ein Kriegstribun, mit leichten Hülfsvölkern wider sie von Scipio gesendet, schlug in einem unbedentenden Gesechte Alle, als einen zusammengerafften Schwarm, in die Flucht; Etliche wurden getödtet und gefangen, ein grosser Theil entwaffnet. Dock zog dies Getümmel den an den Ozean weichenden Hasdrubal in die Gegend diesseit des Iberus zurück, um die Bundesgenossen zu schü-Das Punische Lager stand im Gebiete von Ilercao, das Römische bei Nova Classis, als eine unerwartete Nachricht den Krieg anderswohin wandte. Die Celtiberer, welche die Grossen ihres Landes als Gesandte abgeschickt, auch den Römern Geiseln gestellt hatten, greifen, angeregt durch eine Botschaft von Scipio, zu den Waffen, fällen mit starkem Heere in die Provinz der Karthager und nehmen Dann mit Hasdrobal selbst in zwei Schlachten drei Städte mit Sturm. trefflich kämpsend, tödten sie funszehntausend Feinde, fangen viertausend nebst vielen Feldzeichen.
- 22. CAP. Bei diesem Stande der Dinge in Hispanien kam P. Scipio in die Provinz, vom Senate, der ihm nach dem Consulate dea Besehl verlängert hatte, gesendet mit zwanzig langen Schiffen \*) und achttausend Kriegsleuten nebst grosser Zufuhr an Lebensmitteln. Diese mächtige Flotte, wegen des Zuges der Lastschiffe schon in der Ferne erblickt, lief zu grosser Freude der Bürger und Verbündeten von der Höhe in den Hafen Tarrakos ein. Nachdem Scipio hier den Kriegsmann ausgeschifft, brach er auf und vereinigte sich mit dem Bruder, und Beide führten fortan den Krieg gemeinsamen Sinnes und Planes. Weil nun die Karthager mit dem Celtiberischen Kriege beschästigt waren, setzen sie unverzüglich über den Iberus; da sich aber kein Feind sehen liess, gehen sie weiter auf Sagunt los, weil die Rede ging, dass hier die von Hannibal in Verwahrung gegebenen Geiseln aus ganz Hispanien von mässiger Besatzung auf der Burg bewacht würden. Dies Eine Unterpfand hemmte den zur Bundesgenossenschaft mit den Römern gereizten Sinn aller Völker Hispaniens, damit die Schuld des Abfalls nicht mit dem Blute ihrer Kinder gebüsst würde. Von diesem Zwange befreite Hispanien ein einziger Mann durch einen mehr

<sup>\*)</sup> viginti l. n.

schlauen als redlichen Anschlag. — Es war zu Saguntum ein vornehmer Hispanier, Abelux, vorher den Puniern getreu, damals aber, wie dies meist der Barbaren Sinnesart ist, hatte er mit dem Glücke die Treue gewechselt. Meinend jedoch, dass ein Ueberläuser, der ohne grossartigen Verrath zu den Feinden komme, weiter nichts als ein werthloses und schändliches Geschöpf sei, trachtete er darnach: den neuen Verbündeten den möglichst grössten Vortheil zu gewähren. Nachdem er daher Alles in Betracht gezogen, was er in seinen Verhültnissen möglicherweise thun könne, fiel er vornehmlich darauf: die Geiseln zu überliefern; denn diese Eine Sache, meinte er, müsse vorzugsweise die Freundschaft der Grossen Hispaniens den Römern gewinnen. Weil er jedoch einsah, dass ohne Geheiss Bostars, des Besehlshabers, die Wächter der Geiseln nichts thun würden, macht er sich mit List an Bostar selbst. Bostar hatte sein Lager ausserhalb der Stadt dicht am Ufer, um den Zugang von dieser Seite her ') den Römern zu versperren. Hier führt er ihn bei Seite und belehrt ihn, als wäre sie ihm unbekannt, über die Lage der Dinge: "Die Furcht habe bis zu diesem Tage die Hispanier niedergehalten, weil die Römer weitab gewesen; jetzt aber stehe das Römische Lager diesseit des Iberus, eine sichere Veste und Zuflucht für alle Neuerer. müsse man Diejenigen, welche die Furcht nicht mehr halte, durch Wohlthat und Dank an sich ketten. -- Als Bostar sich verwundert und fragt: "Womit man ihnen denn in der Eile ein so grosses Geschenk machen könne?" erwiedert er: "Sende die Geiseln in die Staaten zurück. Dies wird nicht nur den Vätern, die in ihren Städten hochangesehen sind, für ihre Person, sondern auch den Völkern in öffentlicher Beziehung willkommen seyn. Es will der Mensch sich geglaubt wissen und bewiesenes Vertrauen knüpst meistentheils Gegenvertrauen. Das Geschäft des Heimführens der Geiseln bitte Ich mir aus, um meinen Rath auch durch die That zu fördern und eine an sich wohlgefällige Sache, soviel als ich vermag, noch wohlgefälliger zu machen." Als er den im Vergleiche zu andern Punischen Köpfen nicht schlauen Menschen beredet, geht er Nachts heimlich zu der Feinde Posten, bespricht sich mit Etlichen von den Hispanischen Hülfsvölkern, und von ihnen zu Scipio geführt, eröffnet er diesem sein Anbringen. Nachdem man sich gegenseitig das Wort gegeben, auch Ort und Zeit bestimmt zu Ueberlieserung der Geiseln, kehrt er nach Saguntum zurück; den folgenden Tag bringt er mit Bostar hin, um seine Verhaltungsbeschle zu empsangen, dann beurlaubte er sich. Da er seinen Abgang auf die Nacht bestimmt hatte, um die Wachen der Feinde zu täuschen, weckt er zu der mit diesen verabredeten Stunde die Wächter der Knaben, bricht auf und führt sie, gleichsam unwissentlich, in den durch seine eigne List bereiteten Hin-Sie wurden ins Römische Lager geführt; übrigens geschah

<sup>\*)</sup> ea parte, mit Jacob Gronovius.

welcher Stadt er bei der Einnahme und Verbrennung nur etliche Gebäude als Scheuern übriggelassen hatte, im Lager. Von hier aus sandte er zwei Theile seines Heeres auf Fütterung, mit dem dritten leicht bewaffneten stand er selbst auf der Hut, sowohl zum Schutze des Lagers als umherschauend, dass nirgendwoher ein Ueberfall auf die Futterholer geschehe.

24. CAP. Das Römische Heer stand damals im Gebiete von Larina; den Oberbesehl führte Minucius, der Oberste der Ritter, da der Dictator, wie oben gesagt, nach Rom gereist war. So wird denn das Lager, welches auf einem hohen Berge und sichern Platze aufgeschlagen war, alsbald in die Ebene herabverlegt und gemäss der Sinnesart des Anführers hitziger zu Werke gegangen, so dass ein Anfall entweder auf die zerstreuten Futterholer oder auf das mit schwacher Besatzung hinterlassene Lager erfolgen sollte. Auch entging dem Hannibal nicht, dass mit dem Anführer sich die Kriegsweise veräudert und dass die Feinde mehr keck als überlegt handeln würden. Und doch entsendete er (man sollte es kaum glauben), obgleich der Feind schon näher stand, den dritten Theil der Leute auf Fütterung und behielt nur zwei Theile im Lager; dann verlegte er das Lager selbst näher an den Feind, fast zweitausend Schritte von Geronium auf eine Höhe dem Feinde im Angesichte, um ihm anzudenten, dass er schlagfertig sei, die Futterholer zu schützen, falls ihnen Gewalt geschehe. Von hier aus zeigte sich ihm eine noch nähere und das Lager der Römer sast überragende Anhöhe; weil aber, wenn man, um sie zu besetzen, am hellen Tage ausrückte, der Feind anzweiselhast zuvorgekommen wäre, wurden des Nachts heimlich Numider entsendet und besetzten sie. Nachdem die Römer diese Besatzung, als ein verächtliches Häuflein, am folgenden Tage herabgeworfen \*) hatten, verlegen sie selbst ihr Lager dorthin. Da nun, als nur ein geringer Zwischenraum Wall vom Walle schied, erfüllte nicht nur diesen Raum die Römische Schlachtreihe beinahe ganz, sondern gleichzeitig wurde auch durch das vom Lager Hannibals abgelegene Lagerthor Reiterei mit leichter Wehr gegen die Futterholer entsendet, welche weit und breit Mord und Flucht unter den zerstreuten Feinden anrichtete. Doch wagte Hannibal nicht, eine Schlacht zu liefern, weil er mit so geringer Zahl kaum das Lager, falls es bestürmt wurde, schützen konnte. Ja bald führte er mit den Künsten des Fabius (ein Theil des Heeres war jetzt in der Regel abwesend) \*\*) durch Stillsitzen und Zaudern den Krieg; auch hatte er die Seinen ins vorige Lager zurückgezogen, welches an Geroniums Mauern stand. Einige berichten: man habe auch in förmlicher und offener Schlacht gesochten. Beim ersten Zusammentreffen sey der Punier bis zum Lager geworfen, dann durch

<sup>\*)</sup> Dejecissent etc.

\*\*) Mit Heusinger und H. Klaiber, und aus den von Ersterem angeführten Gründen.

einen plötzlichen Ausfall der Schrecken gegen die Römer gekehrt, hierauf durch des Numerius Decimius, eines Samniten, Zwischenkunft das
Treffen hergestellt worden. Dieser, der Erste durch Geburt und
Reichthum nicht blos zu Bovianum, woher er stammte, sondern in ganz
Samnium, sei, als er auf Befehl des Dictators achttausend Mann un
Fuss und fünfhundert Reiter ins Lager geführt und dem Hannibal im
Rücken sich gezeigt, von beiden Theilen für eine neue Veratärkung
gehalten worden, welche mit dem Q. Fabius von Rom komme; Hannibal, zudem Etwas von Hinterhalte fürchtend, habe die Seinen un
rückgezogen und der Römer beim Verfolgen mit Hülfe des Samniten
zwei Burgen an diesem Tage erobert; sechstausend Feinde wären ur
schlagen worden, volle fünftausend Römer; demohngenchtet sei bei
diesem fast gleichen Verluste das Gerücht von einem herrlichen Siege
mit einer noch prahlerischen Meldung des Obersten der Ritter nach

Rom gelangt.

25. CAP! Von diesen Vorfällen war oftmals sowohl im Senste als in der Volksversammlung die Rede. Als aber bei der allgemeinen Freude der Dictator allein weder dem Gerüchte moch der Meldang irgend glauben wollte, gesetzt aber, dass Alles wahr ware, von glücklichen Vorfällen mehr als von unglücklichen fürchtete; de erklärte der Tribun der Gemeinde M. Metilius: "das sei fürwahr unausstehlich. Nicht blos anwesend habe der Dictator jedem glücklichen U aternehmen widerstrebt, sondern sogar abwesend widerstrebe er dem glücklich Unternommenen und vergeude bei Führung des Krieges gestissentlich die Zeit, um desto länger im Amte zu bleiben und sowohl zu Rom als beim Heere allein die Obergewalt zu haben. Denn der eine Consul sei in der Schlacht gefallen, der andere unter dem Vorwande, die Punische Flotte zu verfolgen, weit von Italien entfernt. Zwei Praetoren wären mit Sicilien und Sardinien beauftragt, obgleich keine dieser Provinzen \*) gegenwärtig eines Praetors bedürfe; M. Minucius, der Oberste der Ritter, aber, um ja keinen Feind zu sehen, ja keine Kriegsthat zu vollführen, sei beinahe in Verhaft gehalten worden. So sei denn, beim Herkules, micht blos Samnium, welches man bereits gleichwie eine Landschaft jenseits des Iberus den Puniern eingeräumt, sondern auch das ganze Campanische, Calenische und Falernische Gebiet verwüstet, indess der Dictator zu Casilinum gelegen und mit den Legionen des Römischen Volks sein Landgut beschützt. Das kampflustige Heer und der Oberste der Ritter wären, fast eingesperrt, innerhalb des Walles zurückgehalten, gleichwie gesangenen Feinden die Waffen ihnen abgenommen worden. Endlich, sowie der Dictator von dort abgegangen, wären sie, wie nach einem Entsatze, vor den Wall hinausgerückt und hätten die Feinde geschlagen und verjagt. Um dieser Dinge willen würde er, wenn der alte Sinn noch in der Römischen

<sup>&#</sup>x27;) Quarum etc.

Gemeinde wäre, dreist darauf angetragen haben: dem Q. Fabius den Oberbesehl zu nehmen; so aber wolle er den gemässigten Vorschlag machen: Es solle die Befugniss des Obersten der Ritter und des Dictators gleichgestellt, doch auch selbst dann Q. Fabius nicht eher zum Heere gesendet werden, als bis er einen Consul an die Stelle des C. Flaminius nachgewählt."- Der Dictator enthielt sich der Volksversammlungen in seiner gar nicht volksbeliebten Sache \*); fand er doch nicht einmal im Senate sonderliches Gehör, wenn er den Feind belobte, die Niederlagen dieser zwei Jahre der Unbesonnenheit und dem Unverstande der Anführer beimaass und den Obersten der Ritter darüber: "dass er gegen seinen Besehl gesochten, zur Rechenschaft gezogen wissen wollte. Wenn ihm die höchste Gewalt und Entschliessung bleibe, sollten die Leute inne werden, dass bei einem tüchtigen Feldherrn das Glück eben nicht von Erheblichkeit sey. Verstand und Ueberlegung wären die Hauptsachen. Dass er seiner Zeit und ohne Schimpf das Heer erhalten, gereiche ihm zu grösserm Ruhme als wenn er viele Tausend Feinde getödtet." Nachdem er dergleichen Aeusserungen vergebens gethan und den M. Atilius Regulus zum Consul hatte wählen lassen, ging er, um nicht persönlich über die Gerechtsame seiner Obergewalt zu streiten, in der Nacht vor dem Tage, da der Antrag gestellt werden sollte, zum Heere Als bei Tagesanbruche die Gemeinde sich versammelt, bewegte mehr im Stillen Unzufriedenheit mit dem Dictator und Zuneigung zum Obersten der Ritter die Gemüther, als dass die Leute es recht wagten, zu Anrathung Dessen aufzutreten, was allgemein gefiel, und obgleich die günstige Stimmung überwiegend war, fehlte dem Antrage dennoch die Unterstützong. Ein einziger Anrather des Vorschlags fand sich: C. Terentius Varro, der im vorigen Jahre Praetor gewesen war, nicht blos niedriger, sondern sogar schmutziger Abkunft. Sein Vater soll ein Fleischer gewesen sein, der seine Waare selbst ausgehökert und dieses seines Sohnes zu den knechtischen Verrichtungen jenes Gewerbes sich bedient.

26. CAP. Da diesem jungen Menschen das vom Vater aus dergleichen Erwerbe hinterlassene Geld zu ehrenhafterem Stande Hoffnung machte, auch das Kleid und die Geschäfte des Staatsmannes \*\*) behagten, gelangte er durch lärmende Verfechtung schmutziger Leute und Sachen entgegen das Vermögen und die Ehre Rechtlicher erst zur Kenntniss des Volkes, dann zu Würden. Da er nun nach Verwaltung der Quästur und beider Aedilate, des Plebejischen und Curulischen, zuletzt sogar der Praetur, nunmehr zur Hoffnung auf das Consulat den Muth erhob, suchte er schlau genug den Unwillen gegen den Dictator zur Volksgunst für sich zu benutzen und trug bei dieser Satzung der Gemeinde alle in den Dank davon. Alle, sowohl welche

<sup>\*)</sup> In actione minime populari nach J. Fr. Gronovius.

<sup>\*\*)</sup> Nach der Klaiberschen Uebersetzung.

zu Rom als welche beim Heere waren, Geneigte und Abgeneigte, nur der Dictator selbst nicht, sahen in der Annahme des Antrages eine Beschimpfung für ihn. Mit derselben Festigkeit des Gemüths, wonit er die Verlästerungen seiner Gegner bei der Menge ertragen hatte, ertrug dieser auch die Unbill des gegen ihn aufgebrachten Volkes, und als er noch auf der Reise das Schreiben nebst dem Senatsschlusse \*) wegen Gleichstellung des Oberbesehls erhalten hatte, kehrte er, sest überzeugt: dass mit dem Rechte zum Besehlen keinesweges auch die Fähigkeit zu besehlen gleichgestellt sei, unbezwungenen Sin-

mes \*\*), so von Mitbürgern als Feinden, zum Heere zurück.

27. CAP. Minucius dagegen, obgleich er schon vorher kaum erträglich gewesen im Glücke und in der Gunst des Pöbels, rühmte sich jetzt vollends unmässig und unverschämt seines Sieges nicht sowohl über Hannibal als über den Q. Fabius: "Dieser, in der Bedrängniss als der allein tüchtige und dem Hannibal gewachsene Anführer ausgesucht, sei, der Höhere dem Niedern, der Dictator dem Obersten der Ritter, wovos es in den Jahrbüchern kein Beispiel gebe, auf Befehl des Volks gleichgestellt: in demselben Staate, worin die Obersten der Ritter vor den Ruthen und Beilen des Dictators zu zittern und zu zagen gepflegt. So sehr habe sein Glück und seine Mannhaftigkeit hervorgeleuchtet. Deshalb werde er seinem Glücke folgen, falls der Dictator bei seiner von Göttern und Menschen verworfenen Zögerung und Trägheit beharre." Gleich am ersten Tage also, da er mit Q. Fabius zusammenkass, erklärt er: "Vor Allem müsse festgesetzt werden: wie sie den gleichgestellten Oberbesehl ausüben wellten. Er halte fürs Beste, dass an den andern Tag, oder falls grössere Zwischenräume beliebten, bestimmte Zeit hindurch wechselsweise Jeder die höchste Botmässigkeit und Gewalt habe, damit er es dem Feinde nicht blos an Selbststäsdigkeit, sondern auch an Kräften gleich thue, wenn sich etwa Gelegenheit zu einer Unternehmung finde." Dem Q. Fabius gesiel diess durchaus nicht: "Denn was immer der Unbesonnenheit des Amtsgenossen anheimfalle, das Alles werde dem Ohngefähr anheimfalles. Zwischen ihm und Jenem sei der Oberbesehl getheilt, nicht ihm genommen. Also werde er niemals gutwillig darauf verzichten: mit dem Theile, womit er könne, planmässig den Krieg zu führen, noch Zeitoder Tageweise den Oberbefehl, wohl aber das Heer mit Jenem theilen, und weil er dann nicht Alles dürse, wenigstens was er könne, durch seine Pläne zu retten suchen." So erlangte er, dass sie die Legionen, wie es bei den Consuln Brauch sei, unter sich theilten. Die erste und vierte fielen dem Minucius, die zweite und dritte dem Fabius zu. Ebenso theilten sie zu gleicher Zahl die Reiter und die Hülfen der Verbündeten und des Latinischen Stammes; sogar ein abgesondertes Lager wollte der Oberste der Ritter haben.

matusque consulto etc. invicto a civibus etc. mit Tilgung des: que.

28. CAP. Zwiefache Freude erwuchs dem Hannibal hieraus: (denn nichts dessen, was bei den Feinden vorsiel, entging ihm, weil er theils von den Ueberläufern Vieles erfuhr, theils durch die Seinen erkundete) dass er-nämlich die fesselfreie Verwegenheit des Minucius auf seine Weise fassen werde, und dass der Umsicht des Fabius die Hälste der Krast abgehe. - Es war eine Anhöhe zwischen dem Lager des Minucius und der Panier. Wer diese wegnahm, versetzte unzweiselhaft den Feind in den schlimmern Stand. Hannibal wollte dieselbe nicht sowohl ohne Gefecht nehmen (obgleich schon diess sich lohnte), als zum Gesechte mit Minucius, der zuverlässig allezeit zum Widerstande ihm entgegentreten würde, Anlass herbeiführen. Das ganze Feld in der Mitte taugte dem ersten Anscheine nach für den Auslaurer nicht, weil es kein Gebüsch, noch auch nur eine mit Gesträuche bekleidete Stelle hatte; in der Wirklichkeit aber war es wie geschaffen, einen Hinterhalt zu verbergen, um so mehr, weil in dem nackten Thale eine solche List sich gar nicht besürchten liess. Es waren nämlich in den Krümmungen hohle Felsen, so dass Einige derselben zweihundert Bewaffnete fassen konnten. In diese Schlupswinkel werden, so viel als sich in einem jeden bequem ausstellen konnten, fünstausend Mann versteckt zu Fusse und zu Pferde. Damit jedoch nicht irgendwo die Bewegung eines unüberlegt Heraustretenden oder der Glanz der Wassen die Hinterlist verriethe, schickte er Etliche mit Tagesanbruche, um die oben erwähnte Anhöhe zu nehmen, und lenkte so der Feinde Augen ab. Gleich beim ersten Anblicke ward die Geringzahl verachtet und Jeglicher bat es sich aus, die Feinde von dort vertreiben zu dürsen. Unter den Tollsten und Ungestümsten rust der Feldherr selbst zu den Wassen, um den Ort zu nehmen, und schimpst mit eitler Zuversicht und Drohung auf den Feind. Anfangs entsendet er die leichte Wehr; dann sendet er in dichtgeschlossenem Zuge die Reiter; zuletzt, da er den Feinden gleichfalls Verstärkung zukommen sah, geht er mit den Legionen in Schlachtordnung vor. Auch Hannibal, der den bedrängten Seinen beim wachsenden Streite eine Hülfe nach der andern an Fassgängern und Reitern sendet, hatte bereits ein förmliches Treffen aufgestellt und beiderseits stritt man mit den gesammten Krästen. Die Römische leichte Wehr voran, beim Hinaufrücken aus der Tiefe auf die vorwegbesetzte Höhe, zurückgeworfen und hinabgetrieben, trug den Schrecken unter die nachrückenden Reiter und floh zu den Bannern der Legionen zurück. Das Fussvolk blieb unter den Bestürzten allein unverzagt, und es schien, dass, wenn es zu regelmässiger oder ehrlicher Schlacht käme, dasselbe dem Feinde die Spitze bieten würde. So sehr hatte das vor wenig Tagen glücklich vollführte Unternehmen ermuthiget. Aber plötzlich brachen die Auflaurer hervor und richteten, auf beide Seiten und vom Rücken anlaufend, dermassen Getümmel und Schrecken an, dass weder der Muth zum Kampfe noch zum Entsliehen Hossnung Jemandem übrig blieb.

29. CAP. Als Fabius erst das Geschrei der Zagenden hörte, dann in der Ferne die Schlachtordnung in Verwirrung sah, da spricht

er: "Ja, ja; so schnell als ich's befürchtet, hat das Unglück die Verwegenheit gesasst. Dem Fabius gleichgestellt im Besehle, sieht er den Hannibal über sich sowohl an Tapferkeit als Glücke. Doch zum Schelten und Zürnen wird sich ein andermal Zeit finden. hinaus vor den Lagerwall. Dem Feinde wollen wir den Sieg entwiaden, den Mitbürgern das Bekenntniss ihres Fehlers." Als ein grosser Theil entweder schon geschlagen war oder nach der Flucht sich unsah, zeigt plötzlich sich das Fabianische Schlachtheer, wie vom Himmel herabgesendet, zur Hülfe. Ehe es also zum Werfen des Geschosses oder zum Handgemenge kam, hielt er hier die Seinen von der zügellosen Flucht, dort die Feinde vom gar zu hestigen Kampse ab. Die bei aufgelösten Reihen weit und breit zerstreut waren, flohen überallher der frischen Schlachtordnung zu; die in Haufen gemeinschaftlick die Flucht ergriffen hatten, wandten sich gegen den Feind und zogen, einen Kreis bildend, bald allmählig sich zurück, bald widerstanden sie geschaart. Und fast schon war aus dem besiegten und frischen Heere eine Schlachtordnung gebildet, ja man ging sogar auf den Feind los, als der Punier zum Rückzuge blies, indem Hannibal laut erklärte: von ihm sei Minucius, er selbst von Fabins besiegt. --- Als so der grössere Theil des Tages unter wechselndem Glücke verstrichen und man in's Lager zurückgekehrt war, sprach Minucius nach Zusammenrusung der Kriegsleute: "Ost habe ich gehört, Kriegsleute: Der sei der Erste Mann, der selbst rathe, was sachdienlich sei; der Zweite sei, der guter Mahnung folge; wer weder selbst zu rathen noch Andern zu gehorchen wisse, sei der Letzte an Geiste. Weil uns nun der erste Rang an Seele und Geiste versagt ist, so wollen wir den zweiten und mittlern einnehmen und so lange wir besehlen, lernen, uns entschliessen, dem Verständigen zu gehorchen. Lasst uns das Lager mit Fabius vereinigen und wenn wir unsere Feldzeichen vor sein Zelt getragen haben, wo ich ihn Vater nennen werde, - wie es seiner Gutthat gegen uns und seiner Hoheit gebührt - dann müsset ihr Kriegsleute Diejenigen, deren Waffen und Hände euch so eben beschirmt, als Schutzherren begrüssen, und dieser Tag soll, wenn sonst nichts, wenigstens den Ruhm eines dankbaren Gemüths uns erwerben."

30. CAP. Nach gegebenem Zeichen wird zum Aufpacken gerusen; als sie aber ausrückten und im Zuge zum Lager des Dictators gingen, setzten sie sowohl diesen als Alle, welche um ihn waren, in Verwunderung. Wie die Feldzeichen vor der Amtsbühne ausgestelkt waren, trat der Oberste der Ritter vor die Uebrigen heraus, und nachdem er den Fabius Vater genannt, sein ganzer Zug aber die ringsvergossenen Kriegsleute desselben als Schutzherren begrüsst hatte, sprach er: "Meinen Eltern, Dictator, (denen ich dich, so weit ich's durch einen Namen auszusprechen vermag, so eben gleichgestellt) verdanke ich nur mein Leben; Dir sowohl meine Rettung als dieser Aller. Die Satzung der Gemeinde also, wodurch ich mehr beschwert denn geehrt bin, verwerse und vernichte ich zuerst, kehre,

was dir und mir und was diesen deinen Heeren, dem Erhaltenen und dem Erhalter, zum Glücke gereichen möge, unter deine Obergewalt und Leitung zurück und gebe dir diese Feldzeichen und Legionen wieder. Du aber, bitte ich, lass versöhnt mich den Besehl über die Ritter und diese hier jeden seinen Rang behalten." Dann wurden die Hände wechselseitig gereicht und die Kriegsleute nach entlassener Versammlung von Bekannten und Unbekannten liebreich und gastfreundlich eingeladen, und ein fröhlicher Tag ward aus dem kurz vorher so traurigen und fluchenswerthen. Zu Rom, als die Nachricht von diesem Vorfalle einlief, dann durch die Briefe sowohl der Feldherren selbst als vornehmlich der Kriegsleute aus beiden Heeren allgemein bestätigt wurde, erhob Jeder an seinem Theile den Maximus mit Lobsprüchen zum Himmel. Gleichen Ruhm erntete er bei dem Hannibal und den Punischen Feinden, und jetzt erst wurden diese inne, dass sie mit Römern und in Italien Krieg führten. Denn in den vorigen zwei Jahren hatten sie dermassen sowohl die Römischen Anführer als Kriegsleute verachtet, dass sie kaum mit demselben Volke Krieg zu haben glaubten, von dem sie einen so furchtbaren Ruf durch ihre Väter überkommen. Auch soll Hannibal beim Rückgange aus der Schlacht gesagt haben: "Endlich habe jene Wolke, welche zeither auf dem Hochgebirge gelegen, vom Sturme und Platzregen sich entladen."

31. CAP. Während dies in Italien vorgeht, segelte der Consul Cnejus Servilius Geminus mit einer Flotte von hundert und zwanzig Schiffen, nachdem er die Küste von Sardinien und Corsica umfahren und auf beiden Inseln Geiseln empfangen hatte, nach Afrika hinüber. Bevor er jedoch ans Land stieg, verwüstete er die Insel Meninx und empfing von den Bewohnern Cercinas, damit ihr Gebiet nicht gleichfalls verbrannt und verheert würde, zehn Talente Silbers; dann ging er an die Küste Afrikas und setzte das Heer aus. Nun wurden die Kriegsleute und Seeleute zu Plünderung des Landes geführt in eben solcher Auslösung, als ob sie auf den menschenarmen Inseln raubten. Daher geriethen sie in einen Hinterhalt und weil sie, Zerstreute von Hausen, Unkundige von Ortskundigen, umringt waren, wurden sie unter vielem Morden und in schmählicher Flucht zu den Schiffen zurückgetrieben. Nachdem man gegen tausend Mann, darunter den Quaestor Sempronius Blaesus, eingebüsst \*), nahm die Flotte, von der mit Feinden erfüllten Küste zaghaft gelöst, ihren Lauf nach Sicilien und wurde zu Lilybaeum dem Practor Titus Otacilius übergeben, um von dessen Legaten Publius Sura nach Rom zurückgeführt zu werden. Der Consul selbst ging zu Lande derch Sicilien und setzte über die Meerenge nach Italien, wohin er, sowie sein Amtsgenosse Marcus Atilius, durch ein Schreiben des Fabius entboten war, um die Heere von ihm zu übernehmen, weil das kalbe Jahr seines Oberbesehls beinahe schon verstrichen sei.

Archiv f. Phil, u. Pedag. Bd. IV. Hft. 4.

den Hannibal beschligt. Coelius schreibt sogar: Er sei der erste vom Volke gewählte Dictator gewesen. Allein sowohl dem Coelius als den Uebrigen ist entgangen, dass einzig dem Consul Cnejus Servilius, welcher damals in der Provinz Gallien weit entsernt war, die Besingniss zugestanden, einen Dictator zu ernennen; weil jedoch der Staat durch die Niederlagen bereits erschreckt, diesen Ausschub nicht zu ertragen vermocht, habe man den Ausweg ergriffen: dass vom Volke ein Prodictator erwählt werden solle, wonächst die Thaten und der zusgezeichnete Ruhm dieses Feldherrn, desgleichen seine Nachkommen durch Uebertreibung in der Inschrist auf dem Ahnenbilde leicht bewirkt, dass, der nur Prodictator war, Dictator genannt wurde.

S2. CAP. Nachdem die Consuln, Atilius das Fabische, Gemins Servilius das Minucische Heer übernommen und seste Winterlager bei Zeiten bezogen hatten (der Herbst ging zu Ende), sührten sie den Krjeg nach des Fabius Weise mit der grössten Eintracht unter sich. Wenn Hannibal auf Futterung auszog, waren sie von entgegengesetzten Seiten recht zeitig da, dem Zuge Abbruch thuend und Zerstreute aushebend. Auf den Ausfall einer Hauptschlacht, welche der Feind auf alle Weise suchte, liesgen sie es nicht ankommen, und Hannibal wurde dermassen von Mangel gedrängt, dass, wenn er nicht gefürchtet hätte: sein Abzug möchte für Flucht gelten, er nach Gallien za-

rückgegangen wäre, weil keine Hoffnung übrig war, das Heer in dieser

Gegend zu ernühren, falls die nachfolgenden Consuln den Krieg auf

dieselbe Weise führten.

Als bei Geronium, weil der Winter bereits hinderte, der Krieg sich gesetzt hatte, kamen Neapolitanische Gesandte nach Rom. Von ihnen wurden vierzig goldene Schalen von grosser Schwere in die Carie gebracht und dabei folgende Erklärung abgegeben: "Sie wüssten, dass die Schatzkammer des Römischen Volkes durch den Krieg erschöpst sei; weil derselbe aber nicht minder für die Stätte und Länder der Verbündeten als siir das Haupt und die Feste Italiens, die Stadt Rom und das Römische Reich, geführt werde, hielten die Neapolitaner für billig, mit demjenigen Golde, welches ihnen theils zur Zierde der Tempel, theils zur Hülfe in der Noth von ihren Altvordern hinterlassen worden, das Römische Volk zu unterstützen. Glaubten sie durch Mannschaft helsen zu können, so würden sie dieselbe mit dem nämlichen Eifer angeboten haben. Roms Väter und Volk würden ihnen einen Gefallen erzeigen, wenn sie alle Habe der Neapolitaner als das Ihrige ansähen und sie für würdig hielten, von ihnen ein Geschenk anzunehmen, dessen Grösse und Kostbarkeit mehr in der Gesinnung und dem guten: Willen Derer, welche es mit Freuden gäben, als im innern Werthe liege."- Den Gesandten wurde für die Freigebigkeit und Ausmerksamkeit gedankt, von den Schaalen die leichteste angenommen.

83. CAP. In eben diesen Tagen wurde ein Karthagischer Kundschafter, der zwei Jahre lang unentdeckt geblieben war, zu Rom ergrissen

und mit abgehauenen Händen fortgeschickt. Auch fünf und zwanzig Sklaven wurden ans Kreuz geschlagen, weil sie sich auf dem Marsfelde verschworen hätten. Der Angeber erhielt die Freiheit und zwanzigtausend schwere Kupfer-Ass .-- Es wurden auch Gesandte an Philippus, der Macedonier König, abgeschickt, um. den Demetrius von Pharia berauszuverlangen, der, im Kriege beningt, zu jenem gestohen sei; desgleichen andere zu den Liguriern, um Verantwortung zu fordern, dass sie den Panier mit Geld und Mannschaft unterstützt; zugleich um in der Nähe zu beobachten: was bei den Bojern und Insubriern vorgehe. An den König Pineus nach Illyrien wurden ebenfalls Gesandte abgeschickt, um den Tribut zu fordern, dessen Zahltag bereits verstrichen war, oder, salls er den Zuhltag weiter hinaussetzen wollte, sich Geiseln geben zu lassen. So wenig, obgleich ein gewaltiger Krieg auf ihrem Nacken lag, liessen die Römer irgend welche, wenn gleich noch so entserute Angelegenheit, unbeachtet. Man machte sich auch ein Gewissen daraus, dass der Tempel der Eintracht, welchen bei einem Ausstande der Kriegsleute vor zwei Jahren der Praetor L. Manlius in Gallien gelobt hatte, bis jetzt noch nicht verdungen sei. Daber wurden hierzu vom Stadtpractor M. Aemilius Zweimäuner erwählt, Cn. Pupius und Caeso Quinctius Flaminius, welche den Tempel zum Aufbau auf der Burg verdangen. Von eben diesem Praetor wurde kraft Senatsschlusses ein Schreiben an die Consula gesendet: dass, wenn es ihnen gut dünke, Einer von ihnen zur Consulnwahl nach Rom kommen möchte; er werde auf den von ihnen bestimmten Tag die Wahlversammlung ansagen. Hierauf schrieben die Consula zurück: "Ohne Nachtheil für das Gemeinwesen könnten sie sich nicht vom Feinde entsernen. Also möchte man die Wahl lieber durch einen Zwischenkönig halten lussen, als dass der eine Consul vom Kriege abgerusen würde. "Den Vätern schien angemessener, einen Dictator von einem der Consula ernennen zu lassen zu Haltung der Wahl. Es warde ernannt L. Veturius Philo, welcher den M. Pomponius Matho zum Obersten der Ritter ernannte. Weil dieselben aber fehlerhaft gewählt waren und am vierzehnten Tage vom Amte abdanken massten, kam es zur Zwischen-Regierung.

34. CAP. Den Consuln wird der Oberbesehl auf ein Jahr verlängert. Die von den Vätern ausgestellten Zwischenkönige waren C. Claudius Centho, des Appius Sohn, dann P. Cornelius Asina. Während seiner Zwischenregierung wurde der Wahltag gehalten unter grossens Streite der Väter und der Gemeinde. Dem C. Terentius Varro, den als einen Mann seines Standes, durch Versolgung der Grossen und volksgesällige Ränke bei der Gemeinde beliebt und seit Erschütterung der Macht des Q. Fabius und des dictatorischen Regiments mittelst fremder Verhasstheit glänzend, der grosse Hause sogar sam Consulate emporzuheben strebte, widersetzten sich die Väter mit aller Gewalt, damit die Lente sich nicht daran gewöhnten, durch Versolgung ihrer sich ihnen gleichzustellen. Der Gemeinde-Tribun Q. Basbius

. نفسد.

Herennius, ein Verwandter des C. Terentius, machte nicht nur den Senate, sondern auch den Vogelschauern Vorwürfe, dass sie dem Dictator verwehrt, die Wahl zu vollenden, und verschaffte durch Erregung des Unwillens gegen Jene seinem Bewerber Gunst: "Vom den etlichen Leuten, welche schon viele Jahre lang Krieg gesucht, wäre Hamibel nach Italien herbeigeführt, the ihnen ebenfalls werde dieser Krieg. obgleich er abgethan werden könnte, arglistig in die Länge gezogen. Dass man mit vier Legionen zusammengenommen eine Schlacht liefern könne, gehe darans hervor, dass M. Minucius in Abwesenheit des Fabius sich mit Glücke geschlagen; zwei Legionen wären dem Feisde sum Ermorden preisgegeben, sodann mitten aus dem Morden entrisser worden, lediglich damit den Namen Vater und Schutzherr davontrüge, der den Römern lieber das Siegen als das Besiegtwerden verwehrt. Sodann hätten die Consuln den Krieg, obgleich sie ihn abthun gekonst, durch Fabische Künste verschleppt. Dieser Bund sei unter allen Adeligen geschlossen und man werde des Krieges nicht eher ein Ende sehen, als bis man einen echten Plebejer, das heisst: einen Neuempergekommenen, zum Consul gemacht. Denn die Plebejischen Adeligen wären schon in eben diese Künste eingeweiht und verachteten die Gomeinde, seitdem sie selbst von den Vätern nicht mehr verachtet würden. Wem leuchte nicht ein, dass man blos darum gedichtet und getrachtet habe, eine Zwischenregierung eintreten zu lassen, damit die Wahlen in der Väter Gewalt wären. Deshalb wären beide Consult beim Heere geblieben; deshalb habe man nachber, weil wider ihren Willen der Wahlen wegen ein Dictator ernannt worden, durchgesetzt: dass durch die Vogelschauer die Wahl des Dictators für sehlerhaft erklärt worden. Jene bütten also die Zwischenregierung; aber eine Consulstelle wenigstens gehöre der Römischen Gemeinde. Das Volk werde über diese frei verfügen und sie Demjenigen geben, der lieber wahrhaft siegen als lange besehlen wolle."

35. CAP. Da durch diese Reden die Gemeinde erhitzt war, so wird, ohngeachtet drei Patricier sich bewarben, P. Cornelius Merends, L. Manlius Vulso und M. Aemilius Lepidus, desgleichen zwei bereits Adelige aus Plebejischen Familien: C. Atilius Serranus und Q. Adius Paetus, davon der Eine Oberpriester, der Andere Vogelschauer war, gleichwohl C. Terentius allein zum Consul gewählt, damit der Tag zur Wahl des Amtsgenossen in seiner Hand wäre. Da sah der Adel ein, dass die Mitbewerber zu wenig Gewicht gehabt und vermochte dez L. Aemilius Paullus, der mit M. Livius Consul gewesen und bei der Verurtheilung des Amtsgenossen seiner eignen kaum mit heiler Haut entgangen war, einen Feind der Gemeinde, nach langem und vielem Sträuben zur Bewerbung. Dieser wird am nächsten Wahltage, da Alle vor ihm zurücktraten, welche mit Varzo gestritten batten, dem Consul mehr als ein ihm gewachsener Gegner, denn als Amtsgenosse beigegeben. Dann hielt man die Praetorenwahl. Gewählt wurden Manius Pomponius Matho und P. Furius Philus. Die städtische Rechtspflege zu Rom siel dem Pomponius, die zwischen Römischen Bürgern und Fremden dem P. Furius Philus durch's Loos su. Beigegeben wurden zwei Practoren: M. Claudius Marcellus nach Sicilien, L. Postumius Albinna nach Gallien. Alle wurden abwesend gewählt und keinem derselben, ausser dem Consul Terentius, eine Würde übertragen, die er nicht schon vorher bekleidet hätte, indem man sogar etliche wackere und rüstige Männer überging, weil man meinte: zu solcher Zeit Keinem ein ihm neues Amt übertragen zu dürsen.

36. CAP. Auch die Heere wurden verstärkt, wieviel aber an Fussgängern und Reitern Mannschaft beigegeben worden, darin weichen sowohl hinsichtlich der Zahl als der Waffengattung die Geschichte schreiber so sehr von einander ab, dass ich kanm irgend Etwas als. zuverlässig zu bekaupten mich getraue. Zehntausend neue Kriegsleute. habe man zur Ergänzung ausgehoben, sagen Einige; Andere: vier neue Legionen, um mit acht Legionen aufzutreten; auchan Zahl der Fosegänger und Reiter seien die Legionen verstärkt worden, indem man tausend; Fussgänger und hundert Reiter einer jeden beigegeben, so dass jede fünstausend Fussgänger und dreihundert Reiter enthielte; die Bandesgenossen sollten an Reitern das Doppelte stellen, an Fussvolke sovielials die Römer. Sieben und achtzigtausent aweihundert Bewaffnete hätten im Römischen Lager gestanden, als die Schlacht bei Cannae vorsiel, schreiben Einige. Darin kommen Alle überein, dass man mit grösserm Rifer und Krastauswande zu Werke gegangen als in den vorigen Jahren, weil der Dictator Hoffnung gewährt hatte, dass der Feind. besiegt werden könne. -- Ehe die neuen Legionen von Rom aufbrachen, mussten die Zehnmänner die Bücher nachschlegen und einsehen, weildie Leute allgemein erschreckt waren derch neue Wunderzeichen. Denn es war gemeldet, dass es nicht nur zu Rom auf dem Aventimus. und zu Aricia zur nämlichen Zeit Steine gereguet, sondern nuck im-Sabinischen Standbilder stark Blut geschwitzt ") und das Wasser aus einer Quelle warm geflossen; Letzteres aber erschreckte um so mehr, weil es sich wiederholt zugetragen. Auch waren in der überwölbten . Strasse, welche am Marafelde hinlief, etliche Menschen vom Blitze getroffen und getödtet worden. Diese Wunderneichen sühnte man den Büchern gemäss. Gesandte von Paestum brachten goldene Schaalen nach Rom. Ihnen wurde, wie den Nespolitanern, gedankt, das Gold nicht angenommen.

37. CAP. In eben diesen Tagen lief von Hiero eine Flotte mit vielen Lebenamitteln zu Ostia ein. Die Syrakusanischen Gesandten, in den Senat eingeführt, meldeten: "König Hiero habe die Nachricht von der Vernichtung des Consuls C. Flaminius und seines Heeres so schwer empfunden, dass kein Unglück, wenn es ihn selbst und sein Beich betroffen, ihn mehr hätte rühren können. Ohngeachtet er nun sehr wohl wisse, dass die Grösse des Römischen Volks fast noch be-

<sup>&</sup>quot;) Et multo cruore signa in Sabinis sudasse, aquasque e sonte calidas manasse, bis Besseres dargeboten wird.

wundernswürdiger im Unglücke als. im Glücke sei, habe er dennet Alles, womit von guten und treuen Bundesgenossen Kriege gemeiniglich unterstützt würden, gesendet und bitte die versammelten Väter isständig, die Annahme nicht zu verweigern. Zu allererst brächten ist der guten Vorbedeutung wegen eine goldene Siegesgöttin, dreibesdert awanzig Pfund an Gewicht. Die Väter möchten dieselbe anehmen, behalten und als Eigenthum besitzen immerdar. auch zugeführt dreimalhunderttausend Modien Weizen und zweisthunderttausend Modien Gerste, damit es nicht an Lebensmitteln felle, und würden, so viel ausserdem noch Noth thue, wohin man besehle, zuführen. Der König wisse, dass das Römische Volk sich lediglich geborner Römer und Latiner zu Fussgängern und Reitern bediene; doch habe er unter der leichten Wehr \*) auch ausheimische Hülfvölker im Römischen Lager gesehen. Deshalb habe er tauseid Bogenschützen und Schleuderer gesendet, eine brauchbare Mannschaft gegen die Balearen und Mauren und andere mit Wurfzeschossen streitende Völker.4 Zu diesen Geschenken fügten sie noch den Rath: "dass der Practor, dem Sicilien als Amtsbezirk zugefallen, mit einer Flotte nach Afrika übersetzen müchte, damit die Feinde ebenfalls den Krieg im Lande hätten und ihnen weniger Luft gelassen würde, dem Hannibal Hülfe nachzusenden." - Vom Senste ward dem Könige also geantwortet: "Hiero sei ein wackerer Mass und trefflicher Bundesgenosse; denn seitdem er mit dem Römischen Volke in Freundschaft getreten, habe er unverrückt die Treue bewahrt und die Sache Roms allezeit und überall freigebig unterstützt. Dies erkenne, wie sich's gebühre, das Römische Volk mit Danke. Das bereits von etlichen Staaten dargebrachte Gold habe das Römische Volk, die Sache selbst hoch aufnehmend, nicht angenommen. Die Siegesgöttin und die Vorbedeutung nehme es an und gebe und weihe dieser Göttin zum Sitze das Capitolium, den Tempel Jupiters des Besten, Grössten. Auf dieser Burg der Stadt Rom zur Anbetung aufgestellt, werde sie dem Römischen Volke wohlwollend und geneigt, fest und beständig sein." Die Schlenderer und Bogenschützen nebst dem Getreide übergab man den Consuln. Die Flotte, welche unter dem Propraetor T. Otacilius bei Sicilien lag, wurde mit fünf und zwanzig Fünfruderern verstärkt und ihm überlassen. wenn es-es dem Staate erspriesslich achte, nach Afrika überzusetzen.

88. CAP. Nach beendigter Aushebung verweilten die Consuln noch etliche Tage, bis die Verbündeten vom Latinischen Stamme eintrüsen. Die Kriegsleute wurden diesmal, was vorher niemals geschehen war, von den Kriegstribunen in Eid und Pslicht genommen: dass sie auf Besehl der Consuln sich stellen und ohne deren Besehl nicht davon gehen wollten. Denn bis dahin hatte blos der Schwur stattgefunden, wonach, wenn die Gestellung zum Einreihen in Decurien

<sup>\*)</sup> levium armorum.

Ę,

3

ľ

ader Centurien erfolgt war, sie frelwillig unter sich, 36 Reiter docurienweise, die Fussganger centurienweise, eidlich gelobten! dass sie der Flucht und Fürcht willen nicht davon gehen, noch ans der Melhe treten wollten, ausser um das Geriehr zu nehmen oder wiedersikolen, ferter: entweder um einen Feind zu erlegen oder einen Mitburger an retten. Dies wurde aus einem freiwilligen Vereine auster finen selbst von den Tribunen in einen gesetsmässigen zwangsweisen Bid übergetrugen.— Ein man aus der Stadt aufbrach, hielt der Consul Varre viele und freche Reden vor dem Volke, sich vermessend : "der Krieg sel von den Adeligen tisch Italien herbeigezogen und würde in den Kingeweiden des Staates festsitzen, wenn er mehrere Fabier zu Feldherren hitte. Er aber wolle denselben an dem Tage, da er den Feind erblicke, sichen." Seines Amtsgenossen Paullus Kine Rede, am Tage vor dem Attauge aus der Stadt, war weniger dem Volke angenehm als wahr; gegen Varro enthielt sie nichts Unmildes, ansgenommen dies: "Er wundere sich, wie ein Feldherr, ehe er noch sein eignes oder der Feinde Hoer, die örtliche Luge und die Beschaffenheit der Gegend konne, Bereits jetzt alls Bürger") in der Stadt wisse: was er als Kriegsmann zu thun laben werde, und sogar den Tag vorheringen könne, and welchem et dem Feinde eine Schlacht liefern werde. Er seinerseits wolle diejenigen Massuregeln, welche nicht sowohl die Menschen den Umständen als die Umstände den Menschen an die Hand geben, nicht vor der Zeit und unreif im Vorans ergreifen. " Er wünsehe, dass, was versicitie and webliberiegt unternommen wirde, recht glücklich ausschingen möge. Die Vermessenheit, hasserdem dass sie thöricht soll seit auch bisher unglücklich gewesen."-Soviel leuchtete von selbst ein. den er sichere Massregeln raschen vorziehen werde, und damit er Merbel um so standhafter beharre, soll Q. Fabius Maximus ihn beim. Assunge also ungeredet haben:

"Wenn du entweder (was ich lieber wunschte) 89. CAP. einen dir ährlichen Amtsgenomen hältest, L. Aemilius, oder du deinem Amtsgenoesen alinlich warest, so ware meine Rede überfügsig. Denn aft awei gate Consula wurdet ihr auch ohne mein Eringern Alles sum Wohle des Strates nach bestem Gewissen thun, und ale zwei schlechte weder meinen Worten euer Ohr, noch meinem Rathe enre Hersen leihen. So aber, wenn ich sowohl deinen Amtsgepassen als dich, einen solchen Mann betrachte, bat meine Rede es mit dir allein au thun, der, wie ich sehe, vergebens ein braver Mann find Bürger sein wird, wenn der Staat auf der andern Seite lahmt. Die schlechten Maassregelo werden dann die nämliche Befugniss und Gegalt, haben als die guten. Dena du irrst, L. Paullus, wenn du meinst, dass dir mit C. Terentian geringerer Streit bevorstehe als mit Hannibal; ja ich weise nicht, bb jener nicht als Widersneher nich grimmiger grweisen werde, denn cheser als Peind. Mit diesem nämlich wirst die nur in

<sup>\*)</sup> togstus, nach Murute übernut antprochender Cenjectur

war und die Hispanier übergegangen seyn würden, wenn mit Sache hätte zur Reise kommen lassen.

41. CAP. Doch gab selbst das Verhängniss der Verwege und dem jähen Sinne des einen Consuls Nahrung, da, als bei Mei rung der Plünderer ein ungeregeltes Gesecht mehr durch das Velst der Kriegsleute als nach Anordnung und Besehle der Feldheress stand, die Punier gar sehr den Kürzern zogen. Gegen tansendicht hundert nämlich wurden erschlagen, während nicht mehr als baid von den Römern und Verbündeten blieben. Indess heminte die ster weise solgenden Sieger aus Furcht vor einem Hinterhalte der Cunt Paullus, der an diesem Tage (denti sie besehligten einen Tag wat andern) den Beschl hatte, während Varro tobte und schrie: der Fin sei aus den Händen gelassen und man hätte den Krieg abthen benen, wenn man nicht abgestanden. Hannibal empfand diesen Vilust gar nicht übel, ja er glaubte sogar, dass dadurch die Verwege heit des keckern Consuls und der meist neuen Kriegsleute gleichen gekodert sei. Denn der Feinde Umstände waren ihm ja so gat # seine eignen bekannt: dass Unähnliche und Uneinige befehrigten, wi sast zwei Drittheile neuausgehobener Mannschaft im Heere waren: De er also Ort und Zeit zum Hinterhalte passend sand, rückt er in in nächsten Nacht aus mit den Kriegsleuten, welche wichts als die Wif fen trugen, lässt das Lager voll von dem ganzen Staatsgute und Egengute stehen, versteckt das Fussvolk in Schlachtordnung zur Lie ken hinter den nächsten Bergen, die Reiter zur Rechten, und film das Gepäcke als mittlern Zug dus Thal entlang, um den Feiner, west er mit Plüuderung des durch die Flucht der Eigenthüher gleichsen preisgegebenen Lagers beschäftigt und darin verstrickt wäre, zu überfallen. Im Lager wurden häufige Wachtseuer hinterlassen, damit man glanben möchte: er habe, um auf der Flucht einen grössern Vorsprung zu gewinnen, durch ein Scheinlager (gleichwie er den Fabins im vorigen Jahre getäuscht) die Consuln in ihrer Stellung festhalten wollen.

42. CAP. Als es tagte, erregten erst die eingezogenen Posten, dann, wie man näher beranging, die ungewöhnliche Stille Verwanderung. Nachdem die Räumung völlig ermittelt war, läuft men im Lager zu den Zelten der Consuln, meldend der Feinde so sehr verzigte Flucht, dass sie ohne Abbrechung der Zelte das Lager verlassen, demit ihre Flucht aber desto verborgener wäre, häufige Wachtseiter zerückgelassen. Dann entstand Geschrei: Sie sollten Besehl zum Affbruche geben und hinaussühren, um die Feinde zu versolgen und sofort das Lager zu plündern. Und der eine Consul gebehrdete sich wie Einer aus dem Schwarme der Kriegsleute. Paulfus äusserte wiederholt: man müsse sich vorsehen und auf der Hut seyn. Zuletzt, sie er weder dem Aufstande noch dem Ansührer des Aufstandes sieden steuern konnte, schickt er den Obristen Marius Statilius mit einem Lucanischen Geschwader auf Kundschaft. Wie dieser an die Thore herangeritten war, liess er die Uebrigen wei Rittern un des Wall und nachdem chen; er selbst begab sich mit zwei Rittern un des Wall und nachdem

Alles sorgfältig erspäht, meldet er zurück: dies sei zuverlässig eine Me; die Wachtseuer wären nur in dem Theile des Lagers, welcher gen den Feind liege, zurückgelassen, die Zelte offen und alle Kost-: \*keiten frei hingestellt; er habe verschiedentlich in den Gassen Silherumliegen schen, als sei es zur Beute hingeworfen. Diese Meling, anstatt die Gemüther von der Habgier abzuschrecken, entzunzte sie gerade, und als die Kriegsleute Geschrei erhoben: "dass, zenn man nicht das Zeichen gäbe, sie ohne Anführer gehen würden," ghlte keinesweges der Anführer; denn Varro gab sofort das Zeichen Aufbruche. Paullus, dem, schon von freien Stiicken zaudernd, Hühner obenein bei der Vogelschau nicht zugestimmt hatten, liess ies dem Amtsgenossen melden, da er eben aus dem Thore rückte. shageachtet es den Varro verdross, jagte gleichwol des Flaminius nedches Unglück und des Consuls Claudius denkwürdige Nielferlage zur ies im ersten Pinischen Kriege seinem Gemüthe fromme Schou ein. Anch waren es an diesem Tage fast die Ritter selbst, welche das deh Römern drohende Verderben mehr aufschoben, als abwendeten." Denn gérade traf es sich, dass, als die Kriegsleute dem Beteble des Conmls: ins Lager zurückzugehen, nicht gehorchen wollten, zwei Sklaren, der eine eines Formianischen, der andere eines Sidicinischen Ritters, welche unter den Consuln Servilius und Atilius beim l'utterholen von den Numidern aufgehoben worden, an diesem Tage zu ihren Herren entflohen und vor die Consuln geführt melden: dass das ganze Heer des Hannibal jenseit der nächsten Berge im Hinterhalte liege. Ihre zeitrechte Ankunst machte die Consuln wieder zu Herren des Oberbefehls, da die Gunstbuhlerei des Einen gleich Anfangs durch verwersliche Nachgiebigkeit sein Ansehen bei den Kriegsleuten vernichtet natte.

43. CAP. Als Hannibal die Römer mehr unbedachtsam aufgeregt als bis zum Aeussersten unbesonnen weggeführt sah, kehrte er unverrichteter Sache, weil die List entdeckt war, ins Lager zurück. Hier konnte er jedoch auf die Länge wegen Mangel an Lebensmitteln nicht bleiben, und neue Anschläge entstanden tagtäglich nicht blos bei den Kriegsleuten, die aus einem Zusammenslusse aller Völker gemischt waren, sondern auch beim Anführer selbst. Denn als man Ansangs unter Murren, dann unter lautem Geschrei den rückständigen Sold forderte und erst über Mangel, dann über Hungersnoth klagte, auch das Gerücht ging, dass die Söldner, vornehmlich Hispanischen Stammes, überzugehen beschlossen hätten, soll sogar Hannibal selbst zuweilen an die Flucht nach Gallien gedacht haben, in der Art: dass er nach Zurücklassung des gesammten Fussvolkes mit den Reitern sich davonmache. Da diese Anschläge und diese Stimmung der Gemüther im Lager herrschten, beschloss er von hier aufzubrechen nach den warmeren und deshalb zeitiger erntenden Gegenden Apuliens, zugleich um, je weiter er sich vom Feinde entferne, den Wankelmüthigen das Ueberlausen desto mehr zu erschweren. Er zog des Nachts ab, machdem er abermals Feuer angemacht und etliche Zelte zum Scheint zu-

45. CAP. Indess mehr unter Zünkereien als Berathungen die Feit vergeht, schickt Hannibal aus der Schlachtordnung, welche er fin den Tag aufgestellt gehalten hatte, während er die übrigen Ethaaren ins Lager zurückzog, die Numider über den Fluss, um die <sup>1</sup>Vasserboler aus dem kleinern Lager der Römer anzufallen. Als sie item ersten Betreten des Users den angeregelten Schwarm durch ihr Eleschrei und Getümmel verjagt hatten, spreugten sie sogar an den For dem Lagerwalle anfgestellten Posten, ja beinahe an die Thore Belbst heran. Dies nun schien emporend, dass von zusammengeraff-Em Hülfsvolke schon sogur ein Römisches Lager aufgeschreckt werde; dass nur der einzige Umstand die Römer abhielt, über den Fluss zu zehen und die Schlachtordnung zu stellen: dass nämlich der Oberbe-Eehl an diesem Tage an Paullus war. Also steckte Varro am folgenten Tage, da die Reihe des Befehls an ihm war, ohne den Amtsgeziossen auch nur zu befragen, das Schlachtzeichen aus und führte das Heer geordnet über den Fluss, wobei Paullus folgte, weil er das Vortaben, wenn auch nicht billigte, doch unterstützen musste. Als sie äber den Fluss gegangen, ziehen sie auch die Schaaren an sich, welsche sie im kleinern Lager gehabt hatten und bilden also die Schlacht-.ordnung: Auf dem rechten Flügel (dieser war näher am Flusse) stelen sie die Römischen Reiter, dann das Fussvolk. Den linken Flüigel nahmen zu änsserst die Reiter der Verbündeten ein, weiter einswärts ihre Fussgänger, nach der Mitte hin sich an die Römischen Legionen anschliessend. Die Speerschützen mit den übrigen leichtbewaffneten Hülsen bildeten das erste Treffen \*). Die Consuln nahmen die Flügel ein: Terentius den linken, Aemilius den rechten; dem Geminus Servilius ward die Leitung des Mitteltreffens gegeben.

46. CAP. Hannibal ging mit Tages Anbruche, nachdem er die Balearen und die andere leichte Wehr vorausgeschickt, über den Fluss und stellte in derselben Reihe, wie er die Hausen hinübergeführt, sie zum Treffen auf: die Gallischen und Hispanischen Reiter nahe am User auf dem linken Flügel gegen die Römische Reiterei; der rechte Flügel ward den Numidischen Reitern überwiesen, das Mitteltreffen aus dem Fussvolke gebildet, so dass die Afrikaner beide Enden hatten und zwischen ihnen in der Mitte die Gallier und Hispanier standen. Man hätte die Afrikaner grossentheils für ein Römisches Treffen halten sollen, also waren sie bewassnet, da sie ihre Wassen theils am Trebia, grossentheils jedoch am Trasimenus erbeutet hatten. Die Schilde der Gallier und Hispanier waren sast von derselben Form, die Schwerdter sich ungleich, ja unähnlich: die der Gallier sehr lang und ohne Spitzen; die des Hispaniers, da er nach dem Feinde mehr zu stechen als zu hauen gewöhnt ist, kurz und deshalb

<sup>&</sup>quot;) Tenuerunt: jaculatores cum ceteris levium armorum auxiliis prima acies facti. Mit Drackenhorch, der auch hier das Bessere sah, aber sich aicht getraute, es in den Text aufzunehmen.

Blute bedeckt auf einem Steine sitzen sah, sprach er: "Lucius kmilius, dessen, als des einzigen Schuldlosen am hentigen Unglicke die Götter sich erbarmen müssen, nimm dies Pferd; solange De m noch einige Kräfte hast, kann ich als Begleiter dich hinaufheben mi Mache diese Schlacht nicht unheilvoll durch der Tel eines Consuls. Auch ohne dies sind der Thränen und des James genug." - Hierauf der Consul: "Brav, Cn. Cornelius, fahre w Doch verliere ja nicht mit unnützem Bedauern die geringe Frit, um aus der Feinde Händen zu entrinnen. Geh, melde in Betref in Staates den Vütern: dass sie Rom besestigen und bevor der siegeiche Feind ankomme, durch Besatzung krästigen möchten; in Benf meiner aber dem Q. Fabius: dass L. Aemilius seiner Lehren eingedes nicht nur gelebt habe, sondern sogar sterbe. Mich lass' unter dies meinen hingestreckten Kriegsleuten verscheiden, damit ich nicht esweder abermals nach dem Consulate angeklagt werde, oder als Akläger des Amtsgenossen austreten müsse, um durch Anschuldiges eines Andern meine Unschuld zu decken. - Unter diesen Redu übersielen sie erst Hausen slichender Mitbürger, dann die Feisde; unwissend: wer er sei, überschütteten diese den Consul mit Geschossen; den Lentulus entsihrte sein Pserd im Getürnmel. flieht man stromweise. Siebentausend Mann entstohen ins kleiser Lager, zehntausend ins grössere, zweitausend etwa in den Flecke Cannae selbst, und diese wurden sofort von Carthalo und dei Retern, da keine Besestigung den Flecken deckte, umringt. Der mdere Consul, entweder zufällig oder absichtlich keinem Schwarme Fiehender beigesellt, entsich mit etwa siebenzig Rittern nach Venusa. Fühlundvierzigtausend.\*) Mann zu Fuss, zweitausend siebenhundet Reiter, und zwar beinahe gleich viel Bürger und Verbündete, sollen erschlagen worden seyn: darunter beide Quaestoren der Consuln, L Atilius und L. Furius Bibaculus; einundzwanzig Kriegstribunen; eliche Altconsuln, Altpraetoren und Altaedilen, unter ihnen Cn. Semilius Geminus und M. Minucius, der im vorigen Jahre Oberster der Ritte und einige Zeit vorher Consul gewesen war; ausserdem achtzig theil wirkliche Senatoren, theils welche solche Aemter bekleidet hatten aus denen sie in den Schat genommen werden mussten, die jedoch freiwillig in die Legionen eingetreten waren. Gefangen wurden in Treffen selbst dreitausend Fussgünger und dreihundert Ritter, der Argabe nach.

50. CAP. Dies ist die Schlacht bei Cannae; dem Unglücke an der Allia an Denkwürdigkeit gleich, übrigens, wie in ihren Folgen, weil der Feind säumte, minder erheblich, so durch die Niederlage des Heeres schwerer und abscheulicher. Denn wenn die Flucht an der Allia die Stadt preisgab, so rettete sie dagegen das Heer; bei Cannae aber solgten dem sliehenden Consul kaum siebenzig Mann,

<sup>&#</sup>x27;\*) Quadraginta quinque millia peditum etc.

h mit dem andern sterbenden blieb fast das ganze Heer. Als die halbbewassnete Menge in den beiden Lagern ohne Ansührer war, senden Die im grössern Lager einen Boten: "Während die von der Schlacht, dann vor Freude vom Schmausen ermüdeten Feinde nächtliche Ruhe fessic, möchten jene zu ihnen berüberkommen; sie wollten dann in Einem Zuge nach Canusium abgehen." Diesen Vorschlag verwarfen Einige ganz: "Warum denn jene, welche sie entböten, nicht selbst kämen, da sie sich doch eben so gut vereinigen könnten? Freilich, weil in der Mitte Alles voll von Feinden sei und sie lieber Anderer Leiber als ihre eignen so grosser Gefahr aussetzen wollten." Andern missfiel der Vorschlag nicht sowohl, als es sehlte ihnen an Muthe. Da sprach P. Sempronius Tuditanus, ein Kriegstribun: "Also wollt ihr ench lieber von dem habsüchtigsten und grausamsten Feinde fangen und eure Köpfe schätzen und euren Werth ermitteln lassen durch die Frage: Bist du ein Römischer Bürger oder ein Latinischer Bundesgenosse? damit aus seinem Schimpse und Elend Anderm Ehre erwachse? Nimmermehr: wenn ihr anders des Consuls L. Aemilius, der lieber rühmlich sterben als schimpflich leben wollte, und so viel tapferer Männer, welche um ihn gehäust liegen, Mitbürger seid. Lasst also, bevor der Tag uns übereilt und grössere Schaaren Feinde den Weg versperren, durch jene, welche ungeordnet und ungereiht die Thore umlärmen, uns herausbrechen. Schwerdt und Kühnheit bahnen sich einen Weg auch durch noch so dichte Feinde. Im Keile zumal werden wir durch jene lockere und aufgelöste Schaar, als stände Nichts entgegen, hindurchgehen. Geht also mit mir, die ihr sowohl euch selbst, als den Staat gerettet wissen wollt." Mit diesen Worten zieht er das Schwerdt und schreitet im Keile mitten durch die Feinde. Weil jedoch die Numider in die rechte Seite schossen, welche ungedeckt war, nahmen sie die Schilde an den rechten Arm hinüber und entkamen bei sechshundert Mann ins grössere Lager; von dort aber. wo sich ein zweiter grosser Schwarm anschloss, gelangen sie unverweilt wollbehalten nach Canusium. - Dies geschah bei den Besiegten mehr aus einem Drange der Gemüther, wie ihn \*) Jeglichem seine Sinnesart oder das Ohngefähr eingab, als aus eigner Ueberlegung oder auf Jemandes Befehl.

E,

51. CAP. Zum Sieger Hannibal, als die Andern, ringsergossen, ihm Glück wünschten und riethen, dass er nach Vollbringung eines so grossen Krieges den Rest des Tages und die darauf folgende Nacht nicht nur selbst zum Ausruhen verwenden, sondern auch den ermüdeten Kriegsleuten gönnen möchte, sprach Maharbal, der Befehlshaber der Reiter, durchaus nicht für Aufschub gestimmt: "Nimmermehr; damit du wissest, was mit dieser Schlacht gewonnen ist, so wirst da in fünf Tagen als Sieger auf dem Capitolium speisen. mir; ich will mit den Reitern vorausgehen, damit sie früher wissen:

<sup>\*)</sup> Quem anstatt: quod, mit Kreyssig und Bekker. Archiv f. Phil. w. Padag. Bd. IV. Hft. 4.

dass du gekommen seist, als: dass du Kommen werdest." Des Hannibal erschien die Sache allzu ersreulich und zu gross, als das er sie sogleich in der Seele sassen konnte. Also sprach er: "sc lobe die Bereitwilligkeit Mabarbals, doch um seinen Rath zu erwägen, sei Zeit nöthig." Da entgegnete Maharbal: "Nun freilich; nicht Alles haben die Götter Einem gegeben. Zu siegen verstehst du, Hannibal; den Sieg zu benutzen verstehst du nicht." glanbt' allgemein, dass der Ausschub um diesen Einen Tag Stadt und Reich gerettet. - Gleich bei Anbruche des folgenden Tage war man beschäftigt, die Wassenbeute zu sammeln und das selbs ihnen als Feinden grässliche Schlachtseld zu besehen. So viele Tansend Römer lagen da, Fussgänger und Reiter durch einander, wie Jeglichen zum Andern der Zufall entweder im Kampfe oder auf der Flucht gesellt. Etliche, mitten aus Ter Niederlage bletig sich aufrichtend, welche ihre von der Morgenkälte geharschten Wusden geweckt hatten, wurden vom Feinde niedergestossen. fand man sogar lebend daliegend mit zerschnittenen Schenkeln und Kniekehlen, entblössend Nacken und Hais mit der Aufforderung: auch den Rest des Blutes zu nehmen. Andere wurden gesunden, deren Köpfe im aufgewühlten Boden steckten; augenscheinlich hatten diese sich die Gruben selbst gemacht, das Gesicht mit der darauf geworfenen Erde verschüttet und so sich erstickt. ders zog Aller Augen auf sich ein Numider, der lebend mit zerfleischter Nase und Ohren unter einem auf ihm liegenden todten Römer hingestreckt war; weil diesem die Hünde nicht mehr taugten, eine Waffe zu halten, hatte sich ihm der Grimm in Raserei verkehrt und er den Feind mit den Zähnen zersleischt, darüber aber den Geist aufgegeben \*).

52. CAP. Nachdem man weit in den Tag hinein die Waffenbeute gesammelt, führt Hannibal zur Bestürmung des kleinern Lagers und schneidet zu allererst durch einen vorgezogenen Graben sie vom Flusse ab. Doch da Alle von Anstrengung, Wachen und Wunden erschöpft waren, erfolgte die Uebergabe früher als er selbst gehofft. Nachdem man übereingekommen: dass sie Waffen und Pferde abliefern, für den Römer je dreihundert Silberdenare, für den Bundesgenossen je zweihundert, für den Sklaven je hundert zahlen und nach Erlegung dieses Lösegeldes jeder mit Einem Rocke abziehen sollten, nahmen sie die Feinde ins Lager auf und warden Alle in Verwahrung gegeben, Bürger und Bundesgenossen abgesondert. Während hier die Zeit verstreicht, war in-

<sup>\*)</sup> H. Kreyssig hat der von ihm wiederholt vorgeschlagenen und selbst in den Text seiner kleinern Ausgabe aufgenommenen Lesart: Numidae — Romanus (anstatt: Numida — Romano) neulich entsagt. S. Dessen Commentt. de C. Sallustii Crispi historiarum Lib. III. fragmentis. Meissen 1835. pag. 72.

mittelst aus dem grössern Lager, wer nur noch Kräfte oder Muth genug hatte, an viertausend Fussgänger und zweihundert Reiter, theils im Zuge, theils durchs Land zerstrent (was nicht minder sicher war), nach Canusium entflohen, wonächst das Lager selbst von den Verwundeten und Muthlosen unter der nämlichen Bedingung, wie das andere dem Feinde übergeben ward. Man machte gewaltige Beute und mit Ausnahme der Pferde und Menschen und des etwanigen Silbers (welches sich meist am Geschirre der Pferde besand; denn beim Speisen bediente man sich sehr wenigen Silbergeräthes, vollends im Felde), wurde alle übrige Beute zum Plündern preisgegeben. Dann liess er, um sie zu begraben, die Leichname der Seinigen auf Einen Hausen zusammentragen. Es sollen an achttausend der tapfersten Männer gewesen sein. Auch der Römische Consul sei aufgesucht und begraben worden, erzählen Einige. Diejenigen, welche sich nach Canusium geslüchtet hatten, unterstützte eine Apulische Frau, Namens Busa, erlaucht durch Abkunft und Vermögen, da sie nur in die Stadt und Häuser von den Canusiern aufgenommen worden waren, mit Gctreide, Kleidung und sogar mit Reisegelde, für welchen Edelsinn ihr später, nach Beendigung des Krieges, vom Senate Ehrenbezeugungen erwiesen wurden.

53. CAP. Obgleich hier vier Kriegstribunen sich befanden, Fabius Maximus von der ersten Legion, dessen Vater im vorigen Jahre Dictator gewesen war, und von der zweiten Legion L. Publicius Bibalus und P. Cornelius Scipio, von der dritten Legion aber Appius Claudius Pulcher, welcher neulich Aedil gewesen, so wurde doch einmüthig dem P. Scipio, so jung er noch war, und dem Appius Claudius der Oberbesehl übertragen. Als diese sich mit Etlichen über die Lage der Dinge berathen, erklärt P. Furius Philus, der Sohn eines Altconsuls: ',, Umsonst hegten sie gescheiterte Hoffnung; aufgegeben und rettungslos sei der Staat; etliche adelige Jünglinge, an ihrer Spitze Metellus, sähen sich nach dem Meere und nach Schissen um, Italien zu verlassen und zu irgend einem Könige \*) überzusliehen." Da dieser Schlag, nicht nur an sich schrecklich, sondern auch zu so vielem Jammer neu hinzukommend, sie vor Staunen und Verwunderung starrend festbannte und alle Anwesende einen Kriegsrath deshalb zu berusen stimmten, erklärte der junge Scipio, zum Helden dieses Krieges vom Schicksale ausersehen: die Sache eigne sich nicht zur Berathung. "Wagen und handeln, sprach er, nicht rathschlagen müsse man bei so grossem Uebel. Bewassnet möge sogleich mit ihm gehen, wer den Staat erhalten wissen wollte. Nirgend ganz eigentlich, als wo dergleichen ausgebrütet werde, sei der Feinde Lager." Schnell geht er, von Einigen begleitet, in die Herberge des Metellus und da er hier die jungen Männer, welche angezeigt waren, versammelt sand, zuckt er das Schwerdt über den Köpfen der Berathen-

<sup>&</sup>quot;) Ad regum aliquem.

den und spricht: "So wahr ich redlich bin, schwöre ich: dass ich den Staat des Römischen Volks nicht verlassen, noch zugeben will, dass ein anderer Römischer Bürger ihn verlasse. Wenn ich wissentlich diesen Schwur breche, dann sollst du, bester, grösster Jupiter, mich, mein Haus, die Meinigen und meine Habe mit dem schmählichsten Untergange belegen. Dies, L. Caecilius, sollst du mir nachschwören und ihr Uebrigen, die ihr hier seid. Wer nicht schwört, wisse: dass dies Schwerdt gegen ihn gezückt ist." Nicht anders verzagt, als wenn sie den Sieger Hannibal vor sich sähen, schwören Alle und geben sich selbst dem Scipio in Gewahrsam.

54. CAP. Zur nämlichen Zeit, da dies zu Canusium vorgieg, entkamen nach Venusia zum Consul an viertausend fünfhundert Mann\*), Fussgänger und Reiter, welche sich auf der Flucht durchs Land zerstreut hatten. Nachdem die Venusiner sie alle in die Häuser zu liebreicher Aufnahme und Pflege vertheilt, gaben sie jedem Reiter en Oberkleid, ein Unterkleid und fünfundzwanzig Silberdenare; jeden Fussgänger zehn; auch Waffen, denen sie fehlten. Kurz von Seiter der Stadt und der Einzelnen widerfuhr ihnen alle Gastfreundschaft und man wetteiferte, dass nicht von einem Canusinischen Weibe du Venusinische Volk an Diensbeflissenheit übertroffen werde. machte die Menge sür Busa die Last weit schwerer; denn es waren ihrer bereits an zehntausend Mann. Als daher Appius und Scipio erfuhren: dass der eine Consul gerettet sei, sandten sie sosort Meidung: wieviel Mannschaft an Fussgängern und Reitern sie bei sich hätten, und fragten zugleich an: ob das Heer nach Venusia zurückgeführt werden, oder zu Canusium bleiben solle? Varro selbst führte seine Mannschaft nach Canusium hinüber, und schon war dergestalt eine Art Consularischen Heeres vorhanden und es schien, dass man sich, wo nicht im freien Felde, doch hinter Mauern des Feindes erwehren könnte.

Nach Rom war die Nachricht gekommen: nicht einmal diese Reste von Bürgern und Bundesgenossen wären übrig, sondern die Consuln mit beiden Heeren bis auf den letzten Mann getödtet und die gesammte Streitmacht vernichtet. Niemals, ohne dass die Stadt berennt war, herrschte so grosse Angst und Verwirrung innerhalb der Römischen Mauern. Also will ich lieber der Last unterliegen und unerzählt lassen, was ich gegen die Wirklichkeit doch zu klein schildern würde. Nachdem man einen Consul und ein Heer am Trasimenus im vorigen Jahre verloren, wurde nicht Wunde zu Wunde, sondern vieffaches Unglück: der Verlust beider Consularischen Heere mit beiden Consuln gemeldet; Rom habe kein Lager, keinen Anführer, keinen Kriegsmann mehr; Hannibal sei Herr von Apulien, Samnium und beinahe ganz Italien. Jedes andere Volk fürwahr wäre von so grosser

<sup>\*)</sup> Ad quatuor millia et quingenti pedites equitesque, nach der Pateanischen Handschrift.

Masse Unglücks erdrückt worden. Will man damit das Unglück der Carthager in dem Seetreffen bei den Aegatischen Inseln vergleichen \*), durch welches gebrochen sie Sicilien und Sardinien abtraten und fortan sich zins - und steuerpflichtig machen liessen? oder die unglückliche Schlacht in Afrika, der später eben dieser Hannibal selbst unterlag? In keiner Hinsicht sind sie zu vergleichen, ausser dass sie mit geringerem Muthe ertragen wurden.

55. CAP. Die Praetoren L. Furius Philus und Manius Pomponius riesen den Senat in die Hostilische Curie, um über der Stadt Bewachung zu rathschlagen. Denn sie zweiselten nicht, dass nach Vertilgung der Heere der Feind, um Rom zu stürmen, was in diesem Kriege allein noch zu thun übrig sei, anrücken werde. Als man in dem, wie gewaltigen so ungekannten Elende nicht einmal zu einem Entschlusse kommen konnte, auch das Geschrei wehklagender Weiber entgegengelite und, weil noch nichts bekannt gemacht war, Lebende und Todte fast in allen Häusern ohne Unterschied bejammert wurden, da stimmte Q. Fabius Maximus: "Leichte Reiter sowol auf der Appischen als auf der Latinischen Strasse auszusenden, am durch Erkundigung bei den Begegnenden (denn Etliche würden doch zuverlässig auf der Flucht hier - und dorthin versprengt sein) \*\*) 'einzuberichten: In welcher Lage die Consuln und die Heere sich befänden? und, falls die unsterblichen Götter, aus Erbarmen mit dem Reiche; vom Römischen Namen Etwas übrig gelassen hätten; Wo diese Mannschaft stehe? Wohin Hannibal nach der Schlacht sich gewendet? Was er vorhabe? Was er thue und than werde? Dies müsse man durch rüstige Jünglinge erforschen und erkunden. Die Väter selbst aber, weil der Obrigkeiten zu wenige wären, müssten sich damit beschäftigen; dem Getümmel und Durcheinanderlausen in der Stadt ein Ende zu machen; die Frauen von den Strassen wegzuweisen und sie zu nöthigen, in ihren Häusern zu bleiben; dem Wehklagen der Familien Einhalt zu thun; Stille in der Stadt zu bewirken; alle Boten ohne Ausnahme zu den Praetoren führen zu lassen; darauf zu halten, dass Jeglicher die ihn betreffende Nachricht zu Hause erwarte; ausserdem aber Wachen an die Thore zu stellen, welche Niemanden aus der Stadt liessen; und die Leute zu nöthigen, nur von der Rettung der Stadt und deren Mauern ihre eigne Rettung zu hoffen. Wenn sich der Lärm gelegt, alsdann sei es Zeit, die Väter wiederum in die Curie zu rufen und über der Stadt Bewachung sich zu berathen."

56. CAP. Nachdem Alle diesem Vorschlage beigetreten, der Schwarm durch die Obrigkeiten vom Markte fortgeschafft und die Väter, um den Lärm zu stillen, nach verschiedenen Richtungen ausgegangen waren, da endlich lief ein Schreiben vom Consul Terentina

<sup>\*)</sup> compares anstatt: comparem.

<sup>\*\*)</sup> qui obvios percunctando (aliquos projecto ex fuga passim dissipatos fore) referant etc., nach der trefflichen Conjectur des Jacob Gronovius.

ein: "Der Consul L. Aemilius sammt dem Heere sei erschlagen; er selbst befinde sich zu Canusium, die Trümmer einer so grossen Niederlage wie nach einem Schissbruche sammelnd. Es seien fast m zehntausend ungereihte und ungeordnete Kriegsleute. Der Punier liege bei Cannae, mit den Gesangenen und der andern Beute weder im Geiste eines Siegers, noch nach der Weise eines grossen Feldhern hökernd." Nun wurden auch die einzelnen Verluste in den Fasilien bekannt und so grosse Trauer erfüllte die ganze Stadt, dass mas das jährliche Opfersest der Ceres aussetzte, weil Trauernde es nicht begehen dürsen und zu jener Unglückszeit keine Standesfran ohne Trauer war. Damit nun nicht aus demselben Grunde noch andere Staats - und Familienopser unterbleiben möchten, wurde durch einen Senatsschluss die Trauer auf dreissig Tage beschränkt. nach Stillung des Lärms in der Stadt die Väter wiederum in die Carie berufen waren, lief überdem ein anderes Schreiben aus Sicilien vom Propraetor Titus Otacilius ein: "Das Reich des Hiero werde von einer Punischen Flotte verheert. Als er demselben auf sein Anrusen habe Hülse leisten wollen, sei ihm gemeldet worden, dass eine andere Flotte bei den Aegatischen Inseln liege, bereit und segelsertig, um, wenn die Punier merkten, dass er sich nach der Syrakusanischen Küste. sie zu beschützen, gewendet, sogleich Lilybaeum und die übrige Römische Provinz anzugreifen. Es bedürste also einer Flotte, wenn man den verbündeten König und Sicilien schützen wolle. 46

57. CAP. Als die Briefe des Consuls und des Propraetors vorgelesen waren, beschloss man: den M. Claudius, welcher die Flotte bei Ostia befehligte, nach Canusium zum Heere zu senden, dem Consul aber zu schreiben, dass, wenn er dem Praetor das Heer übergeben, er baldmöglichst, insofern es mit dem Besten des Staates verträglich sei, nach Rom kommen müchte. - Ausser so grossen Unglücksfällen gerieth man auch in Schrecken sowol durch sonstige Wunderzeichen, als dadurch, dass in diesem Jahre zwei Vestalinnen, Opimia und Floronia, der Unzucht überführt und die Eine, dem Herkommen gemäss, beim Collinischen Thore lebendig begraben worden, die andere sich seibst getödtet hatte. Lucius Cantilius, der Schreiber eines Pontisex, welche man jetzt die: niedern Pontisices nennt, der mit der Floronia die Unzucht getrieben, wurde vom Pontisex Maximus im Comitium so lange mit Ruthen gepeitscht, bis er unter den Streichen den Geist aufgab. Da man diesen Frevel, wie gemeiniglich unter so viel Drangsalen, zu einem Unglückszeichen machte, mussten die Zehnmänner die Bücher nachschlagen. Auch wurde Q. Fabius Pictor nach Delphi zum Orakel gesendet, um anzufragen: durch welche Gebete und Bussandachten man die Götter versöhnen könne, und welches Ende so grosse Drangsale nehmen würden. Immittest wurden gemäss den Schicksalsbüchern einige ausserordentliche Opfer angestellt, unter andern ein Gallier und eine Gallierin, ein Grieche und eine Griechin . auf dem Ochsenmarkte lebendig unter die Erde hinabgelassen in ein ensgemauertes Behältniss, schon früher durch Menschenopser, ganz

gegen den Römischen Götterdienst, besleckt. Als die Götter, wie man glaubte, genugsam versöhnt waren, schickt M. Claudius Marcellus von Ostia funszehnhundert Kriegsleute, welche er für die Flotte ausgehoben hatte, nach Rom, als Besatzung für die Stadt; er selbst, nachdem er die Legion der Flotte (es war die dritte Legion) mit den Kriegstribunen nach Teanum im Sidicinischen vorausgeschickt, die Flotte aber dem Amtsgenossen P. Furius Philus übergeben, eilt wenig Tage nachher in starken Tagereisen nach Canusium. nach einem Gutachten der Väter ernannte Dictator M. Junius und Tiberius Sempronius, sein Oberster der Ritter, sagen Aushebung an und zeichnen die Dienstfähigen auf vom siebzehnten Jahre an, sogar etliche noch in der verbrämten Toga. Aus ihnen wurden vier Legionen und tausend Ritter aufgebracht. Desgleichen senden sie an die Verbündeten und das Latinische Volk, um die vertragsmässige Mannschast zu übernehmen, lassen Wassen, Geschosse und andere Dinge fertigen und nehmen die alte Wassenbeute in den Tempelu und Säulengängen herab. Auch eine andere neue Art von Werbung gab der Mangel an Freigebornen und die Noth ein. Man bewassnete achttausend, aus Staatsmitteln gekauste krästige Jünglinge vom Sklavenstande, nachdem man jeden zuvor befragt: ob er dienen wolle. Dieser Kriegsmann erhielt den Vorzug, obgleich man die Gefangenen wohlfeiler hätte loskaufen können.

58. CAP. Denn-Hannibal nach der so glücklichen Schlacht bei Cannae mehr auf die Geschäfte des Siegers als des Feldherrn bedacht, liess die Gefangenen vorführen und sondern, und nachdem er die Bundesgenossen, wie früher am Trebia und am Trasimenischen See, nach freundlicher Anrede ohne Lösegeld entlassen batte, rief er auch die Römer, was früher niemals geschehen war, und redete sie mit ganz milden Worten an: "Er führe keinen Vertilgungskrieg mit den Röniern; um Ehre und Oberherrschaft streite er. Wie seine Vorsahren der Römischen Tapserkeit gewichen, so strebe er darnach, dass man hinwiederum zugleich seinem Glücke und seiner Tapferkeit weiche. Daher gestatte er den Gesangenen, sich loszukausen. Der Preis sür den Kopf solle sein: beim Ritter fünshundert Silberdenare, dreihundert beim Fussgänger, beim Sklaven hundert."- Obschon bei den Rittern das Lösegeld, welches sie bei der Uebergabe vorbedungen hatten, beträchtlich erhöht wurde, nahmen sie gleichwol jede Vertragsbedingung Es beliebte: durch Abstimmung unter ihnen selbst mit Freuden au. Zehn wählen zu lassen, welche nach Rom an den Senat gehen sollten, und man nahm kein anderes Pfand der Treue, als dass sie schwören mussten, zurückkehren zu wollen. Mit ihnen wurde Carthalo gesendet, ein vornehmer Carthager, um, falls etwa die Gemüther zum Frieden geneigt wären, die Bedingungen vorzuschlagen. Als sie aus dem Lager gegangen waren, kehrte Einer von ihnen, ein Mensch von gar nicht Römischem Sinne, als wenn er Etwas vergessen hätte, um sich des Eides zu entledigen, ins Lager zurück und holte vor Nacht seine Gefährten wieder ein. Auf die Nachricht, dass sie nach Rom kämen, wurde

dem Carthelo ein Lictor entgegengeschickt, der ihm im Namen des Dictators andeuten musste, noch vor Nacht das Römische Gebiet m räumen.

59. CAP. Den Abgeordneten der Gefangenen wurde vom Dietator Vortritt im Senate gewährt. Ihr Anführer M. Junius sprach: "Versammelte Väter, Jeder von uns weiss, dass für keinen Staat jemels Gefangene werthloser gewesen sind als für den ansrigen. jedoch von unsrer Sache nicht über Gebühr eingenommen sind, so verdienen unter allen, welche jemals in feindliche Gewalt gekommen, keine eure Vernachlässigung weniger als wir. Denn wir haben nicht in Treffen aus Feigheit die Wassen gestreckt, sondern, nachdem wir sot bis zur Nacht, auf Hausen Erschlagener stehend, die Schlacht himsegedehnt, uns ins Lager zurückgezogen. Den Rest des Tages, selbst die folgende Nacht haben wir, ermattet von Arbeit und Wunden, des Wall vertheidigt. Am folgenden Tage, als wir, berennt durch des Siegerheer, vom Wasser abgeschnitten wurden und weder Hoffnung hatten, durch die dichtgeschaarten Feinde auszubrechen, noch es für einen Frevel hielten, wenn, nachdem funfzigtausend Mann aus unsern Heere gemordet worden, etliche Römische Kriegsleute aus der Schlackt bei Cannae übrig blieben, - da erst haben wir uns über ein Lösegeld vertragen, gegen dessen Erlegung wir entlassen werden sollten, und die Waffen, auf denen keine Hülse mehr berahte, dem Feinde überliefert, Wir wussten, dass auch unsere Vorfahren sich von den Galliern mit Gelde losgekauft, und dass eure Väter, die Allerverstecktesten gegen jeden Friedensvorschlag, gleichwohl Abgeordnete, um die Gefangenen loszukaufen, nach Tarentum geschickt. Und doch waren die Schlachten an der Allia mit den Galliern und bei Heraclea mit dem Pyrrhus, beide nicht sowohl durch den Verlust schimpflich als durch die Feigherzigkeit und Flucht. Die Felder von Cannae bedecken Haufen Römischer Leichname und nur wir sind aus der Schlacht übrig. die zu erwürgen den Feind das Schwert und die Kräfte verliessen. Es giebt auch Einige unter uns, die nicht einmal im Treffen gestohen, sondern zur Besatzung im Lager zurückgelassen, bei der Uebergabe des Lagers in die Gewalt der Feinde gekommen sind. Ich beneide keinem meiner Mitbürger und Kampsgenossen sein Glück oder seine Lage, noch möchte ich durch Herabsetzung eines Andern mich erheben; allein wenn nicht etwa die Schnelligkeit der Füsse und des Lausens Belohnung verdient, so dürfen nicht einmal Jene, welche, meist wehrlos aus der Schlacht fliehend, nicht eher als zu Venusia oder zu Canusium Halt gemacht, sich mit Recht vor uns den Vorzug geben, noch sich rühmen, dass der Staat an ihnen mehr Schutz habe als an uns. Doch macht von ihnen als tüchtigen und braven Kriegern Gebrauch; aber auch von ung, die wir um so bereitwilliger für das Vaterland sein werden, weil wir durch eure Wohlthat losgekauft und ins Vaterland hergestellt sind. Ihr hebt Leute von jedem Alter und Stande aus; achttausend Sklaven, höre ich, werden bewaffnet. Unsere Zahl ist nicht geringer, und uns loszukaufen kostet nicht mehr als

jene zu kausen. Denn wenn ich uns mit ihnen vergleichen wollte, würde ich den Römischen Namen beleidigen. Auch das, denke ich, müsst ihr bei einer solchen Berathung in Betracht ziehen, versammelte Väter, wenn ihr gleichwohl härter verfahren wolltet ohne alles unser Verschulden: welchem Feinde ihr uns überlassen würdet. Etwa einem Pyrrbus, der uns Gefangene wie Gastfreunde behandelte, oder einem Barbaren und Punier, von dem sich schwer bestimmen lässt: ob er geldgieriger oder grausamer sei. Wenn ihr die Ketten, den Schmutz, die Entstellung eurer Mitbürger sähet, fürwahr! dieser Anblick würde euch nicht weniger rühren, als wenn ihr auf der andern Seite eure in den Feldern bei Cannae niedergestreckten Legionen sähet. Aber anschauen könnt ihr den Kummer und die Thränen unserer Verwandten: wie sie in der Vorhalle der Curie stehen und auf eure Wenn diese für uns und für jene Abwesen-Antwort harren. den in solcher Spannung und Bekümmerniss sind, - wie, meint ihr, muss erst denen zu Muthe sein, deren Leben und Freiheit auf dem Spiele steht? Wean aber auch, beim Herkules, selbst Hannibal gegen seine Natur gelinde mit uns verführe, so würde uns gleichwol mit dem Leben Nichts gedient sein; da wir für unwürdig geachtet worden, von euch losgekauft zu werden. Es kehrten einst die von Pyrrhus ohne Entgeld heimgeschickten Gefungenen nach Rom zurück, aber sie kehrten zurück mit Gesandten, den Vornehmsten des Staates, zu ihrem Loskaufe abgeschickt. Und ich sollte ins Vaterland zurückkehren, wenn ich als Bürger nicht dreihundert Silberdenare werth bin? Jeder hat seinen eignen Sinn, versammelte Väter. Ich weiss, dass mein Leben und Leib auf dem Spiele steht, mehr jedoch wirket auf mich die Furcht vor dem Gerede, dass wir, von euch verurtheilt und verstossen, fortgehen müssen. Denn dass ihr das Lösegeld sparen gewollt, werden die Leute nicht glauben."

60. CAP. Wie er geendigt hatte, wurde sogleich von dem Schwarme, welcher im Comitium stand, ein klägliches Geschrei erhoben und sie streckten die Hände zur Curie empor, bittend: ihnen ihre Kinder, Brüder, Verwandten wiederzugeben. Frauen sogar hatte die Angst und Noth unter diesen Schwarm von Männern auf dem Markte gemischt. Nach Entsernung der Zuhörer begann im Senate die Umfrage. Als hier die Meinungen verschieden waren und Einige stimmten, man müsse sie mit Staatsgelde loskaufen, Audere, man müsse dem Staate keine Kosten machen, ihnen jedoch nicht verwehren, sich aus eignen Mitteln loszukausen, salls es aber Etlichen für den Augenblick an Gelde fehle, diesen aus dem Schatze darleihen und dem Volke mit Bürgen und Grundstücken Sicherheit bestellen lassen; — da soll Titus Manlius Torquatus, von alter und wie Mehrern schien, gar zu harter Strenge, um seine Abstimmung befragt, also geredet

haben:

"Wenn die Abgeordneten für diejenigen, welche in der Feinde Gewalt sind, blos den Loskauf nachgesucht hätten, so würde ich, ohne Einem von ihnen wehe zu thun, meine Stimme kurz abgegeben haben.



Ond went ich noch das, was ich vor ei werde, zu Canusium vor dem Heere selbst aprechen könnte, Zengen von eines jeden Feigheit und Tapferkeit; oder v stens der Eine Publius Sempronius hier zugegen wäre, we · ihm als Anführer gefolgt, sie noch heute als Kriegsleute in Lager, nicht als Gefangene in der Feinde Gewalt sich best obgleich sie, weil die Feinde vom Kämpfen ermattet, dans ken und ebenfalls grösstentheils in ihr Lager zurückgegen die Nacht zum Aufbrechen frei hatten, auch siebentausen sogar dichtgeschaarte Feinde hätten durchbrechen könner weder aus eignem Antriebe dies zu thun versucht, noch ei folgen wollen. Fast die ganze Nacht hat Publius Sempr tanus nicht aufgehört sie zu ermahnen, zu ermuntern: so Feinde um das Lager stünden, so lange Ruhe und Stille lange die Nacht das Unternenmen von weren ihm als Anfi gen; noch vor Tage könne man sichere Geg ten, der Städte erreichen. Wenn, wie zu unserer Altvater feiten, tribun Publius Decins im Samnischen, wie in unserer Juge Punischen Kriege Calpurnius Flamma zu seinen dreigende gen sprach, als er sie zur Wegnahme einer mitten um er gelegenen Anhöhe führte: "Lasst uns sterben, Krieges put unsern Tod die umringten Legionen der Einschliessu - wenn Publius Sempronius also spräche, fürwahr, 🥌 nicht einmal für Mähner, geschweige denn für Römer ha so grosser Heldenthat Keiner sich entschlösse. nicht minder zur Rettung als zum Ruhme; er will ins Vate tern, zu Gattinnen und Kindern zurückführen. Euch zu each der Muth? Wes würdet ihr denn thun, wenn ihr fü sterben solltet? Funfzigtausend Bürger und Bundesgeti um euch, an eben dienem Tage erschlagen. Wenn so v

ihm zu folgen gebot; aber bald nachher habt ihr den Hannibal gehört, als er das Lager zu verrathen und die Wassen auszuliesern gebot. Doch was klage ich sie der Feigheit an, da ich sie des Verbrechens anklagen könnte? Denn sie haben sich nicht blos geweigert, dem Wohlrathenden zu folgen, sondern sogar ihm zu widerstreben, ja ihn zurückzuhalten versucht, wenn nicht jene braven Männer mit gezogenem Schwerdte die Feiglinge fortgejagt. In der That, ehe durch der Feinde, musste erst durch der Mitbürger Schwarm Publius Sempronius sich durchschlagen. Und nach solchen Bürgern sollte das Vaterland Verlangen tragen? wo, wenn die Uebrigen ihnen ähnlich gewesen, dasselbe heute keinen von denen, welche bei Cannae gekämpst, zum Bürger hätte. Unter siebentausend Bewassneten fanden sich sechshundert, welche auszubrechen wagten, welche ins Vaterland frei und bewaffnet zurückkehrten, - und vierzigtausend Feinde widerstanden ihnen nicht. Wie sicher, meint ihr, müsste der Weg für einen Zug von zwei Legionen gewesen sein? Ihr hättet heute zwanzigtausend brave treue Bewaffnete zu Canusium, versammelte Väter. Nun aber. wie können diese Leute gute und treue (denn tapfere werden sie sich wohl selbst nicht nennen wollen) Bürger sein? Es müsste denn Einer glauben, dass sie es gewesen, als sie den Ausbrechenden das Ausbrechen zu verwehren gesucht, oder dass sie diesen ihre durch Tapferkeit errungene Rettung und Ehre nicht beneiden, da sie wissen, dass sie durch Furcht und Feigheit ihre schimpsliche Sklaverei selbst herbeigeführt. Sie wollten lieber, in den Zelten versteckt, zugleich den Tag und den Feind erwarten, obgleich sie in der Stille der Nacht auszubrechen Gelegenheit hatten. - Doch, nur zum Ausbrechen aus dem Lager hat ihnen der Muth gefehlt; das Lager mannhaft zu beschützen haben sie Muth gehabt; etliche Tage und Nächte berennt. haben sie den Wall durch die Wassen, sich selbst durch den Wall geschützt; endlich, nachdem sie das Aeusserste gewagt und gelitten, als alle Lebensmittel fehlten, die Kräfte vom Hunger aufgerieben waren und sie kaum die Wassen tragen konnten, sind sie mehr der menschlichen Nothwendigkeit als den Wassen erlegen."- Mit Sonnenaufgange rückte der Feind an den Wall, und vor der zweiten Tagesstunde, ohne das Kampfglück auch nur versucht zu haben, übergaben sie ihre Waffen und sich selbst. Folgendes war ihr Kriegsdienst während jener beiden Tage. Als es sich gebührte, im Treffen zu stehen und zu fechten, da sind sie ins Lager zurückgestohen; als sie den Wall vertheidigen sollten, haben sie das Lager übergeben, weder im Treffen noch im Lager brauchbar. Und Euch soll ich loskaufen? Als ihr aus dem Lager aufbrechen sollt, zaudert ihr und bleibt; als zn bleiben und das Lager mit den Wassen zu beschützen Noth thut, ibergebt ihr das Lager und die Waffen und euch selbst dem Feinde. lich stimme eben so sehr für den Loskauf derselben, versammelte Väter, die Auslieferung derer an den Hannibal, welche mitten durch die un de aus dem Lager ausgebrochen sind und durch die höchste Takeit sich dem Vaterlande hergestellt haben."

크

007

3 ha

**E**:

EG:

dr

NE

ibr

26

蚆

\*\*

È

3

æ

3

Έ

Locrier; desgleichen alle Gallier disseits der Alpen. Dennoch brachten diese Drangsale und Abfälle der Verbündeten es nicht dahin, dass zu bei den Römern des Friedens irgend Erwähnung geschah, weder vor der Ankunft des Consuls zu Rom, noch als derselbe zurückgekehrt war mind die Erinnerung an die erlittene Niederlage erneuerte. Ja die Bürtgerschaft war damals selbst so hochherzig, dass man dem Consul, als er nach so grosser, meistentheils selbst verschuldeter Niederlage zurückkehrte, nicht nur aus allen Ständen entgegenging, sondern ihm sogar Dank bezeigte, dass er am Staate nicht verzweifelt: ihm, der, wenn er der Carthager Anführer gewesen, sich in jedwede Todesstrafe hätte fügen müssen.

## Ucber das sogenannte liber spectaculorum Martialis.

In neuerer Zeit ist es nur zu oft vorgekommen, dass man mit vorgefassten Meinungen zu den classischen Schriftstellern des Alterthums hinzugetreten, dieselben aus unhaltbaren Gründen verdächtigt, oft ohne Gründe als unächt hingestellt hat. Nicht in unsern Tagen, sondern schon früher verdächtigte man das sogenannte liber spectaculorum des Martial. Hierüber hegte man und hegt man noch die widersprechendsten Meinungen, obgleich man im Allgemeinen darin übereinkommt, dass dieses Buch in seiner jetzigen Gestalt dem Martial micht angehöre. Wir wollen zuerst die Ansichten Anderer anführen und prüsen, und dann unsre eignen hinstellen, es Andern überlassend, zu beurtheilen, in wiesern wir der Wahrheit näher gekommen, oder uns von derselben mehr entfernt haben mögen.

Sipontinus, Marcilius, Lipsius und Rader schreiben dieses Buch dem Martial zu, können sich nur nicht über dessen Namen und Inhalt verständigen; Vossius, Farnabius, Rutgersius und Ant. de Rooy halten es für eine Gedichtensammlung von verschiedenen Versassern, nach Vossius de spectaculis, quae exhibuit Titus anno 80mo, nach Rutgersius ad celebrandos Principium ludos. -- Sipontinus wirst dieses Buch mit dem ersten Buche der Epigramme zusammen; Marcilius hält es für Gedichte in amphitheatrum et venationes Caesaris Domitiani; Lipsius und Rader glauben, diese Gedichte seien von Domitian auf die Spiele des Titus geschrieben, also etwas allgemeiner, als Vos-Rader sagt über den Titel: Plerique inscribunt in sius' Ansicht. Amphitheatrum Caesaris, quae iniyoapy lemma potius est primi epigrammatis, quam totius opusculi, quod omnis fere generis continet spectacula, nisi forte locum pro iis, quae fiunt in loco, accipias; nonmulli spectaculorum librum appellitant; alii librum singularem, alii parum

folgen wir der entgegengesetzten Ansicht, so ist Calderin's Meinung nicht unwahrscheinlich, mit der wir Musambert's Ansicht verbinden möchten. Etwas verschieden glaubt ein anderer Gelehrter, zur Zeit, als Martial gegenwärtiges Epigramm dem Stella gegeben, habe er erst zwei Epigramme dieses Inhaltes geschrieben gehabt, vielleicht das 105te des ersten Buches und noch ein anderes. — Das praesens facimus scheint uns, wenn auch nicht von grossem Belang, doch nicht ganz absichtslos zu sein. "Du siehst", spricht der Dichter, "dass ich hier auf zwei Blättern, einem grössern und einem kleinern, einen und denselben Gegenstand behandelt; auf dem einen Blatte in mehr, auf dem andern in weniger Versen; das eine Gedicht ist dem Kaiser dedicirt, das andere dir. Du kannst beide lesen! Wenn es dich nun verdriesst, dass ich einen und denselben Gegenstand zweimal behandelt, so u. s. w."\*).

Zweitens können wir uns keinen rechten Grund denken, warum Martial ein besonderes liber spectac. sollte geschrieben, und dennoch mehrere Epigramme ähnlichen, ja fast gleichen Inhaltes in andere Bücher sollte aufgenommen haben. Aehnlichen, ja fast gleichen Inhaltes, wie lib. spect. überhaupt, sind die Epigramme I, 7.15.23. 45. 49. 52. 61. 105, sämmtlich de lusu leporum et leonum, IV, 35. 74 de pugna damarum, V, 32 de ludo puerorum cum iuvencis, V, 65 ad Caesarem, cuius spectacula laudat, VIII, 26 ad Caesarem Domitianum, VIII, 80 de spectaculo Scaevolae, womit X, 25 zusammenhängt, (vgl. anch spect. 7. 8. 21.) VIII, 55 ad Caesarem Domit. de leone in arena occiso, XI, 70 epitaphium canis Lydiae. Vielleicht dürfte anch V, 55 de aquila hierher zu rechnen sein.

Wie aber kam es, dass wir nun ein besonderes lib. spect. besitzen, wenn Martial kein solches geschrieben, und die Epigramme dennoch dem Martial zugehören sollen? Hierauf hat bereits Rutgersius einigermassen geantwortet: quae (spect epigr.) omnia postea quispiam, et fortasse Martialis in unum collecta evulgavit. Jene Epigramme, die einem Grammatiker, oder sonst einem Gelehrten, oder Freund von Epigrammen der Art, besonders gesielen, zog er (jener Grammatiker, oder Gelehrte, keineswegs aber Martial selbst) \*\*) aus und schrieb sie in seiner Handschrift zusammen. In unsern Handschriften stehen sie vor den übrigen Büchern; in einem cod. Oxon. fand sie Farnabius den

<sup>\*)</sup> Es möchte vielleicht Jemand glauben, es sei nicht einmal unumgänglich nöthig, dass man zwei verschiedene Gedichte verstehe; es könnte auch Eines auf zwei verschiedenen Blättern, z. B. Folio und Quart, gemeint sein. Dieser Ansicht, sollte sie Jemand begen, möchten wir nicht beistimmen. Denn warum sollte, andere Gründe nicht zu berücksichtigen, Martial dem Stella ein und dasselbe Gedicht zweimal übergeben, blos um ihm das Format des Papieres und die Züge der Buchstaben zu zeigen?

<sup>\*\*)</sup> Dass Martial diese Sammlung nicht veranstaltet, glauben wir bereits dargethan zu haben, indem wir zu beweisen suchten, dass er kein besonderes Buch der Art geschrieben.

mit VIII, 30 zusammenhänge, ist bereits oben erwähnt; so wie auch wort von spect. epigt. VIII die Rede war.

Spect. epigr. IX. Wer findet nicht in XIV, 58' denselben Dickter? Vielleicht ist das dort gesetzte super auch zu berücksichtigen,
ze dass dus Epigramm spect. beinah in dieselbe Zeit fiele, als das 14te
Buch geschrieben wurde, also etwa ins 8te oder 9te Buch. Aus demselben Grunde müssten wir denn wohl spect. 20 ins 10te oder 11te
Buch setzen, wegen des nuper XII, 29, 7. Aber dass Martial es mit
diesem Ausdrucke nicht so ganz streng nehme, beweist XII, 8, 1., wo,
der epistola jenes Buches zufolge, das nuper doch wenigstens 3 Jahre
'umfasst; sus demselben Grunde müsste das bereits erwähnte super
XII, 29, 7 wenigstens 3 Jahre, wenn nicht mehr in sich schliessen.

Spect. epigr. X. Der hier erwähnte Löwe ist vielleicht derselbe, wie II, obwohl wir es nicht behanpten wollen. Ob übrigens Domitisch selbst diesen Löwen getödtet, wie Ramirez behanptet, auf VIII, 55 und Sueton Domit. cap. 19 sich beziehend, bleibe inswischen dahlngestellt.

Spect. spigr. XI, XII, XIII und XIV köhnen wir nicht mit andern zusammenstellen. Die epigr. XII, XIII und XIV müssten wir denn mit der vielsechen Behandlung des lasus leporum et leonum; wovon bereits gesprochen, vergleichen.

Spect. epigr. XV ist bereits, dem Inhalt nach, besprochen. Den vs. 2 erwährten atolischen über erkennen wir, obwohl in undern Worten masgedräckt, wieder in I, 105, 6. VH, 26, 2. XI, 19, 18. XIII, 4 inned 93, vs. 2 hängt der Form nach mit spect. 28, 8 und V, 65: 7 genun zusammen.

Spect. epigr. XVI.: Dieses Epigramm hat wegen der Schwierigkeiten in vs. 5 manche Vermuthung bervorgerusen. Rutgersius Comjectur: confer nunc, Stella, invencos, scheint einen Bestätigungsgennst
au VIII, 78 zu haben, wo von den Spielen Stella's die Rede ist. Boch
hier wollen wir nicht weiter in die Sache eingehen, was später geschehen wird.

Spect. epigr. XVII. Vs. 4 hängt dem Gedanken nach mit va. 6 und 7 des unvollständigen 30sten Epigramm's de dama et canibus zusämmen, ohne dass wir daraus schliessen dürsen, dans jenes ächt oder unächt sei. So hängt dieser Gedunke auch mit 1, 105, 21 und 22 zusammen, ebenso mit 1, 15, 6. Dem Inhalt nach erituern 17 und 19 an XIV, 91.

Spect. epigr. XVIII. Wie vs. 2 gloria rare, so IV, 75, 2 in and derer Beziehung gloria prima. Sollten die improbae tigres I, 105, 2 und VIII, 26, 2 und 3 nicht auf spect. XVIII Bezug haben? Der Konstruction nach hängt vs. 1 mit II, 75, 1 und XIV, 107, 2 zusammen. Statios sylv. 2, 5 spricht von einem zahmen Löwen der Domitizu, den ein Tiger tödtete. Nicht mit Unrecht glaubt Calderin, dass der dort getödtete Löwe derselbe sel, den Martial hier besingt. Denn oft beshandeln diese beiden Dichter einen und denselben Gegenstand.

zu einem Epigramm zu gehören, das von irgend einem spectaculum handelte.

Spect. epigr. XXXI. können wir nicht zu den spectac. rechnen, da es ganz mangelhaft ist; noch weniger aber spect. epigr. XXXIII, das uns der Scholiast des Juvenal aufbewahrt hat. Ganz lächerlich kommt uns hier eine Bemerkung in Colessus' Ausgabe in usum Delphini vor: "tertius haeres,] Domitianus nempe inhumanus et ferox, qui suae genti dedecori fuit: ubique palam Domitiano palpatur poeta, attamen hoc loco illum acerbissime carpit: quare Martialis esse vix crediderim." Hat dieser Gelehrte das 10te und 11te Buch nicht gelesen, wo Domitian hin und wieder nicht so gar glimpflich mitgenommen wird?

Diess ist unsere Ansicht über diese Epigramme. Ist sie falsch, und sind wir im Eiser, Martial's Eigenthum zu retten, zu weit gegangen, so lassen wir uns gern eines Bessern belehren, und nehmen willig unsre Meinung zurück, um einer bessern Platz zu machen.

Joseph Kehrein.

Als Anhang zu dieser kleinen Abhandlung sei es uns in diesen Blättern vergönnt, einige Worte über die Lemaire'sche Ausgabe des Martial beizufügen. Man möge es uns nicht übel nehmen, dass wir diess so spät thun, da diese Ausgabe bereits 10 Jahre in den Händen des Publicums ist. Wir entschuldigen uns damit, dass wir keine durchlaufende Recension schreiben, sondern nur das erste und zweite Buch berühren wollen.

M. V. Martialis Epigrammata ad codices parisinos accurate recensita variis lectionibus, notis veteribus et novis, graeca interdum versione, notitia literaria, et indice locupletissimo illustraverunt quinque parisiensis academiae professores. 3 volumina. Parisiis colligebat Nicolaus Eligius Lemaire poeseos latinae professor. MDCCCXXV. 8.

Leistete diese Ausgabe so viel, als der Titel verspricht, so wäre jeder weitere Versuch, Martial's Epigramme durch Textverbesserungen und erklärende Noten dem Leser zugänglich zu machen, wohl unnütze Mühe. Aber Jeder, der sich einigermassen tüchtig fühlt, zur Erklärung des ersten Epigrammatisten sein Scherslein beizutragen, lasse sich durch diesen Titelprunk nicht abschrecken, sondern arbeite muthig fort. Man lese nur den ersten Bogen, und Horazen's ridiculus mus wird Einem aus dem kreisenden Berge entgegenspringen. Doch wir wollen sehen, was man hier zu leisten versprochen und was man wirklich geleistet.

Die praefatio novi editoris beginnt mit den bedeutungsvollen Worten: ad optimorum codicum fidem emendatus, optimarum annotationum copia, quantum fieri potuit, illustratus, ac pertinaci explanatus diligentia, en denuo prodit in lucem epigrammatum summus artifex Martialis. Hier könnte man mit Martial selbst (IV, 90.) ausrufen: Ohe! jam satis est; ohe! — Pag. V. sind die versprochenen Leistungen weiter auseinandergesetzt unter folgenden sechs Numern:

I. Vitam Martialis (ans Rader abgedruckt), judicium et testimonia de autore (wir wundern uns, dass Turneb. 29, 9. ausgelassen, da doch 8, 4 and 18, 9. erwähnt sind, wie sie sich in Colessus' Ausgabe fidden; the dissersatio de ingenio et operibus, von XXIV — Li rechend, ist eine ziemlich unkritische und mitunter langweilige Arbeit; wir lengnen übrigens nicht, dass manche schöne und wahre Gedanken sich darin finden; besonders in Rücksicht der Schmeichelei gegen Domitian, die man dem Martial vorwirft), et editionum notitiam literariam (recht vollständig), cum dissertatione de metris Martialis. Hierüber weiter unten einige: Worte.

H. Textum ex optimis manuscriptis omnibusque editionibus, etim recentissimis, inter se collatis, diligenter recognitum emendavimas.

Auch hierüber weiter unten.

III. Variantium lectionum fere omnium meminimus. Viel gesagt in fünf Worten.

IV. lis praecipue notis usi sumus, quas principio in editione gallica ad usum Delphini publici juris factas, juris sui Cl. Valpy fecit, quibus tamen et variorum notas saepe, interdum nostras, adjunximus. Von dieser Seite ist wohl das Meiste zu wünschen, wovon unten einige Worte.

V. Monetarum, ponderum et mensurarum tabulas, a doctissimo vire

Letrenne accurate confectas, dedimus. Bine schöne Zugabe.

VI. Indicem addidimus copiosissimum, qualem nulla huc usque in editione reperise erat. Von dieser Seite ist das Meiste gethan; denn derselbe reicht in gespaltenen Columnen von S. 301 — 690.

Die Abhandlung de metris Martialis zerfällt in zwei Theile:

1) versuum structura, mit der Unterabtbeilung versuum series juncturaque;

2) quae potissimum his vel illis carminibus efferantur. In dem ersten Theil werden unter, obwohl richtigen, doch ziemlich unwohlklingenden und harten Benennungeu \*) sieben Versarten aufgeführt, deren Martial sich bedient: hexamet., pentamet., iamb. trimet, iamb. dimet., scazon., hendecasyll., ionic. a majore. Von diesen sollen pentamet., iamb. dimet. und iamb. trimet. nicht allein, sondern mit andern verbunden vorkommen. Von zweien ist dies der Fall, aber falsch ist die Bemerkung rücksichtlich des iamb. trimet., der sich allein findet XI, 78. in Vacerram und in dem strittigen Epigramm VI, 12. de Fabulla.

Die zweite Abtheilung ist ganz ungenügend. Hier wird mehr Ausmerksamkeit und wirklich poetische Anlage gesordert, als wir in

Der Herausgeber, die gewöhnlichen Benennungen bexameter, hendecasyllab. etc. für ungenügend und zweideutig haltend; sagt lieber dactylicus hexameter catalectus in syllabam etc. Wir behielten lieber die kurzun Beneunungen bei (was wir auch oben der Kürze wegen gethan), wohl
wissend, dass es auch andere Verse giebt, die aus 11 Sylben bestehen, ohne
jedoch, wenn wir das Wort hendecasyllab. lesen, uns dabei etwas Anderes zu
denken, als gerade diesen Vers.

vorliegender Abhandlung finden. Wir wissen wohl, wie schwer das Letztere ist, aber desto mehr freuen wir uns, wenn wir sehen, wie der Versasser mit einem wirklich poetischen Geist in das Wesen der verschiedenen Versarten eingedrungen ist. Wollen wir streng sein, so verräth wenig Aufmerksamkeit die Bemerkung: Rare hexametris solis utitur, rarius vero iambicis, und doch finden wir jenen an 4 Stellen, wovon die eine IV, 90. noch von manchen Gelehrten verdächtigt wird; diese dagegen an 6 Stellen. Wir können uns nicht enthalten, noch des Herausgebers Bemerkung zu IX, 12. anzuführen: "quid obstitit, scire velim, quominus Martialis (in nom. Earinon) iambicis aut scazonte uteretur?" Dasur, antworten wir, passt der Inhalt gar nicht, was Martial selbst anzudeuten scheint in den Worten: nomen nobile, molle, delicatum Versu dicere non rudi valebam. doch der Hr. Herausg. selbst in der Abhandlung de metris gesagt: scazontibus gravitas quaedam inest et morosa severitas. Bei genauerer Ausmerksamkeit hätte man auch leicht gesunden, dass der Inhalt aller Epigramme, die in lamben geschrieben sind, satirisch ist, etwa das beschreibende Epigramm I, 50. ausgenommen.

Was Numer II. betrifft, so enthält fast jedes Wort eine Lüge. Wir wenigstens wissen nicht, was das für optimi manuscripti sein sollen, glauben aber, wenn wir dem Titel trauen dürsen, dass es manuscripti codices parisini sind. Doch der Herausgeber hat uns hierüber nirgends belehrt. Zu den optimis manuscriptis rechnen wir vor allen den codex Thuaneus, der sich in der königlichen Bibliothek zu Paris besindet und von dem Herausgeber hätte benutzt werden können und sollen. Dass es aber nicht geschehen, wollen wir mit einigen Worten darthun, da leicht Jemand uns der Lüge zeihen könnte, weil cod. Thuan, hin und wieder wirklich erwähnt ist. Wir wollen nur das

erste Buch der Epigramme vornehmen\*).

Epigr. 5, 3. wird quan statt quoque aus ms. Beverlandi \*\*) angeführt, der cod. Th., der dasselbe hat, ist unerwähnt; ebenso 12, 4. potasses, das auch cod. Th. giebt. Epigr. 13, 1. wird itur statt intus aus Cod. Th. angeführt; Hr. Dübner liest (wie ms. Beverl.) intus. Vs. 12. wird deum statt deos aus ms. Bever. erwähnt, und der cod. Th. giebt dm, d. i. deum. 14, 2. hat, obgleich unerwähnt, der cod. Th. wie ms. Beverl. strinxerat statt traxerat. In 35 sehlen im cod. Th. vs. 6 und 7, was wis aber aus vorliegender Ausgabe nicht ersehen. 54, 2. ist sigrata statt signata aus ms. Beverl. angeführt, der cod. Th., der dasselbe hat, und dazu noch vs. 4 und 5. auslässt, ist unerwähnt; ebenso ist vs. 9. alite statt atthide des cod. Th. unberührt. 60, 4. ist

. 1: 15 have

<sup>&#</sup>x27;) Die hier gegebenen Mittheilungen verstanken wir der gütigen Freundschaft Herrn Fr. Dabner's; dem wir hiermit öffentlich unsern Dank sagen.

<sup>\*\*)</sup> Schätzenswerth sind die variae lectiones aus dem ms. Beverlandi; doch glauhen wir dieselben vollständiger zu besitzen, als sie uns in gegenwärtiger Ausgabe vorliegen. Doch davon später in unsrer beabsichtigten Ausgabe.

rwähnt, was wir anfangs für einen Druckfehler hielten, indem eine olche gar nicht existirt, wenigstens in keinem Verzeichniss der ältern usgaben, unsers Wissens, angeführt wird. Wir hielten sie für die ldina 1501; aber beide werden HI, 25 und IV, 78 neben einander ngeführt, und zwar mit abweichender Lesart. Hier wandeln wir anz im Dunkeln. Den Text selbst, der aus den besten Handschriften nd allen Ausgaben verbessert erscheinen soll, übergehen wir jetzt, da ir denselben später zu besprechen Gelegenheit haben werden.

Was Numer IV. betrifft, so können wir hier am wenigsten zufrieen sein. Lebte Lessing noch, er würde gewaltig staunen, dass seier Mahnung, doch aus den Commentaren Calderin's, Scriver's, Rader's
nd Anderer einen tüchtigen Aussug zu liefern, hier gleichsam Trotz geoten wird. Denn ungenügender ist uns in neuerer Zeit noch kein
'ommentar vorgekommen, als der uns hier vorliegt. Man lese nur
en ersten besten Bogen, und man wird unnütze Repetitionen, unritische, oft kaum verständliche Sätze genug finden, ausserdem,
ass oft die wichtigsten und dunkelsten Stellen entweder nur kurz beihrt, oder ganz übergangen sind. Calderin' und Rader sind fast
anz unbenützt geblieben. Doch der Herausg. wollte uns einen Abruck von Valpy's Notensammlung geben, und wir müssen zufrieden
ein.

Der harte, bisher ausgesprochene Tadel trifft besonders das erte und zweite Buch der Epigramme; die übrigen Bücher sind etwas esser, besonders das vierte, wo einige schätzenswerthe Bemerkunen des Herausgebers sich finden. — Papier, Format und Druck ieser Ausgabe sind sehr zu empfehlen.

Joseph Kehrein (in Heidesheim bei Mainz).

## De codice Bernensi tacticorum graecorum.

In voluminis XIV. fasciculo primo annalium philologic. 'et paedaogic. (p. 88.) Fridericus Haase, futurus veterum et Graecorum et
lomanorum editor, docuit, quibus auxiliis adjutus, quaque ratione,
pera tactica emendata emittere velit, nonnullasque observationes proosuit, quibus nunc perpanca codicum ope adjicere volo.

Bandini enim duodecim libros problematum militarium, qui in lerentino codice inveniantur, Leoni imperatori adscripsit, in eaque e non fallitur, etsi Haase (p. 110.) verecunde dubitanterque loquiur. Problemata illa Tacticis Leonis persaepe ad verbum respondent, oque tantum ab iis distant, quod Tacticorum argumentum continuum problematis solutum-est inscriptionibus singulis paragraphis propoitis, interrogationibus et responsis. Quod ut verum esse demonstrem,

parvam nunc undecimi libri ex codice Bernensi perbono, qui no. 97. inscriptus est, partem transscribere volo.

Όποῖα εἰσὶ τὰ ξανθὰ ἔθνη τοῖς ἤθεσιν οῖον φάγγοι (leg. φράγγοι) καὶ λαγγόβαρδοι καὶ οί λοιποὶ αὐτῶν ὁμοδίαιτοι.

Τὰ ξανθικὰ ἔθνη λόγον ἐλευθερίας ποιούμενα θρασέα εἰσὶ καὶ ἀπτάπληκτα ἐν τοῖς πολεμίοις, τολμηρά τε καὶ προπετή ὅντα ἀπλία καὶ τὴν πρὸς μικρὰν (-ρὸν leg.) ἀναγώρησιν εἰς ὅνειδος ἔγοντα πέκολως θανάτου περιφρονοῦσιν, τὴν κατὰ χεῖρα μάχην σφοδρῶς ἐπί τε τῶν ἵππων καὶ πεζοὶ μαχόμενοι. ἐν οἰς στενούμενοι, ὡς εἰκὸς ἐν ταῖς καβαλλαρικαῖς μάχαις ἐνὶ συνθέματι ἐκ τῶν ἵππων ἀποβείνουτα πεζή τάσσονται ὀλίγοι πρὸς πλείονας καβαλλαρίους μὴ ἐπιλίγοντας (leg. ἀπολήγ.) τῆς μάχης. Cf. Leon. Tact. c. 18. §.81.82

Καὶ ποίοις ὅπλοις ὁπλίζονται. Όπλίζονται δὲ κονταρίοις καὶ σκουταρίοις καὶ σπαθίοις κονδοῖς (!) ἐπὶ τῶν ἄμων αὐτῶν ἀναβασταζομένοις. χαίρουσι δὲ τῷ πεζομερίο καὶ τοῖς μετ' ἐλασίας ἐμπέτοις. Haec apad Leonem in S. 84. legutur, ubi pro ἐμπέτοις leg. καταδρομαῖς. ἐμπέτοις num est Latin-

rum impetibus?

Πῶς τάσσονται ἐν ταῖς μάχαις.

Τάσσονται δὲ ἐν ταῖς μάχαις εἴτε πεζη εἴτε ἐπὶ τῶν ἴππων οὐ μέτος τινὶ ὁρισμένω (leg. ωρ.) καὶ τάξει, η ἐν μοίραις η ἐν μέρσεν, άλλὰ κατὰ φυλὰς καὶ τη πρὸς άλληλους συγγενεία τε καὶ προςκαθεία. ὅθεν πολλάκις ἐν καιρῷ περιστάσεως φίλων ἐναπολειφθέντων συνεκινδύνευσαν αὐτοῖς μάχη τούτους ἐκδικήσαντες. Cf. Leo c. 18, §. 85. ubi praeterea συνομοσίας mentio injicitur.

Όποιον της παρατάξεως ποιούσι το μέτωπον.

"Ισον δὲ τὸ μέτωπον τῆς παρατάξεως αὐτῶν καὶ πυκνὸν ἐν ταῖς μάχαις ποιοῦσι, τὰς δὲ συμβολὰς εἴτε ἐπὶ τῶν ἵππων εἴτε πεζῆ σφοδρὰς καὶ ἀκατασχέτους. ἀπειθῆ δὲ ὅντα τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν τάξεως
περιφρονοῦσιν καὶ μάλιστα τῆς ἐφ' ἵππων. ὑποφθείρονται δὲ χρήμασιν εὐκόλως φιλοκερδῆ ὅντα. Cf. Leon. c. 18. §.86 — 90.!

Τι λυπεί αυτά.

Αυπεῖ δὲ αὐτὰ κακοπάθεια καὶ συντριβή. ὅσον γὰρ τὰς ψυγὰς τολμηρὰς καὶ θρασείας κέκτηνται, τοσοῦτον τὰ σώματα εὐπαθη καὶ ἀπαλὰ (leg. άπ.) καὶ κόπον εὐκόλως φέρειν μὴ δυνάμενα. Προςέσα (leg. προςέτι) δὲ λυπεῖ καύσων, ψύχος (l. ψῦχος), βροχὴ, ἔνδεια δακανημάτων καὶ μάλιστα οἶνου, ὑπερθέσεις πολέμου. Ἐν δὲ τῷ καιρῷ μάλιστα τῆς καβαλλαρικῆς μάγης ἐναντιοῦνται αὐτοῖς τόπου δύςβατοι καὶ δασεῖς. ὑπομένουσι δὲ καὶ ἐνέδρας εὐκόλως κατά τε τῶν πλὰγίων καὶ τοῦ στρατοῦ (νώτου ?) τῆς παρατάξεως, μὴ καιραφροντίζοντες σκούλκας καὶ τῆς λοιπῆς ἀσφαλείας. διαλύονται εὐκόλως δὲ καὶ ὑπὸ φυγῆς ἐσχηματισμένης καὶ ἄφνω κατὰ αὐτῶν ἀντιστρεφομένης. Πολλάκις δὲ καὶ νυπτεριναὶ ἔφοδοι ὑπὸ τοξοτών βλάπτουσιν αὐτοὺς χύδην αὐτῶν ἀπλικευσντων: Cf. Leo c. 18. 91 — 96:

Καὶ πῶς δεῖ αὐτοῖς άρμόζεσθαι.

Χρη τοίνυν πρό γε ἀπάντων ἐν ταῖς κατ' αὐτῶν μάχαις διαμβιτεύειν εἰς δημοσίας παρατάξεις καὶ μάλιστα ἐν τοῖς προοιμίοις, ἀλλὰ εὐτάκτως ἐφεδρεύειν καὶ κλοκαῖς κατ' αὐτῶν κεχρησθαι μᾶλλον καὶ σοφίσμασι, καὶ ὑπερτίθεσθαι καὶ διασύρειν τὸν καιρὸν, κοὶ ἀσύμφωνα σχηματίζεσθαι πρὸς αὐτοὺς, ἵνα ἢ τῷ τῶν δαπανημάτων λείψη (leg. λείψει) ἢ τῷ τοῦ καὐσωνος ἢ ψύχους ὀχλήσει τὸ θράσος αὐτῶν καὶ τὸ πρόθυμον ἐλαττοῦται. δυνατον δὲ ἐστι τοῦτο γενέσθαι ἐν ὀχυρωτέροις καὶ δυςβάτοις τόποις ἀκλικεύοντος τοῦ στρατοῦ, ἔνθα ὡς κοντάτοι κατὰ τοῦ τόπου ἐγχειρεῖν ἐπιτηδείως οὐ δύνανται οἱ ἐχθροί. Εἰ δὲ καιρὸς γένηται παρατάξεως ἐν τῷ μάχη, χρὴ ὡς δηλοῦται ἐν τῷ περὶ τάξεως λόγω τάσσειν. Cf. ibid. §. 97 -98.

Πώς δει άρμόζεσθαι Σκύθαις.

Χρή τοίνυν ἐγγιζόντων αὐτῶν πρὸς μάχην πρό γε ἀπάντων τὰς σκούλκας ἔχειν ἐπιμελῶς καὶ συνεχεῖς (-ῶς) ἐκ διαστημάτων. Εἶτα μεριμνήσαι καὶ προευτρεπίσασθαι τὰ εἰς δευτέραν τύχην συντείνοντα εἰς τὸ καὶ ὀχυρὸν τόπον κατανοήσαι ἐν καιρῷ περιστάσεως, καὶ δαπάνην ἐφευρεῖν ὀλίγων ἡμερῶν; εἰμη απαντα καὶ τῶν ἀλόγων, ἐπειτοίγε τῶν ἀνδρῶν, καὶ μάλιστα τὴν τοῦ ὕδατος εὐπορίαν. Εἶτα καὶ τὰ κατὰ τοῦλδον διαθήναι ὡς ἐν τῷ περὶ τούτου γέγρακται λόγω, καὶ εἰ μὲν σύνεστι πεζικὸς στρατὸς ἐν τῷ πρώτη μάλιστα μάχη, ἐν ὅσω ἐν συνηθεία τοῦ ἔθνους, ὁ στρατηγὸς γένηται, οῦτω τάξαι κατὰ τὸν δηλούμενον τρόπον ἐν τῷ καταγραφή τῆς ἐπικαμπίου ὀπισθίας τάξεως, τοῦτ ἔστι τῆς ἐχούσης τοὺς καβαλλαρίους ὑποτεταγμένους τοῖς πεζοῖς. Εἰ δὲ μόνον καβαλλάριοι εἰσὶν ἀξιόμαχοι κατὰ τὸν λεχθέντα τρόπον ἐν τῷ περὶ τάξεως λόγω τάσσειν.

Όποῖα τὴν γνώμην τὰ ἔθνη τῶν σκλάβων καὶ ἀντῶν.
Τὰ δὲ ἔθνη τῶν σκλάβων καὶ ἀντῶν ὁμοδίαιτά τε καὶ ὁμότροπα εἰσὶ καὶ ἐλεύθερα, μηδαμῶς δουλοῦσθαι ἢ ἄρχεσθαι πειθόμενα, καὶ μάλιστα ἐν τῇ ἰδία χώρα, πολύανδρά τε καὶ τληπαθῆ, φέροντα ραδίως καύσωνα καὶ ψύχος καὶ βροχὴν καὶ σώματος γυμνότητα καὶ τὴν τῶν δαπανημάτων ἔνδειαν, ἐν τοῖς δάσεσι δὲ καὶ στενοῖς καὶ κρημνώδεσι τόποις τὰς κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν ἐγχειρήσεις ἐργάζονται. κέχρηνται δὲ ἐπιτηδείως ταῖς ἐνέδραις καὶ ταῖς αἰφνιδιάς σμασι καὶ κλοπαῖς ἔν τε νυξὶ καὶ ἡμέραις πολλάς μεθόδους σχηματιζόμενα. Gf. cap. 18. §. 100 sqq., ubi tamen nulla antium men-

tio fit.

Sed haec jam sufficere mihi videntur, quum ex iis clarum sit, haec problemata ad verbum nonnunquam respondere tacticis Leonis imperatoris. In sodice Bernensi desunt liber octavus et nonus.

Codex ille Bernensis, olim Bongarsii (cujus libri tota fere Europa collecti fundamentum bibliothecae Bernatis sunt) chartaceus quidem est et medio saeculo decimo sexto scriptus, sed inde magni pretii, quod primum ex antiquiore codice descriptus est; nam in p. 246, ordo genesie sive stemma alicujus Graeci Thessalonicae habitantis legitur, qui

mos occupasse videatur, quomodo recreandi. cap. 27. Ut expedit aliquando formidantem exercitum erigere et spei implere, ita quandoque terrorem incutere non parum conducit. cap. 28. Paulo ante congressum et pugnam quid faciendum. cap. 29. De multis diversis acierum formis. cap. 30." Eodem modo conscripta sequuntur argumenta capitum usque ad ultimum vel quinquagesimum nonum. In primis novem codicis foliis leguntur similia excerpta ex aliis libris, quorum tituli hi sunt: Apollodori de re militari libri; Urbitii tredecim libri de re militari; Clearchi index rerum in actionibus strategematicis memoratarum, et ejusdem "trecenta strategemata, quorum vix ullum invenias apud Latinos." Posidonii Rhodii de re militari liber.

Tum codex Bernensis Leonis imperatoris tactica continet, quae maximam partem ab iis abhorrent, quae Meursius typis excudenda curavit, additaque est iis non parva strategematum collectio, multa alia. Non solum inscriptio libri indicat, haec Leonis esse tactica, vel ex iis excerpta (,, Εκ τῶν τακτικῶν λέοντος δεσπότου ὁωμαίων αὐτοκράτορος"); sed agnoscimus ipsius imperatoris manum capite 53 (,,τὰ λεγόμενα χειροσίφωνα, ᾶπερ νῦν ἡ βασιλεία ἡμῶν ἐπενόησε") et capite 54 (,,καὶ ὁποῖον ἐν τῷ κβ΄ κεφαλαίω ἡ βασιλεία ἡμῶν διετάξατο"). Excerpta illa nullis lacunis, nullis omissionibus turbata usque ad cap. 65. adsunt, deinde nonnulla desiderantur, et perpetuo tenore non interrupto sequuntur excerpta capitum a septuagesimo quinto ad centesimum secundum, quod hoc est:

Ότι προφανούς έκ τοῦ μὴ πολεμεῖν ἀναφαινομένου κινδύνου, παραβολώτερον χρὴ τηνικάδε τὸν στρατηγὸν πο-

"Ο λάκων τους ασπιδιφόρους (sic semper scribitur in hoc codice) προτάξας μισθοφόρους αὐτοῖς ἐπέστησε σκύθας, ἐπιτάξας ἀφειδῶς κτείνειν τοὺς πρὸς φυγὴν τραπῆναι τολμήσαντας. καὶ οῦτω τῶν προμάχων ἀσπιδιφόρων ἀνδρείως ἀγωνισαμένων, ὁ λάκων ἀνὰ κράτος ἐνίκησεν.

Ο ίφικράτης, μεγίστης προκειμένης ἀνάγκης, ἐπειδὴ πρός πλείους πολεμεῖν ἔμελλε, τάφρον μεγίστην τῆς ἰδίας ὅπισθεν ώρυξε παρατάξεως. οὖτω τοίνυν τὴν φυγὴν ἀπογνόντες οἱ στρατιῶται, καὶ τολμηρότερον διὰ τοῦτο προςβάλλοντες τοῖς πολεμίοις, τούτων ἐκράτησαν.

Ο άλέξανδοος τούς μακεδόνας ποός τὸν πεοσικόν ἀποδειλιῶντας ὁρῶν πόλεμον τὰς τῶν μεγίστων ποταμῶν γεφύρας μετὰ τὴν τῆς στρατιᾶς διάβασιν καθαιρῶν, τολμηροτέρους αὐτοὺς δι' ἀπόνοιαν παρεσκεύασεν.

His igitur tacticis, ad quae animum advertere debet futurus tacticorum editor, annexi sunt duo minores libri: ποινάλιος νόμος στρατιατικός έπ τῶν βούφου τακτικῶν καὶ τῶν βασιλικῶν ἐν κεφαλαίοις μη΄. Et alter: ἀκολουθία ψαλλομένη ἔπὶ κατευώσει (?) καὶ συμματία στρατοῦ. Quum, si recte memini, haec carmina nondum edita sint (vid. Hasse l. l. p. 116.), specimen subjicere volo. Quartum carmen est:

Νομοθέτην ώσπες πάλαι τον μωσέα έδοξασας ταῖς μυσταγεγίαις καὶ ταῖς στρατηγίαις, φιλάνθρωπε, οῦτω καὶ νῦν άριστείας καταλαμπρυνον τὸν τοῦ νέου λαοῦ σε χριστέ βασιλεύοντα.

Φλογοφόρων στρατευμάτων ή πυρίπνοος δύναμις καὶ ταξερχία, βέλη ἀοράτως πυρίφλεκτα ἐπαφιέντες, ως χόρτον καταφλέξετε

δυσμενών άλαστόρων έχθρών τὰ στρατεύματα.

Έπ' έχθοῶν τῶν ἆλαζόνων βλασφημεῖται τὰ κρείττονα καὶ κεταπατεῖται, ὑπὸ τῶν βεβήλων τὰ ᾶγια, οί πᾶσαν γῆν πλάγης (κλενης?) μίσ' ἐκκαθάροντες μαθηταὶ τὴν ὀφρὺν νῦν αὐτῶν κατασκέσατε.

Λαμπροτάτων άριστέων το μυρίαθλον στράτευμα νίκης τος τροπαίοις και ταις άριστείαις λαμπρύνατε κατά βαρβάρων άθιως του θεόφρονος βασιλέως τον στόλον, ίππεις και στρατεύματα.

Ως αγγέλων υπέρτερα και της κτισεως δέσποινα επικρατεσώρους πάντων των έχθρων νῦν απεργάσαι τους τοῦ λαοῦ σου προμέ χους και συντήρησον άβλαβεις της αὐτων προβολης και κακώσεως.

Nonum carmen his versibus finitur:

Βέλη νῦν ἀφ' ῦψους πραταιὰ ἀπόστειλον τοὺς γενναίους στρε τηλάτας σου πρὸς ἀξφωστην πιστοῦ λαοῦ σοῦ, τοῦ παρεσπευασμίνου πρὸς πόλεμον έχθρων, τῶν μη σεβυμένων τὸ πράτος σου. πλη γὰρ σοῦ ἄλλον οὸ γινώσκομεν.

Νικητάς ἀνάδειξον ήμας, μεγάλυνον τους ἀεί σε γαλύνοντας (μεγαλύν. ?), κράτυνον σκήπτρα βασιλέων των πόθω σεβομένων τον τόκον σου καὶ τούτων τον στρατον κατακόσμησον νίκης στεφά-

νοις, μρο πάρθενε.

In codice Bernensi etiam exhortationes ad fortitudinem inveniuntur, quae eaedem sunt cum Florentinis, ut ex Hassii verbis (p. 115) intelligo; eadem in utroque codice inscriptio, idem initium. Continet liber rhetoricam in usum ducis conscriptam; ubique propositae regulae exemplis orationum vel breviorum vel longiorum illustrantur, quarus hic specimen apponere volo. Quod si forte exempla jam a Bandinio allata proponam, ne lector mihi irascatur, valde peto. Quum ejus catalogus mihi non sit ad manum, fieri potest, ut in eadem exempla incidamus:

Το codicis pag. 157. haec leguntur: τοῦ γὰρ πράγματος κατη πείγοντος οὐ μόνον τὰ τοῦ προοιμίου μέρη νῦν μὲν τόδε, νῦν δὶ τὸ ἔτερον παρεῖται, ἀλλ' ἔστιν ὅτε καὶ τὸ πᾶν αὐτοῦ παραλέλειπτως πολλάκις δὲ καὶ ἀπὸ τῆς προκαταστάσεως ἀρχόμεθα, οἶον: "Οσα μὶ οῦν καὶ οἶα κατὰ τόνδε τὸν πόλεμον διεπράξασθε, ἴσασιν ἄπαντες εἰ τοίνυν καὶ νῦν ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐστήκατε γνώμης, δεῦρο μεμνημένοι τῶν προτέρων, τὰ ὅμοια διεπράξασθε, καὶ γὰρ ῆκω νῦν τὸν πόλεμον ὑμῖν προτρεψόμενος.

Auctor exhortationum docet p. 158, unde oratio militaris proficisci possit, nominatque τὸ νόμιμον, τὸ δίκαιον, τὸ συμφέρον, τὸ δύνατον, τὸ ἔνδοξον, τὸ ἐκβησόμενον, quorum unoquoque milites ad forpugnandum impelli possint. Deinde pergit p. 159. λαμβάνεται δίκαιον ἀπὸ τοῦ ζήλου τῆς πίστεως, ἀπὸ τῆς πατρίδος, ἀπὸ

τής πρός τους όμοφυλους άγάπης, ἀπὸ τῆς τῶν ἀδικησάντων τιμωρίας. Orationum duae tantum adscribere volo: ἀπὸ τῆς παστρίδι, παρ' ἡς ἡμῖν ἄλλα τε πολλὰ τῶν ἀγαθῶν καὶ δὴ καὶ αὐτὴ ἡ τοῦ εἶναι πρόοδος καὶ ἡ ἀνατροφὴ καὶ πρὸς τούτοις γονεῖς καὶ τέκνα καὶ ἀδελφοὶ καὶ εἴ τι τοιοῦτον, τί ἄν ποτε πεποιηκότες ἀξίως ἐκείνην τιμησαίμην, κῶν οὐσίαν, κῶν πόν νους, κῶν αὐτὴν ζωὴν καταβάλωμεν, ἢν καὶ αὐτὴν ἐκεῖθεν ἔχομεν; οὐδὲν οὖν ἐκείνης τῶν χαρίτων ἀντάξων, ἀλλ' οὐκ, ἐπειδὴ τῶν ἀξίων ἀποροῦμεν, καὶ τῶν εἰς δύναμιν ἀμελήσομεν. ὁπότε καὶ μάλιστα καθάπερ μήτηρ ἐκείνη τὰς ἀγκάλας ἀνοίξασα καὶ κολπωσαμένη ἡμᾶς κατασπάζεται καὶ δυςωπεῖ τὴν οἰκείαν ἐκδίκησοιν.

P. 161. Από τῆς πρός τοὺς ὁμοφύλους ἀγάπης: Οἱ μὲν δη πολέμιοι καίτοι βάρβαροι ὅντες, ὅμως τὰ τῆς φύσεως αἰδούμενοι δίκαια, ὑπὲρ ἀλλήλων μετὰ πολλῆς τῆς προθέσεως μάχονται, καὶ ταῦτα οὖτε τῷ πλήθει, οὖτε τῷ δυνάμει θαρρεῖν ἔχοντες. ἡμεῖς δὲ, καρ' οἰς καὶ κλῆθος στρατεύματος καὶ δύναμις ἀξιύλογος καὶ πρός γε τούτων ἔρως θεοῦ καὶ πρὸς τοὺς ὁμοφύλους πόθος ἀκόρεστος, πῶς ὑπὲρ ἀλλήλων οὐ πολεμήσομεν;

Deinde exponit p. 166. quo modo exercitus dux rebus fictitiis milites, ut fortiter manus conserant, impellere possit, quod caput ita conscriptum est: "Εστι δέ καὶ άλλα παρά ταῦτα κεφαλαῖα, απευ αυτοί προς εξευρήκαμεν και απερ άπο του πράγματος αυτά δι' όλου πλαστα ωνομασάμην. οίον εί πλάττων ο στρατηγός λέγει είρημένα πρός τον βασιλέα ύπερ τοῦ λαοῦ καὶ τον βασιλέα πρός ταῦτα ἀποπρίνασθαι αποδεχόμενον την του στρατού εύνοίαν, η εί τις έκ βασιλέως πλάττει πρός τον στρατηγόν γράμματα προτρεπόμενα αύτους είς τον προκείμενον πόλεμον έστι δὲ καὶ εἴ τις τους αὐτυμόλους πείθοι λέγειν, ως δή κατά την πόλιν η την χώραν τῶν ἐθνῶν αποκείται πλούτος, δν ούκ αν τις ραδίως πιστεύσειεν. Εστωσαν δέ καὶ ταῦτα διὰ μελέτης σαφέστερον, οίον: Πολλάκις ἀκούων των λόγων ύμων, ων την είς πόλεμον πρόθεσιν ἐπεδείκνυσθε, αύτός τε κατά ψυχήν ξχαιρον καί που πολλαχώς τοῖς άλλοις συνών στρατηγοίς, οπότε των ίδίων υπερεκάλουν (?) έκείνοι, καὶ αὐτὸς τοις ήμετέροις έγκαυχώμενος έλεγον, ώς δείξει τους λόγους ή πείρα και τον στρατιώτην ο πόλεμος. έστι δε ότε και αυτους τους λόγους υμων επ' αυτάς εκείνας τάς βασιλικάς άκοάς ευκαίρως άνήγαγον, ως ήδη παρόντων ύμων και λεγόντων ταυτα μέχρι τίνος όκνήσομεν; μέχρι τίνος τον πόλεμον αποκλινούμεν; μέχρι τίνος τον προκείμενον αναβαλλόμεθα πόλεμον; μέχρι τίνος ου μόνον παρά των έχθοων, άλλα δή και παρ' αυτών έκείνων των όμοφύλων ονειδιζόμεθα ως δειλοί, ως γυναικώδεις την γνώμην; οὐκέτι άνεχόμεθα ταύτα καὶ ποιείν καὶ ἀκούειν, κᾶν τύχοι τοὺς ἄλλους τὸν πολεμον παραιτήσασθαι, αύτολ τούτον είς έαυτούς αναδεξόμεθα είς δόξαν θεού, είς καύχημα βασιλέως, είς σωτηρίαν τῶν όμοφύλων. ταύτα τοιγαρούν και ό βασιλεύς άκούων έχαιρεν. πῶς γὰρ οῦ; έλεπαλλωπίζομαι και φαιδούνομαι μαλλον η ταίς έκ λίθων άνθράκων

παταστραπτόμενος χαρίσιν.

Είτα από του στρατηγού. Τὰ μέν δή του βασιλέως τοιαύτα. τα δὲ ήμέτερα, οἶα εἰκὸς εἰπεῖν πρὸς τοὺς ὁμοδούλους δοῦλον εὐγνώμονα, πρός τούς στρατιώτας τὸν στρατιώτην. είσὶ δὲ ταῦτα. καλὰ μέν δή και τάλλα πάντα όσα χείρες βασιλέων διδόασιν, ούχ ήκιστα δε οίον λόγος φιλίαν γέμων και πύρωσις σπλάγχνων βασιλέως, άγάπη στρατευμάτων διά παντός φλεγομένου. Εί δε έχεινος, άφεις τόν βασιλικον όγκον και την δεσποτείαν, ώς γνησίοις τέκνοις ήμιν διαλέγεται καλ πανταχού την σωτηρίαν έπεύχεται, κόσου αν και αύτολ περιπλακήναι τους έκείνου λόγους όφείλομεν, και τιμήσαι τα προςτάγματα πληρούντες τὰ κελευόμενα. τοῦτο γάρ καὶ μόνον αὐτὸν αμειβόμεθα των χαρίτων, ούχ ενα πλέον εκείνους έχειν ποιήσωμεν, άλλ' ίνα άμείνους ξαυτούς παρασκευάσωμεν καλ των βασιλικών χαρισμάτων άξίους.

Δυσιτελεί δε πρός πόλεμον ου μόνον τὰ τοιαυτα, άλλα καί Ετερα, οίον εί πολιορχούντες τούς αύτομόλους λέγειν παρασκευάσομεν, ως έκλείπει των πολιορκούντων η πολιορκουμένων τὰ βρώματα, ἢ ώς παρ' αὐτοῖς ἐστὶ χρυσὸς καὶ ἄργυρος καὶ τᾶλλα ων έφιενται στρατιώται. κατασκευάζεται δε τά τοιαύτα κεφαλαία ούκ ἀπὸ ἐπιχειρημάτων καὶ ἐργασιῶν καὶ ἐνθυμημάτων ἀλλὰ καὶ ἀπὸ των παρακολουθούντων τῷ πράγματι, οίον τὰ μὲν ἐκ βασιλέως γράμματα άπὸ τῶν προκομιζόντων αὐτὰ καὶ τῶν ἄλλων δι' ὧν βασιλέως γράμμα χαρακτηρίζεται, τὰ δὲ τῶν ἐχθρῶν, οἶον τὴν δειλίαν, ἢ τὴν όλιγανθρωπίαν, η τον πλούτον της πόλεως από της των αύτομόλων άπαγγελίας. Έστι δέ καὶ ὅτε άπάντων τῶν πραγμάτων ελέγχεται τὰ τοιαύτα, οίον ὁ μὲν πλούτος ἀπὸ τῶν κτισμάτων καὶ τῶν ὁρόφων καὶ τῶν στηλῶν τῶν ὑπερκειμένων τοῦ τείχους, ἡ δὲ ὀλιγαν-

Φρωπία ἀπό τῶν ὑπερμαχούντων τῆς πόλεως.

Καλ περί μέν τούτων έπι τοσούτον.

Hoc totum caput ne verbo quidem mutato adscripsi, ut melius de pretio codicis iudicari possit. Exhortationes nonnulla capita fortasse ad Julii Africani πεστούς referenda sequentur (p. 192-224), quorum inscriptiones sunt: περί πολεμίων φθοράς, οΐνου φαρμάξεις, άέρος φαρμάξεις, άγωνιστικόν, πρός τομήν πληγέντος, πρός την άπὸ σιδήρου πληγήν, εππου τιθασίου, μή χραιματίσαι εππον, πρός ιππων υπόχυσιν, θεραπεία ιππων υποκεχυμένων et alia, quae ad equorum morbos pertinent; deinde p. 208. θήρα στρατιωτική, ποταμού πλάτος εύρειν παι τείχους, τέχνη προγνωστική των μελλόντων, άγρυπνητικόν, πρός έλεφάντων μάχη, γεωργίαι παράδο-Lot (quinque capita). His capitibus subiicitur pag. 224-245 Epicteti enchiridium a Christiano corruptum; p. 251-316. problemata militaria; p. 817-354. Arriani ars tactica et expeditio contra Alanos; p. 354-897, Onesandri strategeticus, pag. 398-488. Aeliani ars tactica.

Asservatur in bibliotheca alius codex no. 674, qui continet Leonis Archie f. Phil. v. Pedag: Bd. IV. Hft. 4. 36

Haec sunt praecipua verba, in quibus scriptura codicis melior est quam Blancardiana, vel ab ea recedit; alias varietates scripturae omisi.

C. Gwil. Müller, (Dr. Phil. und Prof. in Bern).

## Proben einer Verdeutschung Ovidischer Gedichte.

Der Verf. versuchte die hier und anderwärts\*) gegebenen Uebersetzungen zunächst als Zeitvertreib während eines mehrwöchentlichen Augenleidens, wobei er Nichts als sich vorlesen lassen und dictiren konnte. Sollten aber diese Früchte bitterer Stunden mehr Beifall finden, als ihr Ursprung verheisst: so wäre tier Verf. geneigt, das Begonnene, bei den Heroiden und Metamorphosen auch schon weiter Vorgerückte gelegentlich fortzusetzen, und mit der hier erstrebten, ungezwungenen Treue, wenn sie gelungener und geniessbarer erscheint, als bei Voss, v. Strombeck u. A., allmählig den ganzen Ovid verdeutscht herauszugeben. Ein am Schlusse beigefügtes, durch verweisende Nummern auch alle Beziehungen des Textes erklärendes Namensund Sachregister könnte an dem reichhaltigen Ovid zugleich als antiquarischmythologisches Repertorium für Nichtphilologen dienen.

## Vorwort des Uebersetzers,

Blind ward Vater Homer, und siehe, dem Blinden erwuchsen Ilias und Odyssee in dem verschlossenen Haupt. Deinem Getändel, Ovid, nachtändeln zu lernen als Dolmetsch, War es genug, halbblind einige Wochen zu sein. Dresden 1836.

Jul. Friedr. Böttcher.

A. Proben aus der ersten (erotischen) Gattung.

, 1. Sappho an Phaon. Her. XV, 1-220.

Wie du hineinsah'st nun, die Züge der fleissigen Hand sah'st: Hat dein Blick sie etwa gleich als die meinen erkannt? Oder lasest du erst den Namen der Schreiberin Sappho?

Wüsstest sonst nimmer, woher dieses Produktchen dir kam? Warum auch, fragst du vielleicht, sind hier zweizeilige Verslein,

Da ich bequemer doch sonst lyrische Maasse geübt? Mir ist zum Weinen die Lieb'; Elegien sind weinende Lieder;

Meinen Thränen geziemt keinerlei Lyra Getön,

Mich verzehrt es, wie Fener, gejagt vom unbändigen Ostwind, Weithin entflammend die Frucht, senget das reiche Gefild. Phaon durchzieht dort ferne die Flur des Typhoischen Aetna;

<sup>\*)</sup> S. "Blumen auf ein frühes Grich" (Dresden 1887) S. 259 ff.

Was er zu euch jetzt sagt, sagte vorlängst er zu mir. Du auch, der Sikuler Höhen Bewohnerin, Göttin vom Eryz, Dein bin ich ja; o bedeak deiner Verkünderin Heil!— Oder treibt es Fortana, die leidige, wie sie begonnen, Fort, and beharrt unhold immer in ihrem Geleis? Sechsmal sah ich den Tag der Geburt, — und des Vaters Gebein, mit Meinen Zähren getränkt, las ich in's zeitige Grab. Mein unglücklicher Bruder, in Lieb' entbrannt für die Buhlin, Litt, mit Schande gepaart, schmählich der Habe Verlust. Jetzt durchkreuzt der Verarmte mit emsigem Ruder das blane Meer, wo er kläglich das Gut aucht, das er kläglich verlor. Mir auch, weil ihn mein Mund oft schwesterlich warnete, grollt er; Diess hat der Freimuth mir, diess mir die Treue gebracht. Und als fehlte noch was, ohn' Ende mich mude zu quälen, Hänst mir der Sorgen Last nun auch ein Töchterlein noch, Endlich als letzte Beschwer trittst do zu unseren Klagen, ----Nein, mein Segelein treibt nimmer der günstige Wind. Sieb', um den Hals, schmucklos, liegt wild zerstreut das Haar mir; Und der Finger Gelenk drücket kein blitzender Stein. Schlecht ist das Kleid, das mich deckt; kein Goldschmuck prangt in

den Locken;
Nicht von des Arabers Kram ') dustet mir würzig das Haar.
Für Wen schmückt' ich mich, ach! Wem sollt' ich mich müh'n zu gesallen?
Er, der Erstrebte, des Schmucks einziger Schöpfer ist sern.
Weich ist mein Herz, ja weich und leichten Geschossen verwundbar;
Wenn ich beständig nur lieb', ist es beständig auch Schuld.
Sei's, dass bei der Geburt den Beruf mir also die Schwestern
Sprachen, und Nichts von Ernst spannen zum Lebensbeding;
Sei's, dass dem Fach nachartet der Sinn, und der Meisterin Dichtkunst\*');
Freundin Thalia mir stimmet das weiche Gemüth.
Also, was Wunder, wenn Jugend mit keimendem Flaume mich hinriss,
Jahre, wie selbst ein Mann sie noch zu lieben vermag.
Ihn statt Cephalus, sorgt' ich, ihn möchtest du rauben, Aurora;
Und du thätest es; nur hält dich dein früherer Raub.
Sollt' ihn Phöbe beschau'n, die Alles beschauende Phöbe:

Fortzuschlasen den Schlas würde mein Phaon ersucht.
Sicherlich sühr ihn Venus im Elsenbein-Wagen zum Himmel;
Aber auch ihrem Mars, sieht sie, gesiel er vielleicht.
Odu, der du nicht Jungling noch bist, nicht Knabe mehr, reichster Blütbengennes, du Stola. Zierde des jungen Geschlechte!
Hicher zurück, du Holder, an meinen Busen zu sinken!
Fleh' ich doch nicht, dass du liebet, nein, nur der Liebe mehr wehrst:
Während ich schreibe, bethaut der Thränen-Erguss mir die sorgen;
O sieh' an doch, wie viel hier des Getropse verwischt!

Contin der Dithilizingt,

Stand dein Entschlass zu scheiden so fest: du schiedest doch milder, Wenn du nur ein Lebwohl riefest der Lesbischen Maid.

Keine Thräne von mir, kein Küsslein nahmest du mit dir.

Mehr als ich fürchtete, ach! war ich zu leiden bestimmt.

Nichts mehr bleibt mir von dir, denn allein die Kränkung; und du hat, Dich zu gemahnen an sie, auch von der Freundin kein Pfand\*).

Keine Bestellungen gab ich. Was konnt' ich auch irgend bestellen,
Als dass nimmer dein Herz mein zu gedenken vergäss'.

Ach, bei dem Liebesgott, der nie mir fern ist \*\*), bei jenen

Ueber mir waltenden neun Göttinnen schwör' ich dir's zu:

Als mir, ich weiss nicht Wer, "Fort ist dein Schätzelein" zurief,— Weinen nicht konnt ich lang, lange nicht sprechen vor Schmerz. Thränen fehlten den Augen, dem Gaumen versagten die Worte;

Und mit eisigem Frost schnürte die Brust es mir zn.

Als dann seiner der Schmerz sich bewusst ward, schlug ich die Brust mit Ungescheut, und zerraust unter Gejammer das Haar,

Gleich der zärtlichen Mutter fürwahr, die ihres geraubten Sohnes entseelten Leib trägt zu dem Scheiter-Gerüst.

Bruder Charaxus freut sich, erhebt sich ob meiner Betrübniss, Bleibet mir, ab und zu gehend, nicht aus dem Gesicht.

Und, dass beschämend für mich die Quelle des Schmerzes erscheine, Spricht er: Was grämt sie sich denn? Lebt doch das Töchterlein noch!

Nicht wohl einen sich Lieb' und Scham. Sah's offen doch alles

Volk! Mit zerriss'nem Gewand stand ich, den Busen enthüllt. Dich nur denk' ich, o Phaon; dich führen die Träume zurück mir, Träume voll Wonn' und Glanz, mehr als der prangende Tag.

Ja, dort sind' ich dich stets, obwohl du im Ranme mir sern bist.

Aber nur allzu kurz währet im Schlummer die Lust.

Däncht mich's doch ost, als ruhte auf deinen Armen mein Nacken,

Oft als hätt' ich zum Pfühl meine dem deinen geliehn.

Wieder erkenn' ich die Kiisse, die du mit begegnender Zunge Stets so meisterlich nahmst, selber so meisterlich gabst.

Manchmal sag' ich dir Schönes; und Worte, der Wirklichkeit ähnlich, Red' ich, und wachend dient meinen Gedanken der Mund.

Schäm' ich mich auch zu erzählen, was weiter geschieht, so geschieht's doch;

Und es ist süss, und ich kann nimmer ja ohne dich sein. Aber, wann Titan sich, und mit sich Alles zur Schau stellt:

Klag' ich dann, dass mich der Schlaf, ach, so geschwinde verliess. Grotten und Haine besuch' ich, als frommten mir Grotten und Haine.

Wussten die Grotten ja doch um die Genüsse mit dir.

Sinnlos stürz' ich dorthin, wie ein Weib, das der tollen Erichtho Zauber trieb; um den Hals hängt mir verwildert das Haar.

<sup>\*)</sup> a. L: und dich hat Auch das Pfand nicht gemahnt, das v. d. R. da hast.— \*\*) a. L. n. m. f. sei.

Hiemit entschwand die Beratherin mir. Ich erhob mich, von Froste Bebend; der Thränen Drang hielten die Augen nicht mehr.

Ja, ich will gehn, ibr Nymphen, will bin zum bezeichneten Felsen; Fern sei, besiegt vom Trotz rasender Liebe, die Furcht!

Wie es auch wird, wird's besser denn jetzt. O tragt mich, ihr Lüste! Hat ja doch auch mein Leib kein so erheblich Gewicht!

Du auch, zartester Amor, verleih mir die Schwingen im Sturze, Dass nicht mein Tod Fluch bringt auf die Leucadische See.

Eine Lyra dasiir, die gemeinsame Dienerin, weih' ich

Dann dem Apoll, und dazu kommen auch Verschen ein Paar: Dankbar weiht dir, Apoll, die Dichterin Sappho die Lyra,

<sup>&</sup>quot;) a. L: F. entwand sich d. Lieb' und drang in der Pyrrha erstarrtes Herz;

#### Proben einer Verdeutschung Ovidischer Ged. V.8-26. 1-27. 560

Hofft doch die furchtsame Scham dann ein willkommnes Versteck. Siehe, Corinna erscheint nur umhüllt vom entgürteten Nachtkleid; Frei auf den blendenden Hals floss das gescheitelte Haaro Wie wohl zum Freudengemach die schöne Semiramis einging Oder, wie Lais, um die Männer in Schaaren gebuhlt. Ich entriss ihr das Kleid; viel that auch das dünne Geweb nicht. Aber sie rang doch mit mir um das verhüllende Kleid. Und wie sie also rang, als wär' es nicht Ernst ihr, zu siegen: . Ward sie auch wirklich besiegt, leicht und durch eignen Verrath, Als sie nun dastand so, die Enthüllte, vor unseren Augen: War an der ganzen Gestalt nirgend ein Fehl zu ersehr. Ach, was sah' ich für Schultern, was sah' ich und fasst' ich für Arme! Und wie lockend zum Druck fühlt' ich den Busen geformt! Unter der haltvollen Brust wie schön die Fläche des Leibes! Fein und stattlich der Wuchs, jugendlich üppig der Schooss! Doch was zähl' ich das her! Nichts sah ich, das nicht ideal war. Näher und näher zu mir drückt' ich die Nackte heran; Und so weiter, wer weiss nicht! Erschöpft bald ruhten wir beide. Mittagsstündchen wie diess, Götter, bescheert mir noch oft! Der Liebe Kriegsdienst. Am. I, 9. Krieger ist Jeder, der liebt; sein Lager hat auch der Cupido; Atticus, glaube mir das, Krieger ist Jeder, der liebt. Wie sie zum Kriege sich schickt, passt auch zur Liebe die Jugend, Spott wird ein greiser Soldat, Spott als Verliebter ein Greis. Wie Generale die Jahr' am tapferen Krieger verlangen, Sind sie für's offene Bett auch von den Schönen gesucht. Beide durchwachen die Nacht; an die Erde hin betten sich beide, Dieser beim Liebchen die Thür hütend, wie Jener beim Chef. 1 Weit zu marschiren Beruf hat der Kriegsknecht: sende das Mägdlein Fort und rüstig ohn' End' eilt ihr der Liebende nach. Strack's die Berge hinan, durch Ströme vom Regen verdoppelt, Stürzet er fort und zertritt wadend den thürmenden Schnee. Geht es zur See, nicht schützt er den fluthenschwellenden Ost vor, Sucht die Gestirne nicht erst, günstig zum Fegen der Fluth. Wer, als Soldat und Galan, wer sonst trägt also den Nachtfrost, Trägt Gussregen und Schnee, der mit dem Regen sich mischt? Nach dem drohenden Feind wird der Ein' als Späher gesendet; Auf den Rival als Feind heftet der Andre den Blick. Jener blokirt Stadt-Vesten, und Dieser der spröden Geliebten Schwelle; die Thor' erbricht Jener und dieser die Thür'! Oftmals war es Gewinn, den schlafenden Feind überfallen, Und mit bewaffneter Hand metzeln das wehrlose Volk. Also fielen des Rhesus, des Thraciers, grimmige Rotten; Und den Geliebten verliess, glücklich entführt, sein Gespann. Nützen doch auch Liebhaber den Schlummer der Ehegemahle, Ziehn, wenn der Feind sest schläft, aus auf den Wassengebrauch.

jŧ

#### Proben einer Verdeutschung Ovidischer Ged. V. 26-42. 1-28. 571

Weil du, Roma, das Haupt bliebst der bezwungenen Welt. Weil mit zündender Gluth, mit Pfeilen Cupido bewehrt bleibt: Lernt man auch manch Verspaar, schmucker Tibullus, von dir. Gallus kennt man im Westen hinfort und Gallus im Osten, Kennt den Gallus und kennt seine Lycoris dazu. Drum, wenn Kieselgestein, wenn der Zahn des trotzenden Pfluges Schwindend der Zeit erliegt, dauert unsterblich das Lied. Weichen müssen den Liedern die Fürsten und Fürsten-Triumphe. Weichen des Tagusstroms goldengesegneter Strand. Mag das Gemeine den Pöbel erfreun! Mir reiche den Becher Voll castalischer Fluth freundlich mein blonder Apoll! Gerne behalt' ich im Haar die Frostlust scheuende Myrthe; Will, dass im Drange der Angst oft der Verliebte mich liest. Nur an den Lebenden naget der Neid; nach dem Tode, dann raht er; Dann schützt Jeden sein Theil Ehre nach Recht und Verdienst. Also auch dann, wann einst mich die letzten Flammen verzehren, Leb' ich doch fort, und von mir bleibt noch Viel in der Welt. Der Liebesdichter in der geldliebenden Welt. Am. III, 8. Und schenkt Eines denn jetzt noch Achtung den edlern Künsten, Findet im zarten Gedicht Etwas des Schätzens noch werth? Weiland war das Genie kostbarer als Gold doch gehalten; Heidnische Dummheit ist's jetzo, wenn Einer nichts hat, Wenn mein Blättlein zuvor der Donna schönstens gefallen, Darf, wo das Blatt passirt, dennoch ich selber nicht hin. Wenn sie es rühmlichst belobt, ist das Haus dem Belebten geschlossen, Schmäbliglich hin und her wandl' ich mit meinem Genie. Sieh' und den kaum erst Reichen, der Haabe gewann mit Blessuren, Ihn, den Ritter, den Blut mästete, zieht man mir vor. Ihn vermagst du, mein Herz, in die reizenden Arme zu fassen? Ihm in die Arme vermagst du dich zu wersen, mein Herz? Wisse, der Kriegshelm pflegte vordem diess Haupt zu beschweren; Dieser dir dienstbare Leib sührte das Schwert an dem Gurt. Diese Linke, wo jetzt so schlecht das verspätete Gold past, Trug ja den Schild; die du drückst, Blut hat die Rechte besleckt. Sie, die den Tod oft gab, vermagst du die Hand zu berühren? O, wo ist jetzt es hin, dein so empfindsames Herz? Gucke die Narben nur an, die Spuren vom alten Geraufe! Rein mit dem Körper erwarb Alles, was sein ist, der Held. Sagt er vielleicht doch auch, wie viel er schon Menschen gewürgt hat; Und du fassest die Hand, Geiz'ge, die Solches bekennt? Und ich Musengeweihter, ich schuldloser Priester Apollo's, Sing' an die trotzige Thür' ewig vergeblich mein Lied. Lernt, wenn ihr klug seid, nimmer, was ich Armsel'ger verstehe! Zieht in die Schrecken der Schlacht, zieht in des Lagers Tumult! Führt statt taktvoller Verse die erste Schwadron zur Parade:

Dafür hättest du's schon, wenn dich gelüstet, Homer!

Gut auch, wenn sie nicht will, dass der Strich euch zwinget zur Paarung, Dass du die Schöne berühfst ganz nach der Regel des Ort's. Hier nun suche geschickt zum vereinten Gespräche den Anfang; Und was zuerst laut wird, sei allgemeiner gewählt. Wessen Gespann just komme, das musst du achtsam erfragen; Wer es auch sei, wem Sie huldigt, dem huld'ge sofort. Doch, wenn der Zug herwallt mit den elsenbeinernen Göttern \*), Venus, der Herrscherin, dann klatsche mit huld'gender Hand. Und ist der Schönen etwa auf den Schooss, wie das geht, ein wenig Staub gefallen, geschwind schnippe dein Finger ihn weg. Ja, und fände sich nichts von Staub, so schnippe das Nichts weg. Deinen Dienst ihr zu wei'hn, passe dir jeder Behelf. Sank ihr der Mantel zu weit, und kömmt auf die Erde zu liegen, Nimm ihn zusammen und heb' achtsam ihn auf aus dem Schmutz. Sieh doch, als Lohn des Dienstes sosort, gern duldet's die Schöne, Kriegst du vor Augen dabei Füsschen und Waden zu sehn. Sieh dich zudem auch um, wer hinter euch sitzets dass nicht ihr Zarter Rücken den Druck fühle von stemmenden Knie'n. Kleinigkeiten gewinnen die regsamen Herzen; wie Manchem Nützte die dienstbare Hand, die da ein Kissen gelegt! Manchem auch frommt es, die Lust mit dem dünnen Plättchen zu fächeln, Oder ein Trittchen zu bau'n unter den niedlichen Fuss. Solcherlei Pförtchen erschliesst dem Liebesverlangen der Circus;

Solche der trauernde Markt, grau'nvoll mit Sande bestreut. Hat doch auf jenem Sand oft Venus Söhnlein gefochten; Und verwundet ward selbst, wer die Verwundungen sah.

Während er schwatzt und den Handschlag giebt, und das Schriftliche fordert,

Und hochwettend noch fragt, welcher der Sieger soll sein: Seufzt er getroffen vom Pfeil, und empfand die fliegende Spitze, Gab bei der Kampsspiele Schau selber ein Theilchen dazu.

#### Vorwort zu den Heilmitteln der Liebe. Rem. L 1-44.

Als von dem Büchlein hier Freund Amor den Titel gelesen,
Rief er: Krieg, wie ich seh', Krieg noch bereitet man mir.
Wirst, Cupido, doch nicht dein Dichterlein zeihen des Frevels,
Mich, der so oft dir nachtrug das vertraute Panier!
Bin ich doch nicht der Tydide, der einst dir die Mutter verwundet,
Dass sie zum Aether zurück floh mit den Rossen des Mars.
Mancher der Jünglinge bleibt oft kalt; Ich liebte nur immer;
Und wenn du fragst, wie es jetzt stehet: Ich liebe noch jetzt.
Ja einst lehrt' ich sogar Kunstregeln, dich recht zu gewinnen.
Was Methode jetzt ist, formlöser Trieb war es erst.

<sup>\*)</sup> a. L. ver dem Wettkampfspiele der Janken.!

Dich, hold Jüngelchen, nicht, nicht unsere Künste verrath' ich; Und die Muse von jetzt trennt das Vollbrachte nicht auf. Wenn Kins liebt, wo die Liebe behagt, dem war sein Katslammen

Glück; froh segl' er nur fort mit dem willkommenen Wind!

Aber wenn ungern Eins unwürdiger Schönen Gewalt fühlt, Find' er, anstatt zu vergehn, Hülfe bei unserer Kunst.

Warum schnürte sich Mancher mit zwängendem Strange den Hals zu.

Dess so kläglich die Last hing an dem hohen Gebälk?

Warum den einigen Stahl bohrt Mancher ins eigene Fleisch sich?
Freund des Friedens, auf dich fällt, als den Mörder, der Hass.
Wer durch schmachtende Liebe verloren ist, wenn er nicht abläst,
Lasse doch ab; und so stürzest du Keinen ins Grab.

Bist du ein Knöblein doch, und sollst nichts weiter als spielen!

Spiele denn; deinen Jahr'n ziemet ein sanst Regiment.

Konntest ja ganz wie sonst für den Kriegsbrauch Pfeile dir wählen; Aber nicht Blut und Tod drohen von deinem Geschoss.

Schlage sich dein Stiefvater mit Schwert und spitziger Lanze, Schreite vom raffenden Mord blutig als Sieger daher!

Da treib, was die Mama dich gelehrt, was man ohne Gefahr hat, Was nicht unheilvoll Mütter der Söhne beranbt.

Lass im nächtlichen Lärm der Pforten noch manche zerkrachen, Und mit Kränzen vollauf decken die prangende Thür.

Lass mit den Junkern verstohlen die furchtsamen Schönen sich treffes.
Und dem betrogenen Mann \*) Näschen auch drehen nach Lut.
Und jetzt schmeichelnd, jetzt schmähend zur starren Pforte gewals.

Singe, wenn Thürschluss bleibt, Klagegesang der Galan!

Lass solch Weinen dir gnügen, nicht auch noch Tod dich verscheide: Deiner Fackel nicht ziemt's, Leichengerüsten zu nah'n.

Also sprach ich, da regte der Goldne die funkelnden-Schwingen.
Was du beschlossen, wohlan, rief er, vollbringe das Werk.
Kommt denn zu meiner Belehrung, betrogene Jünglinge, kommet,
Ihr, die das Liebesglück ganz und in Allem getäuscht.

Lernt, wie zu heilen ihr sei'd, von Dem, der lieben euch lehrte; Schuf sie euch Wunden, so schafft Hülfe dieselbige Hand.

# B. Proben aus der zweiten (episch-didakt.) Gattung. Eingangsverse.

a) Zu den Verwandlungen, Metam. I, 1-4.

Neuer Gestalten Beginn an verwandelten Wesen zu singen, Treibt mich der Geist. Ihr Götter, die ihr einst jene verwandel, Fördert nun auch mein Werk; und vom Uransange der Welt ber Bis zur eigenen Zeit führt stetigen Lauses das Lied fort.

<sup>\*)</sup> and Deut, d. gefangenen Herrn, a. L. dem besorglichen M.

#### b) Zu dem Festkalender, Fast. I, 1-26.

Wie sich die Zeit und wonach das Latinische Jahr durch geordnet, Was von Gestirnen hinabsinket, und was sich erhebt,

Sing' ich, Germanicus, dir. Sieh gnädigen Blickes, o Caesar, Auf den Versuch, und zur Fahrt lenke das zagende Schiff!

Ohne die kleine Beehrung von dienstbarer Hand zn verschmähen, Bleib' als Gönner dem Werk nahe, das Dir sich geweiht \*).

Wirst manch Fest drinn erkennen, aus alten Annalen ergründet, Und welch eigen Verdienst jeden der Tage geziert;

Wirst des Geseierten Manches auch aus der Familie sinden, Oester den Vater darin lesen, und öster den Ahn.

Und was ihnen von Zeichen im bunten Kalender zum Lohn ward, Werd' auch dem Brüderpaar, Dir und dem Drusus, zu Theil.

Caesar's Trophä'n lass Andern zum Lied, und Caesar's Altäre,

Und was Alles für Tag' Er zu den Heil'gen gesellt.

Winke mir Muth, wenn ich wage, zum Lobe der Deinen zu schreiten; Und aus des Sängers Brust banne die bebende Furcht.

Schenke mir Dich huldreich, so schenkst Du die Krast mir zum Dichten. Wie sich mir dein Blick zeigt, sinket und hebt sich mein Geist.

Muss doch das Blatt, das den Spruch des erleuchteten Prinzen erwartet, Zittern, als ob ich es ihm schickte, dem Klarischen Gott.

Jener gebildete Mund, wie beredt er ist, sahn wir, so oft er Bangen Verklagten zum Schutz bürgerlich führte die Wehr;

Wissen auch, wenn sich der Drang zu unserer Kunst Dir erhoben, Wie gewaltig der Strom Deines Genies sich ergiesst.

Wenn's denn vergönnt ist und ziemt, so leite der Dichter den Dichter, Gehe durch's ganze Jehr deiner Auspicien Glück.

Die Zeitalter. Metam. I, 89-150.

Golden entspross das erste Geschlecht, das ohne Versechter,
Willig und sonder Gesetz die Tren' und Gerechtigkeit wahrte.
Strase, wie Furcht, blieb sern; noch las man nicht drohende Worte
Auf dem hangenden Erz; nicht fürchteten büssende Schaaren
Ihres Richters Gesicht; war's ohne den Richter doch sicher.
Noch war von ihrem Gebirg, um die Fremdlings-Welt zu besuchen,
Nicht die Fichte gefällt in die spiegelnden Wogen entstiegen;
Ueber die ihrigen kannten die Sterblichen keine Gestade.
Noch umgürteten nicht abstürzende Gräben die Städte;
Nicht Drommeten, aus Erze gestreckt, nicht gewundene Hörner
Gab es, nicht Helm, nicht Schwert; in behaglicher Ruhe noch lebten
Ohne des Kriegers Bedarf unsorglichen Sinnes die Völker \*\*).
Selbst anch die Erde, noch frei und unangetastet vom Karste,

<sup>\*)</sup> a. L. B. d. k. O. von d. Werk z. v. Bleib' ihm, d. d. s.g., nahe mit gnädigem Wink.

\*\*) a. L. u. Sinn's die Gemüther.

## 1888 Perhambing Verdorpolong Oriditates find. W. 1888 middle.

Unverwundet vom Pflugschaar noch, gab Alles von selber.

Und zufrieden mit Kost, wie sie ungezwungen hervorspross,
Las man sich Meer-Kirschfrucht und Erdbeerlein vom Gebirge,
Und Cornellen und Brombeer-Schwarz, das am harten Gestrüpp lig,
Und was an Kicheln von Zeus breitschattendem Baume gefallen.
Lenz war immer und ewig; und sanft mit laulichen Lüftlein
Fächelten Zephyrn die Blumen, die aussaatlos sich erzeugten.
Auch Gefreide gar bald trag unaufgenekert das Erdreich;
Ungebrachet ergrante von schwangeren Aehren das Fruchtfeld,
Ströme gingen von Milchflath jetzt, jetzt Ströme von Nectur,
Und der gränenden Rich' entträufelte gelblicher Honig.

Als mit dem Sturse Saturns in's Tartarus Dunkel das Wellick Unter Jupiter war, da kam ein silberner Nachwachs, Unter dem Gold an Werth, doch über dem röthlichen Erze. Jupiter zog non die Zeit des einstigen Lenzes zusammen; Und mit Wintern und Sommern und ungleichmässigen Herbeten, Kurzem Lenze dazu, ward in vierfachen Fristen das Jahr ans. Da erst musste die Laft, durchsengt von trockener Hitze, Hell erglühen, und starr hing Ris, von den Winden gefesselt. Da erst ging es in Häuser; Behausing waren die Grotten, Oder ein dichtes Gebüsch und mit Bast verbundene Reiser. Da erst wurden in langhin laufenden Furchen der Ceres Saamen verseharrt, und gedrückt vom Jochholz stöhnten die Farm.

Was als drittes nach jenen nun kam, war eherner Nachwach, Wilderen: Sinns, und fertiger flugs zu den furchtbaren Waffen, Doch nicht frevelbehaftet. Das letzt' ist vom härtesten Eisen.

Alsbald brach auch in solch Zeitalter von schlechterer Ader Aller Gräuel herein; es entflohn Schaam, Wahrheit und Treue; Und nachfolgten statt ihrer beseindende Tücken und Ränke, Lauernde List und Gewalt — Unthat und frevelnde Habsucht. Frei gewährte der Schiffer sein Segel den Winden, und ach, noch Kannt' er sie nicht, und Bäume, die lang auf den Höhen gestandes, Tanzten im Kielstück nun auf nimmer erkundeten Wegen. Und, was gemeinsam zuvor wie das Sonnenlicht und die Lust war, Grund und Boden berainte genau langhin der Vermesser. Auch nicht Saaten allein und schuldige Nahrung erzwang mam Vom reichwuchenden Boden; ins Eingeweide der Erde Ging es, und wie auch versteckt, und entrückt zu den stygisches Schatten,

Wühlt man die Schätze hervor, die Reizungsmittel zum Bösen. Schon war das heillose Eisen, und Gold heilloser, denn Eisen Aufgetaucht; auftauchet der Krieg, der mit beidem sich rüstet, Und mit klirrender Wehr in den blutigen Fäusten daherstürmt. Raub wird Erwerb; nicht bleibt vor dem Gastfreund sicher der Gastfreund, Nicht vor dem Eidam der Schwäher; auch Bruderliebe wird selten. Tod erlauert den Mann bei der Gattin; sie bei dem Gatten; Bleichende Wolfswurz dient Stiesmüttern zu schreckbarer Mischung;

#### Proben einer Verdeutsch. Ovidischer Ged. V.148 -150. 839-377. 577

Vor der Zeit schon forschet der Sohn nach den Jahren des Vaters; Pflichtgefühl ist erdrückt; und die Mordblut triesende Erde Musst' auch, der Himmlischen letzte, die keusche Asträa, verlassen.

Echo und Narciss. Met. III, 339 — 508. [Einst] durch Aoniens Städt' im weitesten Ruse geseiert Gab [ein Seher dem Volk] untrüglich erkannte Bescheide. Wie sein Spruch sich bewährte, zuerst erprobte die blaue E Nymphe Liriope diess, sie, die in der Windung des Stromes Einst Cephissus verstrickt, und im Fluthenverhaft überwältigt. Aber dem fruchtbaren Schooss der reizenden Mutter entwand sich Jener Knabe, der jetzt zum Verlieben schon war für die Nymphen, Den sie Narcissus genannt. Man fragte den Schicksalskünder, Db es dem Knaben bestimmt, dereinst auch länger des reifen Alters Tage zu sehn. "Wenn er sich nicht sehen wird," sprach er. Leer schien lange des Augurn Spruch, bis die That und der Ausgang, Bis ihn der seltsame Tod und die neue Verirrung bewährte. Drei Jahrsünst nun zählte der Sohn des Cephissus, und Ein Jahr Drüber; er konnte noch Knab' und doch schon Jüngling erscheinen. Mancher der Jüngling' umher, manch blühendes Mädchen begehrt ihn Aber die zarte Gestalt beseelte so grausamer Hochmuth. Keiner der Jüngling' umher, kein blühendes Mädchen bewegt' ihn. Einmal sah' ihn, wie eben die flüchtigen Hirsch' er ins Garn trieb, Jene Nymphe, die laute, die nimmer dem Redenden schweiget, Aber zuerst nicht redet, die Schall-erwiedernde Echo. Echo war noch Person damals, kein Laut blos; aber ihr Mundwerk Konnte die Schwätzerin doch nicht anders als heute noch brauchen, Dass sie die letzten nur immer von mehreren Worten zurückgab. Diess war der Juno Werk; denn oft, wenn diese die Nymphen Konnt' auf den Bergen ertappen in ihres Jupiters Armen, Hielt die Schelmin gur schlau mit langem Gespräche die Göttin, · Bis ihr die Nymphen entstohn. Als diess Saturnia merkte, Sprach sie: Du sollst der Zunge, die mich so narrte, gar wenig . Herrin mehr sein, sollet mir die Stimme gar kärglich noch nützen. "Und die Drohung ward Ernst. Indess doch \*) am Ende der Rede Spricht sie die Worte noch nach, und bringt das Vernommene wieder. Als den Narciss sie sah durch entlegene Wildnisse streifen, Glühte sie auf für den Jüngling, und schlich ihm nach auf den Spuren. ! Und je weiter sie folgt, je zündender wirket der Flamme Nähe, nicht anders fürwahr, wie an Fackelspitzen vom Anstrich, Von dem lebendigen Schwesel das nahende Feuer ersast wird. Oft, ach, möchte sie gern mit schmeichelnden Worten ihm nahen Bitten auch sanst anbringen; doch ihre Natur ist darwider. Dass sie beginnt, geht nicht; doch was noch gehet, das will sie, ....

Archie f. Phil. u. Padeg. Bd. IV. Hft. 4.

Schon auch raubet der Schmerz mir die Kraft, nicht lang ist die Fristner. Die vom Loben mir bleibt; es erlischt im ersten Beginnen. Mir ist der Tod nicht ochwer, mir enden im Tode die Leiden. Ihm nur, den ich geliebt, ihm wünscht' ich längere Dauer. Aber voll-Eintracht sterben in einem Wesen wir beide." Sprach's und similos stürzt er zurück zu derselben Erscheinung; Und mit Thränen getrübt wurd die Floth; anklar im bewegten Brannen verrahn die Gestalt: Als die ihm entschwand vor den Auga, Rief er: in Wohin entileuchst du? O Grausamer, bleibe; verlass mid Liebenden nicht; vergünne, wenn dich zu berühren versagt ist. Dich zu beschau'n, 'urnt: Nahrung dem traurigen Wahn zu gewähre." Nieder riss er im Schmerz den oberen Rand des Gewandes, Und die nackende Brust nerschlug er mit marmornen Händen. Siehe, da nahm die zerschlagene Brust ein schimmerndes Roth as, Gleich, wie die Obststrucht pflegt, die weiss zur Hälfte, zur Hälfte Roth sich färbt, wie zuerst mit vielfach gearteten Beeren Vor der Reise die Tranb' in Purpursarbe sich tünchet. Als er Solches erblickt' in den wiedergekläreten Fluthen, Trug er nicht länger den Schmerz; wie an schwachem Feuer das gebe Wachs hinschmelzend zerrinnt, wie Reif der Frühe von lauer Sonnenwärme zergeht: so schwand er, von Liebe verschmachtet, Haltles dahin, und langsam verzehrt' ihn das heimliche Feuer. Jetzt ist die Farbe nicht mehr dies Weiss von Röthe durchwoben. Nicht die Frisch' und die Kraft, und was sonst mit Entzücken: gesehn wad; Nicht'die Gestalt bleibt mehr, die vormals Echo geliebet. Jetzt, als dies' ihn erblickt, ob im Groll auch seiner gedenkend, Jammert' sie doch, und so oft von dem leidenden Jüngling ein Wehrel Tönet, erneuet auch sie im Wiederhalle den Wehruf. Und warm er sich im Schmerz mit den Händen die Arme geschlages, Gab sie immer den Schlag in denselbigen Tönen erwiedert. "O du vergeblich Geliebter"; das war des Beschauers am Quelle Letztes Wort, "du geliebtester Knah"; es erwiedert dieselben Worte der Hain: "leb' wohl", ruft Er, "leb wohl", auch die Echo. Jenem entsank min matt in den grünen Rasen das Haupt hin; Nacht unschliesset die Augen, die ihren Besitzer bewundert; Auch in der Unterwelt Wohnstätten empfangen, beschaut' er Sich in der Stygischen Flutk. Laut klagten um ihn die Najaden-Schwestern und weihten dem Bruder die abgeschnittenen Locken. Auch die Dryaden klagten; die Klagen begleitete Echo. Aber als Holz sie und Fackeln und Bahre zu rüsten begannen, War der Leichnam hinweg; statt des Leichnams fand man ein Blümleis, Gelblich gefärbt, und den Kelch mit weisslichen Blättern umgürtet.

Der Grenzgott und seine Feier. Fast. II, 637-682.
Wann vorüber die Nacht: so ehre die übliche Feier
Jenen Gott, der das Feld scheidet mit seinem Gemark.
Terminus, ob du ein Stein, ab ein Pfahl seist, welchen der Vorfahr

<sup>&</sup>quot;) a. L. d. N. einsach gewöhnet, Setzt sich zum S. — \*\*) s. L. in dem W. begraben.

## SEE Proben einer Verdentschung Ovidischer God. V. 579-712. 1-7.

Die brennende Fuchsjagd. Fast. IV. 679-712. Wann es zum dritten Mal nach dem Abzug tagt der Hyaden: Siehet der Circus die Ross' hinter den Schranken vertheilt. Doch, was laufen, den brennenden Kien auf den Rücken gebunks. Füchse die Bahn? Davon muss ich berichten den Grund. Kalt ist Carseoli's Flur; untauglich, Oliven zu tragen: Aber für Sastengewächs ist's ein ergiebig Gesild. Dadurch reist' ich einmal in mein Pelignisch Geburtsland. Ein klein Ländchen, jedoch stets von Bewässerung feucht. Als ich beim Erbgastfreunde betrat die gewohnte Behausung. Hatte das mude Gespann Phöbus schon eben entjocht. Da erzählte der Freund, und nach mancherlei Anderm auch diese, Dass ich's zur Ausstattung nähm' in mein jetziges Werk. Hier auf dem Blachfeld, sprach' er, und zeigte das Feld mir, besaue Ein klein Gütchen, ein Paar Leutchen, gar häuslich und streng. Er bestellte getreulich sein Feld, ob des Pflages Bedürfniss, Oder der Zweizack ihn oder die Sichel berief. Sie duchfegete bald die am Stützpfahl lehnende Wohnung: Bald dem brütenden Huhn schob sie die Kier ins Nest. Ging jetzt grünende Malven, jetzt weissliche Pilze zu lesen; Oder den niedrigen Herd wärmt sie mit freundlicher Gluth. Und unablässig doch auch an dem Webstuhl regt sie die Asne. Rüstet die schirmende Wehr gegen den drohenden Frost. Aber ihr Sohn stand just im Beginn muthwilliger Jugend, Zählte gerade zu zwei Lustern der Jahre noch zwei. Einst fing dieser im Thal, beim äussersten Weidicht, den Fachs eis, Der des Geslügels schon viel von dem Gehöfde geraubt. Seinen Gesangenen hüllt er in Heu und Gestoppel, und legt schon Feuer daran; da entwischt jener der sengenden Hand; Und entstammt, wo er läuft, die mit Ernten bekleideten Felder; Gab doch der Luftzug bald Krast dem verderblichen Brand. -Ging's auch vorüber, ein Denkmal bleibt: denn gesangene Füchse Ist nach Carseoli's Recht leben zu lassen verpönt;

## C. Proben aus der dritten (epistol. elegischen) Gattung. An Atticus. Pont. II, 1 — 34.

Und, wie die Saat es verdarb, selber zu sterben verdammt.

Und zur Straf ist das Volk am Ceres - Feste zu brennen

Was dein Naso dir sagt, empfang es vom eisigen Ister,
Atticus, Freund, wie mir däucht, nie zu bezweiselnder Treu!
Bleibst du noch eingedenk des unglückseligen Freundes,
Oder verlässt nun schon müde dein Eiser die Bahn?
Nein, so unhold nicht sind die Götter mir, dass ich es glaublich,
Möglich nur wähnete, jetzt dächtest du meiner nicht mehr.

Esteht immer dein Bild, dein Bild ist mir ewig vor Augen;

Und dein Freundesgesicht mein ich im Geiste zu sehn. Manches Ernstlichen denk' ich, das einst mit dir ich verhandelt, Mancher ergötzlichen Zeit, die wir dem Scherze gegünnt. Rilend dünkten uns oft beim langen Gespräche die Stunden: Oft war kürzer zuletzt, als mein Geplauder, der Tag. Oft kam auch vor dein Ohr das eben entstandene Liedchen; Und die Muse des Tags stellte sich deinem Gericht. Was du lobtest, dus musste dem Publicum, glaubt' ich, gesallen; Und für den neuesten Fleiss war das der süsseste Lohn.... Und damit nur mein Werk mit des Freundes Feile polirt war, Wurde mit Streichen gar oft deinem Erinnern gesolgt: Uns sah immer zusammen der Markt, uns sahen die Hallen, Und die Strass' und das Rund offener Bühnen gepaart. Kurz, wir liebten uns stets, du Theuerster, liebten uns also, Wie sich mit Actors Spross Acacus Enkel geliebt. Nein, wenn du Lethe's Becher, den Sorgen tilgenden, tränkest: Diess, Freund, mein' ich fürwahr, wiche dir nie aus der Brust. Lang wird eher der Tag im Decembergestirn, und die Nacht im Sonnenwenden Bereich winterlich langsamen Lauß; Babylons Gluth weicht eher und Mösiens Schauer, und eher Thun's Feldblumen im Dust pästischen Rosen zuvor: Als dass unser Geschick dir je in Vergessenheit käme; Nicht dermassen durchaus ist mir nur Schwarzes verhängt. Doch dass dieses Vertraun nicht trügerisch heisset, dass unser Glaube nicht Thorheit scheint, Freund, das verhinders du Halte mit standhafter Treu den alten Genossen im Herzen, Halt' ihn, so weit dir's vergönnt, und ich nicht lästig dir bin.

### An Tütican. Pont. IV, 12, 1-60. inch add.

 $\sim 3$  ,  $a_{\rm tot} = a_{\rm tot} + a_{\rm tot}$ Dass dir, o Freund, kein Plätzchen in meinen Gedichten zn Theil, wird, Davon ist, so wie er ist, einzig dein Name der Grund. keinen andern ja hätt' ich so gern der Ehre gewürdigt, Wenn Euch anders mein Lied einige Ehre gewährt. Aber das Versmas hemmt und des Namens Gebilde die Freundschaft; Wie du in meinen Tact kommen sollst, find' ich nicht Rath. Schmählich dünkt mir's, den Namen ins Verspaar also zu spelten, Dass er den vorigen schliesst und noch den kleinern beginnt: Schmählich auch wohl, wenn ich dir just da, wo die Sylbe noch weilet Aber auch als Tutican in den Vers zu kommen versagst du, Dass so des Sylbenhaupts Länge zur Kürze sich gab'; Oder auch, dass sich die zweite, die jetzt eilfertiger abläuft, Dehnen liess' und bequem säumend zur Länge sich zög'. Wollt' ich mit solchem Verdrehn keck zu den Namen verhunzen: Würd' ich verlacht und mit Recht hiess' ich ein kopfloser Held.

Sieh' das hatt' ich zum Grund, dir auszuschieben die Gabe,

Die nun mein Feld \*) abträgt, reichlich mit Zinsen gemehrt. Dir sei gesungen, was immer ich schreib'; dir sehd' sch die Lieder. Du, den als Knab' ich fast, fast schon als Knaben gekannt; Den ich so viel nun Jahre hindurch, als Jahre wir lebten. Wahrlich geliebt, wie kaum Bruder und Bruder sich liebt. Du sprachst freundlich mir zu, du warst mir Begleiter und Führer, Als ich ein Neuling noch jugendlich übte den Ritt. Oft verbesserte ich nach deiner Censur die Entwürse; Oft gabst streichend auch du, meiner Erinnerung nach, Als die Phacis einst, der Männischen Blätter so wardig, Dein Pieriden - Besuch treulich dich schaffen gelehrt. So ist der Herzensverein, in der Frische der Jugend begonnen, Bis zum bleichenden Haar, nimmer erschüttert, gediehn. Freund, wo dich diess nicht rührt, so hättest du, mein' ich, ein einen Herz, und ein Demantschloss läg' unbezwinglich davor. Nein, mög' eher der Krieg und der Frost dies Land hier verlasses, Die doch das leidige Reich Pontus gepaaret durchziehn; Eher der Nordwind lau und der Süd vor anderen kalt wehn, Und mein eigen Geschick sich noch zur Milde verstehn, Als dass sich je dein Herz dem gefallenen Freunde verschlösse; Dieses Leid noch dazu bleibe mir, bleibt mir auch fern! Nur, um der Götter willen, um jenes Getreuesten willen, Der dieh selber zu stets wachsendem Ruhme geführt, Nimm mit beharrlicher Liebe dich an des Flüchtigen; schaffe, Dass ihn der Wind nicht verlässt, den für sein Schifflein er hofft. Was du für Austrag hast? Ich will sterben, ach, wenn ich es selbst weist; Wenn der sterben noch kann, der schon dem Leben erstarb. Nicht was ich thun soll, find' ich, noch was mir wünschen noch fürchten; Habe noch selbst nicht genug, was mir zum Heil ist, erkannt. Glaube mir, Freund, was zuerst den Bedrängten verlässt, ist die Klugheit;

Und mit dem Glück sind \*\*) auch Sinn und Bedacht ihm hinweg.
Forsch', ich bitte dich, selbst, wie, wo du mir denkest zu helsen,
Und wo etwa ein Furth Bahn, mir nach Wunsche, dir zeigt.

Des Dichters Leben. Trist. IV, 10, 1—132.
Wer Er war, der so manch zart Liedchen der Liebe gefändelt, —
Nachwelt, die du ihn lies'st, dass du ihn kennst, so vernimm's!
Heimath ist Sulmo mir, das an kühlen Gewässern so reiche
Sulmo, ein nenn mal zehn Millien fern von der Stadt.
Dort ward der Welt ich geschenkt, zu der Zeit einst, dass du auch dies weisst,

Als durch gleiches Geschick fiel das Consulische Paar.

Alt, wenn Solches was gilt, vom Urahn erbt' ich den Rang mir:

War kein Ritter von jüngst, durch der Fortuna Geschenk.

Le der Freund (die Liebe). -- \*\*) a. L. U. m. der Hoffnung ist

Aber der Erstlingsspross war ich nicht; ein Brüderchen kam schon Richtige dreimal vier Monden zuvor auf die Welt.

Einerlei Morgenstern ward beiden zumal der Geburtsstern:

Und zwei Kuchen zum Fest nahm sich ein einziger Tag.

Jener ist's unter den fünf der gewappneten Pallas geweihten,

Welcher des Fechterkampfs blutige Tage beginnt.—

Bildung gub man alsbald uns jungen Gesellen; und sorglich Lässt der Vater zu Roms glänzenden Meistern uns gehn.

Ganz zur Beredsamkeit lenkte von frühester Jugend der Bruder, War für des schwatzenden Markt's tapfre Gesechte gemacht.

Mir war als Knabe bereits das himmlische Priesterthum lieber, Und in ihr Treiben hinein zog mich die Mus' unvermerkt.

Oft wohl sprach der Papa: was versuchst du die brodlosen Künste? Selbst der Mäonier liess nichts ja von Schätzen zurück.

Nicht taub blieb ich den Worten; ich schied vom Helicon gänzlich; Alles vom Klangmass frei war ich zu schreiben bemüht.

Aber von selbst gleich kam in die passenden Tacte das Liedlein; Was ich in Worten begann, was ich versüchte, war Vers.

Unterdessen entflohn unmerklichen Schrittes die Jahre; Und der Freiheit Gewand wurde dem Bruder und mir.

Ueber die Schultern wird nun breitstreifig der Parpur gezogen; Und wie zuvor, so bleibt unser Bestreben fortan.

Schon Jahrzehende zählte der Bruder zu zweien im Leben, 'Als er starb, und mir num fehlte die Hälste von mir.

Auch die Erstlingswürden des jüngern Alters gewann ich; Vom Dreiherren-Verein war ich vor Zeiten ein Glied.

Nur noch die Curie fehlte; doch knapper gefasst ward des Streifets Maass; zu gewaltig war unseren Kräften die Last.

Weder der Körper vertrug's, noch taugte der Geist für die Arbeit; u Und vom Bewerber-Gelauf scheut' ich die Sorgen zu sehr.

Auch die Aonischen Schwestern, sie hiessen die sichere Musse Suchen, die ich schon stets liebte nach eigener Wahl.

Alle Dichter der Zeit umschloss ich in Lieb' und Verehrung;
Glaubte der Götter so viel, als der Poeten, zu sehn.

Ost las mir sein "Vogelgeschlecht" der bejahrtere Macer, Oder sein Schlangengist sammt dem errettenden Kraut.

Ponticus, glänzend im Epos-Vers, wie Bassus in Jamben, Waren in meinem Verkehr jeder ein lieber Gesell,

Lauschend auch fesselten mich des Horatius taktvolle Klänge, Wenn er ein zierliches Lied schleg auf Ausonischer Harf.

Aber Virgil, ihn sah' ich nur noch; das herbe \*) Geschick gab Anch dem Tibull nicht Zeit, Freundschaft zu schliessen mit mir.

<sup>&#</sup>x27;) a. L: das karge (eigentlich geizige, gierige).

Die durch Bekenntniss mir nicht zu bezeugen gebührt. Soll ich vom Trug der Gefährten, der sündlichen Diener erzählen? Vieles Erduldete war härter, als selber die Flucht. Doch von der Schmach empört, zu erliegen dem Leiden, bewies sich Unbesiegber der Geist, brauchte die geistige Kraft. Und des Friedensgewands \*) und des rubigen Lebens vergessend, Griff ungeübt ich zur Wehr, wie es die Lage gebot; Trug Unfalle so viel zu Land und zu Wasser, als Sterne Zwischen dem sichtbaren Pol und dem gesunkenen glühn. Endlich nach langen Irren ist, nah den beköcherten Geten, Dieser sarmatische Strand von dem Geplagten erreicht. Hier, ob auch ringsum drühnt vom benachbarten Wassengetöse, Lindr' ich mir, wie ich es kann, dichtend mein Trauergeschick. Und ist auch Niemand da, das Lied ihm zu Ohren zu bringen: Dennoch verthu' ich so, kürze, mich täuschend, den Tag. Also, dass ich noch leb' und trotze den harten Beschwerden. Mich bei der Unruh nicht ekelt der Tage Genuss, Dank' ich, Muse, nur dir; du bist's, die mir Tröstung gewähret, . Bist mir Erholung im Gram, bist mir ein Balsam im Schmerz. Du bist Führerin mir und Begleiterin; fort von dem Ister Führst du mich, giebst mir den Platz mitten auf Helikon's Höh'n. Du gabst (seltenes Glück!) mir schon im Leben den hohen Namen, wie solchen der Ruf sonst nur Begrabenen giebt. Und der Neid, der so gern der Gegenwart Werke verkleinert, Hat mit dem Unholdszahn keines der meinen benagt. Denn ob auch mein Jahrhundert die herrlichsten Dichter geboren. Kargte der Ruf doch nicht hämisch bei meinem Talent, Und ob ich selbst auch Manche voran mir stelle, so gelt' ich Doch nicht geringer; und viel liest überall mich die Welt. Darum, wenn Wahrheit ist in der Ahnung begeisterter Sänger. Werd' ich, stürb' ich auch gleich, dennoch, o Erde, nicht dein.

Sei's, dass Gunst mir den Ruf, sei's, dass ihn die Lieder mir brachten, Spend' ich mit Recht nur dir, redlicher Leser, den Dank.

### Ad locum Herodoti I. 57.

Herodotus statuit I. 57. antiquissimos Atticae incolas faisse Pelasgos; idem affirmat VII. 94. de priscis Achajae tunc Aegialeae dictae habitatoribus, deque Cycladarum incolis VII. 95. Tum contendit cos Pelasgos omnes de Ione Xuthi filio nomen dunisse famum. Praeterea docet I. 57. Pelasgos Atticos munquam sedem suam reliquisse, bed tun-

<sup>&</sup>quot;) a. L. und das eigene Selbst und das r. L.

tum mutasse nomen, quod ex VIII. 44. primum Cranai, tum Cecropide. denique Iones suit. Pariter VII. 161. Athenienseun oratorem glois tem legimus, cives suos esse remotissimae antiquitatis neque unque solum mutavisse. Non aliter Thucydides I. 2. Isocrates' Pan. c 4. multique alii. Nullis tamen advenis commixta gens illa Attica esse se potuit: non enim minus quam antiquitatem et stabilitatem procesum iactabant Athenienses eorundem pietatem, qua semper usi comiteral se recipiebant quicumque in ceteris Graeciae regionibus rebus suk gestis supplices vel hospites opem sedemve ab iis petebant. moniis autem illis toties repetitis de antiquitate et stabilitate gesti Atticae statui iure videtur, ipsam gentis stirpem semper mansisse eadem; licet, advenis illis subinde receptis, nonnihil commixta fuerit cas

ceteris Graeciae populis.

Herodotus porro I. 57. ita argumentatur, quasi gens illa Attica, quum Ionum nomen recepisset et inter Hellenes coepisset recessi, linguam suam simul mutavisset et pro Pelasgica, quam barbaram dis, Hellenicam, qua Hellenes ait semper usos fuisse, ab his accepisse. Non facile quis, qui aliquam dedit operam historiae et indoli linguam, quibus varii populi utuntur, huic Herodoti argumentationi assentier, aut credet totum populum quacumque de causa posse permovei, s suo deposito alius populi sermonem addiscat, idque quum'in sua regione maneat. Quandocumque enim varii populi vario sermone ntentes unum populum coalescunt, novae fere linguae oriuntur; neque mo factum est, ut sermo devictorum et oppressorum plurimam via exceret in novae coniuncti populi linguae formatione. Si vero odis mutuum et vexationes gentis dominatricis impediant, quominus diverse unius regionis gentes in unum populum communi lingua utentem coalescant, sermo gentis oppressae per secula manet, neque ferme matatur, ubicunque gens illa, quamvis parvo numero sed locis vicinis agros colat vel in pagis habitet. Si autem sermo variarum gentium, quae in una regione habitant, dialecto tantum differant, ubique fere adsunt exempla, que docent, quamdiu, imo quam pene perpetuo dialecti populares ab origine gentium diversae in singulis regionis alicuius partibus exsistere et viger soleant, quamvis omnia, quae publice, quaeque scriptis aguntur, dialecto dominante eaque cultiore expressa sint. Argumentatio Herodoti igitur per se est improbanda: si autem prisci Athenienses suerint Pelasgia gente, necesse est ut lingua eorum tam paullo fuerit diversa ab Hellenica', ut, quum omnes Graeciae incolae Hellenes vocari coepissent, isde dialecti Ionicae et Atticae oriri possent. Quamquam via et ratio investigari non possunt, quibus variae veteris Graeciae gentes in unam sationem, quam ipsi Hellenes dicebant, coaluerint, ipsa illa conjunctio satis est probabilis. Quemadmodum enim Herodotus affirmat, Deres fuisse Hellenas, Iones Pelasgos; ita reperimus in lingua Gracos duas dialectos principes, Doricam; et Ionicam: Aeolica paullo differt a Dorica, et, ut videtur, etiam est origine Pelasgica, quum omnes fere Hellenes, qui non ad Dores vel lones pertinebant, Aeolice loquerentur et plurimi horum originem suam a Pelasgis repeterent

Dialectum Atticam ab Ionica derivant plerique et arcte cum ea coniunctam esse sponte patet. Praeterea duodecim illae Graeciae gentes, quae concilii Amphictyonum Pylico et Delphico participes erant,
maiorem partem origine erant Pelasgica: omnes tames tempore, ut
dicunt, historico Graece loquebantur, neque in ullo loco Graeciae
propriae sic dictae, Helladis puto et Peloponnesi, vestigium reperimus segmonis alicuius barbari aut dialecți inde ortae, qua agrestes
vel pagorum incolae utentes alienam stirpem declararent. Itaque
necesse est ut statuamus, quemadmodum Herodotus Doribus accidisse
contendit, ut semper eodem sermone Hellenico usi fuerint, pari ratione Iones quoque Atticae et Aegialeae, quum olim Pelasgi fuerint
semper eadem lingua locutos fuisse, fortasse adeo levi discrimine a
cetera Hellenica distincta, ut dialectus Ionica et Attica inde excoli
possit.

At opinio Herodoti, qua statuit Pelasgicam Atticae gentem una cum nomine Ionum etiam linguam Hellenicam accepisse, argumento nititur, quod accuratius investigare nunc iuvat. Ipse autem fatetur, se non certe statuere posse, quonam sermone veteres illi Pelasgi. fuerint usi; sed, si liceret argumentari ex iis qui sua aetate Pelasgorum nomine noti erant, et Crestone, Placiae et Scylace habitabant et quos testatur barbarice loqui diverse a finitimis sed sibi invicem plane similiter, tum statuendum esse arbitratur Herodotus, Pelasgos. Atticos ceterosque, quum lones coepissent vocari, sermonem antiquum Pelasgicum deposuisse. Si ratiocinatio haec Herodoti probabilis foret, demonstrari posse oporteret, Pelasgorum illorum, qui Crestone, Placiae. et Scylace habitabant, originem repetendam esse ab antiquis Atticae vel Aegialeae indigenis eosque ideo eadem lingua potuisse uti, qua illi olim usi fuissent. Videamus igitur, utrum hoc effici possit ex iis quae ipse Herodotus et alii historici aeque side digni de illis Pelasgis tradiderunt. Ait enim 1.57. Τοῖσι νῦν ἔτι ἐοῦσι Πελασγῶν, τῶν ὑπὲρ Τυρσηνῶν Κρηστῶνα πύλιν οἰκεόντων, οῖ ὅμουροί κοτε ἦσαν τοίσι νῦν Δωριεύσι καλεομένοισι, οἴκεον δὲ τηνικαῦτα γῆν τὴν νῦν Θεσσαλιώτιν καλεομένην καλ την Πλακίην τε καλ Σκυλάκην. Πελασγών οἰκισάντων ἐν Ελλησπόντω, οι σύνοικοι ἐγένοντο Αθηναί-οισι καὶ οσα άλλα Πελασγικὰ ἐόντα πολίσματα τὸ οῦνομα μετέβαλε.... καὶ γὰρ δη οῦτε οἱ Κρηστωνιῆται οὐδαμοῖσι τῶν νῦν σφεας περιοικεόντων είσι ομόγλωσσοι, ούτε οι Πλακιηνοί σφίσι δέ ομόγλωσσοι δηλουσί τε, δτι τον ήνείκαντο γλώσσης χαρακτήρα μεταβαίνοντες ές ταύτα τα χωρία, τούτον έχουσι έν φυλακή. Dionysius Hal. I. p. 77. (ed. Reisk.) partem huius Herodoti loci describens pro Κοηστωνιήται scribit Κοωτονιήται, et sic pro urbe Crestone loquitur de Crotone Etruriae oppido aliter Cortona dicta, cuius tamen nomine valde variant scriptores; Dionysius enim tradit Crotonem illam a Romanis Cothorniam (Kodwęviaw) esse dictam; apud Polybium III. 52. vocatur Kuprwviog. Stephanus Byz. dicit in v. Kpórwy ichiv ετέρα πόλις Τυφφηνίας μητρόπολις addit: και τρίτη Ιταλίας, de qua tertia Crotone Pinedoni assentirer dicenti, net ego cuiusnam regionis

dicit Stephanus ex Hecataei Asia: Σκυλάκη περί Κύζικον. - Quenadmodum autem Herodotus Crestoniatas dixit quondam in Thessaisdite Hellenibus finitimos fuisse, ita Pelasgos e Placia et Scylace hice verbis denotavit: ος σύνοιχοι έγένοντο 'Αθηναίοισι. Uti rite in horum verborum intelligamus, conserendus est locus Herodoti II. 51, ubi, quum retulisset Mercurium Ithyphallicum non ut plerosque ain deos (uti scilicet Herodotus statuit) ab Aegyptiis repetitum esse, se a Pelasgis, et Athenienses primos Graecorum hunc deum recepiss, haec addidit: 'Αθηναίοισι γάρ, ήδη τηνικαύτα ές Ελληνας τελέους, Πελασγοί σύνοικοι έγένοντο έν τη χώρη. δίθεν πεο καί Ελληνες ήρξαντονομισθήναι. όςτις δε τα Καβείρων όργια μεμύηται, τα Σαμοθείςκες έπιθελέουσι παραλαβόντες παρά Πελασγών, ούτος ών ήρ οίδετοίγω. την γαρ Σαμοθρηίκην οίκεον πρότερον Πελασγοί ούτοι, οί κα Αθηναίοισι σύνοιποι έγένοντο, και παρά τούτων Σαμοθρήϊκες τὰ οργια παραλαμβάνουσι. Ex hoc loco satis perspicimus Herodoti sertentiam suisse, eo tempore quum Athenienses iam inter Hellenes recenserentur, iique, ut l. 57. dixerat, iam lones dicerentur, aliud genus Pelasgorum, diversum ab antiquis Atheniensium proavis, m cum iis in Attica habitavisse, et de his ipsis Pelasgis, nam ad les haud dubie reserendum, addit, eos postea etiam reserri coepisse inter Hellenes. Deinde eosdem Pelasgos, qui Atheniensium ouvoixos facrunt, magis designat dicendo, eos olim Samothraciam coluisse, et Samothraces ab iis mysteria recepisse. Baehrius in argumento hair capitis margini adscripto ita statuit, quasi illud olim (πρότερον) significaret, Pelasgos illos prius in Samothracia habitavisse quam Atheniessium σύνοικοι suissent. Hoc autem non expresse dixit Herodotas; utitur vocabulo πρότερον sensu latiori pro olim. Volebat tantum significare sua aetate Pelasgos non amplius Samothraciam coluisse, saltem non suo nomine: hoc autem quum deduci potest ex eo, quod paulo ante dixerat, etiam hos Pelasgos coepisse referri inter Hellenes, tun ex iis, quae narravit de pugna navali apud Salamina facta VII. 90. Ibi enim tradidit, Phoenices Ionibus apud Xerxem proditionis accusatis ipsos calumniae poenas dedisse, quum Xerxes fortitudinem conspexisset, qua nautae Samothraces eo ipso temporis puncto, quo navis corum nave Aeginetarum mergeretur, in hanc navem transirent caque potirentur: qua narratione constat Samothraces eo tempore inter lones Ab insula Samo Iones in Samothraciam migravisse docent Scholia et Eustathius ad Iliad. XIII. 13. et XXIV. 713. ducentis fere annis post bellum Troianum, quibus testibus hoc saltem evinci potest, Samothraciae incolas ut plerosque ceteros insularum Aegaei maris ad lones pertinuisse, adeque vocem πρότερον in loco Herodoti id tenpus significare, quo nondum Samothraces dicebantur Iones. cf. K. 0. Müller, Hellen. St. 1. 452 sq. - Herodotus porro tam Pelasgos Samothracine quam Placiae Scylacesque distinxisse ab antiquis Atticae indigruis, demonstrat vox qua utitur, σύνοικοι. Quam vocem codem menan adhibet VII. 73. Οί δε Φρύγες, ώς Μακεδόνες λέγουσι, ξκαλέωντο Βρίγες χρύνου όσον, Εύρωπήϊοι ξόντες, σύνοικοι ήσαν Μαmedode. Voce ovvoinos igitur utitur Herodotus propria significatione de iis, qui diversae gentis in eadem regione simul habitant; anotatos contra eiusque derivatis utitur, ubi de coloniis a metropoli missis vel

sponte profectis loquitur. cf. Pollax IX. 7. 87.

Pelasgi illi, qui ovvoixor fuerant Atheniensium, sine dubio Heredoto iidem sunt, qui, ut ait V. 26., adhuc tempore expeditionis Otanis Persae (anno 505 vel 504 a. C.) Lemnum et Imbrum incolebant, et duorum Lemnii ex VI. 140. non diu post a Miltiade coacti sunt insulam relinquere. Libro VI. 137. 136. memoriae predidit, illos Pe-· lasgos, qui muro Acropolis Athenarum exstructo regionem sub montem Hymettum mercedis loco acceperant, quam regionem ex sterili secerant fertilem et excultam, simulata aliqua de causa Attica pulsos esse. eosque se postea ultos esse raptu feminarum apud Brauronem. Libro i IV. 145. de iisdem Atticae pulsis Pelasgis locutus ait, ab illis Minyas, qui tum Lemnum incolebant, eiectos suisse. Etiam Thucydides de s iisdem loquitur Pelasgis IV. 109., ubi oppida recensens peninsulae de monte Atho nomen ferentis, ita pergit: αλ οἰκοῦνται ξυμμίκτοις Εθι νεσι βαρβάρων διγλώσσων. καί τι καὶ Χαλκιδικόν ἔνι βραχύ, τὸ ι δε πλείστον Πελασγικόν, των και Αημνόν ποτε και Αθήνας Τυρσηνών ολησάντων, καὶ Bισαλτικόν καὶ Κρηστωνικόν καὶ "Ηδωνες. Thucydidem igitur hic statuere patet, Pelasgos Lemno pulsos in vicinam peninsulam se recepisse. Utrum vero hi inter eos recensendi sint, de quibus Herodotus dicit, καὶ οσα αλλα Πελασγικά ἐόντα πολίσματα το ουνομα μετέβαλε, incertum esse quisque satebitur: constat autem, Pelasgos illos late antiquitus dispersos suisse in insulis et oris septentrionalibus Aegaei maris.

Quanquam vero satis nobis videmur demonstravisse, Herodoto ipsi Pelasgos illos ex Attica eiectos ab antiquis Atticae indigenis esse diversos, fatendum tamen est eum nusquam significavisse, unde illi in Atticam transmigraverint. Famam de iis postea saltem admodum incertam suisse docet Pausanias I. 28. §. 3. Veri simikora tradit Strabo IX. p. 401., ubi brevissimam dedit Boeotorum bistoriam. De Epigonis locutus, κατά δὲ τούτους, ait, όλίγον χρόνον Εκλιπόντες τὰς Θήβας ἐπανηλθον πάλιν ως δ' αυτως ὑπό Θρακών καὶ Πελασγών έκπεσόντες, ἐν Θετταλία συνεστήσαντο τήν αρχήν, μετὰ Αργαίων ἐπὶ πολύν χρόνον, ώστε καὶ Βοιωτούς πληθηναι απαντες. Είτ' ανέστρεψαν είς την olnelav (cf. Thucyd. 1. 10.), ήδη τοῦ Λίολικοῦ στόλου παρεσκευασμένου περὶ Λύλίδα τῆς Βοιωτίας, ὃν ἔστελλον εἰς τὴν 'Ασίαν οἱ τοῦ 'Ορέστου παῖδες. Προσθέντες δε τη Βοιωτία την Όρχομενίαν ..... μετ' έκείνων έξέβαλον τους μέν Πελασγούς είς 'Αθήνας, ἀφ' ών ἐκλήθη μέρος τε της πύλεως Πελασγικόν. ώκησαν δε ύπο τῷ Τμητεώ. Ex hac Strabonis narratione efficitur, Pelasgorum migrationem in Atticam factam esse circiter 60 annis post Troise excidium; et quum iidem inde pulsi Lemno potiti sint, Minyis ex hac insula eiectis, tempore Therae Minyarum ducis, hoc accidisse computatur anno fere centesimo post Troiam captam (cf. Clinton. Fast. Hell, L. p. 92-98, et de muro Athe-Arobio f. Phil. u. Padag. Bd, IV. Hft. 4.

marum Pelasgico C. O. Müller. de munimentis Athen. Gott. 188

p. 2 sq.).

Tempus igitur, quo ex Herodoti et Strabonis testimoniis cap tare possumus Pelasgorum illorum migrationes factas esse, ad prin seculum post Troisnum bellum refertur, adeoque ad tempus sin plane incertum et obscurum. Nullam tamen reperimus causam, dubitemus, quominus Pelasgi tam Crestonis, Placiae et Scylas quam Samothraciae, Lemui et Imbri, de quibus Herodotus reti cum Pelasgis peninsulae Atho ex Thucydide omnes eiusdem gentis rint, et nisi posteri, saltem eadem stirpe oriundi, atque ii, qui s quamdiu in Attica regionem sub Hymettum coluerant. Quemadante Herodotus Pelasgos Crestonis e Thessaliotide ortos esse tradidit, nobis veri non videtur dissimile, eos, quos Strabo a Boeotis in Atcam pulsos esse narravit, pariter e Thessaliotide, sede illa primei Pelasgorum Thessalicorum, esse deducendos. Thucydides eosden h lasgos Tyrrhenos vocavit, et sic a plerisque serioris aetatis scriptoris nominari solent. Unde illud nomen acceperint vel utrum et quese ratione conjungendi sint cum Tyrrhenis Italiae, meum non est incigare. At hoc iis Pelasgis iam a Thucydide inditum nomen suspice me fecit, eosdem iam Herodoto eo nomine cognitos suisse; et igis accuratius vellem inspici codices Herodoti manuscriptos, num iure dam in loco Herodoti I. 57. omittere possenus voculam úzép. ab Herodoto quoque Pelasgi Crestonis et certe simul Placiae et Scientification et Scientification et Scientification et service et scientification et service et scientification et service et scientification et scientificat ces et ceterorum, quae eius aetate vel olim incoluerant loca, nomine Tyankonorum designati forent, quo et Thucydides et plures alii serion aevi scriptores Pelasgos illos ab antiquis Graeciae dominis et pletrumque regionum indigenis distinguere solcbant. Particula autem vaie locum Herodoti facit inexplicabile 1; quoniam, ut supra vidimus, quadrare non potest, etiamsi, ut Dionysius Hal., statuimus, Herodotum Cortonam Etruriae significavisse. Crestonem ipsam inter Strymones et Axium ὑπὲρ Τυρσηνών sitam fuisse aeque minus liquet. enim vel regionis Mygdoniae versus meridiem sitae habitatores Tyrrheni fuisse deberent, vel statuendum, Pelasgos illos Tyrrhenos, que Thucydides ait peniusulam Atho incoluisse, aetate Herodoti co usque propagatos fuisse, ut Crestoniatae revera dici possent supra eos hbitare, et insuper credendum esset, Pelasgos Tyrrhenos, licet The cydides eos a Pelasgis Lemniis et Atticis ortos esse testetur, Herdoto tantum ut Tyrrhenos suisse notos et praeterea Crestoniatas alios gentis suisse et alio sermone suisse usos quam Tyrrhenos. Que omnes coniecturae supersuae erunt, si sustulerimus vocabulum val-Tuuc ipse Herodotus omnes illos Pelasgos ad unum idemque genus refert, quos igitur eadem dialecto uti nihil mirandum. Aliquam cogastionem exstitisse inter Crestoniatas et Pelasgos Tyrrhenos fortasse eliam ex eo, quod Thucydides (IV. 209. vide supra) testatur, inter incolas peninsulae Atho etiam reperiri gentem Crestonicam, posset deduci.

Quidquid autem iudicent viri docti de hac mea coniectura, mili

praeterea videor satis ostendisse, ipsi Herodoto, non dissentientibus Thucydide et Strabone, Pelasgos illos prorsus diversos esse ab antiquis Atticae indigenis, eosque igitur non pertinere ad eos Pelasgos, qui secundum eiusdem sententiam, mutato nomine Iones sunt dictised ad aliam gentem o Thessaliotide quacunque de causa ejectam et late dispersam, praesertim in insulis et oris septentrionalibus maris · Aegaei. Quoniam tamen Herodotus etiam docet, Pelasgos Samothraciae, qui ad candem gentem pertinebant, inter Hellenas censeri coepisse, quod idem de ceteris oppidis, quae Pelasgorum esse sed nomen mutasse statuit, credere nobis licet; permoveri non possumus, ut existimemus, dialectum illam, qua utebantur Pelasgi Crestonis, Placiae et Scylaces, quamvis barbaram vocet, indole et origine plane fuisse diversam a graeca lingua; licet fatendum sit, nos ex eius verbis nihil certi de ea statuere posse. Hac in re tantum iure ab eo dissentiri nobis videmur, quod ex illa Pelasgorum dialecto 'argumentatur; neque igitur ideo, quia Pelasgi, quos noverat, dialecto barbara utebantur, etiam statuere licebat, veteres Atticae indigenas et ceteros Hellenas, quorum maiores Pelasgi dicebantur, una cum vetere nomine linguam quoque suam deposuisse et ab Hellenibus non tantum pomen, sed etians linguam novam accepisse. Si modo distinguantur hi Pelasgi Tyrrheni, ut iure vidimus posse fieri, tanquam gens a ceteris Graeciae diversa licet origine cognata, multae causae fuisse potuerunt, quibus factum sit, ut dialecto a ceteris Graecis aliquanto discrepante, rudi certe et inculta, uterentur; quam propterea tamen mondum necesse est statuamus indole et origine a ceteris Graeciae dialectis prorsus fuisse diversam.

Scripsi Groningae mense Februario 1837.

Dr. H. Riedel.

## Ueber die ursprünglichen Kasus. Von Dr. H. Düntser.

Das Nomen dient der Sprache hauptsächlich zu zwei ganz verschiedenen Funktionen, indem es 1) den thätigen Gegenstand im Gegensatze zur Thätigkeit bezeichnet, 2) das Verhältniss des thätigen Gegenstandes oder der Thätigkeit darstellt. Diese letztere Funktion, die man wohl von der ersteren zu tremen hat, ist die der Casus, deren Benennung die Grammatiker mit Unrecht von der Formenmenverschiedenheit herleiten 1), da der Name nur auf die Fällerder

<sup>1)</sup> So Victorinus de re gramm. c.3: Casus inde dicti, quod per eos pleraque nomina a prima sui positione inflexa varientur et cadant; Alcuiu p. 2100: Cueve a cadendo, quod nomen eb bae terminatione cadit in illam.

Bedeutung geht. Den Unterschied zwischen beiden Funktionen ekannten die alten Grammatiker schon, indem sie den Nominativ m Vokativ als casus recti den übrigen, die sie casus obliqui nennen, agegenstellen. Richtiger gesasst sind da beide ersteren gar keine k-Schon Aristoteles negi équyvelas unterschied den Nomini von den Kasus, während die Stoiker denselben nach der gangten Ansicht zu ihnen zählten 2). Unter den Neuern folgten dem Aristeles zuerst Sanctius in der Minerva und Monboddo über den Gr sprung und Fortgang der Sprache II. S. 54. (der Uebersetzung). der neuesten Zeit haben Müller über die Bedeutung der sprachliche Kasus und Modi (S. 4.) und Becker Organismus S. 70., Ausfühl deutsche Grammatik I.S. 2323) Nominativ und Vokativ von den eigestlichen Kasus ausgeschlossen. Ihnen ist natürlich mit Recht Dr. S. Stern in seiner trefflichen Schrift: Vorläufige Grundlegung su ein Sprachphilosophie (Berlin 1835) S. 65 f. gefolgt. Vom Nominats heisst es dort: Er bezeichnet nicht sowohl das Verhältniss einer Rausanschauung zu einer andern, sondern die in dieser Beziehung verliknisslose Raumanschauung. Er ist die eine Seite des Gegensatzes von Raum - und Zeitanschauung und hat daher als andere Seite da Verbum nothwendig, welches, in der Form des Genus Verbi erscheinend, ihn als die andere Seite des Gegensatzes fordert.", "Ebenso wenig", wird fortgesahren, "kann der Vokativ seine Ansprüche als Cases getend machen und hat nur seine Existenz in der Beziehung der Rede auf eine angeredete Person, die gewiss Niemand als eine Kasubeiehung wird ansehen wollen." Dagegen hat sich Hartung der beides Vertriebenen angenommen 4) und auch Bopp will der Formation vegen den Nominativ für einen Kasus gelten lassen (Vgl. Gr. S. 157.). Bopp sieht nämlich in dem Nominativ-s des Mask. und Fem. de Pron. sa, er, dieser, weiblich sa; aber daraus folgt nur, was wir schon von selbst vermuthen können, dass die Sprache nicht gen einen nackten Stamm in ihr lebendiges Reich aufnimmt, ehe et Fleisch und Blut einer paragogischen Zugabe erhalten hat, nick dass der Nominativ eben so, wie die Kasus, zu betrachten sei; vielmehr ist es aus der Bedentung der Kasus ersichtlich, dass diese durch kein dem Pronomen sa ähnliches Bildungsmittel abgeleite werden konnten. Was den Vokativ betrifft, so bemerkt Bopp

<sup>2)</sup> S. Ammon. de interpret. p. 35, Harris allgemeine Sprachlehre (ibersetzt von Ewerbeck. Halle 1788.) S. 221-ff. Auch Priscian p. 670. scheis hierauf hinzudeuten.

<sup>3) &</sup>quot;Da die Kasus", heisst es an der letztangeführten Stelle, "bestdere Formen des auf das Prädikat bezogenen Objektes siad, so sind der Neminativ und Vokativ eigentlich keine Kasus."

<sup>4)</sup> In der "Lehre von den Partikeln der griechischen Sprache" I. S. 11:
"Im Nomen muss das Sprechende, das Besprochene und das Angeredete
unterschieden werden können. Zu diesem Behufe besitzt es die Kasus Nominativ und Vokativ für die besprochene und angeredete, die sogenanste
zweite und dritte Person; für die erste Person bedarf es keiner Ferm."

S. 233: "Der Vokativ hat im Sanskritischen Sprachstamm entweder gar kein Kasuszeichen, oder ist identisch mit dem Nominativ; ersteres ist das Prinzip, letzteres die Entartung." Daher bedürfen wir nicht des Gtundes, den Müllner a. a. O. dafür anführt, dass im Plural keine besondere Vokativform sich gebildet hat, dass nämlich die Sprache, als sie noch jung und biegsam gewesen, sich desselben selten bedient und der Wohllaut keine eigene Form für denselben gafordert habe. Der Vokativ nahm den reinen Stamm für sich; da dieses aber im Plural zur Unterscheidung vom Singular nicht geschehen konnte, so wählte er im Plural die Nominativform, die er zuweilen auch im Singular anwendet. Ueberhaupt mag dieser Kasus sich erst spät gebildet haben, da lange Zeit die Pronomina der zweiten Person zur Bezeichnung zugereicht haben werden. Nach dem Gesagten kann der Vokativ noch weniger, als der Nominativ, zu den Kasus gerechnet werden.

Scheiden wir nun so Nominativ und Vokativ von den Kasas aus und betrachten die Deklination der sanskritischen Sprachen, so hat das Griechische 3 Kasus, das Lateinische 4 (ebenso einige germanische, die noch einen Instrumentalis neben dem Dativ zeigen), das Altslavische 5, das Littauische, Lettische, Sanskrit und Zend 6 (ausser den Lateinischen noch einen Instrumentalis und Vokativ), das Armenische sieben 5). Welche von diesen Kasus sind nun die ursprünglichen? Die gewöhnliche Antwort ist, dass die Sprache, welche die wenigsten Kasus enthalte, die griechische, auch die ursprünglichen zeige, und man hält sich hieran um so fester, als in diesen drei Kasus die ursprünglichen Anschauungen des Wober, Wo, Wohin ausgeprägt sind 6). So Müllner und neuerdings Stern a. a. O. "Sie (Gen., Dativ und Akkusativ) bezeichnen die Raumverhältnisse zweier Raumanschauungen zu einander und zwar der Genitivus das des Vor, der Akkusativus das des Nach und der Dativus das des Bei. Indem aber die Form der Kasus die Raumanschauungen in einem Verhältniss zu einander darstellt. so verlässt sie hiermit den absoluten Gegensatz gegen die Zeitanschauung und stellt die Raumanschauungen nicht mehr in der todten Ruhe, sondern in der Form der bewegten Linie dar, und so wird die Raumanschauung des Nach im Genitiv nothwendig zum Woher, das Vor im Akkusativ zum Wohin und das Bei im Dativ zum Um-

<sup>5)</sup> Um von anderen Sprachstämmen Einiges hier zu erwähnen, haben die Aymarische und Muyskasprache nach Adelung (Mithrid. III, 2. 3.539.) 6 Kasus, die Finnische 9 (Privativus, Ablativus, Meditativus, Deskriptivus, Lokativus, Negativus, Penetrativus, Faktitivus, Nunkupativus. (Adelung II, 743 ff., Nachtr. 8.503, Becker Organism. §.70.) Andere Sprachen, wie die semitischen, mexikanischen, haben keine Kasus, sondern drücken diese Verhältnisse durch Präpositionen aus.

<sup>6)</sup> Becker Organism. S. 49. 68. macht einen Unterschied zwischen Kasus der Ursache und Wirkung und Raumkasus — eine auf keinen Fall ursprüngliche Trennung.

- herum. Diese drei Verhältnisse entsprechen nun ganz deutlich in den Nebstemporibus darstellen, und zwar das Woher der Ursache, das Wohin der Wirkung, das Umherum oder Wo der Wechselwirkung." Auf gleiche Weise sagt Hartung a. a. O. S. 18? "Den Kasus ich wie allen grammatischen Verhältnissen, eine Dreifältigkeit zu Grund! Im Gegensatze zu dieser allgemein verbreiteten Ansicht wage ist die Behauptung, dass die Sprache ursprünglich nur zwei Kasus, einen des Woher und einen des Wo gehabt. Die Gründe meiner behauptung sind kürzlich folgende:
- 1) Die mongolisch-indostanische Sprache, sowie die der Tckekessen bilden Dativ und Akkusaitv gleich. S. Adelung Mithrid. I. 183. IV, 507. Das Chinesische hat zwei Vorsatzsylben, durch welche es zwei Kasusverhältnisse bezeichnet. Ebenso haben die gälische und vaskische Sprache nur zwei Kasus (Nachtr. zum Mithr. S. 315) und der finnischen sehlt der Akkusativ.
- 2) Die Pronominaldeklination, welche der urspränglichen ächten gewöhnlich näher steht, als die des Substantivum's und Adjektinm's, bildet Dativ und Akkusativ gleich in der Yarura - und Pimasprache. S. Mithr. III, 2, 636. III, 3, 162. Aehaliche Erscheinungen in des sanskritischen Sprachen. Im Sanskrit gibt es von den beiden erste persönlichen Pronominibus im Dual and Plural ausser den gewöhnlichen Formen gemeinschaftliche für Genitiv, Akkusativ und Dativ, an, nas, vâm, vas. Im Griechischen lautet der Dativ und Akk. des Prenomens ? oder ? (s. Priscian p. 697.) ?v (S. Hartung über die Kass S. 117. Prueser de graeca atque latina declinatione quaestiones criscae, Fasc. I. p. 138.7)) und vermuthlich war tiv sowohl Dativ - als Alkusativform (S. Hermann de dial. Pind. p. 14. Buttmann Gr. I, 295) Nach Festus: me pro mihi dicebant antiqui (vielleicht mehe st. mil Mehe st. me führt Quint. I, 5, 23. aus den ältern Tragikern an); abs die angesührten Stellen aus Ennius und Lucilius: Si quid me fuent kamanitus und nunc ad te redeo, ut quae res me impendet agatur, sind nicht beweisend. Wie verhält es sich mit einer Stelle des Plautus Asin. 558. (III, 2, 31.): ut meque teque atque ingenio nostro decuit? Sind hier me, te Dative oder Ablative? Wie me als Dativ, so brauchte Ennius ibu S. Merula p. 271. Die kurdische Sprache bildet Dativ und Akkusativ Plur. des zweiten Pronomens auf ungho; ähnlich verhält es sich mit den persischen Formen mera, mara, tura, schumma. S. Dorn Verwandtschaft des persischen, germanischen und griechisch-lateinischen Sprachstammes (Hamb. 1827.) S. 129. Im Gothischen haben die beiden ersten Pronomina im Dat, und Akk. Sing. ugkis, ig-

<sup>7)</sup> In dieser im J. 1827 erschienenen verworrenen Schrift sand ich später die hier entwickelte Ansicht einer ursprünglichen Identität des Dativ und Akkusativ S. 136 f. bereits ausgesprochen, aber ohne die gehörige Begründung.

z quis, im Plural unsis, isvis. S. Grimm I, S. 780, den man über ihnz liche germanische Erscheinungen S. 781. vergleichen kann.

8) Der Dual ist am weitesten ausgebreitet im Sanskrit, aber auch hier hat er nur zwei Kasus, einen für Dativ, Ablativ und Instrumentalis und einen für Lokativ und Genitiv; der Akkusativ lautet dem Nominativ gleich. Hier haben wir die ursprünglichen Kasus. Im Griechischen ist die Form des Genitiv Dual verloren gegangen und dient zu dessen Bezeichnung die des Dativ.

τ

Haben wir nun erwiesen, dass der Akk. nicht ursprünglich ist, so bleibt uns jetzt nur noch übrig, zu zeigen, wie der Dativ auch dessen Funktion übernehmen konnte. Die Ursache des Ruhens an einem Orte ist Folge der Bewegung bis zu diesem Orte, an welchem sie endigt; demnach konnte die Sprache, welche häufig Ursache und Wirkung mit einander vertauscht, auch das Wohin durch das Wo ansdrücken<sup>8</sup>). Und dass die Sprache so verfahren konnte, wird aus späteren Erscheinungen klar, als welche wir folgende hervorheben:

a) Statt des Akkusativ's steht der Dativ, wie in den bekannten homerischen Ausdrücken: "Αιδι προΐαψεν (ll. α, 3.), θεοῖσι χεῖρας ἀνίστοντες (ο, 368), ἡλθ' 'Ανέμοισιν (ψ, 199.), προκαλέσσανο χάρμη (η, 218.). Vgl. Od. ε, 226. ν, 236. Soph. Antiq. 220. Trachin. 101. Eurip. Iph. Aul. 76. Pind. Pyth. IV, 73. Ol. 6, 83. Thuc. 1. 13. und anderes bei Matthiä §. 401 f., Bernhardi S. 86, Hartung S. 81 und in Abreschii lect. Aristaen. 71. Ebenso im Lateinischen it clamor caelo, caelo attollunt capita (Aen. V, 451. IX, 681). Vgl. Virg. Ecl. II, 30. Cic. de divin. II, 30. Tac. Ann. XII, 27. und Ruddimanni Instit. II, 154. Im Sanskrit steht der Lokativ zuweilen zur Bezeichnung des Wohin. Vgl. Nal. V, 1. VI, 136. XIII, 9, 25. Bhagavadg. XVI, 16.

b) Statt des Dativ steht der Akkusativ, wie im Aeschylischen σέλμα σεμνον ήμένων (Agam. 190.) und im Sophokleischen τύπον δντινα κείται (Phil. 144.). Vgl. Trach. 100: ναίει ἢ ποντίους αὐλῶνας ἢ δισσαῖσιν ἀπείροις πλιθείς wo ναίει, wie der Satz ἢ — πλιθείς zeigt, als wohnen mit dem Akk. der Richtung zu fassen ist. Eur. Or. 1243: στῆθ' αί μὲν τόνδε τρίβον, αί δ' ἄλλον οίμον. Vgl. Matthiä §. 748, Bernhardy S. 115, Hartung S. 41.

c) Bei Verbis der Bewegung stehen Präpositionen mit dem Wokasus, nicht bloss bei Dichtern, wie ἐπ' Αργείοισιν ὅρουσαν, βαλλύμενα προτί γαίη (Il. 0,726. χ, 64.), sondern auch in der Prosa, wie bei Xen. Anab. II, 5, 27: ἐέναι παρὰ Τισσαφέρνει, Thuc. VII, 17: ἀποστελοῦντες ὁπλίτας ἐν τῆ Σικελία, Polyb. XXIII, 3, 7: δεδύσθαι ἐν δωρεᾶ. Vgl. Müllner S. 92 ſ., Car. Schmidt quaest. grammat. de praepos. graecis (Berol. 1829) S. 8 ff. Im Lateinischen sagt

<sup>8)</sup> Eben so wurden ursprünglich Gegenwart und Zukunst nicht geschieden, sondern bloss der Vergangenheit entgegengestellt. S. Becker Organismus S. 113.

man ähnlich in cervicibus unponere, in aedibus introrumpere, naves is litore eiicere, in vertice montis abire (Müllner S. 90 f., Hartung 8. 71), und bei den mit Prüpositionen zusammengesetzten Verbis der Bevegung steht auf gleiche Weise der Dativ.

- d) Bei Verbis der Ruhe stehen Präpositionen mit dem Wohinkun, so παρά (Hartung S. 83.), πρὸς (in der Bedeutung bei), ἀνά, καί, ad, apud, ante, iuxta, post u. a. (Hartung a. a. O.), vor allem sie εἰς (wie Soph. Ai. 80: ἐς δόμους μένειν, Eurip. Iphig. Taur. 606: εἰς ἀνάγκην κείμεθα. Vgl. Herod. I, 21. V, 72. Vl, 1. Vlll, 61. Matthiä §. 577. Bernhardy S. 215. Stallbaum ad Plat. Phaed. c. 1.). We sig branchen die Lateiner in. Gellius XVII, 2. führt aus den Aamlen des Claudius die Worte: nos in medium relinquimus an und fogt dann hinzu: Vulgus in medio dicit; nam vitium istleuc putant, e, si dicas in medium ponere, id quoque soloecismi vitium putant. Et tamen probabilius significantiusque sic dici videbitur, si quis ea vern non incuriose introspiciat. Vgl. in amicitiam esse, in oppidum adfait, in mentem esse und anderes bei Ernesti Clavis Ciceroniana v. in, Hartung S. 68 ff.
- e) Eigentliche Dativadverbia dienen auch zur Bezeichnung der Bewegung. So not (Lobeck ad Phryn. p. 43.44.), nédos sur Erde hin (Acsch. Prom. 272 Choeph. 641), 2aual (Pind. Nem. VI, 53 [86]), Exer dort und dorthin (Herod. I, 121. Plat. Phaed. p. 61, E, 2. Soph. Oed. Col. 1019: όδοῦ κατάρχειν τῆς ἐκεί, wo man Döderlein sele), τηνεί (Theocr. I, 106. II, 98. V, 45), υψοι in die Hähe (Sappho fragm. p. 89. Neue, wo es mit Unrecht als aolische Form für verse angesehen wird), exeide (Aesch. Sept. 810), onoe, noi, onn, m Soph. El. 1174. Eurip. Herc. fur. 1129. Aristoph. Av. 9. Soph Oed. Col. 23. Il.  $\xi$ , 507. Od.  $\pi$ , 81.),  $\tilde{\alpha}\lambda\lambda\eta$  (Od.  $\beta$ , 127.),  $\tilde{\epsilon}r$ ταυθοί (s. Passow im Lexicon). Im Lateinischen stehen so quo und qua für wohin und wo (Hartung S. 87, 90 f.), ferner ubi (Ter. Andr. III, 3, 1. Tac. Ann. I, 22.), humi (Virg. Aen. I, 192. II, 380), iiidem (Plaut. Trin. II, 4, 40), usquam, nusquam (Cic. Phil. I, 1. Plaut. Mil. III, 1, 90). Auch κάτω, ανω, ἔσω (Lobeck ad Phryn. p. 128), Exw (Hartung S. 203), sublime (Cic. de nat. deor. II, 16, 58), fine (Caes. de bell. Gall. VII, 47. Justin. XXX, 4), longe, superne u. 2. (S. lateinische Wortbild. S. 149) sind eigentliche Dative, werden aber sowohl für wo, als wohin gebraucht.
- f) Eigentliche akkusativische Adverbia werden zur Bezeichnung des Wo gesetzt. So Iva (Od. 8, 821. 5, 55. Vgl. Zeune zum Viger p. 557), ivaüva (Eur. Suppl. 533. Vgl. Ammon. p. 51.), ivae (Od. a, 210, 427.), im Lateinischen huc (Ter. Heaut. V, 1, 30) u. a. Im Sanskrit verhält es sich eben so mit tatra (Nal. II, 12, 22), gatra, kva (Sav. VI, 9. Nal. XVII, 37.), iha (Nal. III, 22. Brahm. lament. I, 21); auch das deutsche zu bezeichnet ursprünglich die Richtung (S. Becker Organism. §. 82).

Neben den Genitiv, dessen Endung Skr. a, Gr. o, Lat. i, Goth.

e, Slaw. e, und den Dativ (Endung i) 9) stellten sich mit der Zeit moch-vor der Trennung der Sprachen des sanskritischen Stammes zwei andere, ein Wohin - und ein Beziehungskasus, von denen der erstere als der objektivste die Neutralendung m erhielt 10), der andere das a des Genitiv's verlängerte. So waren zwei nege Fermen entstanden, die mit geringer Modifikation fast dasselbe Verhältniss darstellten 11); denn dass Richtung und Beziehung nahe verwandt sind, ist einlenchteud. Im Sanskrit blieb i Lokativform, während & in den Instrumentatis eindrang und im Dativ, gleichwie das & des Stamms im Vokativ (Bopp Vgl. Gr. S. 234, Vokal. S, 206), sich in é abschwächte 12). Der Ablativ erhielt die andere Neutralendung t oder machte sich dem Genitiv gleich. Im Griechischen wurden v (entsprechend dem Skr. m) und  $\check{\alpha}$  (verkürzt aus  $\hat{a}$ ) 13), beide zu Akkusativendungen gebraucht, während im Lateinischen 4 in e verkürst, als Abl. verwandt wurde, neben dem auch die Neutralform auf d in Anwendung gebracht ward. In den germanischen Sprachen hat sich i als Dativform erhalten; daneben drang auch a ein, das sich wieder in e und im Instrumentalis des Althochdeutschen und Altsächrischen in u (Bopp Vgl. Gr. S. 192 £) entartete.

Das Littauische hat einen aus d entarteten Instrumentalis auf u (Bopp Vgl. Gr. S. 193.), doch erscheint auch die Flexion i in der Endung mi (Plur. mis). Der Dativ entspricht vollkommen dem der Lateinischen und Griechischen Sprache; denn wir halten es nicht für nöthig, mit Bopp S. 207. diesen aus dem Skr. e entstehen zu lassen; dagegen ist in dem Lokativ die Skr. Dativslexion è, für welche wir auch je (vermuthlich aus der Dativ - und Lokativendung zusammengesetzt) finden, eingedrungen. Anders erklärt dies è und je Bopp S. 227 f., der jedoch später S. 352. einen gleichen Ursprung für Dativ

und Lokativ anzunehmen geneigt ist.

Das Altslavische hat im Instrumentalis das entartete û (Bopp S. 337, 352), oder das aus mi abgeschliffene m, im Dativ und Lokativ aber i.

Somit hätten wir nicht blos hypothetisch, sondern streng bewei-

12) Skr. d besteht aus a+a; indem das letzto a in i sich schwächte,

entstand e+i, d.i. é.

<sup>9)</sup> Die Nachweisung, dass die Kasusendungen in den verschiedenen Numeris dieselben sind mit blosser Hinzufügung des Numeruscharakters, werde ich in einem spätern Aufsatze entwickeln.

<sup>10)</sup> Das Neutrum ist das objektivste Geschlecht, insofern es dem Menschen am fernsten steht, während das männliche und weibliche ein näheres Verhältniss zu ihm haben. Bopp (Abh. der Berliner Akad. 1826. S. 72. Vgl. Gr. S. 178.) glaubt umgekehrt, das m des Akk. sei in den Nomin. des Neutrum's eingedrungen.

<sup>11)</sup> Ebenso mag es sich in der Aymarischen und Pokonchisprache verhalten, in denen es nach Adelung zwei Akkusativformen gibt (Mithr. III, 2, 539. III, 3, 7.). In der Totonakasprache dienen die Endungen ca, ge und n als Akkusativflexionen (Mithr. a. a. O. 47).

<sup>13)</sup> Ebenso erscheint & im Zend verkurzt. S. Bopp Vgl. Gr. S. 188.

send darch die Flexionen den Ursprung aller Kasus aus dem Genie und Dativ, zu dem die verlängerte Genitivendung, so wie die Zeide der Nominative, m, t, die Hartung S. 154. für identisch hält, wilrend Müllner in m das Adverbium ma S. 211, Bopp S. 184. daris des Pronominalstamm m sieht. Wäre dieses vielleicht der Stamm der sten persönlichen Pronomens und t (abgeschliften aus tu, to) der des me ten? Lepsius te tab. Eugub. 51 ff. glaubt, indem er od als Neutal endung im Oskischen nachweist, die ursprüngliche Form des Natrams sei d gewesen; da aber die Sprache am Ende des Wortes ka d dulde; sei an seine Stelle die Akkusativendung getreten) und s (esteres im Akk., t im Abl. und s im Genitiv Singul.) hinzukamen, genögend nachgewiesen. Werden wir in einem spätern Aussatze "ibe die Verschiedenheit der Numeri des Nomen's" die Identität der einenen Kasus in den verschiedenen Numeris nachgewiesen haben, som scheint die Bildung der Deklination der sanskritischen Sprachen, & trotz der vielen gediegenen Arbeiten von Bopp, Hartung, Müller, Reimnitz noch nicht in ihrer Wesenheit erkannt ist, in ganz anderen Lichte und wir werden dann die kluge Haushaltung der Sprache mit wenigen Mitteln auch hier höchlich zu bewundern haben.

Andeutungen über die lateinische Grammtik mit Bezug auf mein: "Neues praktisches Lehrbuch zur fasslichen und gründlichen Erlernung der lateinischen Sprache. Erster Kursus" (Köln 1837 bei F.

L. Eisen).

Von Dr. H. Düntser.

Die alten Sprachen sollen auf Gymnasien den Geist erregen, der Verstand schärfen, gleichsam eine philosophische Propädentik in gefälliger Hülle sein. Dieser ihr Hanptzweck aber wird durch die gangbare Methode nur äusserst mangelhaft erreicht, da unsere gewöhnlichen Grammatiken so vieles Sonderbare, dem Verstande Widerstrebende enthalten und die Erlernung der Sprache zu einer blossen Gedächtnisssache gemacht wird. Diesem Uebelstande habe ich durch die oben angeführte, eben erschienene Schrift 1) abzuhelfen gesucht, is-

<sup>1)</sup> Ein paar durch Versehen stehen gebliehene Quantitätsschler, die mir eben aussallen, S. 32. monev st. monev und S. 40. imm, it is st. imm, itis, bemerke ich gelegentlich. Im Vorworte S. I. Z. 19. muss es beimen diese — vernachlüssigte. Ob noch andere Setzsehier stehen geblieben, weis ich nicht; der geneigte Leser möge besonders die Quantitätsschler, die trotz der sorgfältigsten Durchsicht nicht vermieden werden konnten, estschuldigen.

dem ich dem Lehrer darin einen Leitsaden an die Hand gebe, an welchem er den Schüler mit leichter Mühe, ohne die gewohnten Irrgänge zu betreten, in die edle Römersprache einführen kann. Zugleich war mein Zweck bei dieser Schrist dahin gerichtet, die Grundzüge einer lateinischen Grammatik, die dem jetzigen Zustande der Sprachwissenschast entspreche, zu entwersen. Die vielen hierdurch nöthigen Veränderungen darzulegen und zu begründen, will ich in diesen Andeutungen versuchen, denen ich, so wie meiner Grammatik, eine geneigte Ausnahme in der anspruchlosen fragmentarischen Gestalt; die sie haben müssen, wünsche.

Die S. 4 gegebene Regel "Findet sich zwischen zwei Vokalen nur ein Konsonant, so gehört er der letzten Sylbe an; umschliessen aber zwei Vokale mebrere Konsonanten, so zieht man bloss den ersten zur ersten Sylbe" widerspricht der gewöhnlichen Lehre, nach welcher "die Konsonanten, welche zusammen ein Wort im Griechischen oder Lateinischen anfangen können, auch bei der Abtheilung in Sylben zusammengehören, und auch alle Verbindungen von muta cum liquida nicht getrennt werden dürsen." Man stützt sich hierbei auf den Gebrauch der Römer; aber die Sylbentheilung gehört zu den Nebenstücken der Orthographie, und diese werden wir ebenso gut, wie die Interpunktion und die Unzialschrift umändern können, wenn wir dazu einen gehörigen Grund haben. Und es sind Grunde dieser Art sattsam vorhanden. 1) Der Begriff der Sylbe, der auf der Aussprache beruht. Der Römer hat gewiss nicht a-bundo, a-sper gesprochen. Wenn Rapp in seinem einzelne Punkte trefflich erläuternden aber an starken Missverständnissen reichen Versuch einer Physiologie der Sprache (1836 bei Cotta) I, 154 sagt: "Jener dunkele Begriff einer Einheit, die sowohl die einfache Vokakürze, als seine Doppelung in der Länge, nebst dem Gefolge der sich anschliessenden Konsonanten in sich ausnimmt, ist der Begriff der Sylbe, das Gesetz des Syllabismus," so verkennt er, dass das Wesen der Sylbe auf die Aussprache gegründet ist. 2) Dass der Römer selbst diese Bestimmung der Sylbe in seiner Sprache gehabt, ergibt sich aus der Position. Eine Sylbe kann lang werden durch Vokale oder Konsonanten, wie  $\bar{a}$ -la, asper. Gehörte, wie man annimmt, in asper sp zur zweiten Sylbe, so würde die Sylbe a durch die folgende erst lang, da es doch ein in sich begründeter Satz ist, dass einer Sylbe die Länge nicht von aussen kommen kann, sondern sie in ihr selbst beruhen muss. Also ist in asper die erste Sylbe lang, weil sie auf einen Consonanten ausgeht: Man wird mir hier die kurzen einsylbigen Wörter auf Consonanten, sowie die kurzen Endsylben entgegensetzen; aber man bedenke, dass diese nur am Ende des Satzes und vor vokalisch anlautenden Wörtern kurz sind, dass im erstern Falle die Kürze und Länge sich nicht unterscheiden lassen, im andern der Endkonsonant sich so nahe an das folgende Wort anschliesst, dass er mit ihm fast zusammenwächst, wie id erat, fast i-de-rat. Die positio debilis zwischen Wörtern ist eine spätere, we-

bildung S. 161 2).

Die §. 7 gegebene Regel über die auf Konsonanten den einsylbigen Wörter beruht auf einer in diesen Jahrbüch H. 18.81 ff.) angestellten sorgfültigen Untersuchung vo welche die Quantität aller hier in Betracht kommenden W sustellen sucht. Unbestimmt mussten dort gelassen werden Gres, es (v. 2do), fros, git, glos, glus, glut, hir, is (v.co), mas, mus, quis (v. quee), quit, vlus, sas, sil, stes, vas (vadis), die dessh Begel als regelmässig betrachtet worden sind.

Die Unterscheidung zwischen Betonung und Länge Meisten in unserer Zeit sehr unklar, wodurch Rapp a. n. auf die merkwürdige Lehre gerathen ist: "die natürliche A wird immer auf das Resultat zurückkommen, dass beide (Quantität und Accent) sich widersprechen; der Wortschensel Gieht der Sprache." Der Vokal hat zwei Dimensionen, die end die der Höhe (Accent), woher §. 9 Ann. 2 gesagt ist: "l gibt dem Vokal die doppelte Zeitdaner, der Ton hebt ihn gl

die Hohe, gibt ihm einen Druck."

Die gewöhnliche Definition von den Eigennamen, das einer Person oder einer Sache zukommen, wogegen die A Dinge insofern sie zu einer Gattung gekören, bezeichnen solle offenbar unrichtige. Der Unterschied zwischen Karl und Tindarin, dass letzteres Bezeichnung eines Begriffes ist, wogege als begriffsloser, willkürlicher Name erscheint. Daher die §. gagebonen Definitionen von Eigennamen (begriffslose Benens Appellativnamen (begriffliche Bezeichnung).

<sup>2)</sup> Ueber ein paar abweichende Orthographien ein paar Wos

Die §. 19 — 22 versuchte Erklärung der Sprache in ihren Warzeln, Stämmen und Zweigen ist nach den bisherigen Forschungen über allen Zweisel erhoben; daher solgt die Ableitung der Kasus nicht vom Nominativ, sondern vom Nominalstamm, der Konjugationen nicht vom Präsens, sondern vom Verbalstamm, von dem durch bestimmte Veränderungen der persektische Stamm gebildet wird. Dass statt des Supinum's neben dem Verbal-und persektischen Stamm das Part. Pass. wovon jenes nur das Neutrum ist, gestellt! wird, geschieht aus den von Pott Etymol. Forschungen S. 30 entwickelten Gründen. Denselben kann man über die (79 Anm.) Darstellung der Deponentia als Reflexiva vergleichen, S. 133 ff. Die gauze passive Form ist eine reflexive. so amo-r st. amo-se, amar-i-s st. amas-se, amat-u-r st. amat-se (doch muss ich des Einzelnen wegen auf Pott verweisen); in Deponentibus erscheint sie noch in ihrer ursprünglichen Bedeutung, während sie bei dem Passivum in eine nahverwandte überging. In der Grammatik musste der jugendlichen Fassungskruft gemäss dieses Verhältniss etwas anders dargestellt werden. Daher heisst es dort: "Die Deponentia sind eigentliche Reflexiva, die dieses Verhältniss durch passive Form ausdrücken, wie vereor (ich fürchte mich) glorior (ich freue mich). Zu merken ist hierbei, dass viele Verba im Lateinischen Reflexiva sind, welche im Deutschen nicht als solche betrachtet werden, wie morior ich sterbe (im Latein.: ich sterbe mich). Die Sprache hat bei den Reflexivis darum die passive Form angewandt, weil hier der thätige Gegenstand wirklich auch als leidend erscheint, wie in: der Bruder freut sich (der Bruder ist hier thätig und leidend zugleich)."

Die Genusregeln aus den Endungen sind von §. 51-55 von einem ganz anderen Gesichtspunkte aus gegeben, als gewöhulich, weil die Vokalendungen sich wesentlich von den Consonantendungen im Geschlecht unterscheiden und ebenso r, s, x und die übrigen Consonanten, alle für sich in Hinsicht des Geschlechts einer bestimmten Regel folgen. Die Pronominaldeklination ist §. 73 in nähere Beziehung zur. Nominalabbiegung gesetzt und ihre Abweichungen sind auf wenige allgemeine Verschiedenheiten beschränkt, während gewöhnlich diese als eine ganz neue erlernt wird. Auf gleiche Weise haben die unregelmässigen Bildungen des perfektischen Stammes und des Participiums, unter wesentlichen Hauptpunkten dargestellt, eine übersichtlichere Behandlung erfahren. Warum sondert Zumpt die Verba auf be, po, von denen auf do, to, go, co u. s. w., die zur Bildung des persektischen Stammes s anhängen, warum führt er unter den unregelmässigen Bildungen auch die regelmässigen auf, wodurch der Lernende gestört wird; warum stellt er als Paradigma der dritten Konjugation das unregelmässige lego dar? Aber die genze Behandlung der Verbalbildungen hat in unseren gewöhnlichen Grammatiken etwas so Confuses, dass hier nicht Einzelnes zu bessern, sondern, sollte es zur Klarheit gebracht werden, das ganze Gebäude nach anderem Plane aufgebaut werden musste, wie es von mir versucht worden ist. Auch die verba anomala haben sich hiernach besser dargestellt, indem die beiden in denseldurch die neuern Forschungen erleiden musste — und so dürsen wir de Verbreitung der Schrift als unsern herzlichsten Wunsch unumwaden aussprechen.

## Ueber die Latinisirung fremder Personennamen Von Dr. Düntzer.

Die Römer suchten sich bei fremden Namen blos dadurch zu idfen, dass sie ihnen eine lateinische Endung gaben, wie z. B. die Name Germani Teutones, oder Teutoni, Albis, Marcomanni, Rhenus u. s. zeigu, und wenn zuweilen die Barbarennamen in etwas anderer Gestalt & scheinen, so liegt die Ursache hievon nicht sowohl in einer Umgeststangssucht, wie sie den Griechen eigen war (s. Pott Etymol. Fordergen S. XXXIV ff.), als in dem Ohre des Römers, das die barbarischen Tone micht rein (und daher oft der eine so, der andere so) aufmissen Als Indeklinabilia ohne lateinische Enderng finden sich vermochte. fremde Namen nor im Nominativ und, wenn sie neutral sind, im Akksativ; doch ist auch hier lateinische Formation die vorzüglichere wi beliebtere. In andern Kasus lässt sich Indeklinabilität nur bei kirdlichen Schriftstellern und in einer Stelle des Verfassers des bell. Afric. 79, wo Agar als Abl. steht, nachweisen (s. Schneider lat. Gram. II. S. 369); denn bei Cicero de nat. deor. III, 22, 56 (hunc Aegypti Thot appellant) kam es grade auf die reine ägyptische Form an, die durch eine Endung verdunkelt worden wäre. Dagegen wird fremden Namen, wenn sie eine lateinische Endung haben (bei Personennames darf es aber keine blos neutrale sein, wie u, um), keine neue angehängt. Ausnahmen hiervon finden sich nur sehr selten, wie bei Livis Abgarus (vgl. Hamilcar, Bocchar), bei Cicero Deiotarus, Induciomarus, bei Tacitus Eleasarus, bei Justin Aselus. In der neuern Zeit hat man auf ähnliche Weise, doch ohne ein bestimmtes Princip zu haben, inden man meistentheils einem schwankenden Takte folgte, die Namen latinisirt; theils hat man auch auf zwei andere Weisen sich zu helsen gesucht, indem man entweder an der fremdlautenden Buchstabenkomplexion etwas modelte, wie z. B. Löwenklau sich Leunclavius nannte, oder, wenn der Name eine erkennbare Bedeutung hatte, sich der Uebersetzung hingab, wie Oehlschläger sich Olearius nannte, Jul. Casar (Bordones?) della Skala Scaliger (woraus man zuweilen einen Scaligens gemacht sindet. Das ist des Guten zu viel!), Holzmann Xylanda, Schwarzerd Melanchthon.

Die Gesetze, welche wir bei der Latinisirung der Namen zu befolgen haben, liegen theils in dem obenbezeichneten römischen Gebrauche, theils in der zu erstrebenden Kennbarkeit der fremden Form. Betrachten wir zuerst das Innere des fremden Wortes, inwieweit an

demselb en etwas zu ändern sei. Hier sind bloss die Fälle zu behandeln, wenn in fremden Namen unlateinische Lautverbindungen oder solche sich finden, die im Lateinischen eine andere Tonbedeutung haben, wozu noch als dritter der hinzutritt, wenn in der fremden Sprache unlateinische Zeichen vorkommen. Als unlateinische Zeichen sind zu betrachten: w und j, welche überall beizubehalten sind, mit Ausnahme des Falles, wenn sie durch v und i hinlänglich vertreten werden. Also schreibe man Newtonus (Nevtonus genügte hier nicht und wäre dazu auch unlateinisch), Zarjus (das slav. sarj, wo j durch i nicht ersetzt würde) \*). Hierhin gehören auch die eigenthümlichen Zeichen einzelner Sprachen, wie in den slavischen Sprachen s', c' und anderen Bezeichnungen; diese dürsen wir in Namen ebensowenig verschmähen, wie der Römer das reingriechische s. Auch k ist ein der Blüthezeit Zer Sprache fremder Buchstabe (in wenigen Wörtern fand er sich früher am Anfange); er wird genügend durch c und das deutsche ck durch ce ersetzt. Gehen wir nun zu den unlateinischen Lautveränderungen über, wie sh, sch, tz, ay ey, dt u. a., so darf auch diese der latinisirte Name, soll er anders kennbar bleiben, nicht von der Hand weisen. Daher kann man Schumacher, Sheridanus, Stadtler unbesorgt schreiben. Wie aber ist es mit dem dritten Falle? Darf ich das deutsche ie, wo e blosses Dehnzeichen ist, ie schreiben, da doch dieses Zeichen im Lateinischen zwei Vokale enthält und nicht wie ein langes i lautet? Darf ich Mueller (gewiss nicht Müller, da ü ein neues Zeichen wäre) schreiben, da doch we im Lateinischen nicht ü tönt? \*\*) Ich antworfe unbedenklich: die Kennbarkeit des Namens verbietet die wirklich lateinischen Formen Kisel, Muller, st. Kiesel, Mueller; was aber den Umstand betrifft, da der Römer hier ie, ue als zwei Vokale lesen würde, so erinnere ich hier an die Sitte der Engländer, Franzosen und anderer Nationen, fremde Namen nicht nach dem Lautsysteme der Sprache, zu der sie gehören, sondern wie die Wörter ihrer Sprache auszusprechen. Demnach können wir es auch auf ähnliche Weise geschehen lassen, dass z. B. deutsche Namen, die so häufig in ihrer wirklichen Gestalt falsch gelesen werden, auch in ihrer lateimischen ihr ie, ü in i-e, u-e verrenken. Und eben so möge man es mit allen übrigen Lautverbindungen halten, die im Lateinischen anders gesprochen werden, als in der fremden Sprache. Wenden wir uns jetzt zu der Endung und betrachten zuerst die auf Vokale ausgehenden Na-Die auf a bleiben unverändert; man sagt also Farina und biegt dieses ab, wie Messala, Agrippa, Ahala. Schwieriger ist die Behandlung der Wörter auf e, die man jetzt gewöhnlich auf ius bildet, während besonders die Engländer eus (wie Goetheus, Botheus) setzen, nach der Analogie von calceus n. a. Letzteres scheint, da gegen die Form nichts einzuwenden ist und der Name dadurch kennbarer bleibt, den Vorzug zu verdienen; auch werden wir hierdurch in den Stand gesetzt, die Form auf ins zu andern Zwecken zu benutzen. Neben

<sup>\*)</sup> W wird durch v nur vor Vokalen ersetzt, wie in Vimaria.

<sup>\*\*)</sup> Besser geht es mit eu, oe, ei, da diese wirklich sich finden.
Archie faffeile u. Pedeg. Bd. IV. Hft. 4.

dem tonlosen schwachen e kommt das stärkere französische é in Betracht, das in Eus zu wandeln ist, also Fouqueus, wie spondeus, Pythagoreus, Medea. Bei Namen auf ée helfe man sich durch eine Esting accus (vergl. praccunte, Acctus). Namen auf i bilde man auf Fu (gl. Basilius, Darius, Iphigenia), also Orellius nicht Orellius. o anf Tus (vgl. Achelous, Cous), also Tassous, Ariostous. Die genenliche Art, Wörter auf o zu latinisiren, indem man entweder out verwandelt, wie aus Angelo, Angelus, aus Politiano, Politianus, oder is wie Wörter auf o Genit. Unis behandelt, wie Bessario Bessarionis, it nicht zu billigen, da hier die eigentlichen Namensstämme auf . . kenntlich werden, indem im ersten Falle st. & E, im andern on sid eindrängt. Am schwierigsten ist die Latinisirung von Namen zu " indem u nur Neutralendung ist und die nach der Aualogie von den ist herigen Formen nöthige Endung wus unerhört ist. Man hat hier Wahl zwischen Mus (Genit wi. Vgl. Palatua, patruus) und us (Genit uis, wie sus, grus), von denen ich dem erstern den Vorzug geben mochte. Die Namen auf ae, oe machen keine Schwierigkeit; mm agt Matthiaeus, Doeus, wie Piraeus, Coeus; ebenso muss man wohl Bewi (Rue) sagen, obgleich im Lateinischen kein ue als ü sich findet (s. den). Die auf ai, ei, oi, ui bilden aius, cius, vius, vius (vgl. Caius, Pompeiu, Boius, cuius), die auf au, eu, iu, ou nach der Analogie von Avius, Flavius, Gavius, Ovius, Livius, Naevius, avius, cvius, tvius Brius (also Redevius, Lanovius, Moreavius) oder nach Duvus, laevus, divus, nous avus, cous, cous, ovus (also Moreavus, Radevus, Landous). Der etteren Weise gebe ich vor der erstern den Vorzug, weil sie die Form treuer wiedergibt. Bisher ist des y als Schlussvokals noch keine Er-Der Analogie gemäss würde man yus als Umwähnung geschehen. wandlung des y erwarten; aber diese Verbindung ist zu unangenehm und wird desshalb vermieden. Man hängt daher lieber im Nominativ ein san und flektirt den Namen dem Gebrauche der lateinischen Prost gemäss nach der dritten Deklination (s. Schneider II. S. 180, 287). Dagegen wird man bei Namen auf ay, ey, oy, uy besser y in ii aufloses, also Stanleitus sagen, wie Cicero Maiia Aitax schrieb (Quint. I, 4, 11, Vel. Long. p. 2219, Vossius de art. gramm. I. 22).

Wir gehen jetzt zu den Endungen auf Konsonanten mit vorhergehendem Vokal über und zwar zuerst zu denen auf l, n, r und s. Die Esdungen al, aul und ul hängen blosses us an (vgl. Aulus, Hortalus, Bibulus, Lentulus, Figulus, Romulus, Tremulus), wogegen die übrigen auf
l lius verlangen nach der entschiedenen Mehrzahl der Beispiele (vgl.
Acilius, Acutilius, Aemilius, Cestilius, Manilius, Silius, Aelius, Caelius,

Maelius, Claelius, Laelius, Aurelius, Cornelius) \*).

Die auf an, en, in begnügen sich mit us, also sage man Heerens, nicht Herrenius (vgl. Albinovanus, Ammianus, Hadrianus, Silanus — daneben Afranius, Fidiculanius, Furfanius, Manius —; Balbinus, Calatinus,

<sup>&#</sup>x27;) Die Namen auf i, wie Corneli, machen dagegen ius, wie Cornelius.

Calvinus, Laevinus — daneben Aquinius, Cominius, Cossinius, Flaminius; Alenus, Allienus, Bellienus, Burrienus, Caesulenus [abgeleitete Namensform von caesulus der alten Form von caesulus], Calenus, Carfulenus, Catienus, Luscienus, Publienus - daneben Calenus, Tuscenus). Bei deu Namen auf on lasse man n weg, wie die Römer bei den griechischen auf wu thaten (s. Schneider II. S. 275 ff.), sage also Napoleo, nicht Napoleonus, cher Napoleonius nach der Analogie von Ammonius, Apronius, Battonius, Coponius Gallonius, Gorgonius, Voconius. Bei der schwachen Endung on der Engländer dagegen würde ich önus vorschlagen (nach der Analogie von consonus, wo comes freilich nicht Endung ist! also Newtonus. Auch die auf un hängen bloss us an nach Analogie von Neptunus u. a. (s. meine lateinische Wortbildung S. 95. f.). Die Formationen antus, entus, intus, intus, unius (vgl. Iunius) spare man für Namen auf ni auf, wo man i kurz sprechen kann; überhaupt spreche man das aus einem End-i hervorgehende iss nur dann mit langer penultima, wenn nach unserem Systeme keine Möglichkeit vorhanden ist, i für eingeschoben, wie im Cornelius, zu halten.

Die Endungen er, or, yr, er, ir haltenman bei und bilde erstere nach der dritten, die beiden letztern nach: der zweiten ab. Es ist ein sehr häufiger Irrthum, an Namen suf er noch ein us zu hängen und aus dem schwachen Deutschen er ein erus (eine dazu seltene Endung, s. Wortbild. S. 74) zu machen; man hat hier schon mit einem erus zu viel gethan. Bei ur hänge man ein us an, wenn ur lang ist; sonst behandle man den Namen, wie augur. Die Formen auf arius, erius, irius, orius, urius (Ancarius, Ancharius, Leparius, Ligarius, Pinarius, Faberius, Laberius, Numerius, Valerius, Nestorius, Plaetorius, Sertorius, Papirius. Rabirius, Furius, Ligurius, Turius) behalte man für Namen auf ri. Auch die Namen auf aur begnügen sich mit us (vgl. laurus, Metaurus), so wie alle übrigen auf r mit worhergehendem Diphthong. Bei den Wörtern auf sist zu merken, dass, wenn sie eine Endung haben, die wirklich aus dem Lateinischen stammt, diese beibehalten werden muss. Hierhin gehören us und das weibliche is; dasselbe gilt von den griechischen auf es und ys. Wollte man dagegen z.B. Hafras Harras bilden, und dekliniren wie Maecenas, Laenas, Carrinas (s. SpMding. ad Quint. I, 5, 62), oder wie Aeneas, so würde der Wortstamm ganz unkenntlich; dagegen kann ich in wirklich latinisirten Formen, wie Bolenius, Phyllis, keine neuen Endungen hinzufügen. Die auf es und os hängen ein blosses us an (vgl. Vogesus, Volesus, nebulesus), doch erstere, wenn es unbetont ist, wie in Zerres, ein ius (vgl. Valesius und Fest. V.). Die übrigen erfordern der entschiedenen Mehrheit der Beispiele nach ius (vgl. Caepasius, Cuevisius, Calvisius, Numisius, Tamisius, Rabisius [hinzuzufiigen zur Wortbildung S.115], Agusius, Fusius, Rusius, Tanusius, Volusius — dagegen Drusus —).

B verlangt nur us nach sich, eben so c (vgl. meracus, opacus, ebriacus, cloaca, lorica, iocus, locus, mansucus), doch ist icius eine so hänsige Namenendung, dass man dies bei Wörtern aus ic vorziehen möchte. Daher sage man Ravaillacus, Mericius, Rucus, Docus. Bei

d genügt ebenfalls überalt us, doch sind edius und idius so hin Namenbildungssussie (Wortbild. S. 104 s.), dass man sie lieber eedus, idus vorzieht (vgl. Padus, vadus, pedum, Medus, Ausidus, man Rhodus, haedus, ludus, udus). Auch alle auf f, g, h, m, p, q, t un ausgehenden Namen werden durch blosses us latinisirt (vgl. n pagus, vegetus, digitus, Cincinnatus, Nodotus, calamus, postremus, ra lepus, gnavus, naevus, novus, uvus). Dass sehr häusig sich ähn Namen in ius sinden, kommt hier weniger in Betracht, da sich l Namensableitungssussix der genannten Konson. auf ius sindet.

Wie aber verhält es sich, wenn am Ende des Namens sek Konsonanten stehen? Betrachten wir zuerst den Fall, wo ein doppelter Konsonant am Ende sich findet. Die Doppelung von l. m, n, p, r, e, t verlangt nur ein einsaches us nach sich (vgl. gib Flaccus, siccus, soccus, succus, vallus, Gallus, Metellus, Camillus, cullus [freilich häufiger ellius und illius, wie Cascellius, Caerellius, bellius, Tigellius, Visellius, Aquillius, Duillius, Popillius], annus, hu cunnus, cippus, struppus, barrus, scirrhus, Hirrus, Burrus, Bassus, Con sessus, scissus, iussus, mathus, littus, guttus, summus). Bernerkensus ist, dass omm, oll, onn, orr und ott das u als Endung zu scheuen pfle und dafür i setzen (daher torris, follis, collis, pollis, mollis, Cett Lollius); hier werden wir also statt us ius anfügen müssen. den Wörtern auf enn ist zu beachten, dass ennus nur in sociennus! kommt, während ennius häufig Namensformen bildet (Worth. S.i Lateinische Wörter, vor deren us oder ius dd, ff, gg, hh sich! den, sind mir nicht bekannt; wo Namen dieser Art zu latinis sind, wird man am besten thun, us anzuhängen.

Die übrigen Konsonantenverbindungen, die sich vor den I dungen ws und ius im Lateinischen finden, - sind folgende: lb (al galbus, bulbus, Albius, Publius), mb (lembus), rb (morbus, orbus, bius), le (hiuleus, Patuleius), ne (planeus, Aurunei, Cincius), re (que Lupercus, spurcus, Murcus, Mamercus, Camurcius, Porcius, Vultura sc (Etruscus, priscus, Roscius), nd (oriundus, amandus, monendus, 1 dius), rd (bardus, fordus, Cordus), \*) lg (valgus, Valgius), rg (lar Mergius, Sergius), pl (templum, duplus), lm (almus, Helmius), rm ( mus; griechisch ist Thermius), gn, (magnus, benignus), ln (ficula mn (somnus, Volumnus), rn (vernus, hornus, Turnus, Furnius, purnius), Ip (alpus sabinisch), mp (campus, Ampius), rp (corpus, i (sabin.), sp (als einzige Beispiele sind mir nur die Namen Cispius u. Cus bekannt), nq (longinquus), br (rubrus, Hebrus, sobrius, Bebrius), cr (e. crus, ludicrus), flagrum und der griechische Namen Agrius), pr (s prum, Caprius), gs d. i. x (buxus), ls (alsus, celsus) ns (Consus, den Hortensius), ps (lapsus, ipsus), rs (versus, orsus, ursus, Persius)

<sup>\*)</sup> Die Namen Alfius oder besser Alphius (s. Fea ad Horat. I. p. ed. Both.) und Orfius (unsicher ad fam. VII, 5 und bestritten ad Q1 II. 14) sind griechisch.

(lectus), lt (altus), nt (cruentus, silentus, quintus, Cluentius), pt (aptus, Scaptius) rt (curtus, lacertus, Tubertus, Propertius, Cortius), st (hotestus, onustus, Testius), xt (sextus, mixtus, Sextius), lv (alvus, fulvus, Melvius), rv (accrvus, nervus, torvus, curvus, Servius), sv (alt nesvus), sx (anxius, Cinxia, Unxia). Unter allen diesen Konsonantenverbindungen finden wir nur zwei, welche die Endung ius zu fordern scheinen, nämlich sp und nx; daher wir auch allen auf diese auslaufenden Namen ius geben werden. Alle übrigen möglichen Konsonantenverbindungen würde der Römer ebensowenig vor us als vor ius ertragen haben; wir aber müssen sie beibehalten, um die Namen nicht gar zu unkenntlich zu machen, und fügen ein einfaches us hinzu. Die bisherige Untersuchung über die Endungen hat uns folgendes Resultat gegeben.

#### Fremde Endung,

a; ae
b, mögen Vokale oder Konsonanten
vorhergehn.

c; ic. d; ed, id. e; é; ée.

f, g, h.

ai, ei, oi, ui.

k, ck.

al, aul, ul; die übrigen auf l, U, oll.

m; omm.

n mach Vok. and Kons.; on, engl. on; enn; onn.

0; 00,

p; sp.

7.

r; ūr; orr. ŭs, gr. es, is, ys; õs, ēs; die übrigen mit vorherg, Vok.; mit vorherg, Kons.

t.•

u; au, eu, iu, ou; ŭ.

v undw.

y; ay, ey, oy, uy.

x; nx.

z, tz.

Latinisirung.

a (1); acus.

cus; icius.

dus; edius, idius.

eus; ēus; aceus.

fus, gus, hus,

da, wo die Namen auf den blossen Kons. schon dus haben,

aius, čius, vius, ūius.

cus, ecus.

alus, aulus, ulus; lus, llus, ollius.

mus; ommius.

nus; a, onus; ennius; onnius.

Tus; ocus

pus; spius.

quus.

T; Trus; orrius.

us gr. es, is, ys; osus, esus; sius; sus.

tus.

dus (us Gen. uis); dous, cous, tous, vus, vus, veus.

vus.

ys; ailus, eilus, oilus, uilus,

xus; nxius.

zus, tzus.

Befolgt man das eben dargestellte System (und es wäre sehr zu wünschen, dass man sich endlich einmal über dieses oder ein anderes

System einigte), so wird man aus der latinisirten Form stets mi Leichtigkeit die wahre der fremden Sprache erkennen können. bleiben uns jetzt nur noch zwei Punkte zu betrachten übrig, namlich die Frauennamen und die Herren von. Das Gewöhnliche ist des die Frauennamen die Endung us in a umwandeln, so Tullius Tulli, Domitius Domitia, Messalinus Messalina. Man vgl, die Inschriften in Orelli T. I. p. 463 ff. Ausser Frauennamen auf a lassen sich eine wenige auf io nachweisen. S. Marini Atti e monumenti da frates Arvali p. 254, 496. Die Namen auf us lassen sich also mit leiche Hand zu Frauennamen machen. Alle latinisirten Namen endigen nach unserem Systems auf us mit Ausnahme der meisten auf r; diese letzteren kann man unverändert als Frauennamen gebrauchen (z. B. Dr. mina Dacier, nicht Dacieria), indem man sich auf ähnliche Erscheinengen bei den Römern (wie: Aclia Demetrius, Cassia Mus, Julia Barachus, Mucia Antiochus, Clodia Optatus, Sallustia Helpidus. S. Maris inscrizioni I. p. 331) stützt.

Wenn ein gewisser von Mens von seinem Feinde gefragt wurde, ob er seinen Namen Amens oder Demens latinisiren solle, so mag dieser scharsstechende Witz den Unmuth in etwas bezeichnen, den die lateinische Sprache bei den Vonnamen empfindet. Die Römer hatten auch Adlige, wie die Scipionen waren, die den Beinamen von Afrika (Africanus), wie Ney den eines Fürsten von der Moskwa erhielten. la der ältern Zeit übersetzte man auf ähnliche Weise die Vonnamen, z.B. de Thou Thuanus. Allein die Namen werden dadurch zu unkenntlich Da bei den Franzosen bereits de als von vorhanden ist und a gleicherwaise wie de vor dem Namen sinnlos ist (a bedeutete etwa von her, de in Betreff), so braucht man wohl am besten de, also Deschiller, Delafayetteus, Dehumboldtus. Die Verbindung der Präposition mit dem Substantivum ohne angefügte Endung ist regelrecht, wie in Proconsul u. a. (Wortbild. S. 191). Freilich wäre es am besten, in der derben lateinischen Sprache, die ja ohnedem ohne weiteres jeden mit Du anredet, das von fabren zu lassen - oder, wer das nicht, lasse gradezu des von mit seinem Namen verwachsen und schreibe: Vonschiller- oder, wie er will!

Was die von Personennamen zu bildenden Adjektiva betrifft, so wandele man bei den auf us latinisirten dieses in anus um, also Neulinanus\*). Bei denen, welche die latinisirte Form o haben, bilde man das Adjektivum auf ianus (die auf oni, latinisirt onius, bilde man azī inus, um einen Unterschied zwischen beiden zu finden, also Napoleonianus, Tortoninus), die auf a anus (Sullanus); die auf er, ir, ar, or, ur erfordern ianus (die auf erius, irius, arius, orius, urius bilde man zur Unterscheidung auf inus). Die lateinische Sprache verfährt bei sol-

<sup>\*)</sup> Bei einigen wenigen auf us kann man auch das Adjektivum auf ist endigen, besonders bei denen, vor deren us ein doppelter Konsonant vorhergeht.

Then Adjektiven sehr willkürlich (vgl. Agrippa Agrippina, Catilina Catilina Adjektiven, Sulla Sullanus); wir Neuern aber müssen, um aus den Adjektivis die wahre Namensform finden zu können, nach einem bestimmteren Systeme handeln.

Dem sei nun, wie ihm wolle, mag man unser System annehmen oder nicht, es würe sehr nöthig, dass die Sache von verschiedenen Seiten behandelt und ein bestimmtes System sestgestellt würde, wenn uns auch nur das Verdienst der Anzegung bliebe.

# Dissertatio philosophica de veri indagine \*).

Quid tandem, nisi verum quaerimus? Nec dubitari potest illud unum et simplex esse. Unde ergo tanta dissensio sententiaeque tam diversae? Unde pugna rationis cum ratione existit?

Res nisi conficiatur, Scepticos triumphare sinemus; autem utcunque confecta inquirendi studium supprimi patiemur. Sed neutrum committendum est; nec obliviscendum, in progressu nos esse, qui nec temere inhibendus est, nec abiecta spe deserendus. De iis agitur, quae non possunt non summa homini videri: qualia scilicet de Deo, de fine hominis morali deque immortalitate cogitantibus nobis offeruntur. Utrum de his scire aliquid liceat nec ne, multum interesse putamus, ne specie veri capiamur.

Primum enim Deos nullos, an falsos habeas, perinde est: neque enim, si falsi sunt, sunt ulli. Deinde si ambigitur de fine, etiam de immortalitate ambigendum est: nam si omnis destinatio his vitae terminis continetur, quae spes immortalitatis esse potest homini mortem obituro?

Haec nescire et in summa tamen horum ignorantia adquiescere, certe hominis et ignavissimi et abiectissimi videtur.

Nec sane unquam hac sollicitudine caruit humana curiositas; hoc sciendi desiderium initiavit homines, ut sacris, ut religione imbutis aliquam coniunctionem cum Diis esse putarent, in quorum oculis versarentur, qui omni eos beneficio mactarent praesidioque suo tuerentur. Non hic quaerimus, quam crassa, quam superstitiosa fuerit opinio Deorum? sed quam pie devoteque suscepta. Nova certe lux emersit innotuitque falso habitos Deos esse: ut nihil mali portendebatur, sed auspicium erat doctrinae melioris. Quid enim Enhemerus peccavit, cum sepulchra Deorum fictitiorum digito monstraret? (Cicero de Natura Deorum lib. I. §. 119.)

Non exorta lux homines unquam a religione abduxit, Deos ut deinde nullos esse putarent: sed excitavit, ut repurgata religione quaererent Deum illum, qui verus esset; aut, si id non possent, viam tamen investigarent quaerendi.

<sup>&</sup>quot;) Eingesandt vom Professor Dr. Rumy in Gran.

Quam antem viam ingredi potissimum velimus? Nam si molas spectemus, si legem, qua mundi partes cohaerent, omnia suis cucha causis existunt, inter seque connexa naturali serie evolvuntur, peinde ac si nullus rector inesset: nisi otiosus, ille Epicuri et supervacaes putetur. Certe esse aliquem, nisi libere statuamus, caeterqui nulla apparens causa, nulla ratio evidens ad statuendum nos apellit.

Videndum est enim, ne, dum ex mundi contemplatione ad a ctorem concludimus, naturam Deum faciamus, quod plerisque accide qui Deum mundi quasi animam dixerunt, et arcto quodam commens

cum natura communiter perfungi.

At nos Deum volumus, qui libere operetur; quodsi libere, solus ac si solus, non communiter cum natura, nec ab ea seorsim la nempe illum unum dicimus operari, ut omnem simul naturam operantem tollamus: quod cum facimus, patet, viam nos recta didealismum munire.

Nec profecto alia ratio suppetit viam ad Pantheismum ocidendi, quam si naturam seorsim operantem sublatam cogitemus.

Cum interim naturae necessitas deleri e conceptu nostro aque intellectu non possit, patet eum nos idealismum inducere, qui ama omnem pro finito intellectu concipiendum suo loco relinquat: nec aio sensu nostrum hunc idealismum valere, quam quo plane intellectum transcendit, ideoque transcendentalem vocari.

Nimirum fide inducti credimus, non naturam sed Deum operai:

nam testimonio sensuum natura, non Deus, operatur.

Quis non videt, eam nos viam ingressos esse, ut sua sensibus natura constet; simulque fidei natura, quam in libera convictione poni mus, vindicetur. Moralis hic assensus est, quem salva libertate adbibemus, dum veritatibus nulla perspiciendi necessitate oblatis adstipulamur volentes.

Hoc voluntatis principium sustinet personam hominis moralem sui fons est, nec aliter liberum esset; per se conforme rationi, ut no dependent; nunc ex intellectu tantummodo relucet. Sola certe vo luntate sumus, quod sumus; ac per intellectum tantummodo consc fimus, id nos esse.

Deme hanc voluntatem: hominem demis animali relicto; quod et rationale dixeris, animal tantum est humana sub imagine cernendum.

Quae de voluntate dicta sunt, intellige de conscientia, quae sol hominem ab animali secernit eumque Deo coniungit. Interne Deu novimus: at omnis externa cognitio nostra ad naturam atque munda resertur.

Caeterum distinctio satis nota est ex sacris literis Novi Testamen titulo interni hominis et externi, ut quidem hic naturae subiectus, il naturae dominus declaretur; editus hic carne, ille Deo prognatus; m turae hic particeps obnoxiae peccato; ille naturae sanctioris; hu morte deleri, illum aeternitati restare et creationis finem esse ide Apostolus testatur, ubi de naturali statu loquitur, eumque vocat subi ionem vanitati non voluntariam,— finem etiam diserte addit, propter sem et per quem homo vanitati subiectus est, scilicet propter homim moralem, sive illum internum.

Quis vero non intelligat, hominis finem esse moralem, huic neta subiici, quae temporum sunt, mundumque sensualem moragratia sustentari; interiturum illum, hunc aeternum manere?

# Uebersetzungs-Wettkampf.

eue lateinische Uebersetzung von Klopstock's Gesang an seinen Freund, den aus Ungarn gebürtigen deutschen Dichter Gieseke \*).

Der geniale, unvergessliche Dichter Klopstock wendet sich in seiem Wingolf, im zweiten Lied, mit folgenden gefühlvollen Strophen seinen Freund, den aus Ungarn gebürtigen \*\*) deutschen Dichter ieseke.

Nimm diese Rosen, Gieseke! Velleda
Hat sie mit Zähren heute noch sanst genässt,
Als sie Dein Spiel mir von den Schmerzen
Deiner Gespielin, der Liebe, vorsang.

Du lächelst! Ja Dein Auge voll Zärtlichkeit
Hat mir Dein Herz schon dazumal zugewandt,
Als ich zum erstenmal Dich sahe,
Als ich Dich sah, und Du mich nicht kanntest.

Wenn ich einst todt bin, Freund, so besinge mich! Dein-Lied voll Thränen wird den entsliehenden, Dir treuen Geist noch um Dein Auge,
Das mich beweint, zu verweilen zwingen.

Dann soll mein Schutzgeist, schweigend und unbemerkt, Dich dreimal segnen! dreimal Dein sinkend Haupt Umfliegen, und nach mir, der scheidet, Dreimal noch sehn, und Dein Schutzgeist werden.

Diese Strophen hat zwar bereits Hr. Dr. Ph. Heine in Schläger's emeinnützigen Blättern für das Königreich Hannover in seiner lateischen Uebersetzung Wingolf's im Metrum des Originals ins Lateische übertragen. Aber so trefflich und gelungen die lateinische Ue-

\*) Eingesandt aus Gran in Ungarn vom Professor R—y.

\*\*) Nikolaus Gieseke ist zu Günz in der Eisenburger Gespanschaft in Ingarn im J. 1724 geboren und führte auch den ungrischen Namen Köszegi I. h. Günser, von Köszeg, Güns). Sein Vater, Paul Gieseke, war ungricher und deutscher Prediger zu Nemes Cso in der Nähe von Güns. Der ichter Nikol. Gieseke starb als Superintendent und Consistoriums – Director u Sondershausen 1765.

bersetzung dieses glücklichen lateinischen Dichters im Ganzen ist, n scheint sie dennoch hin und wieder gezwungen und minder tres z Die neue lateinische Uebersetzung, die wir. der Heine'sder zu Seite stellen, dürste sliessender und treuer besunden werden. Migu darüber Kenner ihr Urtheil fällen.

Heine's Unbersetsung.

Hos sume flores, Gieseke, Velleda En sume flores, Gieseke! Velled Finxit dolore quos paphios modo, Tuos canens versus — sodalis

A teneris, gemitus amoris. Benignus artides mihi; — mellen Imo haecce voltus mellea comitas Iam me Tibi statim dicavit,

Vidimus ac modo nosmet ambo.

Me, mortuum quandoque, canas Me mortuum, si sata serent, cmemor!

Camena tristis fidam animis tuis Cogit fugă tuis ocellis,

Me lacrymantibus, immorari. Tunc Te, silens ter, caecus et adspici Tunc Te silens clam ter Genius nes Valere, — tutamen, — Genius meus Circumvolabit, Teque valere ter Iubebit et circumvolabit

Ter, — Genius tuus inde, utrumque.

Neue Uebersetzung in Ungen.

Finxit dolore hos, dum tua carsia Quae dirus amor Te coëgit

Psallere, moesta mihi sonaret. Rides benignus! Me tibi vinxent

Pridem illa vultus mellea suavita, Cum Te viderem fronte prima,

Nec tibi notus adhuc Columbe.

nas!

Camena tristis fidam animan Thi Sistet fugà, tuis ocellis Me lacrymantibus immoranten.

Iubebit, et ter me reviset Post Genius tuns hic futurus.

### Horat. Satt. Lib. II. v. 28-30.

- — Cocto num adest honor idem? Carne tamen quamvis distat nihil hoc magis illa. Imparibus formis deceptum te patet. etc.

Satis mirari non possum, quid sit, quod hic locus dissicillimes omnes, quod ego sciam, interpretes male habuerit, neque ullus corum idoneum sensum inde extorserit. Cf. inprimis, quae doctissimes Jahn. scienter de eo disseruit. Equidem ita interpunxerim:

— Cocto num adest honor idem? Carne tamen -, quamvis distat nihil hac magis illa, Imparibus formis deceptum te patet.

hoc sensu:

Num cocto eadem est plumae pulchritudo? Eadem quidem non Carne tamen, s. quod carnem attinet, cocto idem honor adest, i. e. idem honor idemque pretium tribuitur, ac si haec avis pictam caudam etiamnunc quasi expandat, quamvis illa gallinae caro hac pavonis carne nihil magis — i. e. nihilo magis, nullo modo — distat s. huic pavonis carni non est postponenda. Rego te imparibus formis,

i. e. diversis utriusque avis externa specie, esse deceptum patet. Vo
i. e. diversis utriusque avis externa specie, esse deceptum patet. Vo
i. e. diversis utriusque avis externa specie, esse deceptum patet. Vo
i. e. diversis utriusque avis externa specie, esse deceptum patet. Vo
i. e. diversis utriusque avis ensur est, ita ut simul externum

plumae (pulchritudinem) et internum carnis pretium (saporem) signifi
care videatur. Quae quum scripsissem, doctissimum Rosenium,

i. Cancellariae Detmoldensis Directorem, adii, utpote cum hoc intelli
gentis iudicii viro hanc qualemcunque explicationem communicaturus.

Quo permittente non possum non, quin eiusdem viri elegantissimam

et ad rem accommodatissimam emendationem hic subiungam. Est vero

haec, particula quamvis duabus vocibus distincta:

Carne tamen, quam vis, distat nihil hac magis illa.

A. Moebius.

Versuch einer Beantwortung einiger an Herrn Professor Weber neulich gerichteter Fragen im Archive 1836. IV, 1. p. 158.

Es st ein eigenthümlich Ding, unberusen zur Beantwortung von Fragen zu schreiten, die mehr der Empfindlichkeit eines "angehenden und mittellosen Lehrers" entsprungen zu sein scheinen, als einem Durste nach Aufrichtigkeit und Wahrheit. Selten mag es wol einem Gelehrten passiren, dass einige Worte, in einer Recension ausgesprochen, von einem Andern hervorgehoben und zum Gegenstande einer Abhandlung gemacht werden. Wir wollten nichts sagen, wenn ein Verehrer des guten Döring oder ein Schüler desselben es unternommen hätte, gegen die Art zu protestiren, mit welcher Hr. Prof. Weber über diesen Gelehrten urtheilt; denn um nur eins zu erwähnen, wenn die Anekdote wahr ist, welche die Göttinger Seminaristen unter sich vererbten, dass Mitscherlich gepflegt habe die barfüssigen Buben seiner, Umgebung Döringe zu nennen, so möchte ein Theil des Tadels auch wol diesen treffen! Aber dass ein Zweiter dazu kommt, in dieselbe Trompete stösst in Bezug auf Döring, nur durch einige Worte gereizt seine Ehre als angehender Lehrer schützen will — wir wissen nicht, ob gegen seine Collegen oder vielleicht gegen Wesen zarteren Geschlechts, — das scheint jedenfalls wenigstens so aussergewöhnlich, dass ein Fremder die Besugniss sich schon nehmen darf, in der Sache, selbst auf die Gefahr des Sophokl. το περισσά πράσσειν ούκ έχει νοῦν ουδένα, ein kleines, nicht unbescheidenes Wort mitzureden, zumal da Hr. Professor Weber billig anstehen wird, Fragen der Art in einem gleichen Tone zu beantworten. Λόγος γαρ έκ τάδυξούντων ίων κάκ των δοκούντων αύτος ού ταύτον σθένει.

Die Worte, welche dem "angehenden und mittellosen Lehrer" so wehe gethan, sind folgende dem Sinne nach:

1

Döring's Horaz ist die einzige jetzt gangbare Handsasgie mit erklärenden Anmerkungen, welche den Studies gereiter Schüler, ja selbst der meisten angehenden und mittelses Lehrer dient.—

Ob sie von Hrn. Prof. Weber als eine bemerkenswerthe Novität haben mitgetheilt werden sollen, bezweiseln wir sehr. Grade als bijedes Wort in einer Recension müsste eine Novität enthalten! Usie aber wirklich so sehr falsch sind, möchte wol nur derjenige richt beantworten, der mit Mercur's Flügeln sämmtliche Gymnasien des des schen Landes durchlausen wäre. Wir verzichten des shalb auf die stegemeine Richtigkeit unserer Antwort, aber jedensalls wird sie die setsamen Fragen beruhigen.

Zuvörderst eine Erklärung jener unschuldigen Worte in unser Sinne. "Die Studien gereister Schüler werden von Dor. Ausgabe geleitet", d.h. die gereisten Schüler bedienen sich bei ihrer Praparation desjenigen Buches, welches in ihren Händen als Eigenthum sich beisdet. Die Döringsche Ausgabe ist die am meisten verbreitete, ab wird die Wahrheit dieses Gedankens unmöglich bezweiselt werken, da es doch nur höchst seltene Fälle sein können, wo ein "auch geeifter" Schüler zu einer andern Edition oder zu einem Scholiasten greift. Jeder Lehrer kann die Ersahrung machen, wie gern der Schüler "durch die Brille des Herausgebers seinen Autor betrachtet", wie gen a selbst gegen fremde Ansichten seinen Brillenleiher vertheidigt; 260 davon kein Wort mehr, zumal die Hemdkrause "des angehenden und mittellosen Lehrers" sicherlich bei jenen Worten noch unversehrt blich Der andere Punkt erst sprach ihr das Todesurtheil. Da heisst es ja klar und deutlich: "Döring's Ausg. diene den Studien der meisten asgehenden und mittellosen Lehrer." Welch eine infamirende Injurie!

Reserent ist ein angehender Schulmann; er hatte ebenfalls Hru-Weber's Urtheil in den Wiener Jahrbb. gelesen und war ganz robig dabei geblieben, hatte in gewisser Hinsicht sogar zugestimmt. er in seinen Mussestunden den Horaz grade lesen wollte, so nahm er sich aus seinem Bücherbret die Döring'sche Ausgabe - die einzige, die er neben der Jahn'schen und Heindorf's Satiren besitzt - und las so lange im Texte, bis er sich in historischen oder soustigen Dingen ses dem Texte in die Noten verfügte und mit deren Hülfe oft das Verständniss sich erleichterte. Hr. Weber konnte also auch von ihm geredet haben, denn auch gegen das "mittellos" sah er keinen Grund sa protestiren, so lange er eine schlecht besoldete Collaboratur verwaltet. Als er nachher vom Ruperti'schen Juvenal las, stimmte er gleichfalls dem Urtheile bei, dass dieser Schriststeller nicht so leicht wie Horaz durch andere Lehrer als Philologen von Urtheil und Gründlichkeit ausgelegt werde, und fühlte nicht das Bedürfniss, diesen Gedanken mit den "angehenden und mittellosen Lehrern" in Verbindung zu Er glaubt auch, dass Andere von kühlerem Blute als der erhitzte "angehende und mittellose" Fragensteller diese Worte nicht grade in Verbindung gebracht hatten. Wenn Jemand urtheilt: "Dör.

Horaz wird von angehenden Lehrern gebraucht" und nachler erwähnt:
"auch andere Lehrer als Philologen von Gründlichkeit und Urtheil erklären wol auf Schulen den Horaz", so kann es doch nur sehr willkürlich sein, wenn ich die "angehenden Lehrer" des ersten Satzes durchaus zu den "andern Lehrern" des zweiten Satzes machen will. Aber
Referent kann sich die Sache schon erklären. Der verehrl. Fragensteller ist getroffen, will die Döring'sche Brille nun auf einmal verleugnen und hat sich daran schon so gewöhnt, dass er, der leibhasteste
Döringianer, in "allen möglichen, zufälligen und aus der Lust gegriffenen Erklärungen hin und her schwankt."—

Wir hoffen, dass er es uns desshalb zur besonderen Güte anrechnen werde, wenn wir jetzt dennoch auf sämmtliche Fragen eine

Antwort geben.

1) In welchen Schulen Deutschlands ist der Jammer zu finden, dass der Döring. Horaz den Studien angehender und mittelloser Lehrer dient, und ihnen Hülse gewährt bei der Erklärung? - Namen kann der verehrl. Fragsteller unmöglich verlangen, sonst könnten wir auch damit dienen. Wir kennen wol Schulen in unserer unmittelbaren Nähe, wo der den Horaz erklärende Lehrer mit seinem Döringe in die Schule geht und danach, versteht sich mit Hülse des eigenen Urtheils, eine Ode nach der andern erklärt. Freilich der Mann, den wir jetzt schildern aus der ganzen Menge, beutelt bei seiner Interpretation nicht das ganze Sodom und Gomorrha von holländischen Anmerkungen aus, sitzt nicht eine Stunde fest auf dem Katheder und haspelt alles Geschriebene ab von gravis armis und annis, von plenius und planius, Pelicanus und Palicanus, aber hat den Vortheil auch, dass seine Schüler ihm nicht schlafen, sondern mit regem Interesse dem Unterrichte beiwohnen, auch wenn er in der Darlegung des Zusammenhangs Döring's Brille Es ist doch auch wahrlich! zu thöricht, ein Horazisches Gedicht zum Gegenstande weitläustiger grammatischer und historischer Excurse zu machen, oder über die Wortstellung der Schönheit des Dichters zu vergessen. Dass ein Lehrer die letztere selbst mit Döring's Hülfe aussinden und seinen Schülern mittheilen kann. sind wir bei den Oden wenigstens fest überzeugt. Ref. erinnert sich mit Vergnügen seines auf einem Hannover'schen Gymnasio genossenen Unterrichts. Kam der Horaz da vor, so pslegte er sich mit seinem Döringe zu präpariren und sah in der Hand seines Lehrers dieselbe Ausgabe; er bekam auch keine Heste, keine Citate, keine zwanzig Parallelstellen zu naturam expellas furca, aber er erhielt über Alles Aufschluss, was er begehrte, und hatte an der Uebersetzung seines Lehrers ein Meisterwerk von Geschmack. Daher mag es aber auch kommen, dass er viele Juristen unter seinen Schulgenossen auf der Universität oft mit dem Horaz in der Hand überraschte. scheiden uns deshalb für eine Horazische Erklärung, welche, sei sie mit oder ohne Döring, sei sie von einem angehenden oder bejahrten Schulmanne gegeben, das Verständniss der einzelnen Dichtung als ei-

nes Ganzen bezweckt, und können es nur für eine ausserordentliche Hyperbel halten, wenn der Fragsteller von dem "Jammer" spicht, dass der Dör. Horaz den Studien angehender und mittelloser Lehrer dienen könne. Sei es Döring, sei es Braunhard, wir appellirea u den gesunden Menschenverstand des erklärenden Lehrers; sehlt de, so hilft auch Schmid and Kirchner nicht! Denn auch hier wie über all gilt das Horazische nil sine magno vita labore dedit mortalia (Sat. I. 9).

- 2) Welche Schulbibliothek von Deutschland ist in so trostless Zustande, dass sie nicht wenigstens ihren Lambin und Bentley bat? - Als Referent als Lehrer im vorigen Jahre an ein Gymnasium km, fand er daselbst allerdings eine Bibliothek; sie war aber in ganz anderer Hinsicht trostlos, als in dem Mangel an Lambin und Bentle. Lange war der Horaz gelesen, aber man hatte das Bedürsniss dien Erklärer nicht gefühlt. Man zog es vor, die geringen Gelder n ganz andern Büchern, namentlich erst zu Texten sämmtlicher Gried-s und Römer zu benutzen. Es möchten wol noch manche Schulen desen trostlosen Zustand auf sich nehmen müssen!
- 3) Wo ist ein Lehrer, der sich mit Horaz zu beschäftigen bit. so gottverlassen, dass er nöthigenfalls nicht lieber hungert, als sich mit Döring's Interpretation begnügt? - Wir sehen, der Fragsteller Weiss er nicht, wie weh der Hunger thut? wird immer hitziger. Schönes Reden, wenn man gezwungen ist, sich manche, so viele Lieblingswünsche zu versagen! Wir bezweiseln die Richtigkeit der Unterschrift des Fragstellers als mittellos; Reserent scheint das besser beurtheilen zu können. Die dreihundert Thaler eines jährlichen Gebalts sollen wahrlich nicht ausreichen, für jede Lection die besten Bücher Oder deukt er an das Virgilische nudus ara sere nudus? Da möchte auch in diesem Falle leicht ein Spassvogel hinzusetzen: habebis frigore febris!
- 4) Wo ist ein Rector unverständig genug, den Horaz angehenden Lehrern, vielleicht nicht einmal Philologen anzuvertrauen? Ohe! -Das war wieder ein Stück des unbeflachten Zornes. Nicht allein, das der Fragsteller mit Herrn Weber bricht, will er es auch noch mit seinen "angehenden und mittellosen" Kollegen verderben? kennt aus seiner nächsten Bekanntschaft etwa fünf angehende Lehrer, die nach dem ersten Jahre den Unterricht im Horaz bekamen und in der Erklärung nicht ohne Ersolg sortschreiten. Res. selbst hat sich schon oben unter die Fahne der angehenden gestellt und weiss dennoch seinem Director nicht genug Dank, dass er ihm den Horaz an-Er kann seiner angebornen Gutmüthigkeit desshab vertraut hat. nicht Einhalt thun, wenn sie dem Fragsteller den Rath giebt, er möge, wosern er ein "angehender" und nicht schon "angegangener" Lehrer ist, nur dreist seinem Director die Bitte vorlegen, einen Versuch zu wagen in den obersten Klassen mit einer Horazischen Interpretation. in trete er mit einem Textesabdrucke vor seine Schüler, und ma-

che, dass sie Geschmack finden an dem Schriftsteller und dass sie ihm gern die ausgebeutelten Notizchen über et und etiam schenken.

Wir scheiden so von dem verehrl. Fragsteller. Er wird finden, dass wir keineswegs Hrn. Professor Weber assistiren wollen, wenn derselbe wirklich uns arme "angehende und unbemittelte Lehrer" plagen will. Wir können das aber nicht glauben, denn was sollte das für ein Triumph sein, an so unschuldigen Leuten sein Müthchen zu kühlen. Auch sind wir fern, das Wort zu sprechen der Anklage, als sähen die "meisten Lehrer durch die Döring'sche Brille, theils weil wir Gymnasialherren des Gegentheils kennen, theils weil wir uns k nicht eine dergestaltene Denksaulheit unter den Philologen eingerissen denken mögen: aber wir halten den Ausdruck "meiste" für einen Druckfehler, und hoffen, das nächste Wiener Heft bringt dafür "man-1 che". Wir können übrigens auch versichern, dass wir den Hrn. Prof. Weber nur in literarischer Hinsicht kennen, ihm sonst gänzlich unbe-1: kannt sind; wir hoffen aber zu unserm unbändigen Kollegen, dass er adas Aeschyleische Βώμον αΐδεσαι Δίκας — ποινά γάρ επεσται nie vergessen, unschaldige Worte nicht gleich auf sich beziehen und seine Subconrectorei gans getrost weiter fortsetzen werde, bis er mit dem Amte eines Conrectors den - seiner Ansicht nach auch hier nicht vor Jahren kommenden Verstand erhalte, um Horaz zu erklären. grüssen ihn übrigens collegialisch und empfehlen uns seiner Unterstützung, wenn wir nächstens ob eines angeschafften Lambinus Hungers sterben wollen!

Auch ein angehender und mittelloser Lehrer.

## Ueber ac vor Vocalen.

Hr. Director Rosenheyn hat in seiner gründlichen Recension des Freund'schen Wörterbuchs der lat. Sprache (Neue Jahrb. für Philol. u. Pädag. d. Jahrg. Hest 3. S. 264 ff.) die Regel, dass ac nicht vor Vokalen stehen könne, von Neuem für verwerslich erklärt. Unter den Gründen, die ihn dabei leiten, würde nur der als haltbar erscheinen, dass die Regel weder von einem alten Grammatiker, . noch von einem alten Schriftsteller ausgegangen sei, wenn er nicht aufgewogen wurde. Denn auf die wenigen Stellen, welche schon Scheller (Ausführl. Lat. Sprachlehre S. 119.), auch ein Bezweisler jener Regel, anführt, wird Herr R., der anderwärts, wie in der trefflichen Abhandlung über non modo sed ne quidem, solche Stimmen in solchem Prozesse selbst und mit Recht abweist, nicht viel geben; so wie auch leicht einzusehen ist, dass fac, hic, buc u. dgl. Worte, welche als einzige Bezeichnungen eines Begriffs nicht mit andern Worten, wie ac mit et, atque und nec non sich vertauschen liessen, nicht in Vergleichung gestellt werden können. Ob es mit nec

```
Metam. 3, 67.
                   curvamine spinae.
                   modo vir, modo femina, Scython!
         4,280.
        12, 438.
                   foramina spissus.
  Fast. 6, 305.
                   considere scamois.
Trist. 5, 12,35.
                   Carmina scripta mihi
                   Saepe creat molles aspera spina rosas.
Pont. 2, 2, 34.
                   Ante meos ocules tun stat, tun semper image.
  2,4,7.
       2, 10, 25.
                   olentia stagna.
       3, 1, 59.
                   spectabere sceua.
                   nostri sententia scripti.
       8, 7, 7.
                     Manilius (ed. Bipont).
Vacat.
                      Persius (ed. Miller).
Vacat.
                       Lucan. (ed. Bipont.)
            quippe stimulo fluutuque furoris Compages humana lebe.
 5, 118.
            crebro macalas distincta zmaragelo.
10, 121.
                    Silius Ital. (ed. stereot.)
 2, argument.
                 Garamantum praedita sceptro.
                 volucri rate Scipio consul.
 4, argument.
                Immane stridens agitur.
 9, 575.
                 bis terna spicula:dextra Torta volant.
10, 123.
                 quia sponte dia non sumpserit.
14, 296.
16, argument.
                 certamine spectat.
                 (Donec longinquo frustratum duxit in arva.)
17, 547.
                 Diversa spatio procul a certamine pugnae.
                     Martial. (ed. Vindobon.)
                 Ut digna speculo fiat imago tuo.
 2, 66.
                Et paediconum mentula smerdalea est.
Priapej. 68.
                       Juvenal. (ed. Miller.)
                 occulta spolia.
 8, 107.
                     Claudian. (ed. Bipont.)
                            Asperat Indus Velamenta . lapis, pretios-
de IV. cons. Honor. v. 568.
                            que fila smaragdis Ducta virent.
de nuptiis Hon. et Mar. 88.
                            Admiscens artem pretio trabibusque sur-
                            ragons.
de laud. Stilich. 2, 89.
                            et cingula baccis Aspera, gemmatesque
                            togas, viridesque smaragdo Loricas.
de VI. cons. Honor. 563.
                            Inter Brythraeas surgentia colla smaragde.
epigrammat. 70, 20, 7. Sanguineo virides morsu vexare smaragdos.
             73, 23, 8.
     ib.
                            et crine superbus Erecte virides spanis
                            perfunde smaragdos.
C. Valerius Flaceus (Argonautic. VIII.) ed. C. L. F. Panckoute.
                           Parisiis 1829.
                                              4 . 1
Vacat.
                              - 11
              P. Papinius Stutius (ed. Bipont.).
```

Theb. 2, 276. florentes igne amaragdos.

Theb. 6, 551. agile studium, et tenuissima virtus.

Achill. 1, 848. sparsosque studet componere crines.

Ausonius (ed. Joseph. Scaliger 1588.).

Burdigal. professor. p. 75. XXIII.

Quod jus pontificum, quae foedera, stemma quod olim

Ante Numam fuerat sacrificis Curibus.

Sapientt. Chilor. p. 106. Lumbi sedendo, oculisque spectando delent.

ib. p. 107. et illa spreta nobis gloria.

Eclogar. p. 180. Libra, Scorpius, Arcitenens etc.

ib.: p. 186. Bruma geki glacians jubare spirat Capricorni.

Paulini epistol. 3. p. 290. Sidera, spectantesque deum etc.

Oratio Paschalis p. 301. Da, Christe, specimen cognoscere irreprehensum.

Jos. Scaligeri Auson. lect. 2. p. 259. Bissex signiferae numerantur sidera sphaerae.

Schwenck feld.

### P. Virgilii Maronis Moretum.

(Probe einer neuen Bearbeitung.)

Das unter dem Titel Mörsergericht vorhandene lateinische Gedicht wird in den Handschriften dem Virgilius beigelegt, und auch die unter dem Namen des Donat und Servius übriggebliebenen Vitae Virgilii erzählen, dass dieser Dichter ein Gedicht dieses Namens geschrieben habe. cherheit jener Zeugnisse ist allerdings nicht gross, und sie wird noch dadurch vermindert, dass in den ältesten Handschriften der erwähnten Vitae die Nachricht, Virgil habe auch ein Moretum geschrieben, ganz fehlt. der That hat man seit Scaligers Zeit angesangen, jene Nachricht in Zweisel zu ziehen, ja die Gegenwart sieht es so ziemlich für ausgemacht an, dass das Moretum dem Virgit nicht gehöre. Die Gründe dafür kann man bei Wernsdorf (Poett. Latt. minor. II. p. 247 sqq.) and bei Heyne and Sillig (Opp. Virg. IV. p. 301 sqq.) finden, vgl. Bähr's Geschichte der röm. Literatur §. 148. Obschon es nun nicht schwer ist, jene Beweisgründe, welche gegen Virgii zeugen sollen, als unhaltbar nachzuweisen, so bleibt es doch auch misslich, das Gedicht diesem Dichter vindiciren zu wollen. die Frage erlaubt, ob dasselbe in seiner Einkleidungs- und Redeform Spuren ausweise, welche mit der virgilischen Sprechweise zusammenstimmen oder ihr widersprechen. Früherhin war die Beantwortung theser Frage nicht ganz möglich, weil der Text des Gedichts in sehr verdorbenem Zustande sich befand, und aus den von Heyne und Wernsdorf betrutzten kritischen Hülfsmitteln eine sichere Basis zu seiner Verbesserung nicht gewonnen werden konnte. Seitdem nun aber Sillig die Lesarten von 23 Handschriften su dem Gedichte bekannt gemacht und zu dessen Verbesserung beautst hat,

б

Excubitorque diem cantu praedixerat ales: Simulus exigui cultor cum rusticus agri, Tristia venturae metuens ieiunia lucis, Membra levat sensim vili demissa grabato, Sollicitaque manu tenebras explorat inertes,

angekunpft werden konnte. Daher sieht das Imperfectum oder Plusquanpersectum in Sätzen mit denn und nämlich: Moret. 8. 31. 50. 61 sqq. Aen. II, 876. 406. III, 110. 354. 490. 505. V, 405. VI, 113. 167. 690. 861. Sallust. Jug. 6, 3. 12, 3. 18, 9. 7, 4. 32, 4. 37, 4. etc.; in Sätzen mit iam interea, tum, etc. Saliust. Jug. 38, 3.51, 5.54, 3. Aen. V, 1.369. VII, 100. 218. VIII, 160.350. IX, 9. 183.639. X, 256.834. IV. Wenn der Inhalt des zweiten Satzes zu dem des ersten sich wie Praedicat zum Hauptbegriffe [auflösbar in einen Sats mit qui: Aen. VII, 87. 174. 245. 414.], wie Species zum Genus [Aen. V, 833. VI, 596. VII, 181. 188. 761.], wie Nebenhandlung oder Nebesperson aur Haupthandlung [Aen. VI, 116. IX, 312. 581. X, 595.], wie Beispiel zum Daher pflegt in Erzäh-Ausgesagten [Aen. III, 140. VI, 589.] verhält. lungen, nach vorausgegangener Angabe der Handlung oder des Gegenstatdes in einem Persectsatze die Specialbeschreibung in Impersectsätzes zu feigen. s. Moret. 64 sqq. Aen. VIII, 307. 424. 485. 626. Sallust. Jug. 15,23 18, 2. 30, 1. 41, 6. Eben darum stehen beiläufige Erzählungen oder Schilderungen im Imperfect, und selbst ganze Erzählungen, welche die Form von Anecdoten annehmen sollen, werden in diesem Tempus vergetragen. vgl. Virg. Ecl. II, 1 sqq. V. Wenn der Satz eine vorausgegangen, in Haupttemporibus ausgeführte Beschreibung schliesst und sie so zusammenfasst, dass man ein *also oder nämlich* ergänzen kann. So Moret. 85, 110, Acn. II, 382. 517. 664. IV, 149. VI, 805. 313. 380. 699. 706. Darum stehes auch Folgerungssätze im Imperfect, [Sallust. Jug. 19, 7. 29 extr. 32 extr. 40, 4.5. 44, 2. Aen. IV, 641. VII, 52.782. V, 409. VI, 4.] und finden ihre Begründung in der oben angegebenen Gedankenform.

2. Scaliger fand in einer Handschr. cantu praevenerat, woraus Jacobs centu praeverterat machte. Beides ist undatürlich, und die einstimmige

Lesart der übrigen Handschr. ganz unanstössig.

3. Simulus (von simus), in den Handschr. vielfach verderbt, ist ein gewöhnlicher Sclavenname. s. Jacobs z. Anthol. Pal. p. 60. und 131. Für agri hat Cod. z horti, was durch die unten folgende Beschreibung des Gartens erzeugt ist.

4. In Cod. v steht dieser Vers nur am Rande beigeschrieben; aber er ist zur Vollständigkeit des Bildes nöthig, und macht im Voraus auf die Vorsicht des Mannes aufmerksam, der am kommenden Tage nicht hungern will.

5. sensim vili geben zwar nur die Handschr. Burko, aber es ist die naturgemässeste Stellung, da sensim zu levat gehört und das Adverbium gar nicht selten, hesonders wenn es betont sein soll, nicht vor (s. Wagner z. Virg. Aen. X, 823.), sondern nach dem Verbum steht. Die ührigen Hüschr. bieten: vili sensim, eine Stellung, welche sich dadurch empfiehlt, dass das Adjectivum, wenn sein Substantivum am Ende des Verses steht, gern an die Stelle der Hauptcaesur des Verses gesetzt wird. vgl. Vs. 9. 10. 18. 27. 23. 30. Aen. II, 295. 305. 331. Indess finden sich ebensoviel Beispiele vom Gegentheil, so dass darüber etwas Sicheres sich nicht feststellen lässt demissa ist in Dydkukonor in dimissa verderbt. grabatus kommt zwar bei Virgil nicht vor, aber es ist der gebräuchliche Name für das schlechte und niedrige Bett der Sclaven und armen Leute.

6. intries ist ein passendes Beiwort für die Alles unthätig machende Nacht (anderswo nex iners, frigus iners etc.) und braucht nicht aus Cod. o in inenes verwandelt zu werden. Cod. y hat die Accusativserm inertis. Die

Vestigatque focum, laesus quem denique sensit.

Parvulus exusto remanebat stipite fumus,

Et cinis obductae celabat lumina prunae.

Admovet his pronam submissa fronte lucernam,

Et producit acu stupas humore carentes,

Excitat et crebris languentem flatibus ignem.

Tandem concepto tenebrae fulgore recedunt;

Oppositaque manu lumen desendit ab aura,

10 -

Stellung des Adjectivs nach dem Substantivum und am Ende des Verses während sonst bei Dichtern die Adjective gern ihren Substantiven vorausgehen oder doch unmittelbar hinter denselben stehen, wird durch Aen. I, 45. 60. 61. 89. 155 etc. geschützt. In emp steht extersit für explorat.

7. Die Stellung lassus quem ist ganz virgilisch und nur in Codd. est in quem lassus verändert. In haben lassum, y lassus quoque. Sillig schrieb aus ¿θηννξο sentit; allein das sensit der übrigen Handschriften bestätigt Virgil, der nach dem Praesens historicum nicht selten im Relativsatze das Perfectum gebraucht. lassus findet seine Erkärung derch die beiden folgenden Verse: der außteigende Rauch und noch mehr die glimmende Kohle, welche er mit den tastenden Händen berührt, lassen ihn fühlen, dass er den Herd erreicht hat.

8. Cod v exuto, s remeabat. Geringer Rauch heisst eigentlich exiguus oder tenuis; aber parvulus ist von der schwachen Rauchsäule zu verstehen, die sich nur ein klein wenig über die Asche erhebt und dann in der Luft verschwindet. Scaliger und Klopfer verändern unnöthiger Weise fumus in fomes und verstehen darunter eine kleine todte Kohle (carbo), welche Simulus an der glimmenden Kohle (pruna) angezündet habe.

9. Cod. z gieht velabat, was den leichten Aschenüberzug (favilla) bezeichnen würde, der sich an ausglühenden Kohlen bildet. Ovid. Met. VIII, 524. pranam velante favilla. Allein celabat bezeichnet treffend den grossen Aschenhaufen, welcher die noch glimmenden Köhlchen dicht bedeckte. In-

mine von der durch das Dunkel der Nacht leuchtenden Kohle.

10. his beziehe auf lumina. Codd. BDεξφ is, nach gewöhnlichem Fehler. submissa fronte wollte Barth auf die vordere Spitze der vorwärts geneigten Lampe deuten. Vielmehr beugt Simulus, indem er die-Lampe an die Kohlen hält, zugleich das Gesicht nieder, um die Kohlen anzublasen.

11. Die Lampe des armen Bauers hat kein Oel und will nicht brennen, daher zieht er den Docht mit der Nadel noch weiter heraus. stupes humore carentes ist also recht hübsch gesagt, und durfte von Sillig nicht so missverstanden werden, dass er meinte, Simulus habe seine Lampe sorgfältig vor Wasser geschützt.

12. Ueber die Stellung des et nach einem vorausgestellten Worte s. Wagner z. Ecl. I, 35. Ueberhaupt ist in diesen Versen Alles mit Virgils

Sprachweise übereinstimmend.

13. Da die Handschrr. ADydeschielnower statt der einfachen und natürlichen Lesart senebrae fulgore recedunt die Corruptel sed lux fulgore recedunt [& recessit, & recedere] bieten, so könnte man geneigt sein, den Vers für verdorben zu halten, und etwa mit Scaliger se lux fulgore recepit schreiben. Allein jedenfalls hätte dann der Glossator, welcher dafür tenebrae f. recedunt geschrieben, mehr Geschmack gezeigt, als der Dichter. Jene Corruptel sed lux mag übrigens wohl so entstanden sein, dass ein Abschreiber das ihm anstössige fulgore (das eigentliche Wort von der leuchtenden Flamme) durch lux erklärte, ein anderer über tandem noch sed hinzusetzte, und dann beide Wörter in den Text geriethen. Die Corruptel hätte

15 Et reserat cellae, qua providet, ostia clavi. Fusus erat terrae frumenti pauper acervus: Hinc sibi depromit, quantum mensura patebat,

also einen ähnlichen Ursprung, wie in Culex 26., wo für das untadelkie Sancte puer: tibi namque canit in den meisten Handschriften steht: Trise Jovis ponitque canit, woraus Sillig Triste Jovis Phorcique canit als Textes lesart bildete. Sieht man aber den folgenden Vers an, so fällt in die Augu, dass ein Glossator darüber als Glosse Triste ponit Jovis bellum geschricken hatte und dass dies später die echte Lesart des 26. Verses verdrängte.

15. Der Vers ist in allen Handschriften verdorben. Lesart ist: Et reserat clausa, quae praevidet, ostia clavis. steht in A casulae, in yhelpr clausae, in er qua, in a providet, in A als zweite Lesart qua providet, in Col pervidet in Afonuvop kostia, in BCis clavi, in z clavae, in D clausis und als Variante clame. Die Vulgue wollte zwar Moser vertheidigen und übersetzte: Und der Schlässe eschliesst in vorwitziger (zuerst hineinguckender) Schliesse die Thure. Aleis abgesehen von dem albernen quae praevidet, wird niemand das Sabstanivum clausa als Schliesse oder Schlüsselbart annehmlich finden. Besser ist Silligs Lesart: Et reserat casulae, quae praevidet, ostia clasis, mit Asnahme des quae praevidet, was er erklärt: quae (vamlich estis) chris prius videt, quam rusticus. Alllein da ostic casulae nur die Thire der Hütte, in welcher der Bauer wohnt, bezeichnen würden, so ist nuch diese Lesart verkehrt, weil das Thurschloss der Alten bloss aus einem Riegel bestand, den man nur von Aussen, nicht aber von Innen mit dem Schlüssel öffnete. Sieht man aber den Zusammenhang der Stelle an, so ergiet sich aus V. 14., dass Simulus, nachdem er die Lampe angezündet, in Lakzug (denn er hält die Hand vor die Lampe) und also wihrscheinlich dem Schlafgemach in den freien Hofraum tritt; Vs. 16 . aber lehres, dass er sich Getreide aus der Vorrathskammer holt. Es mes also is Va 15. von der cumera oder cella die Rede sein. Erinnert man ch see, des cella im Mittelalter eine Mönchszelle hiess, und dass dieselbach dass genannt wurde (s. Du Fresne Lexic. med. et inf. Latin.); sot de richtige Lesart Et reserat cellae ... ostia clavi, so wie die Vera ihrer Verderbniss, gefunden. ostis, von der Thure oder von überhaupt gebraucht, rechtfertigt Virgil. Aen. VI, 81., um anderen welche jedes Wörterbuch bietet, nicht zu gedenken. quae pracui Klopfer in quae providet [d. i. quae clavis cellae providet: Oeffnet a des Gemache mit dem Schlüssel, welcher sie wahret.] verwandelt. Ic um dies etwas angemessener zu machen, qua providet [d. i. cell ] sibi providet, durch welche er sich vor Mangel schützt,] geschrieben, aber, es moge ursprünglich etwa quae praeiacet [die Vorrathskammer, ] vor ihm liegt,] oder etwas Aehnliches dagestanden haben.

16. terrae bestätigen ABDεηκυξοφχ, und Virgil. Aen. XI, 87. ctus terrae (vgl. Wagner z. Aen. VI, 54.) beweist dessen Richtigkeit.

& giebt eratque humi, die übrigen erat terra.

17 patebat steht in ABCyoolko, und das patebit des Cod. D ebendahin. Die Lesart der übrigen Handschrr. petebat, welche Sillig in Text setzte, ist eben so gut Glosse, wie sinebat, was Cod. A als Varian hat. Das Imperfectum patebat nach dem Praesens historicum depromit steht nach einer bei Virgil und bei den Historikern gewöhnlichen Verbin dungsweise (s. Aen. V, 674. VI, 411. IX, 69. 80. 777. X, 206. 383. 538 XI, 31 etc.). Wenn aber in folgenden Satze wieder quae excurrit folgt, so ist dabei der Gebrauch zu beachten, dass Relativsätze, welche ohne Rücksicht auf das Zeitverhältniss einen reinen Eigenschaftsbegriff des NennQuae bis in octonas excurrit pondere libras. Inde abit, adsistitque molae, parvaque tabella, Quam fixam paries illos servabat in usus, Lumina fida locat; geminos tum veste lacertos Liberat, et, cinctus villosae tegmine caprae, Praeverrit cauda silices gremiumque molarum.

20

s angeben, gerade so wie allgemeine Erfahrungssätze behandelt und Rücksicht auf das Tempus des Hauptsatzes ins Praesens gesetzt m. vgl. Acn. I, 316. II, 275. Wagner ad Acn. IX, 266.

8. Das bis in octonas (Virgil. Eccl. 1, 44.) scheint den Abschreibern ssig gewesen zu sein, denn in πρ steht bis et, in ζ bifide, in ιστ, in εμχ octavas, in ζιφ octenas, in ν bis octona, in ABCDνέχ occur- ι μ execuit, in ν labra.

9. Cod. z giebt parvaeque tabellae, wo dann die Worte von adsistit

gig sein sollen.

10. fixam servabat, wie clausos servant Georg. III, 214. auch wohl tum gluten haec ipsa ad munera servant Georg. IV, 41. Cod. s ad

s. Wagner Quaest, Virg. X.

11. Lumina sida. Die treue Lampe wird durch sidus ensis bei Virgil. VI, 524. VII, 640. bestätigt. In θηκφ steht lumina fixa. Die meilandschriften scheinen tunc zu bieten; allein tum hat Sillig richtig in l'ext gesetzt, obschon er nach der Anmerk. zu Vs. 86 eben so wenig, 'agner in Quaestt. Virgil. XXV., über den Gebrauch im Klaren geı zu sein scheint. Da Virgil den Gebrauch dieses Wortes ausserlich liebt, und allerdings noch an mehrern Stellen die Lesart schwankt; hier bemerkt, dass das Wort überall, wo es ferner, hernach, hierauf, in, dann bedeutet, nur tum heissen kann, aber in der Bedeutung daseide Formen hat Bezieht sich nämlich das damals auf eine in der gehenden Rede schon genannte oder beschriebene Zeit und kann man es co tempore, in der angegebenen Zeit, erklären: so heisst die Form teht es aber rein deuxtexos und gilt so viel als hoc tempore oder pore: so kann es nur tunc heissen. In vielen Stellen erlaubt der menhang beide Aufiösungsweisen, und dann hat man sich nur an die La riften zu halten. So weit man nun diesen trauen darf, so hat Virolchen Fällen gewöhnlich tum gesetzt, während Ovid und spätere dann tune vorgezogen zu haben scheinen. Der Grund liegt darin. reil den Gebrauch des bloss logischen is nicht verschmäht, während Ovid u. A. dieses Pronomen überall verdrängen, wo eine Vertauschung ≥ m mit hie oder ille möglich ist.

Die Vulgata tergore steht nur in sξι. Alle übrigen haben tegmine, on Sillig durch Aen. I, 275.323. VII, 666. geschützt hat. vgl. Casaub. Phrast. Charact. 4. Cod. φ villoso. Zu beachten ist in der ganzen et treue und naive Schilderung, mit der das ganze Geschäft des beschrieben wird. Sie verräth in der That einen Dichter von guten eck.

Die sehr gewöhnliche Sitte, dass man den Staub mit einem Thier
abstäubt, hat Scaliger erläutert. Hier ist vielleicht unter cauda

besonderer Ochsenschweif, sondern ein herabhängender Fetzen

zu verstehen, mit dem Simulus bekleidet war. Das bezeich
everrit ist in ACexmuozog nach gewöhnlicher Abirrung in prae
dorben. Silices sind die beiden Mühlsteine (vgl. Vs. 27.), und

mit Sillig aus der Handschr. D geminumque molarem schreibt,

diese Worte als Epexegese dabei, welche sehr gewöhnlich durch

Advocat inde manus operi, partitus utrimque:

Laeva ministerio, dextra est intenta labori.

Haec rotat assiduis gyris et concitat orbem:

Tunsa Ceres rapido silicum decurrit ab ictu.

Interdum fessae succedit laeva sorori,

Alternatque vices. Modo rustica carmina cantat,

die Part. que angehängt wird. s. Wagner Quaest. Virg. XXXIII, 4. Indes ist eine Epexegese der Art, wie die unsere, die Steine und (zwar) der der pelten Mühlstein, nicht eben eiegunt. Auch bieten alle übrigen Handschn. (mit Ausnahme der Handschr.  $\varphi$ ) gremiumque molarum, was von der Höhlug, in welcher die Mühlsteine liefen, nicht eben unpassend gesagt zu sein schent, und von Heinsina z. Ovid. Amor. III, 13, 24, und Heyne wohl ohne Grud angefochten worden ist. Die Wiederholung molarum nach silices diest zu Vermeidung des Pronom. earum, und ist ein gewöhnlicher Dichtergebruck. Findet man sie anstössig, so lässt sich aus Cod.  $\varphi$  gremiumque molarus schreiben.

24. Cod. v admonet, d. i. Admovet (wie in der Aldina steht), offente eine Glosse des gewählteren Advocat. Statt utrimque (in BD&&legs)

stable in Africage utrique, Cys utrumque, in app utramque.

25. Der Vers erklärt die vorausgegangenen Worte partitus utrings. Der rechten Hand ist die Hauptarbeit (labor) zugewiesen, welche, wir Kolgende lehrt, im Drehen der Mühle besteht. ministerium, Handreichus, bezeichnet alle die Nebengeschäfte, welche dabei noch workommen, wie im Nachschütten des Getreides u. s. w. Die Verbindung partitus utrinque zwischen Beide das Geschäft theilend, hat Wernsderf durch Phaedr. III. 12. in umbos varitatem partiens bestätigt; und wenn darans etwa ein Zenguis für den spätern Ursprung des Gedichts abgeleitet werden soll, so kun men auch utrinque in inter utranque, die gewöhnliche Construction von partior, auflösen, oder aus Nonius p. 475. darthun, dass schon Ennius partiere mit in verband.

- 26. Das an dieser Stelle ganz nöthige Hese, welches den Gegensatz zu dem folgenden lasva bildet, ist doch in sy in Hic verderben worden. Für assiduis, was die besten Handschriften schützen, geben A von erster Hand, yörfilonov assiduum, wodurch der gewöhnliche Dichtergebrauch. das Adjectivum grammatisch mit einem andern Worte, als zu dem es den Sinne nach gehört, zu verhinden, ausgeprägt sein würde. vgl. Wagner zu litz. Aen. XII, 199. concitat, treibt an, verstärkt den Begriff rotat und bezeichnet den schnellen Umschwung des Steines. Codd. Brit geben dafür die unpusende Lesart concutit, welche Heyne auch aus dem Cod. Koeler. auführt.
- 27. Ob man hier Tunsa mit Codd. shuozo, oder Tusa mit a schreibes soll, ist ungewiss. Das Tuta in Cod. s bestätigt die letztere, tous in ADyddynlog die erstere Schreibart. Virgil hat dem Zeugniss der Handschriften zu Folge die Schreibart tunsa vorgezogen. vgl. Wagner z. Georg. I, 263. Trita, was in unserer Stelle die übrigen Handschrz. geben, ist Erklärung. rapido silicum BCvto; die übrigen: silicum rapido. a. 11 Vs. 5.

28. succurrit steht in Cod C, was besser zu dem ministerio in Vs. 25. passen würde. Aber alternatque vices führt bestimmt auf das Abwechsels

der Hande, und succedit ist sonach allein richtig.

29. Für modo steht in B modo kinc, in Cho dekine, in Cod. Koeler. dein Cod. z giebt cantica, f in umgedrehter Stellung carmina rustica. Beispiele, in welchen das Adjectivum gleich hinter dem Substantivum steht, giebt Wagner zu Virgil. V, 840., bemerkt aber nicht, dass diese Nachstellung nur bei sogenannten Epithetis ornantibus statt findet, während Adjective,

Agrestique suum solatur voce laborem; Interdum clamat Cybalen. Erat unica custos, Afra genus, tota patriam testante figura, Torta comam, labroque tumens et fusca colore, Pectore lata, iacens mammis, compressior alvo,

lche zur Ausprügung des Nennbegriss durchaus nöthig sind, bei Dichtern ner dem Substantiv vorausgehen. Ueber die rustica carmina hat Zell d. Ferienschriften I.S. 83 ff. u. II. S. 207 verhandelt. soleri laborem steht 12 so in Virg. Georg. I, 293. vgl. Heyn. z. Aen. I, 289.

31. Cybalen, was ADεζιλμν geben, weist Wernsdorf aus Heliodor. Acthiop. II. p. 330, als Weibernamen nach. Uebrigens schwankt die Schreibung der ndschr. zwischen Cibale, Scybale, Thibale und ahni. In BConxyEsqz ht haec erat, so dass man Cybalem: haec erat schreiben misste. Allein jesehen davon, dass Virgil mit allen Dichtern der guten Zeit von den nininis auf e den Accusativ immer auf en gebildet zu haben scheint; so es überhaupt nicht Sitte, in solche Erläuterungssätze, welche die Eigenaften und Merkmale eines vorausgegangenen Nebenbegriffes aufzählen, Pronomen hineinzusetzen. Sollte aber eins stehen, so musste es hier ca sein, hace nur richtig sein wurde, wenn neben der Cybale noch eine zweite, entgegengesetzte Person genannt wäre, oder wenn man wenigstens den pulus als Gegensatz denken könnte. vgl. Aen. VIII, 33. IX, 696. 748. 101. XI, 12. III, 596. 660. IV, 379. VI, 100. VII, 117. VIII, 321. IX, L. Das Pronomen is nämlich entspricht bei Virgil labgesehen von den teneren Stellen, wo es die Casus obliqui für unser tonloses ihm ihn etc. giebt,] und in der lateinischen Sprache überhaupt unserm dieser nur dann, nn eine logische Beziehung auf etwas im Zusammenbang der Rede schon nanntes oder Beschriebenes stattfindet: dieser = der genannte, der so chaffenc. vgl. Wagner Quaest. Virg. XVII. hic dagegen heisst da auf dem Platze (in einem äusseren Raume, auf welchen man zeigt), oder der da im Gegensatz zu einem Andern. Nur in der letzte-Beziehung, welche auch durch den Zusammenhang der Rede entsteht, men hie und is mit einander vertauscht werden [s. Wagner Quaest, Virg. i, 3.]: denn Aen. III, 393. is locus urbis erit (der so beschriebene Platz) 1 Aen. VIII, 46. hic locus urbis erit sind ganz von einander verschieden, in der letztern Stelle Aeneas wirklich auf das vor ihm liegende Ufer · Tiber hinzeigt. Von dem im letztgenannten Falle durchaus vorhandeı Gegensatze hängt dann der im Vs. 37. vorkommende Gebrauch des ab, dass es nämlich nach einer vorausgegangenen Beschreibung des Geistandes statt is, welches dann ganz eigentlich stehen muss, [vgl. Aen. VIII, l. VI, 153] gesetzt wird, und dieser also, dieser gerade bedeutet. s. Virg. n. III, 49. IV, 189. Wagner Quaest. Virg. XX, 4.

32. Vor diesem Verse ist in fomo Va. 7 wiederhelt, tota figura, was sliger ohne Grund in tosta vermandelte, abou so, wie Va. 104. totus color, n. X, 539. Haemonides totus collucens veste etc. Codd. eftomo bieten umgekehrte Stellung patriam tota. a. su Vs. 5.

33. Cod A. Torve come. Aber torte ist das allein richtige Wort von n Kraushaar der Afrikaner, und der Accusativ comem in solcher Verbinng bei allen Dichtern allgemein herrschend. Darum würde auch am Ende Verses das bisher im Text stehende und von 3 Handschriften bestäte colorem unantastbar sein, wenn nicht dort ABCDyssensessenz stimmig colore darböten, und darauf auch das colore in Cod. 2 und erster Hand in ys führte.

34. Codd. BCydlninlongery Pectora, a late, e lota, cad. Koeler. ent, up tument, y tumens, one gereus, y terens, dy complexier, a cam-

Cruribus exilis, spatiosa prodiga planta;
[Continuis rimis calcanea scissa rigebant.]

Hanc vocat atque arsura focis imponere ligua
Imperat et flamma gelidos adolere liquores.

Postquam implevit opus iustum versatile finem;

Transfert inde manu fusas in cribra farinas

prensior, o alous. Die übrigen schützen die aufgenommene Leurt. ähnliche Beschreibung findet sich bei Horat. Epod. 8, 7. sqq. und bei Epist. III, 6. vgl. Petron. c. 102.

35. Cod. B epatiosae pr. plantae.

36. Dieser wahrscheinlich unächte Vers steht nur in BCnzts and Stelle, in vo vor dem 35. Verse; in den ührigen Handschriften fch gans, der Cod. 7 hat übrigens rivis für rimis, und in p findet sid Glosse: alias rivis, et melius; quod valet continuis rivis seu continui cturis. Dem Inhalt nach giebt der Vers allerdings keinen Anstoss, viel lässt sich zu seiner Empfehlung sagen, dass starkaufgerissene Fene eigenthümliches Merkmal der Afrikaner sind. Auch wird gegenw Niemand mehr in den Worten calcanea scissa die eintretende Positions fürchten, und mit Wakesield siesa schreiben wollen, da es bekannt ik bei Dichtern der augusteischen Zeit zwei und drei Consonanten, sehr alle den Anfang des zweiten Wortes bilden, niemals Position maches. kurze auf einen Vokal ausgehende Sylben vor ihnen nur dann lang we wenn die Versarsis sie lang macht. s. Wagner Quaest. Virg. XII. w Aen. I, 63. Heyne und Jahn z. Aen. XI, 309. Lennep. zu Terent. p. 412 sqq. Eher möchte man rigebant, d. h. den Uebergang ins Ve finitum, anstössig finden, nachdem die vorausgegangenen Prädicate insges durch Beiworter aufgezählt sind. Indess auch dieses Uebergeben von Prädicats-Satztheile zu einem vollständigen Satze lässt sich durch so Beispiele rechtfertigen, vgl. Jahn z. Ecl. VI, 71. Die Unächtheit des Y würde nur aus der Auctorität der Handschriften hervorgehen.

37. Cod. A atque focis arsura, was den schleppenden Bra des Ve etwas heben würde. Doch wird die gewöhnliche Stellung durch eine

zahl ähnlicher Verse geschützt.

38. Cod. a flammis, z ardere, one bullire.

39. Cod. y implerat, Agronor insto fine. In 31 fehlt opus, und dist in den alten Ausgaben geschrieben: Sed postquam implerit instum satile finem. Dass opus versatile das Mahlen bedeute, ist leicht einzust aber auffallend ist die Formel opus implevit instum finem, selbst man instum finem nur einfach für suum finem nehmen will. Fast mich daher mit Scaliger die Lesart insto fine vorziehen, so dass opus owird, und Simulus als Subject zu ergänzen ist. Indess bleibt auch

susto-fine wenigstens sehr schleppend.

40. Auffallend ist es, dass das einfache und angemessene inde in l'acoror in ille verderbt ist, was dann, da ille auf die Cybale nicht bei werden darf, zu der weiteren Verderbniss manus in Asonnugacor Veranlagegeben zu haben scheint. Wahrscheinlich aber hat der Dichter ille geschrieben, um den Simulus der in Vs. 37. durch hanc bezeichneten bale entgegenzusetzen, und dies veränderten die Abschreiber, weischon in Vs. 39. den Simulus als Subject dachten, und die Zurückste des Subjectsbegriffs in den zweiten Satz anstößig fanden. Analoge stellungen des Subjects finden sich bei Virgil und Anderen, z. 13. Aen 630. Audiit et coeli genitor de parte sinistra intonuit. IX, 633 rumpunt. aditus Rutuli ut videre vatentes. Ja ich besinne mich (ober

Et quatit: ac remanent summo purgamina dorso, Subsidit sincera foraminibusque liquatur Emundata Ceres. Laevi tum protinus illam Componit tabula, tepidas super ingerit undas; Contrahit admixtos tum fontes atque farinas,

45

- nachgesetzten Hauptsatze gelesen zu haben, während sie zugleich Subject zum vorangestellten Nebensatze waren. fusae farinae, das von den Mühlteinen kerabgelaufene Mehl, oder auch proleptisch das ausgeschüttete Mehl. Sillig hat tusas geändert; allein so bezeichnend tunsa Ceres ist, eben zu sonderbar sind tusae farinae: gemahlenes Mehl.
- 42. Für das von γδζελοποφ bestätigte subsidit geben andere die gewöhnHohen Abirrungen, nämlich BCεθξε subsedit, η subcedit, Dz succedit, μz
  subcidit, A suscipit, ν subsesdit. s. Wagner z. Aen. III, 565. V, 498. AufHellender ist, dass Cod. A incepta für sincera liest. liquatur wird sonst freiHeth nur von dem Durchseihen flüssiger Dinge gebraucht, welche auf diese
  Veine gereinigt werden sollen (vgl. Varro de L. L. VI, 5.); indess liegt die
  Lebertragung auf das Durchsieben und Reinigen des Mehles so nahe,
  dass auch ohne ähnliches Beispiel der Gebrauch des Wortes zu billiken ist.
- Columella XI, 2. XII, 23. 50. zeigt) haben die Abschreiber in Ayol zu einer Interdate gemacht. Auch das allein richtige tum ist in ABCDsdyngegog at the yetauscht, so wie in Ayodynlower illa, in z ille für illam getate beschreibt das wieder in derselben gefälligen Weise, wie oben das Geschreibt das wieder in derselben gefälligen Weise, wie oben das Geschreibt des Mahlens. Sillig findet es anstössig, dass der Dichter in diesem ifeinen Gedichte so häufig den Satz mitten im Verse schliesse, und darin was dem Gebrauch des Virgilius abweiche. Ich kann aber nicht finden, dass dies so häufig geschehen sei, da Vs. 29. 31. 41. gar nicht hierher zu rechnen sind, und Vs. 43. 47. 69. 95. 110. auch nicht durchaus nöthig machen, dass man den Satz schliesst und ein Punctum setzt. Uebrigens begreife ich auch den Grund nicht, warum in einem erzählenden Gedichte der Satz nicht mitten im Verse schliessen soll, und finde in der Aeneis richt viel ähnliche Verse. Selbst die Eclogen sind nicht frei davon. vgl. Ecl. I, 12. 38. 71. II, 4. 7. V, 6. 34. VI, 9. 13. VIII, 48. 102. IX, 32. 60. X. 3. 28. 48.
  - 44. Gewöhnlich liest man et tepidas; allein keine einzige Handschrift erkennt das et an. Die Verbindung super ingerit gehört zu den Lieblings-ausdrücken Virgils, wie superaddere, supereminere, superimponere, superinitere, superinsternere u. a. zeigen. vgl. Vs. 51. Auch das tum protinus ist ganz virgilisch.
  - 45. admistas geben ADydžilozoro. Anstössig ist nunc, weil es nur jetst, gegenwärtig, alleweile, aber nicht von jetst an, sodann, ferner bedeuten kann. s. Wagner z. Aen. I, 365. Der einzige Weg, wie es sich vertheidigen lässt, scheint zu sein, dass man es mit interdum in Vs. 47. in Verbindung bringt, und die beiden Wörtchen durch bald, bald erklärt. Indess wird

1

Transversat durata manu, liquidoque coacto Interdum grumos spargit sale. Iamque subactum Laevat opus, palmisque suum dilatat in orbem, Et notat impressis aequo discrimine quadris.

auch diese Verbindung durch das dazwischenstehende Transperset durch wo ebenfalls ein nune oder doch que stehen müsste, gestört. Da übrigu dasur in Co tum, in Bep tunc, in & cum in x tamen geschrieben stell, ist unbedingt tum herzustellen: nur dass auch dies wegen des gleich 😎 ausgegangenen tum protinus etwas anstössig scheinen konnte. Achelica findet sich jedoch Ecl. VI, 27. 61. Georg. I, 136. 143. 305. etc. Aliana der ganze Vers in den Handschr. Inuz und in dem ms. Koeler. sehlt, w in Cod. D nur am Rande steht, auch übrigens einen leicht eutbehrüht Gedanken, ja selbst eine Art von Tautologie giebt; so darf man wohl geniß sein, ihn für unächt zu halten, zumal da nach dessen Beseitigung das Gum weit concinner wird. Simulus schättet das Mehl auf den Tisch, gest heisses Wasser darauf, knetet die Masse fest, und streut, während er 🛎 Flüssige immer mehr mit dem Mehl und dem befeits gewonneses fess Teige verbindet, Salz darauf. In solcher Weise malt der Dichtertreffel: das rasche Fortschreiten der Handlung, und es wird klar, warun in # Vs. kein et stehen kann, während der Vs. 45. die Concinnitas menkers zerstört und jenes et fast unentbehrlich macht,

- 46. Scaliger, Heyne, Wernsdorf und A. fanden in dem Verse vielle Schwierigkeiten und wollten gegen das einstimmige Zeugniss der Handske bald Transversat duratque manu, bald liquidoque coastu lesen. Doch in Klopfer schon ziemlich richtig übersetzt: Knetet die Mass' mit der Hand, und wie er das Flüssge beswungen, streut bisweilen er Sals ein. Sincht hat nämlich mitten in das ausgeschüttete Mehl eine Vertiefung gemacht, is. hinein warmes Wasser gegossen und so natürlich eine flüssige Masse gewonnen. In dieser wälzt er nun das noch vorhandene Mehl bin und her; pieter es zusammen, verbindet es immer mehr mit dem Wasser (liquidum cogit) die gewinnt so Teigklumpen, auf welche er dann das Salz streut. Transtersat durata kann heissen: er wälzt die bereits gewonnene feste Masse in der flüssigen hin und her; jedoch scheint durata vielmehr proleptisch gesagt zu sein für: er wälzt sie, um sie fest zu machen. So Virgil Georg. 1, 320. segetem sublimem expulsam eruerent. vgl. Jahn z. Horat. Eped. XVII, 5. Bach zu Ovid. Metam. I, 32.
- 47. Für grumos steht in Ms. Koeler. und in BC»ξοχ grumo und in ξιοποι gremio, was auf grumo sp. salis atque s. führen könnte, wenn nicht das Klümpchen Salz hier gar zu winzig wäre. Auch sieht man leicht, dass das s von grumos durch das folgende spargit absorbirt worden ist. s. Wagner z. Georg. II, 203. und z. Aen. V, 531. In cod. μ steht überdies sparsit, was an sich nicht tadelnswerth ist, da die Historiker und Epiker oft aus dem Praesens ins Perfectum übergehen.
- 48. Codd. vo und Edit. Ald. Formut, Cod. C Planut, beides von Erklärern herrührend, obschon Wernsderf Formut angemessener fand, und Wakefield sogar Tornut schreiben wolke.
- 49. Die in Kuchenform gebackenen Brote der Römer waren in gleichmässige Viertel getheilt, welche sich dann beim Essen sogleich abbrechen liesen daher hatten sie auch den Namen paries quadrati. Ausser Scaliger zu usserer Stelle haben Cerda z. Virg. Aen. VII, 115. die Erklärer zu Horst. Epist. I, 17, 49. und zu Martial. III, 77. Rappolt. Commentar. in Horst. Sat. et Epist. p. 799. das Nöthige darüber beigebracht, nur freilich auch Verschiedenartiges vermischt.

Infert inde foco-Cybale mundaverat aptum'
Ante locum-testisque tegit, super aggerat ignes.

**50** 

80. focos steht in york: Dus folgende C oder auch das S (weil melirere Handschr. den Namen Seybale schreiben) hat diesen Accusativ her-

vorgebracht.

51. Silig schrieb aus CD<sub>2</sub> focum, nach einer Wiederholung, welche allerdings (zur Vermeidung des Pronomens) bei Dichtern sehr gewöhnlich ist. vgl. Aen. X, 149. 338. 491. 705. 753. 779. Allein alle andere Handschr. haben locum, und diess könnte wohl von einem Glossator durch focum erklärt worden sein. Für testisque steht in der Haschr. D testaque, was J. H. Voss für unumgänglich nöthig erachtete, weil man nur eine Stürze über ein Brot stürzte. Wie aber, wenn Simulus mehr als ein Brot gebacken bat? Den ganzen Process des Backens erläutert Cato de re rust. c. 74. Farinam in mortarism indito, aquae paulatim addito, subigite pulchre. Ubi bene subegeris, defingito, voquitoque sub testu. Ebeuso cap. 75. Panem facito. in foco caldo sub testu coquito. Codd. ηφ aggerit, a ignem. s. zu Vs. 44.

# Berichtigung einer Stelle in dem Aufsatze über die lat. Wortstellung im Archiv Bd. IV. S. 458.

Als Hauptgrundsatz für die Betrachtung steht hier Folgendes voran:

", Alle Wertfolge ist entweder aufsteigender Ordnung, d. h. vom beziehungsweise minder Bedeutsamen stusenweise zum Bedeutsamsten sortschreitend; oder sie ist absteigender Ordnung, d. h. vom Bedeutsamsten unhebend
und stusenweise zum beziehungsweise minder Bedeutsamen sortgehend; oder
die erste Ordnung geht durch Voranstellung eines dem Sinn und Gefühl
wichtigen Wortes theilweise in die zweite Ordnung über."

Wenn es nun zur weitern Erklärung und Anwendung heisst: "Der deutschen Sprache ist die sweite Ordnung eigenthümlich geworden, und sie nimmt nur insosern auch die erste Ordnung an, als durch die abweichende und darum auszeichnende Voranstellung eines Wortes die besondere Bedeutsamkeit desselben für Geist und Gefühl hervortreten soll": so fand hier eine seltsame Verwechselung Statt, indem, wie schon der nächste Zusammenhang zeigt, von der deutschen Sprache gesagt werden wollte, dass die aufsteigende, also, wenn man es so ausdrücken will, die erste Ordnung in derselben vorherrsche, und diese nur für die angedeuteten Fälle mit der zweiten oder absteigenden Ordnung gemischt sel. Obwohl sich dies aus dem Zusammenhang der Stelle, so wie des ganzen Aussatzes ergibt, so schien doch wegen der Sonderbarkeit des Versehens in dem so vorangestellten Satze die hiemit gegebene Berichtigung nicht ganz überslüssig.— S. 459 L. 8. lese man "denselben" für "derselben"; S. 468. L. 8. "fortunge" anstatt "fortung".

#### 640 Berichtig, einer Stelle in dem Aufsatze über die lat. Wortst.

Bei diesem Anlasse erlanbe ich mir noch eine Bemerkung äber zei sehr schätzbare Uebungsbücher für den latein. Stil, nämlich das von Satenis (Dietrick) und das grössere Werk von Weber. Der Text des g. stern ist in ächt deutschem Stil gehalten, ich meine besonders in Hinsicht auf Wort- und Satzstellung: in den Anmerkungen hiezu finden sich dan, wo es irgend nothig erscheint, treffliche Andeutungen über das Abweichenk der lat. Wortfolge, besonders aber der Satzstellung in histor. Stücker. Häufig genug aber wird auch in Stücken, wo ganz die Reflexion und Betrachtung vorherrscht, die Ansicht geltend gemacht, dass Bedingungssätze nie um Ende des Satzes stehen dürften, oder dass es nur ausnahmsweize geschehe. So ist z.B. Seite 75 (?. Ausg.) zu der Stelle: "Aeusserte Ausp aber auch dieselben Grundsätze, wenn er an einem königlichen Hofe wu?" -die Bemerkung gemacht: Diese Bedingung müsse gleich nach Account vere gesetzt werden. Ich möchte dies bezweiseln, um so mehr, als die Worte in dem fraglichen Satze mit Recht durch gesperrten Druck für du Nachdenken ausgezeichnet sind, und bitte übrigens, die weitern Nachweisungen in meinem Aufsatze zu vergleichen.

Anders ist in Weber's Uebungsschule im Texte für die Uebersetzug ins Lateinische der deutsche Stil gehalten; es sind in den Recensionen des ausgezeichneten Werkes Klagen hierüber laut geworden. Ich möchte noch besonders hervorheben, dass es wohl zweckmässiger sein wird, den Schüler mit den Grundsätzen der ächten latein. Wort- und Satz-Stellung vertraut zu machen, als ihm für die eigenen Versuche im latein. Stil so förmlich vorzugreisen, dass er nur die Wortfolge des Deutschen beizzbehalten braucht. Dadurch kann die Selbstständigkeit und Sicherheit in Behandlung verschiedener Materien nicht gefördert werden. Durch fortwährende Ausmerksamkeit aber auf die seinern Unterschiede der deutschen und lateinischen Sprache in Ansehung der Wort- und Satz-Stellung kann ein tieseres Studium beider Sprachen nur gewinnen.

Wocher.

|  |   | · |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |

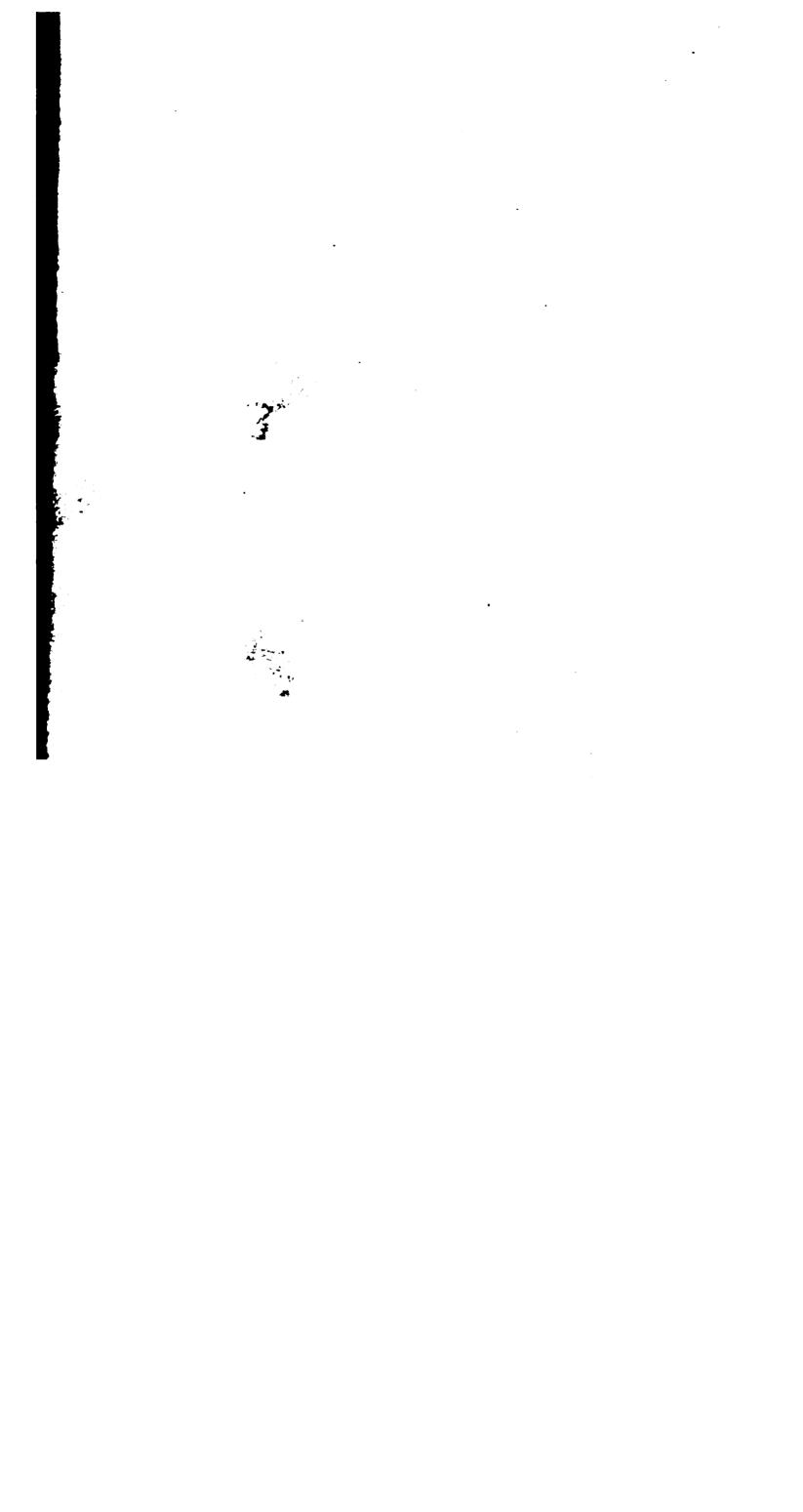

|   |   | • . |   |   | • |
|---|---|-----|---|---|---|
|   | • |     | , |   |   |
|   |   | ·   |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   | • |   |
| • |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     | • |   |   |
|   |   |     |   |   |   |

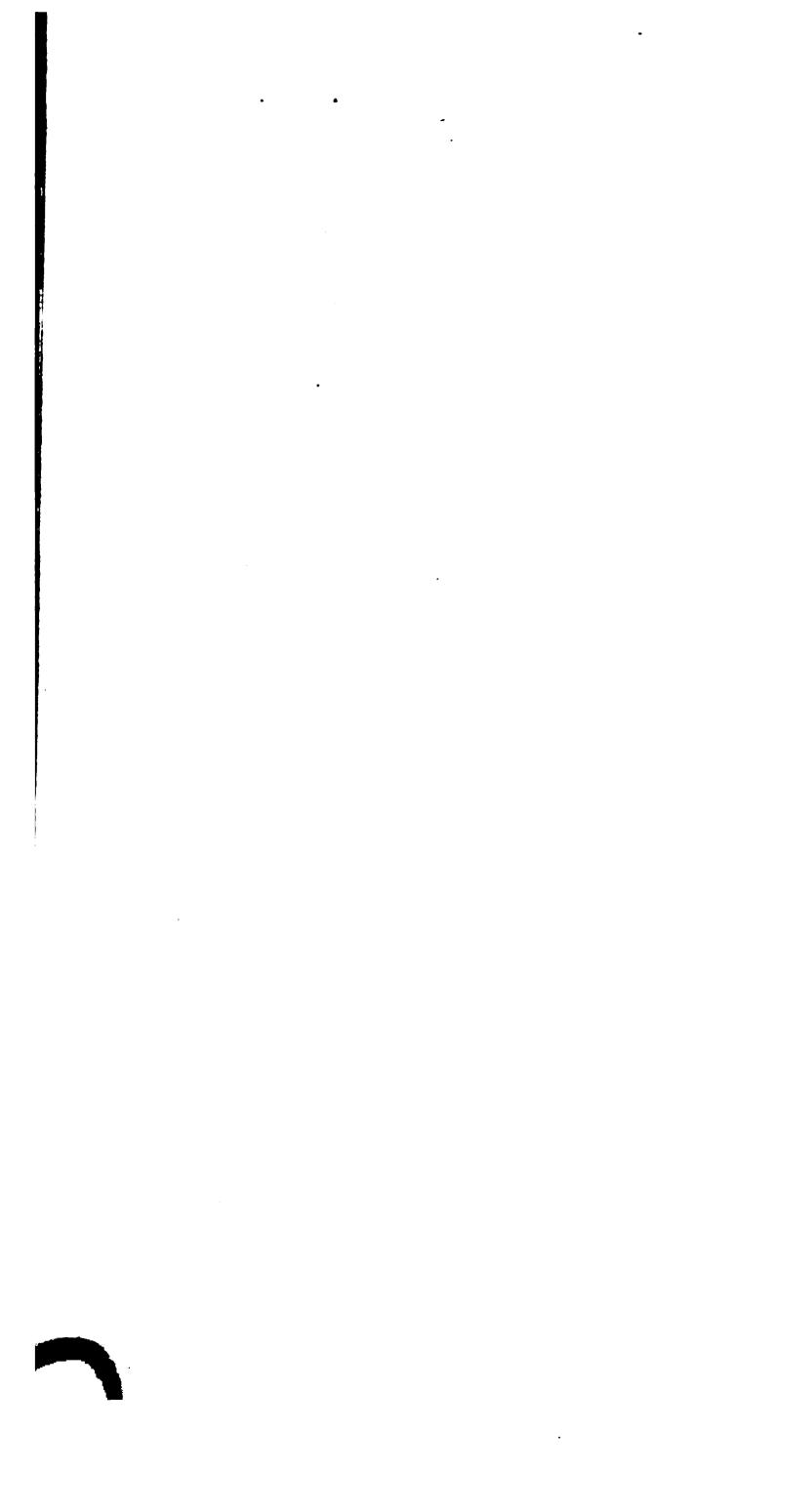

, . • • • • • . . •



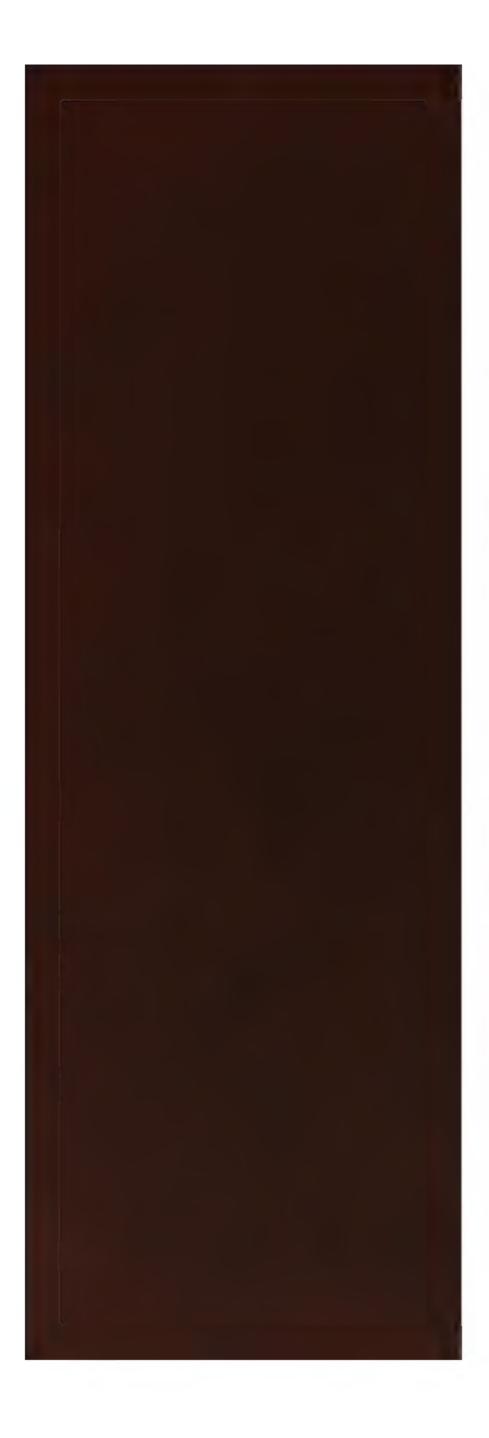